

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

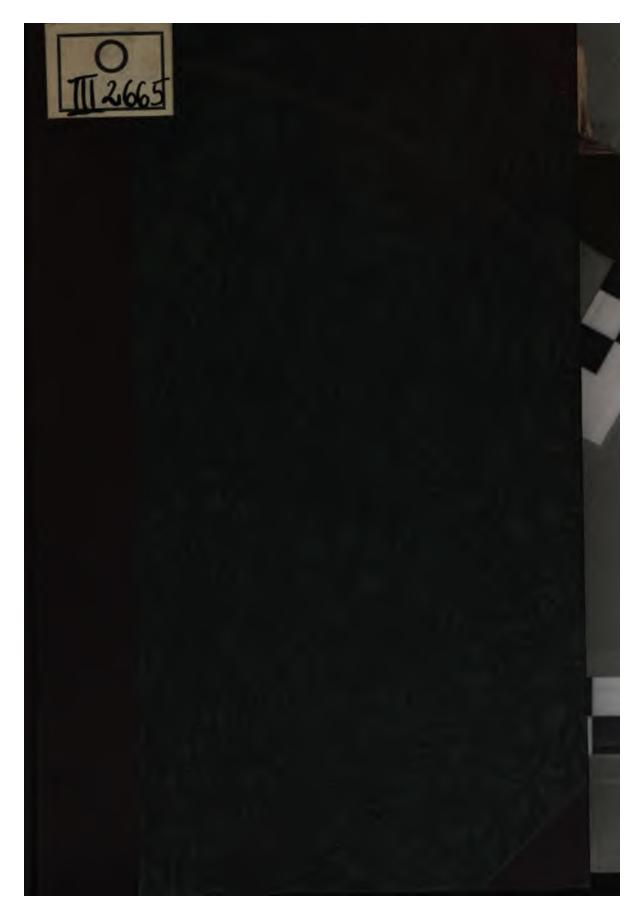

11601



0 11 2665



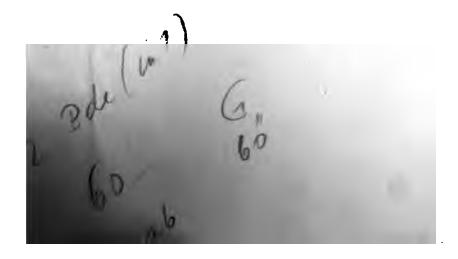





Jol. . Wenenberry

Vorlag ven Wills. Braumutter, Wien u Leeping

# Johann Freiherr von Messenberg.

Ein österreichischer Staatsmann des neunzehnten Jahrhunderts.

Bon

Alfred Ritter von Arneth.

Er fter Banb. Übernommen durch
UB Erlangen-Nümberg
Hauptbibliothek

Mit Weffenberg's Porträt.





Ausgeschieden von UB Erlangen-Nürnberg

Wien und Leipzig.

Wilhelm Granmüller, Lu. L. hof- und Universitäts-Buchhanbler. 1898. Alle Rechte, auch bas ber Ueberfetung, vorbehalten.

R. und f. hofbuchbruderei Rarl Prochasta in Tefchen.

Mon den vielen hervorragenden Mannern, mit benen ich während meines nun ichon faft acht Jahrzehnte umfaffenben Lebens in eine, sei es bauernbe ober auch nur flüchtige Berührung fam, brachten Wenige einen nachhaltigeren Gin= drud auf mich hervor als dies bei bem Freiherrn von Weisenberg ber Fall war. Obgleich ich ihn nur ein einziges Mal, und noch bagu flüchtig jah, obgleich ich nur furze Beit mit ihm fprach, fo reichte bies boch bin, bas rege Intereffe, bas ich für ihn schon vor unserer erften und einzigen Begegnung empfunden hatte, noch zu verftarten. Denn lang ichon bevor er nach vieljähriger Burudgezogen= heit durch die Greigniffe des Jahres 1848 für furze Beit plotlich wieder in ben Borbergrund gestellt worden war, hatte fein Schicffal mich mit warmer Theilnahme erfüllt. War es mir ja boch immer als bas eines Mannes erschienen, der, nachdem er während einer Reihe von Jahren ein eifriger Mitarbeiter bes Fürften Metternich gewesen, nachbem er im Staatsbienfte Ruhmenswerthes und viel Gerühmtes geleistet, unfreiwillig aus bemfelben gebrangt und in eine Stellung gebracht wurde, in Anbetracht beren man ihn für einen grundfäglichen Begner begjenigen hielt, in beffen Sanden jeit mehr als breißig Jahren die Leitung bes öfterreichischen Staaternbers lag.

Nicht diese wirkliche oder vermeintliche Gegnerschaft war es jedoch, die ihm meine Sympathien gewann, sondern die sich in Wessenderg verkörpernde, damals vielleicht einzig dastehende Erscheinung, daß ein im Staatsdienste ergrauter und zu hoher Stellung emporgestiegener Mann durch rastlose geistige Arbeit und mannigfache Erfahrung nicht nur zu eigenen Ueberzeugungen gelangt war, fonbern daß er auch, unbefümmert um die nachtheiligen Folgen, die dieß für ihn perfönlich nach fich zog, noch höher Geftellten gegenüber unerichrocken für fie eintrat. Und ben gleichen männlichen Muth, ben er por bem Jahre 1848 nach oben hin bewiesen, schien er mir mahrend besselben auch nach unten bin zu bewähren. Der fleine, unscheinbare, ichon hochbetagte und gebrechliche Mann,\*) ber gleichwohl feine fcmachen Schultern mit einer jo ichweren Burde belaftete, daß fie fein Jungerer und Rraftigerer auf fich zu laden magte, ber ben brobenoften Befahren fich freiwillig blofftellte, lediglich um eine Bflicht zu erfüllen, welche gethan werden mußte, die aber niemand ftatt feiner übernahm, bot einen Anblick bar, der fich tief eingrub in mein Berg und in mir ebenso innige Theilnahme wie aufrichtige Bewunderung wachrief.

Das ereignifreiche Leben biefes Mannes zu ichilbern, ichien mir daber eine Aufgabe gu fein, würdig, um fie gur wahricheinlich letten werden zu laffen, der ich mich überhaupt noch zu unterziehen vermag. Erleichtert wurde fie mir ba= burch, bag bas faiferliche Staatsarchiv eine fehr große Menge bon Beffenberg herrührender amtlicher Actenftude aus beffen langer diplomatischer Laufbahn besitt. Reichlich erganzt werden fie burch die umfaffenden Aufzeichnungen Weffenbergs, welche geraume Beit nach feinem Tobe burch einen feiner Entel, ben Grafen Blankenfee-Firets an bas Staatsarchiv famen. Aber freilich enthalten biefe "Tagebücher" nur außerft wenig von dem, was man fonft gewöhnlich von folden erwartet. Bon Beffenberge eigenen Erlebniffen ift barin nur felten und gang flüchtig die Rebe, ja bieß geht fogar fo weit, bag, um nur ein einziges Beifpiel zu erwähnen, von feiner Betheiligung am Wiener Congresse, unftreitig ber wichtigften Epi-

<sup>\*)</sup> Das biefem Banbe beigegebene Bottrat Weffenbergs von Ifaben frammt aus bem Jahre 1816.

jode seines Lebens, nirgends auch nur mit einem Wortegesprochen wird. Dagegen sind diese Aufzeichnungen geradezu unerschöpflich in Betrachtungen über die mannigsaltigsten Gegenstände des Nachdenkens, mit denen der Mensch sich überhaupt beschäftigen kann, in Schilberungen der bedeutenden Persönslichkeiten, mit welchen Wessenderg im Laufe der Jahre in Berkehr trat, in Beschreibungen seiner Neisen, vor Allem aber in mehr oder weniger eingehenden Besprechungen der geradezu zahllosen Bücher, deren Lectüre er insbesondere während der langen Zeit seines Stillebens im Breisgan unablässig sich hingab.

Daß diese tagebuchartigen Aufzeichnungen, wenn sie auch keineswegs reich an Aufschlüssen über Wessenbergs Erstebnisse sind, doch sehr viele und wichtige Beiträge zu seiner Charakteristik enthalten, ist in der Natur der Sache gelegen. Doch werden sie hierin noch durch Wessenbergs Briefe bei weitem übertrossen, von denen mir aber, insofern sie nicht einen amtlichen Charakter an sich tragen, nur aus dem Jahre 1848 und den zunächst darauf solgenden Jahren eine größere Anzahl zugänglich wurde. Bei weitem die meisten und werthsvollsten aus ihnen verdanke ich der Güte des Herrn Grasen Johann von Meran, der mir die in seinem Besitze besindsliche Original-Correspondenz seines durchlanchtigsten Großevaters, des Erzherzogs Johann, mit Wessenberg zu freier Benuhung überließ.

War dieselbe nicht nur um ihrer Zahl, sondern auch um des Umstandes willen von ganz besonderem Werthe für mich, daß sie auch die Briese des Erzherzogs an Wessenderg enthält, so ist dieß leider bei der gleichwohl hochinteressanten Wittheilung nicht der Fall, die ich dem Freiherrn Heinrich von Doblhoff verdanke. Sie umsaßt gegen sechzig Briese Wessenders an seinen früheren Collegen auf der Winisterbank, den Freiherrn Anton von Doblhoff. Die Antworten des Lesteren sind uns aber leider nicht erhalten geblieben wenigstens dis setzt noch nicht zum Borschein gekommen.

So wie dem Herrn Grafen von Meran und dem Freiherrn von Doblhoff bin ich auch dem Hof- und Gerichtsadvokaten Herrn Dr. Victor Trotter für die gefällige Wittheilung einer Anzahl von Briefen des Erzherzogs Johann und anderer Persönlichkeiten an Wessenberg zu wärmstem Danke verpslichtet. Auch durch sie wurde mir mancher will-

tommene Beitrag gu meiner Arbeit geliefert.

Indem ich diese hiemit der Deffentlichkeit übergebe, kann ich nicht umhin, dem lebhaften Wunsche Ausdruck zu versleihen, siemögen dazu beitragen, das Andenken an einen Mann, der sich wahrhaftig berechtigten Anspruch auf dasselbe erworben, in Desterreich wach zu erhalten. Denn nur selten mag es Jemand gegeben haben, der diesem Staat noch eifriger und hingebender diente, als dieß von Wessenbergs Seite geschah. Und wenn er es auch nicht zu Wege zu bringen vermochte, daß der Erfolg seiner Bemühungen in einem richtigen Vershältnisse zu deren Rastlosigkeit stand, so mochte er, am Abende seines Lebens das Ausmaß seiner Anstrengungen mit ihrem Ergebnisse vergleichend, wenigstens in dem alten Spruche einigen Trost gefunden haben: "In magnis voluisse sat est."

Wien, im Juni 1897.

A. v. Arneth.

# Inhalt.

| I. Ab                        | pam   | mui   | tg  | und | ) { | Jug | eni | dşei | t.  |   |   |   |   |  |
|------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|---|---|---|---|--|
| Ansiedlung ber Familie im    |       |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Wessenbergs Bater            |       |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Erziehung ber fächfischen Br | inzen |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Austritt aus bem fachfischen | Hoft  | ienst | e   |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Stillleben im Breisgau .     |       |       |     | •   |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Musbruch ber frangösischen 9 | Revol | ution |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Die Jesuitenschule zu Augst  | burg  |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Die Strafburger Universität  | ŧ .   |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Eintritt in ben Staatsbienst | ŧ .   | •     | •   | •   | •   | ٠   |     | •    | •   | ٠ | • | • | • |  |
| II. Di                       | enAl  | eiftr | ına | be  | i : | der | A   | rm   | ee. |   |   |   |   |  |
| Weffenberg im taiferlichen S |       |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Rüdzug der Armee .           |       |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Die Stellung bei Ulm .       |       |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Fernerer Rüdzug              |       |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Kray's Entlaffung            |       |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Reife bes Raifers gur Armee  |       |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Berufung bes Ergherzogs 30   |       |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Feldzeugmeifter Lauer .      |       | •     |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Die Umgebung bes Erzherzo    | gŝ.   |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Reife bes Ergherzogs nach I  | irol  |       |     |     |     |     | •   |      |     |   |   |   |   |  |
| Johanns erfte Bekanntichaft  | mit ! | Wess  | enb | erg | •   | •   |     | ٠    | •   | • | • | • | • |  |
| III. Di                      | e H   | dilai | dyt | bei | £   | joh | enl | ind  | en. |   |   |   |   |  |
| Lauere Feldjugeplan .        | _     |       | -   |     | _   |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Die Solacht bei Sohenlinder  |       |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Radgug ber Armee             |       |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
| Johann in Salgbu             |       |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
|                              |       |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
|                              |       |       |     |     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |  |
|                              | -     | mŧ    |     | •   | -   |     |     |      |     |   |   |   |   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |                             |      |      |       |     |         |    |    | Seite                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|------|------|-------|-----|---------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Waffenftillftand von Stepr                                                                                                                                                                                                                                                    | -     |                   |                             | 4    | *    |       | 6   |         |    |    | 43                                                                                     |
| Friedensichluß                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                   |                             |      |      |       |     |         |    |    | 44                                                                                     |
| at at acre man -                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   | -                           |      |      | 1     | -   | -       | 2  | 6  | 45                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |                             |      |      |       |     |         |    |    |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |                             |      |      |       |     |         |    |    |                                                                                        |
| IV. In Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                 | un    | d i               | n                           | Va   | ris. |       |     |         |    |    |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |                             |      |      |       |     |         |    |    | -                                                                                      |
| Weffenbergs Anftellung in Berlin                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |                             | 19   |      | *     | *   |         |    | *  | 48                                                                                     |
| Stadions Urtheil über Weffenberg                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   | 1                           | 12   |      | -     | 1   | -       |    |    | 49                                                                                     |
| Ausflug nach ber Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |                             |      |      | *     |     | 5       |    |    | 50                                                                                     |
| Reise nach Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                         | *     | *                 | i                           | 6    |      | 8     | 14  |         | 4  | 81 | 52                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 30                |                             |      | 3    |       |     | ×.      |    |    | 53                                                                                     |
| heimfehr aus Franfreich                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                   | *                           |      | 4    |       | 4.  |         | 41 |    | 56                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |                             |      |      |       |     |         |    |    |                                                                                        |
| ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4                 | -                           |      |      |       |     |         |    |    |                                                                                        |
| V. Anstellung                                                                                                                                                                                                                                                                 | in    | Fri               | anl                         | tfu  | rt.  |       |     |         |    |    |                                                                                        |
| Inftruction für ben Boften in Franffurt                                                                                                                                                                                                                                       |       |                   | -                           | 4    | -    | 4     |     |         | 4  | 40 | 59                                                                                     |
| Gintreffen in Frantfurt                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                   |                             |      |      |       |     |         |    |    | 61                                                                                     |
| Beffenbergs Bermälung                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                   |                             |      |      | -     |     |         | 7  | -  | 62                                                                                     |
| Rapoleons Auftreten in Mains                                                                                                                                                                                                                                                  |       | •                 |                             |      |      | •     | *   |         |    |    | 64                                                                                     |
| Ernennung Beffenbergs jum Gefandten                                                                                                                                                                                                                                           | · · · | 255               |                             |      |      |       |     | -       |    | -  | 68                                                                                     |
| Centiming Coeffenoring June Orjanoten                                                                                                                                                                                                                                         | 111 3 | reelle            |                             | *    | *    | *     | 14  |         |    | *  | 00                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |                             |      |      |       |     |         |    |    |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |                             |      |      |       |     |         |    |    |                                                                                        |
| VI. Gefanatid                                                                                                                                                                                                                                                                 | raft  | in                | 玉                           | alli | el.  |       |     |         |    |    |                                                                                        |
| VI. Gefandtsch                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                   | _                           | - 25 | el.  |       |     |         |    |    |                                                                                        |
| Erflärung Defterreichs gegen Frankreich                                                                                                                                                                                                                                       |       | 4                 | _                           | - 25 |      |       | 2.  |         |    |    | 70                                                                                     |
| Erflärung Defterreichs gegen Franfreich<br>Durchmarich ber frangösischen Truppen                                                                                                                                                                                              |       |                   | _                           | - 25 |      |       | -   |         |    |    | 74                                                                                     |
| Erflärung Desterreichs gegen Frankreich<br>Durchmarsch ber frangösischen Truppen<br>Das Ereigniß bei Um                                                                                                                                                                       |       | 4                 |                             | - 25 |      |       |     |         |    |    | 3000                                                                                   |
| Erflärung Defterreichs gegen Frankreich<br>Durchmarich ber frangösischen Truppen<br>Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                      |       |                   |                             | - 25 |      |       |     |         |    |    | 74                                                                                     |
| Erflärung Defterreichs gegen Frankreich<br>Durchmarsch ber frangösischen Truppen<br>Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                      |       |                   |                             |      |      |       |     |         |    |    | 74<br>75                                                                               |
| Erflärung Desterreichs gegen Frankreich<br>Durchmarsch ber frangösischen Truppen<br>Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                      |       |                   |                             |      |      |       |     |         |    |    | 74<br>75<br>76                                                                         |
| Erflärung Desterreichs gegen Frankreich<br>Durchmarsch ber französischen Truppen<br>Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                      |       | * * * * * * * * * |                             |      |      |       |     |         |    |    | 74<br>75<br>76<br>77                                                                   |
| Erflärung Desterreichs gegen Frankreich<br>Durchmarsch ber französischen Truppen<br>Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                      |       | * * * * * * * * * |                             |      |      |       |     |         |    |    | 74<br>75<br>76<br>77<br>79                                                             |
| Erklärung Desterreichs gegen Frankreich<br>Durchmarsch ber französischen Truppen<br>Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                      |       | * * * * * * * * * |                             |      |      |       |     |         |    |    | 74<br>75<br>76<br>77<br>79<br>80                                                       |
| Erklärung Desterreichs gegen Frankreich<br>Durchmarsch ber französischen Truppen<br>Das Ereigniß bei Ulm<br>General Mach.<br>Franz von Weyrother<br>Der Pressburger Friede<br>Haltung des Kasseler Hoses.<br>Besetzung Kassels durch die Franzosen<br>Wessenbergs Berhaftung. |       |                   |                             |      |      |       |     |         |    |    | 74<br>75<br>76<br>77<br>79<br>80<br>82                                                 |
| Erklärung Desterreichs gegen Frankreich<br>Durchmarsch ber französischen Truppen<br>Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                      |       |                   |                             |      |      |       |     |         |    |    | 74<br>75<br>76<br>77<br>79<br>80<br>82<br>83                                           |
| Erklärung Desterreichs gegen Frankreich<br>Durchmarsch ber französischen Truppen<br>Das Ereigniß bei Ulm<br>General Mach.<br>Franz von Weyrother<br>Der Pressburger Friede<br>Haltung des Kasseler Hoses.<br>Besetzung Kassels durch die Franzosen<br>Wessenbergs Berhaftung. |       |                   |                             |      |      |       |     |         |    |    | 74<br>75<br>76<br>77<br>79<br>80<br>82<br>83                                           |
| Erklärung Desterreichs gegen Frankreich<br>Durchmarsch ber französischen Truppen<br>Das Ereigniß bei Ulm<br>General Mach.<br>Franz von Weyrother<br>Der Pressburger Friede<br>Haltung des Kasseler Hoses.<br>Besetzung Kassels durch die Franzosen<br>Wessenbergs Berhaftung. |       |                   |                             |      |      |       |     | ******* |    |    | 74<br>75<br>76<br>77<br>79<br>80<br>82<br>83                                           |
| Erklärung Desterreichs gegen Frankreich Durchmarsch ber französischen Truppen Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                            | entl  |                   |                             |      |      |       |     | ******* |    |    | 74<br>75<br>76<br>77<br>79<br>80<br>82<br>83<br>84                                     |
| Erklärung Desterreichs gegen Frankreich Durchmarsch ber französischen Truppen Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                            | entl  | alt               |                             |      |      |       |     | ******* |    |    | 74<br>75<br>76<br>77<br>79<br>80<br>82<br>83<br>84                                     |
| Erklärung Desterreichs gegen Frankreich Durchmarsch ber französischen Truppen Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                            | entl  | alt               | in                          |      | rm   | ikfi  |     | ******* |    |    | 74<br>75<br>76<br>77<br>79<br>80<br>82<br>83<br>84                                     |
| Erklärung Desterreichs gegen Frankreich Durchmarsch ber französischen Truppen Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                            | entl  | alt               | in in                       |      | rm   | ilifi |     | ******* |    |    | 74<br>75<br>76<br>77<br>79<br>80<br>82<br>83<br>84<br>87<br>89<br>90                   |
| Erklärung Desterreichs gegen Frankreich Durchmarsch ber französischen Truppen Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                            | entl  | alt               | in the second of the second |      | rm   | ilifi |     | ******* |    |    | 74<br>75<br>76<br>77<br>79<br>80<br>82<br>83<br>84<br>87<br>89<br>90<br>03             |
| Erklärung Desterreichs gegen Frankreich Durchmarsch ber französischen Truppen Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                            | entl  | alt               | in in                       |      | rm   | ihfi  |     | ******* |    |    | 74<br>75<br>76<br>77<br>79<br>80<br>82<br>83<br>84<br>87<br>89<br>90<br>88<br>94       |
| Erklärung Desterreichs gegen Frankreich Durchmarsch ber französischen Truppen Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                            | entl  | alt               | in the second of the second |      | rm   |       | urt | *****   |    |    | 74<br>75<br>76<br>77<br>79<br>80<br>82<br>83<br>84<br>87<br>89<br>90<br>88<br>94<br>94 |
| Erklärung Desterreichs gegen Frankreich Durchmarsch ber französischen Truppen Das Ereigniß bei Ulm                                                                                                                                                                            | entl  | alt               | in the second in the second |      | ran  | ikfi  | urt | ******  |    |    | 74<br>75<br>76<br>77<br>79<br>80<br>82<br>83<br>84<br>87<br>89<br>90<br>88<br>94       |

| XI |
|----|
|----|

| VIII. a                                                         | Mis    | lion  | no   | th   | BI       | erli    | n.  |     |     |    |   |   | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|----------|---------|-----|-----|-----|----|---|---|-------|
| Defterreichs Erhebung im Jahre                                  |        |       |      |      |          |         |     |     |     |    |   |   |       |
| Inftructionen für Beffenberg .                                  |        |       | _    |      |          |         |     |     |     |    |   | • | 102   |
| Die Stimmung in Breugen                                         |        |       |      | •    | -        | •       |     |     |     |    |   | • | 105   |
| Unentschlossenheit des Königs von                               | n Br   | eukei | nt   |      |          | •       | •   | •   | •   |    | • | • | 106   |
| Eine Denkschrift Weffenbergs .                                  |        |       |      |      |          |         | ·   |     | ·   |    | • | · | 109   |
| Berhandlungen Weffenbergs mit                                   | Golt   |       |      |      |          | •       | ·   |     |     | ٠  | • | • | 110   |
| Glüdlicher Beginn ber Kriegführ                                 |        |       |      |      |          |         |     |     |     | •  | : | • |       |
| Ungunftige Wendung ber Kriegs                                   | reint  | riffe | •    | •    | •        | •       | •   | :   |     |    |   | • | 113   |
| Die Schlacht bei Afpern                                         |        |       |      |      |          |         |     |     |     |    | - | • |       |
| Zit Cigitage out appears.                                       | •      | •     | •    | •    | •        | •       | •   | •   | •   | •  | • | • | 110   |
| IX. Fructlose                                                   | Be     | müh   | un   | gen  | <b>1</b> | <br> Ve | Ten | ber | gs. | •  |   |   |       |
| Fortgefeste Berhandlungen mit 9                                 | 3reu f | en    |      |      |          |         |     |     |     |    |   |   | 117   |
| Steigentefc's Miffion nach Ronig                                | ısber  | α     |      |      |          |         |     |     |     |    |   |   | 118   |
| Die Riederlage bei Wagram .                                     |        |       |      |      |          |         |     |     |     |    |   | • | 122   |
| Liechtenfteins Genbung an Napol                                 | eon    |       |      |      |          |         |     |     |     |    |   | • | 123   |
| Der Waffenftillftand von 3naim                                  |        |       |      |      |          |         |     |     | •   | •  | • | • | 124   |
| Bestürzung in Preußen                                           |        |       |      |      |          |         |     |     | •   |    | • |   |       |
| Gine Dentschrift Wessenbergs .                                  |        |       |      | •    | •        | •       | •   | •   | •   | •  | • | · | 126   |
| Metternich als Nachfolger Stabio                                | ทธิ    |       |      |      |          |         |     |     | ·   | •  |   | : |       |
|                                                                 | •••    | •     |      | •    | •        | •       | •   | •   | •   | •  | • | · | 120   |
| <b>X</b> . 3.                                                   |        |       |      | _    |          |         |     |     |     |    |   |   |       |
| Anejebeds Sendung in bas öfteri                                 |        |       |      |      |          |         |     |     |     |    | • | • | 130   |
| Neuerliche Denkschrift Weffenberge                              | 3.     |       |      |      | •        |         |     |     |     | ٠. | • | • | 132   |
| Der Wiener Friede                                               |        |       |      |      |          |         |     |     |     |    |   | • | 135   |
| Eindrud bes Friedens in Preuße                                  | n.     |       |      |      |          |         |     |     |     |    |   | • | 136   |
| Weffenberge Bitte um Abberufun                                  | g.     | •     |      |      |          |         |     |     |     |    | • |   | 137   |
| Weffenbergs Bitte um Abberufun<br>Weffenbergs Bestimmung nach M | ünch   | en    | •    |      |          |         |     |     |     |    |   | • | 139   |
| Rapoleons zweite Heirat                                         |        |       |      |      |          |         |     |     |     |    |   |   | 140   |
| Beendigung bes Aufenthaltes in                                  | Berli  | in    |      |      |          |         |     |     |     |    |   |   | 141   |
| Tob ber Königin Louise                                          |        |       |      |      |          |         |     |     |     |    |   |   | 142   |
|                                                                 |        |       |      |      |          |         |     |     |     |    |   |   |       |
| XI. Begli                                                       |        |       |      |      |          |         |     |     |     |    |   |   |       |
| Urlaubsreise nach ber Schweig .                                 |        |       |      |      |          |         |     |     |     |    | • |   | 144   |
| untungt in München                                              |        |       |      | •    |          |         |     | •   | •   |    | • |   | 146   |
| Damaliger Unterschied amischen A                                | reuk   | en u  | nb   | Bai  | iern     |         |     |     |     |    |   |   | 147   |
| montg Maximilian Roseph I.                                      |        |       |      |      |          |         |     |     |     |    |   |   | 148   |
| well monigelas                                                  |        |       |      |      |          |         |     |     |     |    |   |   | 149   |
| piordus tulina                                                  |        |       |      |      |          |         |     |     |     |    |   |   | 150   |
| Maclenenheiten                                                  |        |       | •    |      |          |         |     |     |     |    |   |   | 152   |
| rgs über ben                                                    | _      |       | _    |      |          | _       |     |     |     |    |   |   |       |
|                                                                 | fran   | abfil | d)-r | uffi | фe       | n F     | rie | 3   | •   |    |   | • | 158   |

| XII. Sendung no                                                    |     |      |      |      |      |    |   |   |   | Seit |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|----|---|---|---|------|
| Zweif ber Sendung Wessenbergs nach Engl<br>Reise durch Deutschland | anb |      |      |      |      |    |   |   |   | 15   |
| Reise durch Deutschland                                            |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 159  |
| Aufenthalt in Belfingborg                                          |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 160  |
| Landung in England                                                 |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 161  |
| Neue Inftructionen für Beffenberg                                  |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 169  |
| Difftimmung Englands gegen Defterreich .                           |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 163  |
| Stadions tabelndes Urtheil über Weffenberg                         |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 164  |
| Weffenbergs Belobung burch Metternich .                            |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 166  |
| Dentichrift Beffenbergs für ben Raifer .                           |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 167  |
| Aberbeens Beglaubigung in Wien                                     |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 170  |
| Unzufriedenheit Weffenbergs in London .                            |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 172  |
| Weffenbergs Urtheil über Caftlereagh                               |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 175  |
| Merveldt wird Botschafter in London                                |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 176  |
| Unterredung Weffenberge mit dem Grafen :                           | oon | Alri | eio  |      |      |    |   |   |   | 177  |
|                                                                    |     |      |      |      |      |    |   |   |   |      |
| Orbensverleihung an Weffenberg                                     |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 180  |
| ,                                                                  |     |      |      |      |      |    |   |   |   |      |
| XIII. Zusammentreffe                                               | n 1 | nit  | Ŋı   | rpo  | leo  | n. |   |   |   |      |
| Reise durch Holland                                                |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 182  |
| Beffenberg in Nancy                                                |     |      |      |      |      |    |   |   |   |      |
| Abenteuer in Saint-Thiebaud                                        |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 184  |
| Gefangennehmung Weffenbergs                                        |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 185  |
| Ausplünderung in Chaumont                                          |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 1,86 |
| Fahrt zu Napoleon                                                  |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 187  |
| Gespräch mit Rapoleon                                              |     |      |      |      |      |    |   | • |   | 188  |
| Rachtquartier in Doulevant                                         |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 193  |
| Wessenberg im Hauptquartier                                        |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 194  |
| Der Friedensschluß                                                 |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 106  |
|                                                                    |     |      |      |      |      |    |   |   |   |      |
| XIV. Įtalienische A                                                | -   | -    | -    |      |      |    |   |   |   | :    |
| Bertrag zwischen Desterreich und Baiern .                          |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 197  |
| Ratificirung bes Bertrages                                         |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 199  |
| Wessenbergs Sendung nach Mailand                                   |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 200  |
| Wahrnehmungen Wessenbergs in Italien .                             |     |      |      |      |      |    | • |   |   | 201  |
| Die französische Herrschaft in Italien                             |     | •    |      |      |      |    |   |   |   | 202  |
| Die Organisirungs-Hoscommission                                    |     |      |      |      |      | •  |   |   |   | 204  |
| Borfcläge für die jukunftigen Ginrichtungen                        |     |      |      |      |      |    |   |   |   | 205  |
| Die Finanzangelegenheiten                                          |     |      |      |      |      | •  |   |   | • | 209  |
| XV. Der Wiener                                                     | ĸ   | ane  | rraf | į    |      |    |   |   |   | ì    |
|                                                                    |     | -    |      | •    |      |    |   |   |   |      |
| Retternichs Reise nach England                                     | •   | •    | •    | •    | •    | •  | • | • | • | 212  |
| Antunft ber Souverane in Wien                                      |     |      |      |      |      |    |   |   | • |      |
| Beffenbergs Ernennung zu Desterreichs zweite                       | ent | zen  | oUn  | iady | tigt | en | • | • | • | 214  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |         |            |                                       |     |          |                   |    |    |   |   | ХШ                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------|-----|----------|-------------------|----|----|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |         |            |                                       |     |          |                   |    |    |   |   | <b>€eite</b>                                                                                                 |
| Beginn ber Berhanblungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |         |            |                                       |     |          |                   |    |    |   |   | 216                                                                                                          |
| Das Auftreten Talleyrands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |         |            |                                       |     |          |                   |    |    |   |   | 218                                                                                                          |
| Die übrigen Bevollmächtigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |         |            |                                       |     |          |                   |    |    |   |   | 220                                                                                                          |
| Die Begehren Ruglands und Breuger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |         |            |                                       |     |          |                   |    | Ĭ. |   | • | 223                                                                                                          |
| Dentichrift Beffenbergs über die For                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |         |            |                                       |     |          |                   |    |    | Ī | • | 224                                                                                                          |
| Breugens Begehren nach ber Erwerbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ına                                   | Sac     | bien       | ıĝ.                                   |     |          |                   |    |    | • | • | 228                                                                                                          |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                     | -       | 31         | _                                     | Ī   | _        | ·                 | ·  | ·  | · | · |                                                                                                              |
| XVI. Perlauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | der                                   | 1       | erl        | tar                                   | ıdl | un       | aen               |    |    |   |   |                                                                                                              |
| Die ftatistische Commission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Ŭ       |            | ,                                     |     |          |                   |    |    |   |   | 234                                                                                                          |
| Die Angelegenheiten ber Schweig .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | •       |            | •                                     | •   | •        | •                 | •  | •  | • | • | 236                                                                                                          |
| Das Baltelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                     | •       | •          | •                                     | •   | •        | •                 | •  | •  | • | • | 238                                                                                                          |
| Der Grenzzug gegen Sarbinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |         |            | •                                     | •   | •        | •                 | •  | •  | • | • | 239                                                                                                          |
| Das neue Königreich ber Rieberlanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |         |            | •                                     | •   | •        | •                 | •  | •  | • | • |                                                                                                              |
| Die erste deutsche Conferenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |         |            |                                       |     | •        | •                 | •  | •  | • | • | 241                                                                                                          |
| Gemeinsame Borichläge Defterreichs un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |         |            |                                       |     | •        | •                 | •  |    | • | ٠ | 242                                                                                                          |
| Die Haltung Baierns und Württembe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |         |            |                                       |     |          | •                 | •  | •  | • | • | 243                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |         |            |                                       |     |          | •                 | •  | ٠  | • | • | 247                                                                                                          |
| Stillstand ber Berathungen<br>Collectivnote ber kleineren Staaten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                     | •       | •          | •                                     | •   | •        | •                 | •  | •  | • | • | 249                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |         |            |                                       |     | ٠        | ٠                 | •  | •  | • | • | 250                                                                                                          |
| Reue Projecte für die Geftaltung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bui                                   | 1Deg    | •          | •                                     | •   | •        | •                 | •  | •  | • | • | 251                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |         |            |                                       |     |          |                   |    |    |   |   |                                                                                                              |
| XVII. Der prei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |         | ädj        | fifd                                  | he  | 夢        | lrei              | t. |    |   |   | 050                                                                                                          |
| Drangenbe Borftellungen harbenbergs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |         | ädj<br>·   | •                                     | •   | ·        | lrei<br>·         |    |    |   |   | 253                                                                                                          |
| Drangende Borftellungen harbenbergs Metternichs Antwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                     |         |            | fifd<br>·                             | •   | <b>夢</b> | lrei              | t. |    |   | : | 255                                                                                                          |
| Drängende Borstellungen Hardenbergs<br>Retternichs Antwort<br>Die Reinung bes Kaisers Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |         |            |                                       | •   | •        |                   | •  |    |   |   | 255<br>256                                                                                                   |
| Erängende Borstellungen harbenbergs<br>Retternichs Antwort<br>Die Meinung bes Kaisers Franz .<br>Reue Borschläge Preußens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |         |            |                                       | •   | き        | trei              |    |    |   | • | 255<br>256<br>257                                                                                            |
| Erängende Borstellungen Hardenbergs<br>Metternichs Antwort<br>Die Meinung des Kaisers Franz .<br>Reue Borschläge Preußens<br>Fruchtlosigkeit dieser Borschläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |         |            |                                       | •   | •        |                   | •  |    |   |   | 255<br>256<br>257<br>258                                                                                     |
| Erängende Borstellungen Hardenbergs Metternichs Antwort  Tie Meinung des Kaisers Franz  Reue Borschläge Preußens  Fruchtlosigkeit dieser Borschläge  Ausspruch des Kaisers Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |         |            |                                       | •   | •        |                   | •  |    |   | • | 255<br>256<br>257<br>258<br>259                                                                              |
| Erängende Borstellungen hardenbergs Metternichs Antwort Tie Meinung des Kaisers Franz Reue Borschläge Preußens Fruchtlosigkeit dieser Borschläge Ausspruch des Kaisers Franz Fortsesung der Berhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |         |            |                                       | •   | •        |                   | •  |    |   |   | 255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260                                                                       |
| Erängende Borstellungen Hardenbergs Metternichs Antwort  Tie Meinung des Kaisers Franz  Reue Borschläge Preußens  Fruchtlosigkeit dieser Borschläge  Ausspruch des Kaisers Franz  Fortsetung der Berhandlungen  Defensivallianz mit Frankreich und En                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |            |                                       | •   |          |                   | •  |    |   | • | 255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>263                                                                |
| Erängende Borstellungen hardenbergs Metternichs Antwort  Tie Meinung des Kaisers Franz  Reue Borschläge Preußens  Fruchtlosigkeit dieser Borschläge  Ausspruch des Kaisers Franz  Fortsetung der Berhandlungen  Desensivallianz mit Frankreich und En  Buziehung Talleyrands zu den Berath                                                                                                                                                                                                                                                | unge                                  |         |            |                                       | •   | •        |                   | •  |    |   | • | 255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>263<br>264                                                         |
| Erängende Borstellungen hardenbergs Metternichs Antwort  Tie Meinung des Kaisers Franz  Reue Borschläge Preußens  Fruchtlosigkeit dieser Borschläge  Ausspruch des Kaisers Franz  Fortsetung der Berhandlungen  Desensivallianz mit Frankreich und En Zuziehung Talleyrands zu den Berath  Breußens Zurüdweichen                                                                                                                                                                                                                          | unge                                  |         |            |                                       |     |          | · · · · · · · · · | •  |    |   | • | 255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>263<br>264<br>266                                                  |
| Erängende Borstellungen hardenbergs Metternichs Antwort  Tie Meinung des Kaisers Franz  Reue Borschläge Preußens  Fruchtlosigkeit dieser Borschläge  Ausspruch des Kaisers Franz  Fortsetung der Berhandlungen  Desensivallianz mit Frankreich und En  Buziehung Talleyrands zu den Berath                                                                                                                                                                                                                                                | unge                                  |         |            |                                       | •   |          |                   | •  |    |   | • | 255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>263<br>264                                                         |
| Erängende Borstellungen hardenbergs Metternichs Antwort  Tie Meinung des Kaisers Franz  Reue Borschläge Preußens  Fruchtlosigkeit dieser Borschläge  Ausspruch des Kaisers Franz  Fortsetung der Berhanblungen  Tesenstvallianz mit Frankreich und En Zuziehung Talleyrands zu den Berath  Preußens Zurückweichen  Sendung an den König von Sachsen                                                                                                                                                                                       | unge                                  |         |            |                                       |     |          |                   | •  |    |   | • | 255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>263<br>264<br>266                                                  |
| Trängende Vorstellungen harbenbergs Metternichs Antwort  Tie Meinung des Kaisers Franz Reue Vorschläge Preußens  Fruchtlosigkeit dieser Vorschläge  Ausspruch des Kaisers Franz  Fortzesung der Verhandlungen  Desensivallianz mit Frankreich und En Zuziehung Talleyrands zu den Berath  Breuhens Zurüdweichen  Zendung an den König von Sachsen                                                                                                                                                                                         | inglangunge                           |         |            |                                       |     |          |                   | •  |    |   | • | 255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>263<br>264<br>266<br>268                                           |
| Erängende Vorstellungen Hardenbergs Metternichs Antwort  Die Meinung des Kaisers Franz  Reue Vorschläge Preußens  Fruchtlosigkeit dieser Vorschläge  Ausspruch des Kaisers Franz  Fortzesung der Verhandlungen  Desenstvallianz mit Frankreich und En Zuziehung Talleyrands zu den Berath Preußens Zurückweichen  ZVIII. Schlut  Rapoleons Entweichen von Elba                                                                                                                                                                            | iglange<br>inge                       |         |            |                                       | re  | Tes      |                   | •  |    |   | • | 255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>263<br>264<br>266<br>268                                           |
| Erängende Vorstellungen Hardenbergs Metternichs Antwort  Tie Meinung des Kaisers Franz Reue Vorschläge Preußens  Fruchtlosigkeit dieser Vorschläge  Ausspruch des Kaisers Franz  Fortzesung der Verhandlungen  Desensivallianz mit Frankreich und En Zuziehung Talleyrands zu den Berath Preußens Zurüdweichen  Eendung an den König von Sachsen  XVIII. Hahlut Rapoleons Entweichen von Elba  Erstärung der Mächte gegen Napoleon                                                                                                        | inglan<br>unge                        |         |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | re  | Tes      |                   | •  |    |   | • | 255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>263<br>264<br>266<br>268                                           |
| Erängende Vorstellungen Hardenbergs Metternichs Antwort  Die Meinung des Raisers Franz  Reue Vorschläge Preußens  Fruchtlosigkeit dieser Vorschläge  Ausspruch des Raisers Franz  Fortzezung der Verhandlungen  Desenstung wat Frankreich und En  Juziehung Talleyrands zu den Berath  Preußens Zurückweichen  Eendung an den König von Sachsen  XVIII. Schlut  Rapoleons Entweichen von Elba  Erstärung der Mächte gegen Napoleon  Anstalten zu erneuerter Kriegführung                                                                  | inglan<br>unge                        |         |            |                                       | re  | Tes.     |                   | •  |    |   | • | 255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>263<br>264<br>266<br>268                                           |
| Erängende Vorstellungen Hardenbergs Metternichs Antwort  Tie Meinung des Kaisers Franz Reue Vorschläge Preußens Fruchtlosigkeit dieser Vorschläge Ausspruch des Kaisers Franz Fortzesung der Verhandlungen Desensivallianz mit Frankreich und En Zuziehung Talleyrands zu den Berath Preußens Zurüdweichen  Eendung an den König von Sachsen  XVIII. Schlut Rapoleons Entweichen von Elba Erklärung der Mächte gegen Napoleon Anstalten zu erneuerter Kriegführung Erreuerung der Berträge von Chaumo                                     | aglan<br>unge                         | es .    | Co         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | re  | Tes.     |                   | •  |    |   | • | 255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>263<br>264<br>266<br>268<br>270<br>271<br>272<br>273               |
| Erängende Borstellungen Hardenbergs Metternichs Antwort  Tie Meinung des Kaisers Franz Reue Borschläge Preußens Fruchtlosigkeit dieser Borschläge Ausspruch des Kaisers Franz Fortzesung der Berhandlungen Desensivallianz mit Frankreich und En Zuziehung Talleyrands zu den Berath Breuhens Zurüdweichen  Eendung an den König von Sachsen  XVIII. Schlut Rapoleons Entweichen von Elba Erklärung der Mächte gegen Napoleon Anstalten zu erneuerter Kriegführung Erreuerung der Berträge von Chaumo Fruchtlose Berhandlungen mit Baiern | glan<br>ngglan<br>k                   | ib<br>n | <b>C</b> I | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | re  | Tes.     |                   | •  |    |   | • | 255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>263<br>264<br>266<br>268<br>270<br>271<br>272<br>273<br>273        |
| Erängende Borstellungen Harbenbergs Metternichs Antwort  Tie Meinung des Kaisers Franz Reue Borschläge Preußens Fruchtlosigkeit dieser Borschläge Ausspruch des Kaisers Franz Fortzesung der Berhandlungen Desensivallianz mit Frankreich und En Zuziehung Talleyrands zu den Berath Preußens Zurüdweichen  XVIII. Schlut Rapoleons Entweichen von Elba Erklärung der Mächte gegen Napoleon Anstalten zu erneuerter Kriegsührung Erreuerung der Berträge von Chaumo Fruchtlose Berhandlungen mit Baiern Bertrag mit dem König von Sachsen | iglanunge                             | ib<br>n | C.         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | re  | Tes.     |                   | •  |    |   | • | 255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>263<br>264<br>266<br>268<br>270<br>271<br>272<br>273<br>274<br>275 |
| Erängende Borstellungen Hardenbergs Metternichs Antwort  Tie Meinung des Kaisers Franz Reue Borschläge Preußens Fruchtlosigkeit dieser Borschläge Ausspruch des Kaisers Franz Fortzesung der Berhandlungen Desensivallianz mit Frankreich und En Zuziehung Talleyrands zu den Berath Breuhens Zurüdweichen  Eendung an den König von Sachsen  XVIII. Schlut Rapoleons Entweichen von Elba Erklärung der Mächte gegen Napoleon Anstalten zu erneuerter Kriegführung Erreuerung der Berträge von Chaumo Fruchtlose Berhandlungen mit Baiern | iglanunge                             | ib<br>n | C.         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | re  | Tes.     |                   | •  |    |   | • | 255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>263<br>264<br>266<br>268<br>270<br>271<br>272<br>273<br>273        |

| XII. Sendung                                 | nadj  | E       | tgla | nd.             |     |   |   |   | Sein |
|----------------------------------------------|-------|---------|------|-----------------|-----|---|---|---|------|
| 3med ber Sendung Weffenbergs nach En         | glanb |         |      |                 |     |   |   |   | . 15 |
| Reise burch Deutschland                      |       |         |      |                 |     |   |   |   | . 15 |
| Aufenthalt in Belfingborg                    |       |         |      |                 |     |   |   |   | . 16 |
| Landung in England                           |       |         |      |                 |     |   |   |   | . 16 |
| Reue Inftructionen für Weffenberg            |       |         |      |                 |     |   |   |   | 16   |
| Difftimmung Englands gegen Defterreich       |       |         |      |                 |     |   |   |   | . 16 |
| Stadions tabelndes Urtheil über Weffenbe     |       |         |      |                 |     |   |   |   | 16   |
| Weffenbergs Belobung burch Metternich        |       |         |      |                 |     |   |   |   | . 16 |
| Dentschrift Weffenbergs für ben Raifer       |       |         |      |                 |     |   |   |   | 16   |
| Aberdeens Beglaubigung in Wien               |       |         |      |                 |     |   |   |   |      |
| Unzufriedenheit Beffenbergs in London        |       |         |      |                 |     |   |   |   | 17   |
| Weffenberge Urtheil über Caftlereagh .       |       |         |      |                 |     |   |   |   | 178  |
| Merveldt wird Botschafter in London .        |       |         |      |                 |     |   |   |   | 170  |
| Unterrebung Weffenberge mit bem Grafen       | von   | Art     | øiø  |                 |     |   |   |   | 17   |
| Ordensverleihung an Weffenberg               |       |         |      |                 |     |   |   |   | 178  |
| Orbensverleihung an Weffenberg               |       |         |      |                 |     |   |   |   | 180  |
|                                              |       |         |      |                 |     |   |   |   |      |
| XIII. Zusammentref                           | fen 1 | nit     | Ŋa   | pole            | on. |   |   |   |      |
| Reise burch Holland                          |       |         |      |                 |     |   |   |   | 182  |
| Wessenberg in Nancy                          |       |         |      |                 |     |   |   |   | 183  |
| Abenteuer in Saint-Thiebaud                  |       |         |      |                 |     |   |   |   | 184  |
| Gefangennehmung Weffenbergs                  |       |         |      |                 |     |   |   |   | 185  |
| Ausplünderung in Chaumont                    |       |         |      |                 |     |   |   |   | 1,80 |
| Fahrt zu Napoleon                            |       |         |      |                 |     |   |   |   | 187  |
| Gespräch mit Rapoleon                        |       |         |      |                 |     |   | • |   | 188  |
| Nachtquartier in Doulevant                   |       |         |      |                 |     |   |   |   |      |
| Wessenberg im Hauptquartier                  |       |         |      |                 |     |   |   |   | 194  |
| Der Friedensschluß                           |       |         |      |                 |     |   |   |   | 106  |
|                                              |       |         |      |                 |     |   |   |   |      |
| XIV. Italienische                            | -     | -       | -    |                 |     |   |   |   | :    |
| Bertrag zwischen Defterreich und Baiern .    | •     | •       | •    |                 | •   | • | • | • | 197  |
| Ratificirung bes Bertrages                   | •     |         | •    |                 | •   |   | • | • | 199  |
| Wessenbergs Sendung nach Mailand             |       | •       |      |                 |     |   | • | • | 200  |
| Bahrnehmungen Beffenbergs in Italien .       | •     | •       | •    |                 |     | • | • | • | 201  |
| Die frangösische Herrschaft in Italien       | •     |         | •    |                 |     | • |   |   | 202  |
| Die Organisirungs-Hofcommission              |       |         |      |                 |     | • | • | • | 204  |
| Borschläge für die zukunftigen Ginrichtunger | n.    |         |      |                 |     | • | • | • | 205  |
| Die Finanzangelegenheiten                    | •     | •       | •    |                 | •   | • | • | • | 209  |
| V77 n 341:                                   | #     | <b></b> |      |                 |     |   |   |   |      |
| XV. Der Wiene                                |       | _       |      |                 |     |   |   |   | 1    |
| Retternichs Reise nach England               | •     | •       | •    | •               | ٠   | • | • | • | 212  |
| Ankunft ber Souveräne in Wien                |       |         |      |                 |     |   |   | • |      |
| Beffenbergs Ernennung zu Cesterreichs zwe    | iteni | Bed     | oUm  | ä <b>ch</b> tig | ten | • | • | • | 214  |

|                                            |            |      |            |            |      |   |   |   |   | XIII       |
|--------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|---|---|---|---|------------|
|                                            |            |      |            |            |      |   |   |   |   | Seite      |
| Beginn ber Berhandlungen                   |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 216        |
| Das Auftreten Tallegrands                  |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 218        |
| Die übrigen Bevollmächtigten               |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 220        |
| Die Begehren Ruglands und Breugens .       |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 223        |
| Dentidrift Beffenbergs über die Forberung  |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 224        |
| Breugens Begehren nach ber Erwerbung So    |            |      |            |            |      |   |   |   | • | 228        |
| VIII Madeus San S                          | 11l.       |      | <b>.</b> 1 |            |      |   |   |   |   |            |
| XVI. Perlauf der                           |            |      |            | -          |      |   |   |   |   |            |
| Die statistische Commission                | •          |      |            |            |      |   | • | • | • | 234        |
| Die Angelegenheiten ber Schweig            | •          | •    | •          | •          | •    | ٠ | ٠ | • | • | 236        |
| Das Baltelin                               | •          | •    | •          | •          | ٠    | ٠ | • | • | • | 238        |
| Der Grenzzug gegen Sarbinien               |            | •    | •          | •          | •    | • | • | • | • | 239        |
| Das neue Königreich ber Nieberlande        |            | •    | •          | •          | •    | • | • | • | • | 241        |
| Die erfte beutsche Conferenz               |            |      |            | •          |      |   |   |   |   | 242        |
| Gemeinsame Borichläge Defterreichs und Pre |            |      |            |            |      |   | • | • |   | 243        |
| Die Haltung Baierns und Bürttembergs .     |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 247        |
| Stillftand ber Berathungen                 | •          |      |            |            |      |   |   |   |   | 249        |
| Collectionote ber fleineren Staaten        |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 250        |
| Reue Projecte für die Geftaltung bes Bund  | છ          |      |            |            |      |   |   |   |   | 251        |
| XVII. Der preußisch                        |            |      | e          | <b>S</b> t | reit | • |   |   |   |            |
| Drängende Borftellungen Barbenberge        | •          | •    | •          | •          | •    | • | ٠ | • | • | 253        |
| Metternichs Antwort                        |            |      | •          | •          |      | • | • | ٠ | • | 255        |
| Die Meinung bes Kaisers Franz              |            |      |            |            |      |   |   |   | • | 256        |
| Reue Borschläge Preußens                   |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 257        |
| Fruchtlosigkeit dieser Vorschläge          |            |      |            |            |      |   |   | • |   | 258        |
| Ausspruch bes Kaisers Franz                |            |      |            |            |      |   |   |   | • | <b>259</b> |
| Fortsetzung der Berhandlungen              |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 260        |
| Defensivalliang mit Frankreich und England |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 263        |
| Buziehung Talleprands ju ben Berathungen   |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 264        |
| Preußens Zurudweichen                      |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 266        |
| Sendung an ben König von Sachsen           | •          |      | • .        | •          |      | • | • | • | • | 268        |
| XVIII. Schluß des                          | i Co       | ng   | reſ        | ſes        |      |   |   |   |   |            |
| Napoleons Entweichen von Elba              |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 270        |
| Erflärung ber Mächte gegen Napoleon        |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 271        |
| Anstalten zu erneuerter Kriegführung       |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 272        |
| Erreuerung der Berträge von Chaumont un    | <b>Bar</b> | iŝ . |            |            |      |   |   |   |   | 273        |
| Fruchtlofe Berhandlungen mit Baiern        |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 274        |
| Bertrag mit bem Konig von Sachsen          |            |      |            |            |      |   |   |   |   | 275        |
| Die ameite beutsche Conferen:              |            |      |            |            |      |   |   |   |   |            |
|                                            |            |      |            |            |      |   |   |   |   |            |

# XIV

|       |      |  |  |  | Sette |
|-------|------|--|--|--|-------|
|       |      |  |  |  | 277   |
|       |      |  |  |  | 278   |
|       |      |  |  |  | 281   |
|       |      |  |  |  | 283   |
|       |      |  |  |  | 285   |
|       |      |  |  |  | 286   |
|       |      |  |  |  | 288   |
|       |      |  |  |  | 289   |
| ι.    |      |  |  |  | 290   |
|       |      |  |  |  | 291   |
| ffenl | berg |  |  |  | 292   |
|       |      |  |  |  |       |

## Abstammung und Jugendzeit.

wo dieser an das ihm jetzt seit fast einem Jahrhundert einverleibte, dis dahin österreichische Frickthal stieß, wurde von Alters
her der Wessenderg genannt. In sehr früher Zeit, ja nach einer Familiensage sogar schon im achten Jahrhundert, soll sich daselbst
ein alamannisches Geschlecht angesiedelt haben, welches nach diesem
seinem Sitze den Namen Wessenderg führte. In engem Dienstverhältnisse stand es zu dem mächtigsten Hause des Aargau's, den
Grasen von Habsdurg, und es theilte daher auch deren Schicksale
auf schweizerischem Boden. So sollen zwei Wessenderg, Ulrich und
Gotthard, in der Sempacher Schlacht am 9. Juli 1386 an der
Seite des ritterlichen Herzogs Leopold von Desterreich, von den

So wenig aber das Haus Habsburg durch diese Schlacht den Aargan verlor, so wenig büßten die Wessenberg schon damals ihre Stammburg ein. Als aber Herzog Friedrich mit der leeren Tasche zur Zeit des Constanzer Concils wegen seiner Parteinahme für den seiner Würde entkleideten Papst Johann XXIII. von Kaiser Sigismund geächtet wurde, ging der Aargan für das Haus Habsburg auf immer verloren und die dort ausäsigen adeligen Geschlechter wurden mit in das Berderben gezogen. Die Sidgenossen, damals noch treue Anhänger des römisch-deutschen Reiches und vom Kaiser mit der Bollziehung der Acht betraut, eroberten nicht nur den Aargan für sich, sie brachen auch die Burgen der Abeligen und verstrieben sie von dort. Seither bezeichnen nur noch wenige Trümmer die Stätte, auf der einst die Burg der Wessenberg stand. Diese

wandten sich nach dem damals zu Oesterreich gehörigen Breisgau, wo sie in dem reizendsten Theile des Landes, unsern von Breisach und dem Rhein, sich ansäßig machten. Seither zählten sie zu den Mitgliedern des schwäbischen Abels und als solche zur schwäbischen Ritterschaft des Reiches.

Die Nähe der beiderseitigen, übrigens nicht gerade ausgedehnten Besitzungen mag die Beranlassung dargeboten haben, daß die Familie Wessenderg durch Vermälung eines ihrer Mitglieder, Namens Humbert, mit Katharina von Ampringen in verwandtschaftliche Beziehungen zu diesem Hause trat. Dessen letzter und berühmtester Sprosse, Iohann Caspar von Ampringen hatte, nachdem er am Hose Kaiser Ferdinands II. als Page gestanden war, unter Erzherzog Leopold Wilhelm ganz ausgezeichnete Kriegsdienste geseistet. So weit kam er empor, daß er 1664 zum Hochmeister des beutschen Ritterordens gewählt wurde. 1673 sandte ihn Kaiser Leopold I. als Statthalter nach Ungarn, wo er indessen nur ein Iahr blieb. 1683 wurde er zum obersten Hauptmann in Schlesien ernannt und er begab sich als solcher nach Breslau. Aber auch dort regierte er nur durch ein Jahr, indem er schon am 9. September 1684 starb.

Diefer Ampringen war es, auf beffen Berwendung Raifer Leopold I. am 16. August 1681 ben Johann Frang von Weffenberg, Rath und Landhofmeifter bes Bifchofs von Bafel, in ben Reichsfreiherrnftand erhob und ihm die Bereinigung feines Bappens mit bem Ampringens erlaubte, woraus fich wohl gleichsam von felbst auch die hinzufügung biefes Ramens gu bem Beffenbergs ergab.1) Und nicht nur ber Rame, auch bas Besithum Ampringens im Breisgau, die Grundherrichaft Fohrenthal und Feldfirch im Begirte Staufen umfaffend, ging nach feinem Tobe an die Beffenberg über, welche jedoch auch durch diese Bermehrung ihrer Guter noch feineswegs reich geworben gu fein icheinen. Benigftens faben ihre Ditglieber fich genothigt, fich nach Angen bin nicht nur um ehrenvolle, fondern auch um einträgliche Stellen umguthun, und insbefondere war es ber fatholifche Sof in Dresben, bem fie, felbft Ratholifen, fich zuwandten. In der erften Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts befindet fich dort Rupert Florian Freiherr von Weffenberg ale Con-

<sup>1)</sup> Das Reichofreiherrnftanbab

jerenzminister und Obersthosmeister der Königin Maria Josepha, bessen Sohn aber, Philipp Karl, bekleidete seit 1746 die Stelle eines Erziehers bei den Herzogen Albert und Elemens, den zwei jüngsten Söhnen des Kurfürsten Friedrich August von Sachsen, Königs von Bolen.

Es kann nicht gesagt werben, daß das, was der ältere der beiden Brüder, Herzog Albert in seinen handschriftlich hinterlassenen Memoiren 1) über ihren gemeinschaftlichen Erzieher berichtet, denselben in günftigem Lichte erscheinen ließe. Er lobt zwar seine Religiosität und die Redlichkeit seines Charatters, tlagt aber auch gleichzeitig über sein derbes und gallsüchtiges Wesen. Er behauptet von ihm, daß er seine Gedanken stets an dem Hose des Bischoss von Augsburg, an welchem er von den Jesuiten erzogen worden sei, sowie in Italien und insbesondere in Rom gehabt habe, wohin er im Gesolge des Kurprinzen Friedrich Christian gereist war. Pedantisch und im Uebermaße bigott, habe er auch in Dresden jeder anderen Gesellschaft die der Jesuiten vorgezogen, welche sich als Beichtväter am dortigen Hose besanden oder an der Hossabelle den Gottesdienst versahen.

Der physischen Erziehung, welche ihm und seinem Bruder von Seite Wessenbergs zu Theil wurde, läßt Herzog Albert zwar alle Gerechtigkeit widersahren, aber er behauptet doch gleichzeitig wieder, Wessenberg habe sie ihre ganze Zeit mit Gebeten, mit dem Lesen der Legenden der Heiligen und frommer Betrachtungen, außerdem aber nur noch mit dem Auswendigsernen endloser Stellen aus den bekannten Geschichtswerken von Rollin hindringen lassen. Sie mußten ihm dieselben hersagen, ohne daß er hieran auch nur die mindeste Erläuterung oder Betrachtung geknüpft hätte, durch welche ihnen dieses Studium etwas nugbringender gemacht worden wäre.

Ueberhaupt ging es bei dem durch Wessenberg geleiteten Unterrichte der jungen Prinzen eigenthümlich genug zu. Ihr Beichtvater, ein Zesuit, der ihnen den Religionsunterricht gab, sollte sie auch das Lateinische lehren. Da er aber ein ebenso wohlwollender als klarblidender Mann war, sah er bald, wie weit Wessenbergs Erziehungsmethode davon entsernt war, Geist und Herz der Prinzen auszubilden und sie auch an guten Büchern Geschmack sinden zu lassen. Gitrigst bemühte er sich das zu ergänzen, was ihm von Seite Wessen-

Derting in Wien.

bergs allzusehr vernachlässigt zu werden schien, worüber dann freilich sein eigener Lateinunterricht wieder sast ganz in die Brüche ging. Auch die Lehrer im Zeichnen und in der polnischen Sprache sührt Herzog Albert als Männer an, denen er weit mehr als seinem eigentlichen Erzieher, diesem "traurigen Pädagogen," wie er Wessenberg nennt, es verdanke, daß er und sein Bruder hinter den an und für sich schon bescheidenen Ansorderungen, welche überhanpt an sie gestellt wurden, wenigstens nicht allzuweit zurücksgeblieben seien.

Bahrend ber Ausbruch bes fiebenjahrigen Rrieges zwei ber alteren fachfifden Bringen, Saver und Rarl, unter Die Baffen rief. mußten die jungeren, Albert und Clemens, trot ihrer Sehnfucht, gleichfalls ins Relb ju gieben, noch unter ber ichwer auf ihnen laftenben Botmäßigkeit ihres Ergiebers ausharren, ein Joch, bas ihnen nur burch die werfthatige Theilnahme ihrer Schwagerin, ber Rurpringeffin Antonie, etwas erleichtert wurde. Go viel fich auch gegen fie, und insbesondere gegen die Aufführung einwenden laut, ber fie nach bem frühzeitigen Tobe ihres Gemals fich bingab, fo fann boch bas Berbienft nicht in Abrede gestellt werden, welches biefe geiftvolle Fürftin, ber eigentlich leitende Berftand im turpringlichen Saufe, um ihre jugendlichen Schwager fich erwarb. Sie machte bieburch wenigstens jum Theile wieder gut, was beren eigentlicher Erzieher an ihnen verichulbete. 3hr und ihrem Bemal, bem Rurpringen Friedrich Chriftian, folgten benn auch Albert und Clemens im Jahre 1759 bei ihrer leberfiedlung nach Brag. Beffenberg begleitete fie ebenfalls bortbin, aber es gelang ihnen, fich binter feinem Ruden die Erlaubniß ihres Baters, bes in Barichau verweilenden Ronigs Friedrich August zu erwirken, in ben öfterreichischen Kriegsbienft gu treten. "Die uble Behandlung", fagt Bergog Albert, "welche wir mahrend ber gangen Daner unferer Erziehung von bem Leiter berfelben erbulben mußten, batte uns mit fo tiefer Abneigung gegen ihn erfüllt, bag wir ihm alle unfere bierauf beguglichen Schritte verbargen. Erft nachbem wir die Ermachtigung biegu erhalten batten und icon im Begriffe ftanben, bon Brag gur Armee abgureifen, entbedten wir uns ibm, indem wir Abichied von ibm nahmen. Das hindert aber nicht, daß ich ihm für feine guten Abfichten und für die Sorgfalt, die er und widmete, mein gandantbar bleiben merbe."

Die Rurpringeffin Antonie scheint übrigens von ber Thatigfeit, welche Weffenberg bei ihren jugendlichen Schwägern entwickelt hatte, eine andere und gunftigere Meinung gehabt gu haben als feine Boglinge felbft. Rur fo lagt es fich erflaren, bag fie ihm wenigftens für bie Dauer ihres Aufenthaltes in Brag bie Erziehung ihres alteften Cohnes Friedrich August, bes nachmaligen Rönigs von Sachsen. fowie feiner Bruber übertrug. Aber burch ben unbefriedigenden Buftand feiner Gefundheit wurde Weffenberg im April 1761 genöthigt, einstweilen für ein halbes Sahr feine Stelle niederzulegen, welche wahrend biefes Beitraumes fein Bater für ihn verfah. Rach Ablauf ber vorausbestimmten Frift jog fich jedoch ber altere Beffenberg, indem er fich in Anbetracht feiner Jahre und feiner hiedurch herbeigeführten Gebrechlichfeit für alle Bemühungen, ihn noch am fachfifden Sofe festguhalten, unzugänglich erwies, nach feiner Beimat im Breisgan gurud, mabrend ber Gobn gwar noch in fachfifden Dienften blieb, aber fein fruheres Amt bei ben Pringen nicht mehr übernahm 1). 1764 finden wir ihn, gur Burbe eines Conferengminifters vorgerückt, als britten Wahlbotschafter Sachjens bei ber Krönung Josephs II. jum römischen Rönige. Aber noch in bemfelben ober boch schon im folgenden Jahre icheint er feinem Bater nach dem Breisgau gefolgt ju fein, wenigstens geschieht biefes Umftanbes in einem Briefe ber ingwifchen Rurfürstin geworbenen Pringeffin Antonie an ihren Bruber, ben Rurfürften Maximilian Joseph von Baiern - wohl vom Mai 1765 — Erwähnung.2)

Lebhaft vertheibigt sie sich gegen ben Vorwurf, ben er erhebt, als ob die Katholiken und ihre Consession in Sachsen von Seite des bortigen Hoses nicht hinreichende Unterstügung und Förderung fänden. Nachdem sie in ziemlich geringschätziger Weise von den an und für sich recht unnützen Leuten gesprochen, denen man zu großer Belastung des Staatsschapes nur deshalb tostspieligen Unterhalt gewähren solle, weil sie Katholiken seien, fährt sie fort: "Aber die Beisenberg, wird man sagen, gehören nicht zu dieser Gattung. Gewiß ist dem so und ich hüte mich auch sie zu jener Classe zu zählen. Dennoch frage ich, was haben sie zum Besten der satholischen Religion in Sachsen geleistet? Nachdem sie Beide viele Jahre hin-

<sup>&</sup>quot; antige Mittheilung bes ton. fachfischen Sauptstaatsarchivs zu Dresben. urfürstin an ihren Bruber. Unbatirt. Bei Beber: Marie Antonie

burch große Befoldungen bezogen, ohne fur Anderes als nur fur bas Rothwendigfte Ausgaben gu machen, haben fie bie Bewilligung verlangt, fich von bier entfernen und in ihrer Beimat bie Früchte ihrer Sparfamfeit und bie Benfionen genießen zu burfen, welche man fortfabrt ihnen auszubezahlen. Dan that Alles, um fie gurudanhalten, aber fie blieben für unfere Borftellungen taub. Run find fie für Sachien verloren, fie ebenjowohl wie bas Belb, welches fie mit fich fortnahmen !"

Dieje Prophezeihung ber Rurfürstin ging jeboch, wenigftens infofern fie fich auf ben Cohn Beffenberg bezog, nicht gang in Erfüllung. Denn berfelbe fehrte, nachbem er fich, obgleich ichon giemlich vorgerudt in Jahren, 1769 mit ber Grafin Marie Balburga von Thurn-Balfaffina aus bem am fublichen Ufer bes Bobeniee's beauterten Zweige Bartegg biefes Saufes vermalt hatte, noch einmal noch Dresben gurud. Dort nahm er von 1769 bis 1775 bie Stellungen eines Conferengminifters und eines Dberfthofmeifters bei ber jungen Aurfürstin Amalie aus bem Saufe Bfalg-Rweibruden ein.1) In Dresben wurden ihm, und gwar am 10. Juli 1771 eine Tochter, am 28. November 1773 aber ber altefte Cohn Johann Philipp geboren, bem am 4. Rovember 1774 ein zweiter Cobn, 3gnag Beinrich folgte, bis ichlieflich noch ein britter, Allois, bie Familie vervollftanbigte.

Bon fehr langer Dauer war jeboch auch jett wieber bas Berbleiben ber Familie Beffenberg in Dresben nicht. Schon im Jahre 1776 legte Rarl Philipp feine Stellen am fachfifden Sofe nieber und jog fich mit ben Seinigen nach Gelbfirch im Breisgau gurud. wo fein Bater noch lebte. Dort, fudweftlich von Freiburg und eine fleine Wegftunde oftlich vom Rheinufer, bejag die Familie ein hubiches alterthumliches Schlößchen, in einem ichonen und weitausgebehnten Barte gelegen, mit berrlicher Ausficht auf Die Bergfette bes Schwarzwaldes.

Dier begann nun fur bie bafelbft Bereinigten ein frobes, gludliches Stillteben, und wer ben Schilberungen nicht mißtraut, welche ber zweite Cohn Beinrich, ber nachmals jo berühmte Generalvicar bes Conftanger Bisthums von bem Eingreifen feines Baters in basselbe entwirft, dem wird es schwer werden, in ihm ben Mann

<sup>1) (</sup>Blitige Mittheilung best finig). id untenmive gu Dreiben.

wieber zu erkennen, bessen Bild Herzog Albert als das seines Erziehers in so düsterer Farbe uns wiedergab. Wohl mag auf der einen Seite der Unmuth des sich unterdrückt wähnenden Zöglings zu einer zu dunklen, und auf der anderen die Liebe des Sohnes sowie das beseitigende Gedenken an eine glückliche Kinderzeit zu einer allzurosigen Schilderung verlockt haben.

Aber nicht nur ber Bater, auch der Großvater nimmt in derselben einen hervorragenden Plat ein. Ein fast neunzigjähriger Greis, war er noch frisch an Geist und munteren Wesens. Noch in ihren späteren Jahren rechneten es die Enkel zu ihren besten Erinnerungen, daß ihnen erlaubt war, allmorgendlich bei dem ehrwürdigen Großvater zu erscheinen und sein Frühstück mit ihm zu theilen. Durch allerlei Erzählungen, welche ihrer noch kindischen Fassungstraft angepaßt waren und sie lebhast interessirten, würzte er ihnen das gemeinsame Frühmal.

Unendlich viel tiefer gehend als die Einwirkung des Großvaters war natürlich diejenige der Mutter. Eine Frau von aufopfernder Menschenliebe und nie sich verleugnender Mildthätigkeit, widmete sie sich mit ebenso zärtlicher Sorgfalt als verständigem Ordnungsssinn der Erziehung ihrer Kinder. Aber schon im Jahre 1779 starb sie an den Folgen einer Entbindung, und nie vergaßen die Söhne den Augenblick, in welchem der Bater, von tiefstem Schmerze erzissen, sie an das Sterbelager der Mutter führte, die ihnen mit rührendem Zuspruche ihren letzten Segen ertheilte.

Seit dem Tode der Mutter widmete sich der Bater, der sich übrigens sieben Jahre später, 1786, noch einmal, und zwar mit Franziska Freiin von Schaumburg vermälte, 1) noch weit ausschließlicher als disher der Erziehung seiner noch im zartesten Alter besindlichen Kinder, und er leitete dieselbe in einem ganz anderen Geiste, als dieß nach den Bersicherungen des Herzogs Albert früher mit derzienigen der sächsischen Prinzen geschehen war. Jetzt durfte sie wirklich eine sorgfältige genannt werden, wenn sie auch von den Rängeln nicht frei war, von denen sich insbesondere in der das maligen Zeit der Unterricht der Kinder aus abeligen Häusern nicht losmachen konnte. Die öffentliche Schule blieb unbesucht und an

<sup>1)</sup> Sie ftarb am 7. October 1822 als Bitme ju Dresben. Gefällige Mit-

ihre Stelle trat ein geistlicher Hauslehrer, dessen Unterricht gleich ihm selber beschränkt und einseitig war. Das was dem Lehrer sehlte, wurde aber durch den Lerneiser seiner Schüler, denn Johann und Heinrich, welche sich im Alter so nahe standen, erhielten den Unterricht gemeinsam, wenigstens zum größeren Theile wieder erseht. Und noch mehr that der stete Berkehr mit dem Bater, welcher, selbst schon ein alternder Mann, nur mehr für seine Kinder zu leben schien. "Unsere Ehrfurcht und Liebe für den Bater," sagt Heinrich Bessenberg hierüber, "waren unbegrenzt. Wie die leibhaftige Borssehung stand der Mann vor uns mit seinem ernsten und doch heiteren Gleichmuth und einem Bandel, an welchem kein Makel auszuwittern war. Sein bloßer Anblick prägte uns Kindern einen tieseren Respekt vor dem Guten und Rechten ein, als irgend ein Buch oder Unterricht dies jemals vermocht hätte."1)

Darum wurden jedoch beide, sowohl Bücher wie Unterricht doch in gar keiner Weise vernachlässigt, und da der Bater einsah, an wie Bielem der Lehrer es sehlen ließ, trachtete er selbst das Mangelnde zu ergänzen. In den Nachmittagsstunden oder Abends las er mit seinen Söhnen historische Werke oder Reisebeschreibungen, und er erläuterte ihnen das Gelesene aus dem reichen Schatz seiner Erfahrungen. Auch ließ er es sich angelegen sein, den tiesen Sinn für Religiosität, der ihn selbst beseelte, in die Herzen seiner Kinder zu pflanzen, und er ging ihnen hierin mit seinem eigenen Beispiele voran, ohne jedoch hiebei, wie es wenigstens scheint, in jene Bigotterie zu verfallen, die man ihm ehemals am Dresdner Hose zum Borwurse gemacht hatte.

Auch an angemessener Erholung ließ es ber Bater bei seinen Kindern nicht sehlen. Jedem derselben theilte er einen Gartenplatzu, dessen Bearbeitung und Bedauung sie in ihren Freistunden nach seiner Anleitung besorgten. Der nicht weit von Feldsirch entsernte Rhein bot ein Lieblingsziel für fürzere Spaziergänge dar. Fahrten auf dem dort durch freundliche Inselgruppen vielsach durchbrochenen Strome, wobei die Knaben bald ihren Kahn geschieft zu lenken erlernten, Fischsang und Baden gehörten zu ihren liebsten Bergnügungen.

Sanfig wanberten auch die zwei alteren Rnaben nach bem etwa eine Stunde von Felbfirch entfernten, swifden Rebbugeln reigend

<sup>1)</sup> Freiherr 3. Deinrich von Weffenberg von 3ol. 2008 Areiburg, 1862. S. 13.

gelegenen Heitersheim, dem damaligen Sitze bes Großpriorates der Malteser für Deutschland. Die Familie Wessenberg besaß unter den Rittern mehrere Berwandte, darunter den Fürsten Großprior selbst. Seine und anderer Ritter Erzählungen von Malta, wo den Knaben ein Oheim von mütterlicher Seite wohnte, von den Seefahrten und Abenteuern der Johanniter brachten natürlicher Weise auf ihre empfängslichen Gemüther einen tiefen Eindruck hervor.

An die Stelle dieser und anderer kleinerer Ausstüge zu Berwandten und Bekannten traten allmälig ziemlich anstrengende Wanderungen über Berg und Thal im Breisgan und im oberen Elsaß. Im Sommer 1786 aber unternahm der Bater mit seinen Kindern eine nach den damaligen Begriffen größere Reise durch den Schwarzwald nach dem Bodensee und der östlichen Schweiz. Der Glanzpunkt dieser Reise war, so erzählt der jüngere der beiden Knaben in seinen weit später niedergeschriedenen Aufzeichnungen, die herrliche Abtei St. Blasien. "Hier hatte der vortressliche Fürstadt Martin Herbert, ein vertrauter Freund unseres Baters, nach schwerem Brandunglück, welches über dieses Gotteshaus gekommen war, seinen neuen Tempelbau, ein hochgewöldtes Pantheon, eben vollendet. Unbeschreiblich war der Eindruck, den dieses prachtvolle Banwerk auf uns hervorbrachte. Alse Berhältnisse einfach, die Berzierungen edel, die Fresken am Gewölbe heiter und ansprechend, der Chorgesang erhebend".

Allbekannt ift es, daß sich kein Geringerer als Lessing durch sein Wohlgefallen an dem Aufenthalte bei den so hoch gebildeten und gelehrten Geistlichen in dem schönen St. Blasien zu dem Ausspruche hinreißen ließ, er möchte dort als Bibliothekar leben und absterben können. Man ist daher noch keineswegs ein Frömmler, wenn man die Umwandlung dieser Weihestätte christlicher Cultur, dieser Pflanzschule edler Gelehrsamkeit, welche unter Herbert ihre höchste Blüthe erreichte, zunächst in eine Baumwollspinnerei und eine Gewehrfabrik, jeht aber, echt modern, in ein "Hotel und Kurhaus ersten Kanges", auss Innigste bedauert!

Bunachst nach Constanz führte nun die Reise, welche dann auf dem Bodensee nach Rorschach und dem nahe von dort auf anmuthiger bohe gelegenen Schlosse Wartegg, jest der Wohnsitz ber aus Parma vertriebenen herzoglichen Familie, fortgesetzt wurde, wo damals

"erfohn und Entel bei ber bort anfäßigen Großmutter, einer n Matrone, freudige Aufnahme fanden. Ueber St. Gallen,

wo der greise Fürstadt Beda Angehrn von Hagenwil, ein nach seinen Gesinnungen wie seinen Bestredungen würdiger Amtsbruder Herberts, den Reisenden als ein gar freundlicher und wohlwollender Herr erschien, ging die Fahrt nach Zürich, wo Lavater, Gesiner und Winckelmanns Freund Füßli besucht wurden. Ehrsurchtsvoll blickten die Knaben zu diesen Männern empor, und die Besanntschaft mit ihnen mochte kaum weniger als die Bewunderung der herrlichen Naturschönheiten der Schweiz, für welche der Sinn zu jener Zeit erst recht eigentlich erwachte, dazu beitragen, in ihnen jene Borliebe für dieses Land zu erwecken, welche sie Zeitlebens empfanden. Aber freilich hinderte dies zum mindesten den älteren der Brüder nicht, sich manchmal in recht herber Beurtheilung der Bewohner desselben zu ergehen.

Mit bem Jahre 1789 war Johann Beffenberg in fein fechgehntes Lebensjahr, somit in ben Beginn feiner Junglingszeit getreten. Es ift felbstverftanblich, daß die bamaligen Ereigniffe in Franfreich auch fein hochstes Intereffe erregten, und wirklich wurden fie von bem befferen und edleren Theile ber Beitgenoffen, gu bem auch bie Familie Beffenberg gablte, als beilfame Reaction gegen die in bem Nachbarlande immer tiefer ins Mart eingebrungene Berberbtheit aller firchlichen, politischen und socialen Auftande freudig begrüßt. "Die gesellschaftliche Wiedergeburt," fagt hierüber Beinrich Weffenberg, "welche im Jahre 1789 andammerte, fand in einem großen Theile bes Mels und felbft ber Beiftlichkeit, somit nicht bloß in ben unteren Bolfsclaffen lebhaften Antlang. Jeber etwas Gebildete, ber bie beftebenben Buftanbe zu beurtheilen fabig war, fühlte bas unabweisbare Bedürfniß ihrer Berbefferung. Die Bahl ber Freunde des Aufschwungs war unermeglich. Die vielen befannten und befreundeten Berfonen, welche von nah und von fern, insbesondere aus Franfreich und bem Elfaß ju uns auf Befuch tamen, liegen uns barüber nicht im Zweifel. Alles glaubte in bem Busammentritte ber frangofischen Nationalverfammlung bie Morgenröthe neuer golbener Beiten aufgeben gu feben."

Aber wie wir selbst es im Jahre 1848 im Kleinen erlebten, so trug es sich saft sechs Dezennien früher im Großen zu. Gar lang hielt die freudige Stimmung nicht an und insbesondere ber Bater Bessenberg, damals schon hochbetagt, tonnte sich bereits im Beginne bes Jahres 1790 dufterer Befürchtungen nicht erwehren. Wie ein trübes Borzeichen der Dinge, die

ihm ber fo frithzeitig und um

folgte Tob seines von ihm so innig geliebten Landesherrn, des Kaisers Joseph II., der in der Familie Wessenderg wie ein politisches Ideal verehrt wurde. "Eines Abends," erzählt der zweitgeborene Sohn Heinrich, "rief der Bater uns Kinder in sein Zimmer; er blickte uns so ernst und so wehmüthig an, als ob ein schweres Unglück über uns hereingebrochen wäre. Thränen benehten seine Augen, indem er uns vom guten Kaiser und seinem Tode erzählte; schwere Prüssungen müßten bevorstehen, meinte er, da ein solcher Regent so frühzeitig aus dem Leben geschieden sei."

Nur zu balb sollten diese traurigen Ahnungen des Baters Wessersberg sich erfüllen. Immer zahlreicher sammelte sich buntes Kriegsvoll zu beiden Seiten des Aheins. Massenhaft strömten die französischen Emigranten, den Grasen von Artois an ihrer Spite, in
den Breisgau, und ganz gegen den Willen des Hausherrn schlugen
diese ungebetenen Gäste auch in dem Schlosse zu Feldsirch eine Art
Hauptquartier auf. Wit echt französischer Anmaßlichseit und Großsprecherei benahmen sie sich als die Herren von Küche und Keller,
und sie hausten in dem Lande, in welchem sie Schutz und Untertunst gefunden, wie seindliche Horden, obgleich man sich eigentlich
noch in tiesem Frieden besand.

Wie wenig jedoch demselben zu trauen war, darüber sollte bald ein eigenthümlicher Borfall belehren. An einem schönen Herbsttage des Jahres 1790 war der Bater Wessenberg mit seinen Söhnen in Altbreisach auf Besuch bei dem ihm bekannten österreichischen Commandanten der dortigen Festung, welche zwar längst in Berfall gerathen war, aber doch vermöge ihrer Lage auf einer felsigen Anhöhe weithin den Rhein beherrschte. Nach Hause zurückgekehrt, bot sich ihnen unversehens, als es kaum zu dunkeln begann, ein ebenso unserwartetes als schreckenerregendes Schauspiel dar, die Beschießung Breisachs von dem nahen französischen Fort Mortier am linken User des Rheins. Ohne daß irgend eine Ankündigung von Feindseligskeiten vorangegangen wäre, urplötzlich begann sie. Bon dem Feldsircher Schlosse aus sah man deutlich die Unzahl feuriger Bomben und Kugeln, welche Brand und Zerstörung trugen in das unglücksliche Städtchen Altbreisach.

Diefes Ereigniß brachte ben Bater Beffenberg zu bem Entfür die Sicherheit feiner Sohne und ihre ungeftorte Beiteranberwarts zu forgen. Der altefte, Johann, hatte bisber, einer von ihm selbst herrührenden Aeußerung zufolge, eine Art militärischer Ausbildung zum Theile in Frankreich erhalten, 1) und wie er mehr als sechzig Jahre später einem Freunde schrieb, 2) persönlich am 14. Juli 1790 dem ersten Pariser Nationalseste beigewohnt, dort aber "die Thränen Marie Antoinettens erblickt". Nach seiner Heinrich von dem Bater, der sich in dieser Beziehung nicht unbeeinsslußt durch die Borliebe zeigte, welche man allzeit für die eigenen Jugenderinnerungen hegt, in der den Jesuiten gehörigen Lehranstalt von St. Salvator zu Augsburg untergebracht, während der jüngste der drei Brüder, Alois, nach Dillingen kam.

Die Schule von St. Salvator war nach bem befannten Studienplane ber Jesuiten eingerichtet und man hielt bort an ihm mit Rabigfeit fest. Demgemaß bestand bas Sauptziel bes claffischen Unterrichtes in ber Fertigfeit, lateinisch zu sprechen und zu schreiben, ber fogenannten Latinität; schwächer waren bie Leiftungen im Griechischen, und noch weiter blieb man in ben realen Lehrfächern gurud. Lebhaft beflagten es bie Brüber Beffenberg, bag ber Unterricht in der Muttersprache und die Renntnig der deutschen Literatur vollständig vernachläffigt wurden. Am veinlichsten aber berührte fie ber Beift ber Intolerang, ber unter ihren Behrern eifrige Anhanger gahlte, und ber offene Sag gegen bie Ibeen ber neueren Reit, ber an ber Anftalt genahrt murbe. "Bir taufchten," berichtet Beinrich Weffenberg, "oft unfere Gedanten barüber unter uns aus, ohne jedoch gegen unfere Lehrer etwas bavon zu außern. Wir waren nur barauf bebacht, burch angestrengten Fleiß bie vorhandenen Lehrmittel zur Erweiterung unferer Renntniffe, fo gut es fich thun ließ. gu benüten. Unfer Lerneifer war fo groß, bag bie Lehrer, ftatt ihn angufpornen, ihn aus Rudficht auf unfere Befundheit magigen au muffen glaubten.3)"

Als fie mahrend ber Herbstferien bes Jahres 1792 bei ihrem Bater verweilten, verschwiegen ihm die Brüder ihre Bedenken gegen die Lehranstalt nicht, an der sie bisher untergebracht waren, und sie vermochten ihn hiedurch, sie von dort wegzunehmen. Johann begann

<sup>1) 3</sup>sforbint, Brief Beffenbergs an ibn vom 25. Juni 1850. I. F 119

<sup>2)</sup> Weffenberg an ben Freiherrn von Doblhoff. Freiburg, 1

<sup>3)</sup> Bed. Seinrich Weffenberg.

nun, um, wie er felbft fagt, "boch irgend etwas zu werden,"1) in Freiburg juribifche Studien, während Beinrich ebenfalls nach Dillingen gefchickt wurde. Dadurch aber theilte fich bie Bahn, welche die Bruder bisher gemeinsam gurudgelegt hatten, nach zwei völlig verichiebenen Richtungen, und verschieben war auch ber fünftige Beruf, bem fie hieburch zugeführt wurden. Während fich Beinrich gleich bem jungften Bruber Alois balb bauernd bem geiftlichen Stande widmete, bereitete fich Johann auf Die ftaatsmännische Laufbahn, Die er einschlagen wollte, querft in Freiburg und bann an ber Straßburger Universität vor. Denn bortbin gog gu jener Beit ber weithin verbreitete Ruf bes berühmten Bolferrechtslehrers Chriftoph Bilhelm von Roch junge Manner aus ben angesehenften Familien Deutsch= lands. Aus Borlefungen Rochs vermochte allerdings Beffenberg teinen Rugen ju ichöpfen, benn diefelben waren gerabe bamals wegen der Berwidlungen, in welche Roch durch feine Theilnahme an ben politischen Ereigniffen gerathen war, für langere Dauer unterbrochen. Durch ein vom 10. Auguft 1792, jenem Schredenstage in Baris, batirtes Schreiben an bas Departement bes Nieberrheins hatte Roch feine Mitburger jum Biberftande gegen bie Jatobiner und Clubiften aufgeforbert. Der Sieg ber von ihm befampften Gegner brachte ihm die Abführung ins Gefängniß, aus welchem er wohl aufs Schaffot geschleppt worben ware, wenn nicht auch ihm am neunten Thermidor die Befreiungsftunde geschlagen hatte.

War in so wildbewegter Zeit jene ungestörte Abkehr von den äußeren Ereignissen, welche allein ernste Studien fruchtbringend zu gestalten vermag, fast unmöglich geworden, so vervollkommnete Wessenderg wenigstens während seines Straßburger Aufenthaltes seine schon in Paris gewonnene Kenntniß der französischen Sprache und insbesondere eignete er sich große Gewandtheit in ihrem schriftslichen Gebrauche an. Sie kam ihm bei seiner späteren diplomatischen Lausbahn ungemein zu Statten.

Allerbings wandte sich Wessenberg diesem Zweige des öffentlichen Dienstes nicht gleich Anfangs zu. Nachdem er im Januar 1794 seinen Bater verloren hatte und baburch, erst einundzwanzig Jahre alt, das Haupt seiner Familie geworden war, verließ er noch in bemselben Jahre die Universität und trat bei der vorderösterreichischen Regierung in Freibung, welche bamals unter dem Landeschei Freiheren Joseph von Sumeran ftand, als Affestor in den österreichschen Staatsbieres. Mehrere Jahre hindurch blieb er gleichmüßig in dieser untergesedureten Stellung, aber die Alles aus den Fingen reihende Ariegszeit, welche genz Europa in seinen Geundselten erichiterete und is Bieles zertrimmerte, was man Jahrhunderte hindurch als seisehend angesehen hatte, zog unr allzuleicht gar Manchen in ihre Wirbel, der sich an einem den Errignissen sernliegenden Bäspehen geborgen glanden mochte. Um so eher war dies dei Bessenberg der Jafl, dessen Ansenthaltsort Freiburg bei seiner geringen Entsenung von Rhein und der Schweiz in einer Gegend lag, welche der dannaligen Ariegsühenng am meisten ansigeseht war.

### Dienftleiftung bei der Armee.

ir wiffen nicht, ob es im Auftrage feiner Landesregierung ober auf einen ihm von anderer Seite gugefommenen Befehl geschah, baß Weffenberg sich schon zu Beginn bes Jahres 1799 mit perfonlicher Befahr und unter Erbulbung großer Beschwerben nach bem Sauptquartier ber frangofifchen Urmee in ber Schweig gu begeben hatte, um bort im Intereffe öfterreichifcher Staatsangehöriger thatig au fein. Durch Bufall in frangofische Gefangenschaft gerathen, aus der er fich burch eine Lift befreite, indem er fich eine Nacht binburch in einem Baarenfaffe auf einem Speicher verborgen bielt, finden wir ihn im Marg 1799 im Sauptquartier bes Ergherzogs Rarl zu Stockach und er wohnte bort ber Schlacht bei, in welcher am 25. biefes Monates die Frangofen befiegt wurden. Dehr als ein halbes Jahrhundert fpater erging er fich noch in Erinnerungen an biefen Abschnitt feiner Jugendzeit, und er fagt, er fei wegen feiner Terrainfenntniß bem Erzbergog willfommen gewesen und habe feit jener Zeit ftets beffen Bertrauen befeffen. Auch ergahlt Beffenberg von fich, er habe, ber Gingige im Sauptquartier, von Augen her "literarifche Reuigkeiten" erhalten und fie bereitwillig ben Benigen mitgetheilt, bie fich biefur intereffirten. Bei ben Generalen fei er beliebt gewesen und er mare gern Militar geworben, wenn ihn nicht die Warnungen bes Erzherzogs hievon abgehalten hatten.1)

Bessenberg war noch in Stockach, als bort die Nachricht von ber in Rastatt geschehenen Ermordung ber französischen Gesandten eintraf, und er konnte sich persönlich von der Entrüstung überzeugen,

<sup>1) 36</sup>forbint. Briefe Beffenberge, I. S. 127. II 91.

mit welcher dieses schreckliche Ereigniß den Erzherzog erfüllte 1). Im September ist jedoch Wessenberg wieder in der Ostschweiz, und er erlebt dort die furchtbare Niederlage, welche die Russen unter Korsakow bei Zürich erlitten, so wie ihren und der Desterreicher unheilsvollen Rückzug, bei dem er zur Rettung kaiserlichen Kriegsgutes wessentliche Dienste zu leisten vermochte. Auch der Stadt Constanz erwies er sich hilfreich, denn er besand sich daselbst, als der russische General Titoff mit den Ueberresten seiner Brigade vor dieser Stadt erschien und um Auskunft über die Stellung des Feindes sowie um Brot für seine todmüden Leute bat. Titoff war, wie Wessenberg erzählt, ganz ohne Uhnung davon, daß die Stadt, die er vor sich hatte, Constanz heiße. Er besaß keine Landkarten und war in gänzslicher Unkenntniß der Gegend, in der er stand. Dringend fragte er Wessenberg, wo denn der St. Gotthard sei, und ob auch Genf an dem See liege, den er vor sich ausgebreitet sah. 2)

Auch die blutigen Kämpfe in und um Constanz, durch welche diese unglückliche Stadt bald in Feindes und dann wieder in Freundes Hand siel, hatte Wessenberg durchzumachen und er konnte dabei der Stadt neuerdings nützlich sein. Wie er selbst erzählt, 3) geschah es in Folge der Berichte, die er über die Kriegsereignisse erstattete, daß Thugut auf ihn ausmerksam wurde. Nun erhielt er statt des Grasen Lehrbach, der die Stelle eines Armeeministers bekleidete, obgleich er nach Wessenbergs Behauptung von der Berpflegung sowie den sonstigen Bedürfnissen des Heeres nicht das Geringste verstand und sich niemals bei demselben einfand ih, seine sörmliche Jutheilung zum Hauptquartier. Aus Stuttgart richtete Lehrbach mit der Bersicherung, daß er Wessenbergs sämmtliche Berichte dem Hose vorgelegt habe, wo sie ebenso wie sein Diensteiser und sein kluges Benehmen den verdienten Beisall gefunden hätten, die Aussorderung an ihn, künstigshin alles Wissenswürdige, insbesondere in Kriegssachen zur Gewinstim alles Wissenswürdige, insbesondere in Kriegssachen zur Gewinstin

<sup>2)</sup> Weffenbergs Auffah über hormanes Lebensbilber aus bem Befreiungsleiege in bem 82ten Cabier feines Tagebuches.

<sup>2)</sup> Aufzeichnung Weffenbergs: "Diefer bedauerungswürdige General wußte nicht, daß er nach Conftanz lame. Landkarten hatte er gar leine; an mich that er zwei geographische Fragen, wo ber Gotthard und ob nicht Gens an bem hiesigen See liege, welche mich über seine Kenntnisse in Schreden jehten."

<sup>&</sup>quot;) 3aforbint. Beffenberge Briefe I. G. 127.

<sup>4)</sup> Soforbint. " Briefe II. 91.

nung der Zeit unmittelbar an Thugut zu melden. 1) So finden wir denn Bessenberg in der zweiten Hälfte des October wieder beim Erzherzog in Stockach, wo er nun trot seiner noch recht untergeordneten Stellung, in der er sich als Oberamtsrath unterzeichnet, als selbständiger Berichterstatter fungirt.

Bie fehr er als folder die Erfüllung feiner Pflichten fich angelegen fein ließ, bavon liefern feine amtlichen Schreiben nach Bien ben unwiderleglichften Beweis. Unermublich ift er in ber Ginholung von Rachrichten über die Unternehmungen bes Feindes. Go fdreibt er am 19. December, daß einer feiner Rundichafter, ein Conflanger Ramens Brutich, von ben frangofischen Bebetten erschoffen worben, beffen Ramerad aber glücklich entfommen fei und Mustunft über die Bewegungen ber Frangofen in ber Schweiz mitgebracht habe. Ein anderes Dal fendet er Mittheilungen über Die Streitigfeiten ber öfterreichischen mit ben ruffifchen Generalen, bann wieber tabelt er mit rudhaltslofem Freimuth bas wenig erfolgreiche Berfahren, welches ber eigentliche Bertrauensmann bes Erzherzogs Rarl, Sofrath Kasbender bei ben Berhandlungen mit den vorderöfterreidifchen Landichaften über die vorzufehrenden Bertheidigungsanftalten beobachtet hatte. Und bei alledem findet er noch Beit und Rube, eine eingehende Darftellung bes Ungludsereigniffes bei Burich vom 25. Geptember gu liefern.

Anch als während der Wintermonate die friegerischen Unternehmungen zu einem gewissen Stillstande gekommen waren, setzte Wessenberg seine Berichterstattung eifrig fort. Die schwere Erkranstung, von welcher im März 1800 Erzherzog Karl befallen und durch die er ebenso wie durch den Zwiespalt seiner Ansichten mit benjenigen Thuguts veranlaßt wurde, sich von der Armee zu entsernen, brachte hierin teine Aenderung, sondern eher eine Besestigung der bisherigen Stellung Wessenbergs hervor. Denn es sei nothwendig, wurde diesem in einem vom 11. März 1800 datirten Reseripte der faiserlichen Regierung?) gesagt, daß der das Armeecommando einstweiten übernehmende Feldzeugmeister Freiherr von Krayeine vertraute Person um sich habe, welche ihm bei seiner Correspondenz mit dem im Hauptquartiere nicht anwesenden Armeeminister

<sup>2)</sup> Lehrbach an ben vorberöfterreichischen Regierungsrath Freiheren von Beffenberg. Stuttgart, 15. Dct. 1799.

<sup>&</sup>quot;) Un Rray und an Lehrbach. Rriegsarchiv.

und zur Beforgung der auf die Berpflegung des heeres bezüglichen, jowie etwaiger anderer Geschäfte zu Diensten sein jolle. 2018 Entstohnung wurden Weffenberg drei Dutaten täglich bewilligt.

Bahrend fich Beffenberg hiefür am 21. Marg, und zwar noch aus Stodach aufs Barmite bedantt, finden wir ihn eine Boche ipater in Kray's Sauptquartier zu Donaueschingen, wo er nun langer als einen Monat hindurch blieb. Richt früher als in ben letten Tagen des April brachen die Feindseligkeiten ernftlich los. Auf die Nachricht, daß die Frangofen unter Morean über ben Rhein gegangen feien und überall bie ihnen entgegenftebenben Streitfrafte gurudgebrangt batten, faßte Rray ben Entichluß, feine Armee in Gilmarichen zwischen Engen und Stodach gujammenguziehen, um ebenfowohl ein ferneres Borbringen bes Teinbes zu verhüten als die in Stodach befindlichen Dagagine zu retten, bie von Beffenberg, welcher Rrau nach Stodach gefolgt war, "ungeheure" genannt werden. Aber ber Erfolg entiprach teineswegs ben gehegten Erwartungen, und raich bufte Rray feinen in fo langen Jahren und auf fo vielen Schlachtfelbern erworbenen Rriegeruhm vollständig ein. Un perfonlicher Tapferteit ließ er es freilich auch jest wieder nicht fehlen. Auf fleinem ungarischen Bferbe in furgem Trab beständig in Bewegung, war Krap gewiß allzeit inmitten ber brobenbften Gefahr, aber feine Anordnungen zeigten, bag er fich auf bie oberfte Beeresleitung burchaus nicht verftand. Beffenberg nennt ihn in einem fpateren Auffage einen Mann, ber zwar in Stalien Lorbeern gepfludt habe und ein entichloffener, untabelhafter Offizier, ber aber mit ber boberen Rriegswiffenschaft zu wenig vertraut und baber burchans nicht geeignet fei, einem Gegner wie Moreau Die Stirne gu bieten.

Und so verhielt es sich denn auch wirklich. In den Gesechten bei Engen, Stockach, Möskirch, Biberach und Memmingen besiegt, wurde Kray von den Franzosen bis Ulm zurückgetrieben, wo er am 11. Mai eintras. Bon dort berichtet Wessenderg drei Tage später an Thugut, und es gereicht ihm gewiß nur zur Ehre, daß er sich tein Blatt vor den Mund nimmt, sondern der Wahrheit gemäß den unpassenden Bersügungen Kray's das eingetretene Unglück zur Last segt. Bitter tadelt er es, daß Kray die Hauptarmee vom Bodensee und dem Rhein weggezogen und sie dadurch von ihrer eigentlichen Vertheidigungslinie entsernt habe. Auch die Absicht, den Feind bei Engen zu schlagen stott ihn in der vortheilhaften Stellung

bei Stodach zu erwarten, halt Beffenberg für eine verfehlte, und außerbem flagt er über die zwischen bem Obercommandanten und feinen Generalen herrschende Zwietracht. Um peinlichsten aber wird man burch die Schilberung berührt, welche Weffenberg von bem troftlofen Buftande ber Urmee entwirft. Geit zwei Wochen habe fie, fo ichreibt er, teinen Rafttag gehabt. In fünf morderischen Gefechten fei bas Fugvolf auf zwanzigtaufend Dann berabgeschmolzen und fehr Biele feien nur aus bem Grunde gefangen worben, weil fie aus Ermattung nicht weiter tonnten. Gin Drittheil ber Armee befinde fich ohne Schuhe, ohne Belte, und die Berpflegung ber Mannichaft werbe burch ben Berluft fo vieler Magazine außerordentlich erichwert. Man hatte biefelben wenigstens, meint Beffenberg, wie er es jo bringend gerathen, vor bem Rudjuge verbrennen follen; jest aber tamen ben Frangofen die für ihre Gegner gesammelten Borrathe trefflich gu Statten. Die öfterreichischen Solbaten feien, fo ichließt Beffenberg feinen Bericht, burch bas Unglud, von bem bie Urmee betroffen worben, und durch die argen Dubfeligkeiten, welche fie hatten ertragen muffen, muthlos geworben. "Die hoffnung auf Glud ift mit bem Bertrauen auf ben Commanbirenben verschwunden."

Die verhältnigmäßige Rube, beren bie Armee fich burch einige Beit in ihrer Stellung in und bei Ulm erfreute, die neue Betleidung, welche ben Soldaten zu Theil wurde, und die hinreichende Berpflegung hoben jedoch allmälig wieder ben früher fo tief gesuntenen Duth. Insbesondere waren es ber General Stipficz, ein altgebienter, tapferer Sufarenofficier aus ber Schule bes Gelbmarichalls Lach, ein Dann von eifernem Fleife und ausschlieflich feiner Pflicht lebend, bann ber in feinem Fache nicht weniger tüchtige, allseitig verwendbare Oberverpflegsverwalter Rosner, beren raftlofen Bemühungen man biefes erfreuliche Ergebnig verbantte. Auch Weffenberg glaubte neue Soffnungen ichopfen zu burfen, welche er gunachft auf den Umftand grundete, daß Rray fich nun weit mehr als früher nach ben Rathichlagen bes Feldmarichall-Lieutenants Schmidt richtete, welchen Weffenberg nicht nur für ben bieberften, fondern auch ben unftreitig talentvollften Dann im gangen Sauptquartier erflart. 3hm allein fei es zu banten, bag bie Urmee nach bem für fie fo ungludlichen Treffen bei Biberach nicht nach Minbelheim und an ben Bech geführt worben, fonbern in ihre gegenwärtige Stellung bei UIm geeilt fei, in ber fie benn auch ihre Rettung fand.

Indeß ging auch dieser Erfolg, wenn von einem solchen überhaupt gesprochen werden kann, in nicht allzuserner Beit wieder verkoren. Die Zwietracht unter den Generalen machte sich neuerdings und in noch ärgerem Maße geltend als zuvor; Wessenberg erblickt in ihr eine der Hauptursachen der erkittenen Unglücksfälle. Indem die Partei des Feldzeugmeisters Grasen Sztárah, so berichtet er, sortwährend bemüht sei, das Vertrauen in den Commandirenden ganz zu untergraben, entsalle auch dem besten Soldaten allmälig der Muth. Im Generalstab sei man gleichsalls nicht einig und zwischen den Generalen Schmidt und Chasteler herrsche beständige Zwietracht. Während dieser wohl allzu hitzig, sei Schmidt zwar ein Mann von ganz ausgezeichneten Talenten, aber doch vielleicht gar zu phlegmatisch.

Unter solchen Berhältnissen konnte es kaum sehlen, daß, als Moreau um die Mitte des Juni die Offensive wieder ergriff, dieselbe neuerdings für ihn günstige Resultate ergab. Am 20. wurde Sztárah bei einem Bersuche, den Feind auf das linke Donauuser zurück zu treiben, empfindlich geschlagen und auch jeht wieder geriethen ansehnliche Borräthe in Berlust. Kray zog sich nun mit der Hauptarmee auf Rördlingen und von da auf Ingolstadt zurück. Am 27. ging Moreau über die Donau und schlug die Richtung über München gegen den Inn ein. Kray sah sich hiedurch genöthigt, seine Stellung bei Ingolstadt zu räumen. In zwei Eilmärschen erreichte er die Gegend zwischen der Isar und dem Inn; einen Tag später wäre er von dieser Rückzugslinie wahrscheinlich abgeschnitten worden. Nun aber schiede er im Stande, die Innlinie und dadurch die nördliche Grenze Tirols zu becken, etwaigen Unternehmungen des Feindes gegen das Salzburgische aber große Schwierigkeiten zu bereiten.

Buerft aus Regensburg, dann aus Landshut und schließlich aus verschiedenen baierischen Dörfern, unter denen der Name Hohenlinden bald eine traurige Berühmtheit erlangen sollte, berichtete Wessenberg fortwährend über die Bewegungen der Armee. Die Stärke berselben hält er für hinreichend, um ausgiebigen Widerstand zu leisten, denn fünfzigtausend Mann seien noch immer eine ansehnliche Macht. "Aber," seht er hinzu, "wenn die Disharmonie in der Armee so fort-

<sup>1)</sup> Weffenbergs Berichte aus Um vom 14. und 21. Mai, bann aus Regensburg vom 26. Juni.

dauert, fo lagt fich nicht bafür burgen, daß fich fein Unglud ereigne."

Ein solches wurde wenigstens vor der Hand durch den Waffenstillstand verhütet, welcher am 15. Juli zu Parsdorf auf unbestimmte Beit zu Stande kam. Daß man ihn dazu benützte, um eine durchgreisende Beränderung in der Leitung der österreichischen Armee vorzunehmen, war wohl nur natürlich, die Art und Weise der Bollziehung dieses an und für sich gewiß gerechtsertigten Entschlusses aber machte das lebel nur noch ärger. Kray wurde in Ungnade entlassen und das Commando wenigstens für die Zeit, als der Waffenstillstand noch dauerte, von dem ältesten Feldmarschall-Lientenant Grasen Bincenz Kolowrat geführt.

Es für die Dauer in deffen Sanden zu belaffen, welche fich binnen Rurgem in wahrhaft erschreckenbem Dage als unzulänglich erwiesen, tam glüdlicher Weise Riemand ernftlich in ben Ginn. Es handelte fich alfo por Allem um Die Bieberbesetung des Poftens eines Oberbefehlshabers und biefelbe murbe um fo bringender, als man burch den erft im Juni geschehenen Abschluß eines Gubfibienvertrages mit England fich felbft bie Bande gebunden und bie Berpflichtung auf fich genommen hatte, ohne beffen Ruftimmung feinen Frieden mit Franfreich zu ichließen. Leiber hielt man hieran auch nach ber bei Marengo erlittenen entscheibenben Nieberlage und nach ber Abfehr Ruglands von dem Bundniffe mit Defterreich gegen Die beffere Ginficht bes Erzherzoge Rarl und die freimuthigen Rathichlage patriotischer Manner fest. Bing boch fogar, um nur Ginen aus ihnen zu nennen, ber Staatsminister Graf Frang Beinrich Rotenhan jo weit, vom Raifer gang offen die Entlaffung Thuguts zu verlangen. 1) Aber wenn man ichon bavon nichts hören wollte, jo hatte man wenigstens dafür forgen muffen, daß die Führung der Armee unverjuglich einer Diefer Aufgabe in jeber Beziehung gewachsenen Berfonlichteit anvertraut werbe. Wie es jedoch überall und zu allen Beiten nur wenige Manner gab, welche die hiezu erforberlichen Gigenichaften wirklich befagen, jo lebte auch bamals in Defterreich wohl nur ein Einziger, dem man fie nicht bloß gutraute, fondern der fie auch ichon erprobt hatte, ber Erzherzog Rarl. Gegen feine Wiederberufung an die Spite der Armee, welche fowohl im Bolte wie im

<sup>1)</sup> Notenhan an ben Kaifer. Wien, 27. Juni 1800. Bei Bivenot. Bertrauliche Briefe Thuguts. II. 227.

Heere mit seltener Uebereinstimmung begehrt wurde, erhob jedoch Thugut 1) so leidenschaftliche Einsprache, daß der Kaiser, dessen ohnehin leicht erregbares Wißtrauen hiedurch noch mehr aufgestachelt wurde, sich nicht hiezu entschloß. Er griff vielmehr zu einem Auskunftsmittel, welches sich bald als das allerunglücklichste erwies.

Man hatte ihn glauben gemacht, es wurde bagu bienen, die in ber Urmee jo tief herabgefuntene friegerische Stimmung wieder gu beleben, wenn, wie es mit dem Erzherzog Rarl ber Fall gewesen war, neuerdings ein Mitglied bes Raiferhaufes an ihre Spite geftellt würde. Man bachte babei zuerft an ben Erzherzog Ferdinand von ber Eftenfischen Linie, welcher, obgleich erft neunzehnjährig, boch ichon gwei Feldzüge, ben einen unter bem Ergherzog Rarl und ben zweiten unter Kray mitgemacht hatte. Alls fich jedoch derfelbe bagu nicht bereit finden ließ, wies Thugut auf einen ber jungeren Bruder bes Raifers, ben Erzherzog Joseph ober Johann bin, von benen er behauptete, daß trot ihrer Jugend ihre Berufung jum Dbercommando ber bes Erzherzogs Rarl noch bei weitem vorzugiehen fei.2) Da aber Jojeph fich ebenfalls nicht bagu hergeben wollte und man außerbem glaubte, ihn als Balatin von Ungarn in biefem Lande, wo er bie Aufftellung ber Insurrection in die Sand nehmen mußte, nicht entbehren zu fonnen, fo war es ber erft achtzehnjährige Johann, auf welchen schließlich die Wahl fiel. Um aber nicht auch von ihm eine abschlägige Antwort zu erhalten, machte man ihn vorerft mit ber Bestimmung, die man ihm gudachte, nicht näher befannt, sondern beschränfte sich barauf, ihm ben Befehl zuzuschicken, sich bereit zu halten gu unverzüglicher Abreife gur Armee.

Selbstverständlich konnte die von ihm so lang schon ersehnte Nachricht von seiner bevorstehenden Versetzung aus dem ebenso einsachen als eintönigen Schloßleben zu Schönbrunn in die lebhaft bewegte Atmosphäre eines Kriegslagers einen Jüngling voll der versprechendsten Anlagen und beseelt von dem innigen Wunsche, so bald als nur möglich im Dienste seines Vaterlandes Tüchtiges zu leisten, nur mit lebhafter Freude erfüllen. Dort werde es ihm, so hoffte der Erzherzog, beschieden sein, unter einem ersahrenen General sich in der Kriegswissenschaft auszubilden. Er sagte es sich ja selbst, daß er in ihr noch gar keine erwähnenswerthen Kenntnisse besitze,

<sup>1)</sup> Thugut an Collorebo. Bei Bivenot. II. 234.

<sup>2)</sup> Boriger Brief.

denn bisher war ihn außer dem gewöhnlichen Erercieren und etwas Weldmeffunft noch faum etwas hierauf Bezügliches gelehrt worden. Allerdings ging es ihm nabe, feinen nur um wenig mehr als ein Jahr alteren Bruber Anton und feine brei jungeren Bruber Rainer, Ludwig und Rudolph, mit benen gusammen er bisher fo einig gelebt hatte, gurudlaffen gu muffen. Auch bie Trennung von bem Leiter feiner Erziehung, bem würdigen Feldmarichall-Lieutenant Freiherrn von Sager, fowie von einigen der ihm und feinen Brudern beigegebenen Officiere, wie bem Grafen Mottet und bem Freiherrn von Uracca fiel ihm nicht leicht. Hiezu gefellte fich noch die für einen in fo jugendlichem Alter befindlichen Pringen brudenbe Gorge um feine Equipirung, benn er bejag nur eine einzige Uniform, die eines Oberften feines Regimentes, und er litt bedenflichen Mangel an Bafche wie an Rleibern, von benen er insbesonbere ber letteren für ben mahricheinlich bevorftebenden Winterfeldzug bringend bedurfte. Da half feine gerade in Schonbrunn anwesende Tante, Die Ronigin Caroline von Reapel freigebig aus und zeitlebens hat ihr der Ergbergog für biefen Beiftand in ber Noth ein bantbares Undenken bewahrt.

Noch immer wußte Johann nichts von seiner eigentlichen Bestimmung, als er sich am 6. September, und zwar mit dem Kaiser selbst, auf die Reise zur Armee zu begeben hatte. In ebenso einsacher Art, wie es das Hosleben zu Schönbrunn gewesen, wurde diese Fahrt zurückgelegt: zwei Wagen, in dem ersten der Kaiser mit Lehrbach, in dem zweiten der Erzherzog, der Generaladjutant des Kaisers, Graf Lamberti, und ein dem Erzherzog zugetheilter Hauptsmann des Ingenieurcorps Namens Soriot, das war alles. Am zweiten Tage wurde das Hauptquartier in Altötting erreicht und nun begannen hier die Berathungen über dassenige, was jeht gesichen solle.

Es läßt sich nicht leugnen, daß die Reise des Kaisers zur Armee eigentlich ein Fehler war. Denn schon die erste Ankündigung seines kommens hatte dort die Meinung erweckt, der Kaiser werde entweder selbst den Oberbefehl übernehmen oder der Ueberbringer des Friedens sein. Aber von dem ersteren Entschlusse war Franz weit entsernt, denn er täuschte sich nicht darüber, daß er die für einen Feldherrn erforderlichen Eigenschaften keineswegs besitze, und außers dem lag die Besorgniß vor einem ungünstigen Ausgange des bevors

stehenden Feldzuges ziemlich nah. Was aber einen etwaigen Friedenssichluß anging, so hegte der Kaiser zwar selbst keine hochgespannten Erwartungen von der Fortsetung des Krieges, aber er stand doch noch zu sehr unter dem geistigen Einflusse Thuguts und unter dem Drucke der erst vor so kurzer Zeit gegen England eingegangenen Berpflichtung, um ernstlich an die Verwirklichung von Friedensgedanken zu schreiten.

Wie wünschenswerth folches jedoch unter ben einmal obwaltenben Umftanden gewesen ware, trat burch die Beschluffe, welche mahrend ber Unwesenheit bes Raifers im Sauptquartier gefaßt wurden, allfeitig erkennbar an ben Tag. Denn gerade bamals traf von frangöfischer Seite die fategorifche Erflärung ein, man wurde unverzüglich bie Reindseligfeiten neuerdings beginnen, wenn nicht die Berlangerung bes Waffenftillstandes burch bie Räumung ber brei Festungen Bhilippsburg, Ulm und Ingolftabt erfauft wurde. Die Conferenz, in ber über bas, was nun zu geschehen habe, entschieden werden follte, beftand eigentlich nur aus brei Berfonen, bem Raifer, Lehrbach und bem Felbzeugmeifter Lauer, benn ber vierte hiebei noch gegenwärtige, ber jugenbliche Erzherzog wurde weder gefragt noch gehört. Während ber Raifer wenigstens innerlich für den Frieden geftimmt war, bertraten Lauer und Lehrbach, ber Lettere mit bem bei ihm gewöhnlichen. bie Anderen überschreienden Wortschwall die Meinung, bag man por Allem die Berlängerung bes Waffenftillftanbes anftreben und fich zu biefem Ende auch brudende Bedingungen gefallen laffen muffe.

Die Farben, in benen ber Erzherzog noch lange Jahre barnach Lehrbachs Charafterbild ausmalt, sind wohl recht büster zu nennen. Er habe sich, sagt er von ihm, weder in den Ländern, in die er geschickt worden, noch bei der Armee irgend welche Sympathien zu erwerben gewußt. Bei der letzteren mißachtete man ihn wegen des Umstandes, daß er bei so mancher Gelegenheit einen bedenklichen Mangel an Muth zeigte und weil man in ihm einen vom Wiener Ministerium ausgesendeten Späher erblicken zu sollen glaubte. Ueberall aber war er wegen seines schwarzgalligen Temperamentes verhaßt, dessen Gepräge er, wie der Erzherzog sich ausdrückt, "in seiner Gesichtsfarbe trug." Kriechend gegen oben und brutal gegen unten, verstand er es, sein langes Alleinsein mit dem Kaiser während der Reise nach dem Hauptquartier ausgiedig zu benuten, um sich noch mehr in sein Vertrauen einzuschmeicheln. Erfüllt von den ehrgeizigsten

Gedanken für sein eigenes noch glänzenderes Emporkommen, trachtete er Alles zu beseitigen, was ihm hiebei nur irgendwie im Wege zu stehen schien. Darum gehörte er zu den giftigsten Berleumdern des Erzherzogs Karl, den er dem Kaiser als einen zweiten Philipp Egalité zu schildern sich unterfing, und er ging sogar eifrig daran, die Stellung Thuguts ebenso heimlich als emsig zu unterwühlen. Denn sich selbst auf dessen Posten emporzuschwingen, darauf war ja eigentlich sein ganzes Sinnen und Streben gerichtet.

Trot bes Ginfluffes, ben er auf ben Raifer gewonnen hatte. ware boch vielleicht Lehrbach mit feiner Unficht nicht burchgebrungen, wenn fie nicht auch von militärischer Seite nachdrücklich unterftüt worben ware. Lauer fei ber Meinung gewesen, ichrieb ber Raifer am Tage nach ber Berathung an feinen Cabinetsminifter, ben Grafen Colloredo 1), eher alle Reichsfeftungen hinguopfern, als ben Baffenftillftand nicht verlängern zu laffen. "Was tonnte ich," fährt er fort, "unter biefen Umftanden thun? Sollte ich es auf mich allein nehmen gu brechen? Sie fonnen fich meine Lage vorftellen." Es wurde alfo beichloffen, Lehrbach und Lauer zu ben erforderlichen Berhandlungen in bas frangofische Sauptquartier gu fenben. In bie Raumung ber Festungen wurde gewilligt und auf biefe Bedingung bin tam in Sohenlinden bie Bereinbarung gu Stande, burch welche ber Baffenstillftanb auf fünfundvierzig Tage verlängert murbe. Bevor ber Raifer, nachbem bieg geschehen war, bie Armee verließ. traf er die erforderliche Unordnung über die fünftige Guhrung bes Oberbefehls. Dem Ramen nach wurde fie in die Sande bes Erzbergogs Johann gelegt, berfelbe aber gleichzeitig angewiesen, fich in Allem nach ben Rathichlagen bes ihm beigegebenen Feldzeugmeifters Lauer gu richten und feinen "Anhandgebungen" gu folgen. Reinerlei Befehle durfte er ohne Lauers vorhergegangene Buftimmung erlaffen, baber wurde er auch aller Berantwortlichkeit für biefelben und ihre etwaigen Folgen vollftanbig enthoben.2)

<sup>1)</sup> Der Raiser an Collorebo. Bei Bivenot. II. 277—281. Der Erzherzog fagt zwar, Lauer habe für die Wiedereröffnung der Feindseligkeiten gestimmt, allein diese erst nach mehr als fünfzig Jahren niedergeschriebene Angabe hält wohl vor ber in dem gleichzeitigen Briese bes Kaisers enthaltenen Behauptung desselben nicht Stich.

<sup>9</sup> Der Raifer an ben Ergbergog Johann. Bei Bivenot. II. 262.

Es fann nicht gejagt werben, daß ber Erzherzog durch die Bepormundung, ber er in folder Beife unterftellt wurde, fich gerabe bedrückt fühlte. In feiner jugendlichen Bescheibenheit, in ber er von tiefeingewurzeltem Diftrauen gegen fein eigenes Biffen und Ronnen erfüllt war, mochte er hierin noch eher eine gewiffe Erleichterung erbliden, wie benn feine Berufung aus ber "Rinberftube", wie er fich ausbrückt, an bie Spipe eines Beeres von feiner Geite icharferen Tadel erfährt als von ihm felbft. Und nicht ohne allen Anklang an die Rinderstube ift ohne Zweifel die Freude, welche der Erzherzog über die Erlaubnig empfand, fich von nun an ftatt ber Uniform eines Oberften, die er bisher trug, ber eines Feldzeugmeifters bebienen zu burfen. 1) Ja es ware ihm wohl überhaupt weniger fcwer gefallen, fich in feine neue Stellung zu finden, wenn er fich in berfelben nicht gar fo vereinsamt gefühlt hatte. Denn er empfand nicht nur schmerglich bas Getrenntsein von feiner früheren vertrauten Umgebung, von feinen jungeren Brubern wie von ben alteren Freunden; er vermochte fich auch nur schwer in Diejenige gu finden, auf welche er nunmehr angewiesen war.

Siebei tam benn naturlich in erfter Linie Lauer in Betracht. Bon Jugend auf im Ingenieurcorps bienend, batte er fich in biefem Bweige bes militärischen Wirfens große Renntniffe und viele Erfahrungen erworben. Allmälig bis jum Range eines Feldzeugmeifters vorgerückt, war er nach dem Tobe des Feldmarschalls Grafen Bellegrini an die Spige des Ingenieurcorps getreten. Schon im Türkenfriege hatte er fich burch perfonlichen Muth hervorgethan und bas Therefientreuz erworben. Dennoch war er unentschloffen in ben Augenbliden, in benen es fich um wichtige Entscheidungen handelte. und daß er ber Führung großer Truppenmaffen burchaus nicht gewachsen war, hatte fich schon vor vier Jahren gezeigt, als wesentlich burch fein Berfchulden Burmfers Niederlage bei Baffano berbeigeführt worden war. Dagu fam noch, daß er, an und für fich rauh und hochfahrend, gegen Officiere und Golbaten aufbraufend und berb war, wodurch er fich ungemein verhaßt machte. Die Abneigung gegen ihn murbe noch burch feinen Gigenbuntel gefteigert, ber ibn verleitete, fich schon im Boraus als den Ueberwinder ber Frangofen gu betrachten. Der Marichallftab und bas Großfreug bes Therefienorbens maren bie Biele feines Ehrgeiges.

<sup>1)</sup> Johann an Johannes Muller. 17. Sept. 1800. Briefe. G. 36.

Nichts ift begreiflicher, als daß zu einem so wenig einnehmenben Manne wie Lauer ein schüchterner Jüngling wie der Erzherzog sich tein Herz sassen konnte. Auch die, welche außer Lauer seine nächste Umgebung bildeten, seine Flügeladjutanten, die Grasen Bubna und Caramelli konnten ihm seine in Wien zurückgebliebenen Freunde Mottet und Uracca nicht ersehen. Bubna war allerdings ein hochbegabter Mensch, voll scharsen, durchdringenden Verstandes, klug und schlau, dabei ein ausgezeichneter Soldat, ein glänzender Neiterofficier, tapfer und entschlossen, den richtigen Augenblick zum Handeln instinctmäßig errathend und ihn rückhaltlos ausbeutend, sest und beharrlich. Aber bei seinem Mangel an allgemeiner Vildung und der Trägheit seines Wesens, der er für gewöhnlich allzusehr sich hingab, war Bubna nicht der Mann, der dem Erzherzog viel geistige Anregung darbot, und noch weniger vermochte dieß Caramelli, ein ziemlich beschränkter Alltagsmensch zu thun.

Ein Mann befand fich übrigens im Sauptquartier, ber bie übrigen militarifchen Mitglieder besfelben geiftig giemlich weit überragte; es war dieß der Chef bes Generalftabes, Oberft Frang von Wenrother. Auch er war perfonlich ungemein tapfer und dabei ebenso gebilbet wie talentvoll, insbesondere mit der Feder außerft gewandt. Aber er war auch in hohem Grade excentrisch und übertrug biefe Eigenschaft auch auf Die Art feiner Dienftleiftung. Bare er unter einem fabigen, energischen Gubrer außerft brauchbar gewesen, fo wurde er jest, fich felbit überlaffen, baburch, bag er ber Driginalität nachjagte, die Rrafte ber Menschen, Die verfügbare Beit und die gu Gebote ftehenden Mittel nicht berechnete, ftatt bas Ginfache ju mahlen, verwidelte Operationen vorschlug, hochft gefährbend für bie Führung bes Rrieges und bes Beeres. Dieß hatte fich ichon in Stalien gezeigt, wo er, Albingy beigegeben, beffen Operationen leitete, welche mit bem Treffen bei Rivoli fo ungludlich endigten. Und in nicht allguferner Beit follte fich bieg in noch weit unheilbringenberem Dage erproben.

Rechnet man noch hinzu, wie wenig ber Erzherzog sich trot all ber äußeren Ehrsurcht, die man ihm zollte, darüber zu täuschen versmochte, um wie viel lieber wenigstens die große Mehrzahl der Generale und sämmtliche Truppen seinen um elf Jahre älteren, bereits triegsersahrenen und als so tüchtig bewährten Bruder Karl an ihrer Spize gesehen hätten als ihn, wie sehr es ihn drückte, daß

er nach Außen hin überall als ber Oberfelbherr hingestellt und seine thatsächliche Unterordnung unter Lauer wie ein Geheimniß gehütet wurde, so wird man leicht einsehen, wie wenig behaglich Johann in seiner neuen Stellung sich fühlte. In wirklich herzbewegenden Worten gibt er dieser Empfindung in einer seiner viel späteren Aufzeichnungen schwerzlichen Ausdruck. "Hätte ich damals," so lauten sie, "nur einen einzigen gebildeten, erfahrenen Officier um mich gehabt, was würde ich gelernt haben! Aber Niemand nahm sich meiner an, ich war vollkommen verlassen."

Für den Augenblick wenigstens wurde die Lage des Erzherzogs dadurch etwas erträglicher, daß die Zeit des Wassenstillstandes dazu benützt wurde, mit gewissenhafter Vermeidung jeglicher Feindseligkeit dessen Bedingungen in Aussührung zu bringen. Die an die Franzosen abgetretenen Festungen wurden ihnen übergeben, das als neutral erklärte Land zwischen dem Inn und der Isar aber von den beiderseitigen Truppen geräumt, indem an der Oftseite dieses Landstriches die Desterreicher, an dessen Westseite aber die Franzosen ihre Ausstellung nahmen.

Bon Lauer hiezu angeregt, benützte Johann diese Zeit zu einer siedzehntägigen Rundreise durch Nord- und Mitteltirol, um die dort ausgestellten Streitfräfte, fast ein Drittheil der Armee, zu sehen und sich ihnen zu zeigen, dann aber auch um mit dem Lande selbst, an dessen Bertheidigung und Erhaltung Desterreich so viel gelegen war, in nähere Berührung zu treten. Für sein ganzes späteres Leben waren die Eindrücke bestimmend, welche der jugendliche Prinz damals in sich aufnahm. Nur innigste Liebe kann man das Gefühl nennen, mit welchem er sich für Tirol durchdrang, eine Liebe, die er diesem Lande dis an den Ausgang seines Lebens in unverändertem Maße bewies und welche ebenso von Seite Tirols durch dessen treue Anshänglichkeit an ihn eine gleich warme Erwiederung fand.

Neuerdings im Hauptquartier eingetroffen, das in der Zwischenzeit bis nach Wels zurückverlegt worden war, unternahm der Erzsherzog, sowie früher nach Tirol, während der letten Octobertage einen Ausstug in das oberöfterreichische Salztammergut; Haustadt, Ischl und Smunden wurden von ihm besucht. Bon letterer Stadt aus erstieg er bis zu einer gewissen Höhe den Traunstein, und, blutiung wie er war, bezeichnete er es dem Kaiser als ein bemerkenswerthes

Sesicht bekam, beren zwei er erlegte. 1) Von größerer Wichtigkeit als dieses doch an und für sich nur recht unbedeutende Ereigniß mochte es ihm wenigstens in späterer Zeit erscheinen, daß er damals auch die persönliche Bekanntschaft Wessenbergs machte. "Diese hat sich," sagt er hierüber, "in unseren älteren Jahren zu herzlicher Freundschaft gestaltet und wurde durch die schwierigsten Ereignisse nur noch sester geknüpft."

<sup>1)</sup> Johann an den Kaifer. Ohne Datum. Anfangs November.

## Die Schlacht bei Bohenlinden.

e friedlicher es gur Beit bes Baffenftillstandes im öfterreichischen Sauptquartier ausfah, um fo fturmischer ging es am Wiener Soflager zu. Der allzeit triegerisch gefinnte Thugut beantwortete die Rachricht von der Erneuerung des Baffenftillftandes mit feinem Entlaffungsgefuche. Wiberftrebenden Bergens gewährte ber Raifer biefe Bitte, Graf Lehrbach erhielt ben erledigten Boften und fah fich nun am Biele feines fehnsuchtsvollen Trachtens, allein fein Triumph war nur von fürzefter Dauer. Schon am folgenden Tage wurde ihm angefündigt, er habe an bem Grafen Ludwig Cobengl einen Nachfolger erhalten. Diefer wurde jedoch nach Franfreich gefendet, um bort mit ber Regierung bes erften Confuls erneuerte, leiber von öfterreichischer Seite nicht fehr ernftgemeinte Friedensverhandlungen gu pflegen. Für die wahrscheinlich nicht allzu furze Dauer feiner Abwefenheit von Wien trat Thugut wieder in feine frühere Function und damit war ber Sieg ber Rriegspartei und bie Frage ber Fortfetung bes Rampfes fo gut als entichieben.

In der Boraussicht dieses Ausganges war die Wasseruhe nicht nur auf französischer, sondern auch auf österreichischer Seite mit Erfolg dazu benützt worden, die Armee ansehnlich zu verstärken und sie reichlicher als disher auszurüsten zur Fortsührung des Krieges. Aber freilich wurde die erstere Bestrebung durch die schmähliche Fahnenslucht so mancher deutscher Fürsten manchmal in recht empfindlicher Weise vereitelt. So mag wenigstens als Symptom des bei ihnen eingerissenen Kleinmuthes hier erwähnt werden, daß sogar ein habsburg-lothringischer Brinz, der Doch- und Deutschmeister Kurfürst Waximitian in Defterreich fo reich begüterte Fürft Schwarzenberg bas feine für bie ihm gehörenben Befigungen in Franken nach haufe zurückriefen. 1)

Es wird wohl gleichfalls bem Ginfluffe Thuguts gugufchreiben fein, daß Lauer, ber zu beffen unbedingteften Unhangern gehörte, für den leicht vorherzusehenden Fall der Wiedereröffnung der Feindfeligleiten einen Operationsplan vorlegte, welchem ftatt einer Beichräntung auf die Bertheidigung Tirols und Oberöfterreichs ein offenfives Borgeben gegen ben Feind, ja wo möglich beffen Bertreibung ans Baiern zu Grunde lag. 2) In feiner militarifchen Naivetat, wenn man fo fagen barf, melbete ber junge Erzherzog, nachbem ihm am 13. November die frangösische Auffündigung des Waffenftillstandes zugetommen war, feinem taiferlichen Bruber, daß er am Tage bes Ablaufes ber Waffenruhe, fomit am 28. mit feinen verfügbaren Streitfraften, beren Angahl er auf 66.000 Mann veranichlagte, ben Reind angreifen, follte er aber nicht auf ihn ftogen, bei Landshut die Ifar paffiren werbe. Burben die Frangofen jedoch gegen Bafferburg vorgerudt fein, fo werde er ihnen in den Ruden fallen, fie mit ber Abichneibung ihrer Communicationen bedrohen und fie hiedurch zwingen, in die Gegend zwischen Landsberg und Fügen jurudzugeben; bort mußten fie entweder mit ben Defterreichern jugleich ben Lech überschreiten ober fich mit ihnen auf einem für fie fehr ungunftigen Terrain ichlagen. Go voll Hoffnung auf einen gliidlichen Ausgang ber bevorftehenden Operationen war ber Erzbergog, bag er ben Raifer bat, ihm eine Angahl von Therefienfreugen und Berdienstmedaillen gur Berfügung gu ftellen, um fie gleich auf bem Schlachtfelbe an bie Bravften vertheilen gu fonnen.3)

Bis zum 22. November blieb das Hauptquartier in Wels, am folgenden Tage aber begab es sich, und Wessenberg mit ihm, zu den an der Innlinie aufgestellten Truppen. Als aber der 28., der Tag der Eröffnung der Feindseligkeiten anbrach, hatten eintretendes Thauwetter und anhaltender Regen die Bewegungen der Truppen so sehr erschwert und verzögert, daß am Abende zuvor nur ihre Borhut, und auch diese aufs Aenßerste abgemattet, dis auf die Haut durchnäßt, im Moraste watend, an Ort und Stelle eingetrossen war. Man mußte sich also dazu entschließen, die in der Richtung gegen

<sup>1)</sup> Beffenberg. Bels, 21. November 1800.

<sup>7)</sup> Johann an ben Raifer. 19. October.

<sup>&</sup>quot;) Johann an ben Raifer. 20. November.

Landshut geplante Unternehmung aufzugeben. Statt aber, wie Erzherzog Karl so dringend gerathen hatte, sich auf die Bertheidigung von Tirol, Salzburg und Oberösterreich zu beschränken und sich zu diesem Ende des Inn als einer starken Schutwehr zu bedienen, hielt man an dem Gedanken fest, offensiv vorzugehen. Man übersichritt den Inn und verlegte hiedurch den Kampsplatz auf ein den Oesterreichern nicht günstiges Gebiet. Denn während ihre Stärke in der Ueberlegenheit ihres Fußvolkes bei dem Kampse in geschlossenen, Reihen, insbesondere aber in der ihrer Reiterei bestand, entwickelten die Franzosen in zerstreuter Fechtart, in durchschnittenem und bewachsenem Terrain eine Gewandtheit, in der sie ihre Gegner bei weitem übertrasen.

Berharrte man trot allebem auf öfterreichischer Seite bei ber Offenfive, fo mußte man barnach trachten, auf ber fürzeften Linie fo rafch als möglich vorwarts zu fommen und bas walbige Gebiet, bas man zu paffiren hatte, um an ben Teind zu gelangen, mit größter Beichleunigung burchichreiten. Rafchheit ber Bewegungen war alfo die unerläßliche Borbedingung ihres Gelingens. Siegu bedurfte man aber nicht nur gut eingenibter, fondern auch ausgeruhter und wohlgenährter Truppen, mahrend die Salfte ber Mannichaft aus gang jungen, neu eingeftellten, baber weber einegereirten noch gur Ertragung von Rriegsbeschwerden abgehärteten, mangelhaft verpflegten, ichlecht befleibeten und beschuhten Leuten bestand, welche noch überbieg unter ber Unbill bes Wetters aufs Meugerfte litten. Statt bes beabsichtigten Bormariches mußten somit die hiefur bestimmten Tage bagu benütt werden, die Truppen bei Reumarkt zu fammeln und ihnen bort eine furge Rube ju gonnen. In fo beklagenswerthem Buftande befanden fie fich bafelbit, daß ein etwaiger Unprall bes Feindes leicht die völlige Auflösung ber Armee hatte herbeiführen fönnen.

Nur mit einer argen Berspätung, welche alle gehofften Erfolge gar sehr in Frage stellte, traf die öfterreichische Armee am 30. November in Ampfing ein, wo sich auch Wessenderg, nachdem er einige Tage hindurch in Folge eines Sturzes mit dem Wagen vom Hauptquartier getrennt gewesen war, wieder zu demselben gesellte. 1) Am solgenden Tage, den 1. December, wurde der Feind in einem für ihn ungünstig

<sup>2)</sup> Weffenberg, Ampfing, 30. November.

ausgehenden mörderischen Gesechte nach Haag zurückgetrieben, das er alsbald freiwillig wieder verließ, um sich dis auf eine Stunde vor Hohenlinden zurückzuziehen. Das österreichische Hauptquartier wurde nach Haag verlegt und am 2. Dezember schried Wessenberg von dort, daß am nächsten Tage der Angriff auf den Feind vor sich gehen solle. "Des Erzherzogs königliche Hoheit," fügt er hinzu, "besinden sich aller Strapazen ungeachtet in höchstem Wohlsein und zeigen überall einen Starkmuth und eine Beharrlichkeit, die nur Helden eigen ist."

Der grelle Gegensat dieser Worte zu den Ereignissen des folgensten Tages kann nur einen tief betrübenden Eindruck hervorbringen. Wenn man jedoch von den Uebertreibungen absieht, welche so hochsgestellten Personen gegenüber leider gewöhnlich unterlausen, so wird man aus Wessensdergs Worten doch wohl den Schluß ziehen dürsen, daß der Erzherzog nicht kleinmüthig war, sondern tapseren Sinnesden Ereignissen des kommenden Tages entgegenging. Aber freilich wissen wir jetzt, daß man auf feindlicher Seite noch viel siegeszewisser und zuversichtlich genug war, schon am Borabende der Schlacht den für die Franzosen wahrhaft glänzenden Ausgang derselben mit Bestimmtheit vorher zu verfünden.

Nachdem es nicht, wie man im österreichischen Hauptquartier einen Angenblick geglandt hatte, bei Haag zu erneuertem Kampse gekommen war, erwartete man einen solchen auch nicht für den solgenden Tag, sondern entwarf die Dispositionen zu sernerem Bormarsche in der Art, daß das zwei Posten von Haag entsernte Anzing erreicht werden sollte. Wan ging von der Meinung aus, höchstens auf die seindliche Nachhut zu stoßen, daher wurden die Commandanten der Truppen angewiesen, den Marsch zu beschleunigen, ihre Kanonen aber, die Packwagen und alle hemmenden Gegenstände entweder dis auf Weisteres zurückzusassen oder sie auf der Hamee nachzusähren.

Um fünf Uhr Morgens brachen die drei Colonnen, welche im Lager bei Haag versammelt gewesen waren und die, mit einer vierten, auf dem äußersten rechten Flügel befindlichen, endlich der Nachhut etwa 55.000 Mann zählten, gegen den Feind auf. Als sie ihren Marsch beaannen, trat plöblich heftiges Schneegestöber ein, das insbesondere ben beiden Seitencolonnen, welche die schlechteren Wege hatten ein= ichlagen muffen, das Borruden ungemein erschwerte. Feldmarichall= Lieutenant Graf Rolowrat hingegen, ber die mittlere Colonne commanbirte und bei bem fich auch ber Erzherzog und Lauer befanden, erreichte, weil ihm die viel beffere Beerftrage gur Berfügung ftand, brei Stunden vor den zwei anderen den ihnen gemeinsam bezeichneten Rielpunft. Raum war dieß geschehen, jo entspann fich auch ichon ber Rampf, ber bier ftundenlang unentichieben fortwährte und fich, nachbem endlich auch bie anderen Colonnen an ben Feind gefommen waren, auf ihre Linien gleichfalls erftrectte. Nach langem Ringen gelang es bem Teinde, die ichon ftart zusammengeschmolzene Colonne Rolowrat burch den Bald zu umgeben, in ihrem Ruden gegen bie Strafe vorzubrechen und fich zwischen fie und ben ihr nachgefolgten ungeheuren Troß einzudrängen, ber binter ihr bie Strafe einnahm und fie versperrte. Dit gewohnter Unerschrodenheit warf fich Benrother auf den bedrohtesten Bunft, aber eine der erften feindlichen Rugeln tobtete fein Pferd und verwundete ihn felbft. Daburch aber wurde die Thätigfeit des einzigen Mannes gelähmt, ber vielleicht die erforderlichen Eigenschaften beseisen hatte, ber immer ichrecklicher gunehmenden Berwirrung noch zu fteuern.

Bei dem Ueberrefte der Colonne Rolowrat nahm fie in wahrhaft fürchterlichem Dage überhand. Bon allen Geiten umzingelt, von ber Fronte, ber Flante und im Ruden angegriffen, wurde fie vollfommen aufgerieben, ja im wahren Ginne bes Wortes vernichtet. Rur Die beiden Reiterregimenter, welche unter Befehl bes Weldmarichall-Lieutenants Fürsten Johann Liechtenftein ftanden, machten bievon eine Unsnahme. Auch die ben linken Flügel bilbende Colonne, welche ber Feldmarichall-Lieutenant Graf Riefch befehligte, hatte furchtbar gelitten, aber fie vermochte fich boch geordnet gurudgugieben. Gin Gleiches that die Colonne unter Baillet, die jedoch leider mit Ausnahme einiger Detaschirungen gar nichts geleiftet hatte. Einer fo betrübenben Ericheinung gegenüber bietet die Saltung des Feldmarichall-Lieutenants Fürsten Karl Schwarzenberg einigen Troft. Mit verdoppeltem Geichuthfeuer beantwortete er die Aufforderung der Frangofen, fich gu ergeben, und er fette bann, ohne eine Ranone zu verlieren, Die gange Racht hindurch feinen Rudzug fort.

Der Erzherzog, welcher fich, mit feiner Begleitung über einen gefrornen

zu retten vermocht hatte, brachte in dem kleinen, zwischen Haag und Mühldorf gelegenen Dörschen Hann die Nacht zu. Hier befand sich gleichzeitig auch Wessenberg, und noch um zehn Uhr berichtet er in sliegender Eile den unglücklichen Ausgang der Schlacht nach Wien. Nichts trachtet er zu beschönigen, nichts zu verschweigen. "Der Berlust der Armee," so lauten seine Worte, "ist äußerst beträchtlich; er wird von Allen auf 10.000 Mann und dreißig Kanonen geschätzt. Kann morgen dieses Unglück nicht gut gemacht werden, so muß die Armee hinter den Inn zurück."

Erst am nächsten Tage war Wessenberg im Stande, über die Ereignisse des Schlachttages etwas aussührlicher zu berichten. Die Zahl der eingebüßten Kanonen veranschlagt er nun auf sechzig, und er verbreitet sich vorzüglich über die furchtbaren Verluste einzelner Truppenkörper. Ueber den Erzherzog sagt er, die ihn vollständig überraschende Nachricht von der Zersprengung des Centrums seiner Urmee sei ihm ganz unglaublich erschienen. Schon war der siegereiche Feind dis auf hundert Schritte an ihn herangekommen, da blieb ihm nichts übrig, als mit seinem kleinen Gesolge so rasch als möglich nach Haag zurückzureiten, wo, wie Wessenberg sich ausdrückt, der trefsliche General Liechtenstein Alles aufopferte, um wenigstens die Ebene zwischen dem Walde und dem Orte dis nach vollzogenem Rückzuge der Armee zu behaupten.

Es läßt sich nicht leugnen, daß dieser eilige Fluchtritt des Erzsherzogs mit dem Epitheton eines Helden, welches ihm noch Tags zuvor Wessenderg beilegte, gar seltsam contrastirt. Aber erinnert er nicht doch auch wieder an jenen ähnlichen, so vielsach besprochenen Ritt König Friedrichs vom Mollwitzer Schlachtselde hinweg, und tann irgend Jemand es leugnen, daß der Preußenkönig sich später als ein Held im wahrsten und glänzendsten Sinne dieses Wortes erwies? Freilich gab es im österreichischen Hauptsquartier feinen Schwerin, der das einmal geschehene Unglück, wie Wessender einen Augenblick gehofft zu haben scheint, wieder gut zu machen gewußt hätte. Wan entsagte vielmehr Angesichts der ungeheuren Berluste, die man erlitten, jedem Gedanken auf Fortsührung der Offensivoperationen und beschränkte sich auf dem Borsat, die Innlinie zu behaupten und dadurch Tirol und

Oberösterreich vor einem Einbruche des Feindes zu bewahren. Aber auch diesen Plan vermochte man nicht mehr durchzuführen. Nachdem die sich langsam aber stetig zurückziehende Armee über den Inn gegangen war und Stellungen eingenommen hatte, von denen man sich schmeichelte, von ihnen aus diese Flußlinie behaupten zu können, lief in Trostberg, wo sich damals das Hauptquartier besand, von dem Herzog von Enghien, der das kleine bei der Armee bessindliche Emigrantencorps besehligte, die betrübende Meldung ein, der Feind habe am Morgen des 9. December bei Neubenern obershalb Rosenheims den Inn überschritten. Einen Augenblick hosste man, es werde noch gelingen, die Franzosen wieder über den Fluß zurückzutreiben, daber man sieht doch nicht, daß irgend eine ernsteliche Anstrengung zur Erreichung dieses Zweckes gemacht worden wäre. Der Rückzug dauerte sort und am 12. December besand sich Wessenberg mit dem Hauptquartier in Salzburg.

Es wäre ungerecht gewesen, wenn man das Corps der franzöfischen Emigranten dafür hätte verantwortlich machen wollen, daß
es den Uebergang der Franzosen über den Inn nicht zu verhindern
vermochte. Dazu war es viel zu wenig zahlreich und die Linie, die
es vertheidigen sollte, bei weitem zu lang, so daß seine fern von
einander aufgestellten Posten nicht widerstandsträftig genug waren,
den Inn zu behaupten. Aber nicht erst in jenen Tagen machte es
sich recht peinlich bemerkdar, daß die Anwesenheit der Emigranten
beim Heere demselben weit mehr zur Last sie ihm zum Rußen
gereichte. Schon fast zwei Monate früher hatte sich Johann beim
Kaiser persönlich über sie, über ihren Hang zum Wohlteben und
über die Bedrückungen beklagt, durch die sie den Haß der Bewohner
jener Landstriche auf sich zogen, in denen sie sich eben befanden.
"Ich sürchte," schreibt der Erzherzog, "daß sie, wo immer sie hinkommen, gar übel werden empfangen werden."
2)

Konnte man nun auch bas Emigrantencorps wegen ber Bulassung des feindlichen Ueberganges über den Inn gerechter Beise nicht verdammen, so brach man doch endlich im Hauptquartier in Folge dieses Ereignisses völlig den Stab über dasselbe. Denn durch ihr großsprecherisches Wesen, das mit dem wirklichen Werthe ihrer

<sup>1)</sup> Weffenbergs Bericht. Troftberg, 9. Dez. Rachts 1 Ufr.

<sup>2)</sup> Ergherzog Johann an ben Raffer

Leistungen in grellem Widerspruche stand, durch ihre übertriebenen Ansorderungen für sich selbst und für den Troß, den sie mit sich schleppten, hatten die Emigranten sich der Armee ganz unleidlich gemacht. So schmerzlich man nun auch jede, selbst die kleinste Berstingerung des ohnehin schon so arg zusammengeschmolzenen Heeres empfand, so schien es schließlich doch vortheilhafter zu sein, sich ihrer ganz zu entledigen, als sie noch länger bei der Armee zu belassen. Man sandte daher ihr Corps dis nach Rottenmann in Steiermark zurück. 1)

In Salzburg wohnte ber Erzherzog in ber Refideng bes Ergbijdofs Sicronymus Colloredo, ber bei ber Annaherung bes Reindes bie Sauptftadt feines fleinen Landchens verlaffen hatte. Es zeugt für bie Aufmertfamfeit, welche Johann inmitten bes äraften Rriegs= getummels boch auch ben öffentlichen Buftanden ber Landftriche guwenbet, in benen er fich eben befindet, wenn er Colloredo's Regierung eine außerft geordnete und fparfame nennt. Trefflich fei, fo fagt er, bie Berwaltung in allen ihren Zweigen, insbefondere in Bezug auf Die Unftalten zur Erziehung ber Jugend und gur Armeeverforgung. Tüchtige Manner befanden fich in allen Stellen, die Seele bes Bangen aber fei ber Ergbischof felbft. In blühenbem Buftanbe befinde fich bas Land, Bufriedenheit und Wohlhabenheit herriche unter Burgern und Bauern. Rur zwei Borwurfe gegen bie Regierung bes Erzbifchofs betomme man bie und ba gu horen. Der erfte richte fich gegen feine allzugroße Rargbeit und ber zweite, eigenthumlich genug für einen Rürften ber Rirche, wiber bie bratonifche Strenge, mit ber man gegen Jagbfrevler verfahre.

Aber ganz andere Sorgen, insbesondere die um seine ihm am nächsten liegenden Ausgaben waren es doch eigentlich, welche den Sinn des jungen Erzherzogs erfüllten. Er hatte gehofft, die Stellung in und um Salzburg dem Feinde gegenüber behaupten und dadurch nicht allein den so sibel mitgenommenen Truppen die ihnen so dringend nothwendige Ruhe verschaffen, sondern auch das öfterreischische Gebiet vor einer Besetzung durch den Feind bewahren zu tönnen. Allein auch diese Erwartung wurde gar bald wieder verseitelt. Diesmal war es Lecourbe, einer der ausgezeichnetsten franspfischen Generale, welcher, übermüthig gemacht durch die glänzens

<sup>1</sup> Meffenberg, Galaburg, 12. Deg. 1800.

ben Erfolge, zu beren Erringung auch er nicht wenig beigetragen hatte, hingerissen von friegerischem Feuer und, wie der Erzherzog geheimnisvoll bemerkt, auch noch durch persönliche Absichten zu dem lebhasten Bunsche verlockt, sich als der Erste Salzburgs bemächtigen zu können, welcher schon am Spätabende des 13. December den llebergang über die Saale erzwang und sich, durch die einbrechende Nacht begünstigt, am rechten User dieses Flusses sesstaufen bemüht war. Um frühesten Morgen des nächsten Tages warf er sich auf den ihm entgegenstehenden linken Flügel der Desterreicher, der ihm jedoch mit Nachdruck und Ausdauer widerstand.

Raum hörte ber Ergherzog von dem begonnenen Rampfe, als er ichon mit Lauer und Wenrother hinausritt, Die nach Reichenhall führende Strafe entlang, über bas weit fich hindehnende fagenreiche Balferfeld hinweg bis zu bem Buntte, wo es von ben fich bafelbit erhebenden bewaldeten Unboben begrengt wird. Stundenlang ftanben bie wenigen Reiter bier, Lauer in ichweigender Unentichloffenbeit, Benrother in unruhiger Bewegung bin und ber reitend, feiner aber irgendwie burch Ertheilung von Befehlen eingreifend in ben Rampf. Da tam - es war um die Mittagszeit - ein blutjunger Sufarengeneral mit verhängtem Bugel über bas moorige Blachfeld berangefprengt. Ergbergog Ferbinand von Defterreich-Efte war es, ber ben Reldzug als Cavallerie-Brigadier mitmachte, als folder bei Sobenlinden getampft hatte und dafelbft auf bem außerften Flügel in arge perfonliche Bedrangniß gerathen war. Um ein Jahr alter als Johann und etwas erfahrener, baber auch guverfichtlicher als er in militärifden Dingen, ließ er fich in febr berben Worten über bie Art ber heeresleitung aus, von ber er behauptete, bag fie nur gum Ruin ber Monarchie führen tonne. Ruhig borte Johann ihn an, benn er fühlte, er habe, wenn auch vielleicht nicht gerabe in ber Form, fo boch gewiß in ber Cache volltommen Recht. Johann erwieberte nur, bag er in ber ihm angewiesenen Stellung nichts thun tonne, und wies ihn an ben nebenftebenben Lauer als an ben, ber mit ber Führung ber Armee betraut fei. Lauer wurde hitig, fonnte aber nichts gu feiner Rechtfertigung vorbringen, und hatte überhaupt fo gang ben Ropf verloren, bag er ichlieflich, und gwar gum erften Dale mabrent bes gangen Felbzuges feinen jugenblichen Begleiter. ben Erghergog Johann, um Rath fragte, was benn noch gu thun fei. Endlich ritten fie Alle unverrichteter Dinge nach Galgburg gurud. und da die Franzosen auch schon an zwei Stellen über die Salzach gegangen waren und die dort befindliche Borhut nach tapferem Widerstande dis Bergheim zurückgedrückt hatten, so wurde die Bessorgniß rege, der Feind könnte noch vor der österreichischen Armee bei Neumarkt die nach Linz und Wien führende Straße erreichen. Dadurch aber wäre das österreichische Henre besten, ja sogar, wenn man die schwer zu benühende Straße durch das Gebirg aussimmt, seiner einzigen Rückzugslinie berandt und die Hauptstadt Wien dem Feinde schuplos preisgegeben worden. Es blieb daher nichts übrig, als auch Salzburg zu räumen und der Armee den Beschl zum Ausbruch in der Richtung auf Wien, vorläusig dis Neumarkt zu ertheilen.

So begann nun jener fürchterliche Rückzug, gegen welchen der frühere von dem Schlachtfelde bei Hohenlinden bis Salzburg vergleichsweise fast wie ein harmloser Spaziergang erschien. Bis an die Traun sollte er fortgesetzt, dort aber nochmals der Versuch gemacht werden, dem ferneren Vordringen des Feindes ein Ende zu machen.<sup>1</sup>)

So wie bei Sohenlinden, fo war es auch diegmal vor Allem ber aus Ranonen und einer febr großen Angahl schwer belafteter Badwagen bestehende Troß, der fich dem Beere verderblich erwies. Befand er fich aber an bem Schlachttage von Sohenlinden unmittelbar hinter ber Urmee und machte er baburch ber aufs Saupt geschlagenen Colonne Rolowrats jede Bewegung nach rudwarts unmöglich, fo gog er jest felbstverftanblich vor ben Truppen, aber gleichfalls wieder in viel zu großer Rabe von ihnen schwerfällig einher. Daburch wurde auch ihre Borwartsbewegung fortwahrend gehemmt und verlangfamt, mahrend fie von bem raftlog nachdrängenden Feinde unabläffig bennruhigt und geschädigt wurden. Die Frangofen tochten gewöhnlich am Frühmorgen ab, um bann ausgeruht und gefättigt ihre unaufhörlichen Angriffe, ja man fann wohl fagen, ihre Jago auf die öfterreichische Rachbut zu beginnen. Diese aber befand fich gleich den fibrigen Truppenabtheilungen in bem bedauerlichften Buftanbe. In gerfetten Rleibern, mit durchlocherten Schuhen ben Beichwerben bes winterlichen Klima's ichuglos preisgegeben, hungernd und frierend, den Unftrengungen ber ununterbrochenen Mariche faft

<sup>1)</sup> Beffenberg. Sauptquartier Bodlamartt, 16. Dezember.

erliegend, in steter Gesahr, überfallen und niedergemetzelt zu werden, nie auch nur einen Augenblick die geringste Erholung oder Ersleichterung findend, war der Soldat nicht bloß tief entmuthigt, sondern auch nicht wenig verwildert. Die Ortschaften, durch welche der Rückzug ging, hatten dieß in der für sie schmerzlichsten Weise zu verspüren.

Aber nicht nur diese hatten unter der in erschreckendem Maße zunehmenden Disciplinsosigkeit zu leiden, auch die Commandanten der Truppen konnten sich nicht verhehlen, daß ihr Ansehen bei ihnen, ihre Macht über sie sichtlich dahinschwanden. Die Soldaten setzten eben nicht mehr daß geringste Vertrauen in ihre Führer und hatten nur noch den einzigen Bunsch, es möge Ales zu Ende sein. "Kein Beispiel, kein Zuspruch von oben herab," heißt es in der Schilderung eines Officiers, der sich in den Reihen dieser demoralisitren Armee besand, "mithin kein Zutrauen, keine Liebe, kein Gehorsam mehr von unten hinauf." 1)

Seit bem Beginne bes Rudzuges von Salzburg aus mußte eine ganze Divifion als Nachhut verwendet werden. Ginige Ranonen-Schüffe, manchmal ein Angriff ber Reiterei, da biefe weniger hart mitgenommen und baber auch weniger erschöpft und ermübet war als das Fugvolf, das war eigentlich Alles, was man zu leiften vermochte; gleichwohl wurde dabei unabläffig geplantelt und geschoffen. Siedurch Tags über aufs Meugerfte ermübet, mußten die Truppen während ber eistalten, ftocffinfteren Winternächte marfchiren, und trafen fie endlich gegen Morgen, ftarrend vor Froft und aufs Meugerste erschöpft, auf ihren Lagerpläten ein, fo wurde die turge Ruhe, die fie fich gonnen tonnten, bald wieder burch bas Unruden bes Feindes unterbrochen. Berfuchte man aber Widerftand zu leiften und tam es zum Gefecht, fo ging basfelbe in Folge ber Unluft und ber Unfähigkeit ber Solbaten, fich ju ichlagen, regelmäßig unglücklich aus. Bon ben nachtheiligften Folgen war bas, welches am 16. December bei Stragwalchen vorfiel. Bon biefem Augenblide an fonnte fich auch das Obercommando über die täglich fühlbarer werdende Muflofung ber Armee nicht langer tauschen. Lauer berichtete an ben Raifer, daß es ihm nicht mehr möglich zu fein scheine, bem überlegenen Bordringen der Frangofen Ginhalt zu thun. Der Duth

<sup>1)</sup> lleber ben Feldzug in Deutschland bes Jahres 1800. Drudichrift.

der Mannschaft sei so tief gesunten, daß selbst die besten Generale nichts mehr zu leisten vermöchten und aller Hoffnung entsagten, daß es noch besser werden könne. Den Fürsten Liechtenstein sandte er mit dem Auftrage nach Wien, dort durch wahrheitsgetreue Darstellung der Lage der Dinge all die Illusionen, die man daselbst noch zu nähren schien, rückhaltloß zu zerstören.

Der Kelch des Leidens war übrigens noch immer nicht vollständig geleert. Durfte man auch nicht mehr von fern darauf hoffen, dem so weit überlegenen Feinde an der Traun danernd Halt gebieten zu können, so wollte man doch wenigstens eine Zeit lang seinen Bormarsch verzögern und dadurch den serneren Rückzug der Armee zu einem weniger verlustreichen gestalten. Außerdem war es ja von sehr hohem Werth, für die Borkehrungen zur Bertheidigung Wiens eine längere Frist zu gewinnen. Die Brigade Mecserh, welche abgesondert von der Armee und vom Feinde wenig versolgt, vom Inn her über Ried in der Richtung gegen Lambach heranmarschirt war, wurde zur Deckung der Traunlinie beordert. Sie sollte die Division Riesch über den Fluß gehen lassen, dann sich selbst auf das rechte Ufer hinüberziehen und schließlich die Brücken in Brand steden, dem Feinde aber den Uebergang verwehren.

Leiber fam Alles gang anbers, als man es fich im Sauptquartier ausgebacht hatte. Mecfern ftellte einen Theil feiner noch frifchen und tampftüchtigen Solbaten, meiftens Cavallerie, um bem Undrängen bes Feindes zu begegnen, vor Lambach auf. Unter ihrem Schute begann am Frühmorgen des 19. December Die Divifion Riefch ben Uebergang über die Brücke, ber burch die fteilen Ufer ber tiefeingeichnitten dahinströmenden Traun nicht wenig erschwert wurde. Den Truppen folgte eine jo große Menge Fuhrwerk aller Urt, daß hiedurch allmählig der Zugang zur Brücke vollfommen versperrt wurde. Bur Mittagszeit erfolgte ber Angriff ber Frangofen auf Decfery, dreimal wurde ihr Anprall tapfer zurückgeworfen und dreimal erneuerte er fich. Aber mahrend biefes Reitergefechtes gelang es bem frangofichen Fugvolfe, Lambach zu umgehen und fich in dem dortigen Benediftinerftifte und ben Gebauben einzuniften, die zu ihm gehörten. Bei einem vierten Angriffe auf die Defterreicher wurde beren wackerer Führer, General Mecfery ichwer verwundet und gefangen. Run geriethen feine Leute in Unordnung, ihr Biberftand borte auf, Die Reiterei fuchte fich gegen Wels und bas Jugvolf über bie Trannbrücke auf das rechte Ufer dieses Flusses zu retten. Aber auch jeht noch war der Zugang zur Brücke durch das Fuhrwerk verrammelt, die Soldaten konnten nicht hinüber, der Feind drängte übermächtig nach und so sanden dort "gekeilt in drangvoll fürchterliche Enge" viele Hunderte durch die Kugeln, die Bajonnette und die Schwerter der Franzosen oder in den eiskalten Fluten der Traun ihren Tod.

Mls diefes ungludliche Ereigniß fich gutrug, ftand nicht mehr Lauer, fondern ber Erghergog Rarl an ber Spige ber Trummer bes öfterreichischen Seeres. Endlich hatte man in Wien fich entschloffen, bem fo bringenden Begehren zu willfahren und ihm ben Dberbefehl wieder zu übertragen, aber viel zu fpat geschah biefer Schritt, welcher, rechtzeitig gethan, wohl taum ohne ersprießliche Folgen geblieben ware. Jest war die allgemeine Auflosung ichon zu weit gedieben, als daß ihr noch hatte Salt geboten werden fonnen. In bem Dorfchen Steinafirchen, unfern von Bels befand fich bas Sauptquartier, als Rarl am 18. December bort eintraf und bas Commando übernahm. Aber so abgestumpft waren die Truppen burch bas erbulbete Ungemach, daß feine Ankunft, früher fo beig erfehnt, kaum mehr einen Eindruck auf fie hervorbrachte. Er felbit hatte fich feine Borftellung von dem thatfachlichen Buftande ber Armee gemacht. "Ich finde nicht Musbrude genng und habe nicht hinreichenbe Beit," fcrieb er an feinen Bruber, ben Raifer mit eigener Sand," um Dir bas gange Bilb bes Buftandes zu ichilbern, wie ich ihn wirflich über und gegen alle Erwartung fand."1) Um folgenden Tage aber, am 20. December erftattete er aus feinem Sauptquartier gu Rremsmunfter einen ein= gehenden Bericht an ben Raifer, und am 21. erließ er aus Gierning ben Befehl an die Divifionscommandanten gum Rudgug hinter die Enns. Durch bas ebenso muthvolle als umsichtige Benehmen bes Uhlanen-Majors Schmuttermager wurde es erreicht, daß der Uebergang über diefen Gluß ohne beträchtlichen Berluft bewertstelligt werben fonnte.

Am 22. December schrieb Karl neuerdings, und zwar aus Strengberg an den Kaiser. "Ganz unmöglich sei es," sagt er ihm, "dem ferneren Bordringen eines so weit überlegenen und durch seine bisherigen ununterbrochenen Ersolge mit stolzem Selbstbewußtsein erfüllten Keindes mit völlig entmuthigten, ganz und gar herabgekommenen.

<sup>1)</sup> Ergherzog Rarl an ben Raifer. Steinatirchen, 19. December.

bis aufs Acuferste erschöpften Truppen Ginhalt zu thun. Und wenn sie auch den Zuwachs einer ungeübten Insurrectionsmannschaft erhielten, wie sie vielleicht aus Ungarn zu erwarten sei, so dürse man es doch um keinen Preis auf eine Schlacht ankommen lassen. Selbst wenn man sie wider alles Bermuthen gewänne, würde man höchstens den Feind bis über die Grenze zurücktreiben können, ihr Verlust aber müßte den Ruin der Monarchie unausbleiblich nach sich ziehen."1)

Unter so trostlosen Berhältnissen wurde es fast als ein Glück betrachtet, daß Moreau zu dem Abschlusse eines vom Erzherzog Karl begehrten Bassenstillstandes die Hand bot. Unter Bedingungen, welche für Desterreich ungemein drückende genannt werden mußten, weil sie dem Kaiserstaate neue und für ihn äußerst empfindliche Einbußen auferlegten, kam er am 25. December in dem Städchen Stehr zu Stande. Bessenberg aber besand sich an diesem Tage mit dem Hauptsquartier in Loosdorf, als der Erzherzog ihn anwies, sich nach Wien zu begeben und dort zur Verfügung der Regierung zu stellen, ein Besehl, dem er denn auch unverzüglich gehorchte.

Schon bamals wunderte man fich nicht wenig barüber, bag Moreau fich unter ben einmal obwaltenden Umftanden gur Beendigung ber Reindseligfeiten verstand. Ginem in völliger Auflojung befindlichen heere fnapp auf den Gersen, schien es einzig und allein bon feinem freien Willen abhängig zu fein, es gang zu vernichten. Erzherzog Johann bagegen erblicht ben Sauptgrund für Moreau's entgegengefeste Sandlungeweise in bem bamaligen Buftanbe ber frangofischen Armee. Seit fast einem Monat war biefe in unabläffiger Bewegung, fiegreich in jeber Schlacht und in jebem Befecht. Bei aller Rriegstüchtigfeit, aller Gewandtheit bes frangösischen Solbaten war jedoch berfelbe, und insbesondere bamals, nachdem er fich in feiner Dehrgahl icon in der Beimat mit revolutionaren Ideen durchtränkt hatte, um jo geneigter, fie auch im Felbe gegen feine Borgefetten in Amwendung gu bringen, als biefe ihm bei ben großen Strapagen, die auch er bei ben angestrengten Marichen in ber rauheften Jahreszeit zu ertragen gezwungen war, gar vieles nachsehen mußten. Coweit fam es, baß arge Bügellofigfeit einriß und jebe Gubordination aufzuhören brobte. Es fehlte nicht viel bavon, meint ber Erzherzog, bag llebermuth und Gelbstüberhebung auf frangofischer Geite ein abnliches Ergebnif her-

<sup>1)</sup> Rarl an ben Raifer. Strengberg, 22. December.

beigeführt hatten, wie die Aufreibung feiner Armee ein folches für Defterreich nach fich jog.

Erzherzog Rarl verließ gleichfalls bas Sauptquartier und eilte nach Wien, um vorerft bie Ratification bes Baffenstillftanbes und bann ben Abichluß bes Friedens zu betreiben. Roch immer wideriprach Thugut, aber fogar ber englische Gefandte in Wien, Lord Minto fand es begreiflich, daß die faiferliche Regierung in ihrer außerften Roth ber früher gegebenen Bujage nicht treu bleiben fonnte, nur im Einvernehmen mit England in Friedensverhandlungen mit Frankreich zu treten. Das Benehmen Defterreichs fei in biefen angit= erfüllten Zeiten ein fo loyales gewesen, fchrieb Minto an einen vertrauten Freund, bag es ihm ungerecht erichiene, gegen Schritte Ginwendung zu erheben, zu benen es burch bie Gorge für feine Gelbiterhaltung unausweichlich gezwungen werbe. Denn wenn ber Erzherzog, auf beffen Gegenwart bie letten Soffnungen gesetht worben feien, erklare, daß bie Truppen bem Feinde unmöglich mehr Stand halten fonnten, fenne er bei bem panischen Schreden, ber bie Sauptftadt ergriffen habe, Niemand, ber bie Berwerfung ber Bedingungen bes Waffenstillstandes, jo schmachvoll fie auch fein mochten, auf fich zu nehmen gewagt hätte.1) Dugte fich boch ichlieflich auch Thugut, trot feines Starrfinnes, vor ber Gewalt ber Thatfachen beugen. Gein früher fo mächtiger Ginfluß war gebrochen, Graf Ludwig Cobengl eilte nach Franfreich und am 9. Februar 1801 fam zu Luneville ber Friedensichluß zu Stande.

In Schönbrunn hatte Karl sein Hauptquartier aufgeschlagen und dorthin folgte ihm Johann etwas später nach. Während der freilich nur kurzen Zeit ihres Zusammenseins im Felde hatte das beste Einvernehmen zwischen ihnen geherrscht, denn Iohann war bereitwillig in das Berhältniß vollständigster Unterordnung unter den weit älteren und schon damals berühmten Bruder getreten. So wie im Kriegslager, solgte er auch nach der Rücksehr aus demselben gelehrig seinen Rathschlägen. Ihm dankte er es zunächst, daß er nicht wieder, wie es einen Augenblick den Auschein gewonnen hatte, nach seinem eigenen Ausdrucke in die Kinderstube verwiesen, sondern, freilich vielleicht gleichfalls noch zu früh, zum Generaldirector des Genieund Fortisseationswesens ernannt wurde.

<sup>1)</sup> Lord Minto an Sir Arthur Paget, Wien, 23. und 31. December 1800. Baget Papers. I. 293. 296.

Bas Beffenberg anging, fo bilbete feine perfonliche Unwesenheit im öfterreichischen Sauptquartier mahrend bes Feldauges bes Jahres 1800 für ihn felbft ein Erlebniß ber wichtigften und ber ergreifenbften Urt. Denn es tann wohl nicht leicht etwas Erichütternderes geben, als Angenzeuge ber schrecklichen Scenen fein zu muffen, wie fie inmitten eines nach furchtbaren Berluften auf ftetem Rudzuge befindlichen, an Allem Mangel leidenden und baber auch völlig entmuthigten Beeres fich fründlich ereignen. Und gieht man die Menge und ben Inhalt ber von Beffenberg hinterlaffenen Aufzeichnungen über die Kriegführung in ben Jahren 1799 und 1800 in Betracht, fo fieht man wohl, welch' ein ernfter und icharffinniger Beobachter er ichon bamals war. Foricht man aber ber eigentlichen Dienftleiftung nach, beren Bejorgung ju jener Beit ihm oblag, fo muß offen gefagt werben, baß fich wenigstens jest feine fehr tief gebenben Spuren berfelben mehr auffinben laffen. Seinen Berichten gufolge war allerdings fein Berfehr mit verschiedenen von Beit gu Beit im Sauptquartier anwesenden Fremben fein geringer. Go verhandelte er häufig mit dem englischen Befandten Bidham in Dingen, welche fich auf die Berpflegung und bie Ergangung bes in britischem Golbe ftehenben, bei ber öfterreichischen Urmee befindlichen baierifchen Silfscorps bezogen. Go verfehrte und unterhandelte er mit dem Oberften Duroc, welchen Bonaparte im Anguft 1800 aus bem frangösischen Sauptquartier in Italien nach bem ber Defterreicher in Altotting geschicft hatte, um von dort aus eine Annaherung an ben Wiener Sof angubahnen. Go hatte er mit bem Generalabjutanten Lamarque zu thun, als biefer in Weschäften, welche fich auf die brei in Folge bes Baffenftillftandes von Sohenlinden zu räumenden Feftungen bezogen, nach Wels ge= tommen war. Schon viel früher war einmal von Thugut an Rray die Aufforderung ergangen, durch Weffenberg bem frangofischen Oberbefehlshaber zwar in verbindlicher Form, aber boch nicht ohne Rachdrud Borftellungen gegen die gang unerschwinglichen Contributionen gu machen, burch welche bie ohnehin ichon verarmten Reichslande von ben Frangosen völlig gn Grunde gerichtet wurden.1) Aber wir finden weber, daß Weffenberg ein folches Begehren wirklich an Moreau gelangen ließ, noch bag man fich feiner in ben wichtigften Berhandlungen mit bem Feinde, welche bamals überhaupt ftattfanden,

<sup>1)</sup> Thugut an Rray, 6. August 1800. Bei Bivenot. II. 255.

irgendwie bebient hatte. Es find bieg biejenigen, welche gu bem Abschluffe ber Baffenftillftande gu Bargborf, gu Sobenlinden und gu Stehr führten. Die erfteren wurden burch ben Beneralmajor Grafen Frang Dietrichstein, Die zweiten burch Lehrbach, Die britten endlich burch ben Generalmajor Grafen Grunne und ben Oberften Wenrother gepflogen, von Beffenberg ift babei nirgenbs die Rebe. Dennoch fann feine Dienftleiftung weber eine gang unbebentenbe noch eine erfolgloje gewesen fein, wenigftens wird fie in zwei vom Erzherzog Johann und vom Grafen Lehrbach eigens ausgestellten Bengniffen warmftens belobt. In bem aus Loosborf vom 27. December batirten und nicht nur von bem Erghergog mit eigener Sand unterzeichneten, fondern gang von ihm niebergeschriebenen beißt es: "Da bie gegenwärtigen Umftande ben Freiherrn von Weffenberg von bem f. t. Sauptquartier entfernen, fo benüte ich biefen Unlag, ihm hiemit meine Bufriebenheit über feine Berwendungen gu erfennen gu geben. Go wie ich benfelben als einen rechtschaffenen, bienfteifrigen Beamten feines Monarchen und feines Baterlandes ichate, gebe ich ihm auch mit Bergnugen bie Berficherung, bag ich zu feinem ferneren Fortfommen bas Meinige jeberzeit beitragen werbe."

## In Berlin und in Paris.

ein ebenso günstiges des Freiherrn von Sumeran über die frühere Dienstleistung Wessenbergs in Freiburg noch verstärkt, bildeten denn auch die Grundlage, auf welche er nach mehr als dreimonatlichem Ausenthalte in Wien ein Gesuch um Wiederanstellung stütze. Wan sieht aus demselben, daß er seine disherige Amtsthätigkeit, zuletzt durch fast fünszehn Monate im Hauptquartier, keineswegs gering ansichlug. Wenigstens dient sie ihm als Maßstad zu der Bitte, entweder in der Staatskanzlei zum Hofrath oder doch zum Rath, sollte dieß aber unausführbar erscheinen, zum Geschäftsträger bei einem der beutschen Reichskreise oder in der Schweiz ernannt zu werden.

Tieser Bunsch Wessenbergs ging nun allerdings nicht in Erfüllung, aber er sand doch von Seite des Cabinetsministers Grasen Colloredo, der nunmehr das auswärtige Departement leitete, wohlwollende Beurtheilung. Wessenberg habe, schreibt derselbe am 27. April an den Kaiser, durch seine Berichte aus dem Hauptquartier sowohl seine Fähigkeiten und seinen Beobachtungsgeist als seinen Fleiß und seine eisrige Berwendung hinreichend dargethan. Da er überdies dem Bernehmen nach einen guten, moralischen Charaster besitze, sei zu hossen, daß er sich unter der Leitung eines ersahrenen Borgesehten zu einem tüchtigen diplomatischen Beamten heranbilden werde. Colloredo trug darauf an, Wessenberg statt des als Botschaftsrath nach St. Petersburg besörderten Ioseph von Hubelist zum Legationssecretär in Berlin zu ernennen, was von Seite des Kaisers denn auch wirklich geschah.

<sup>&#</sup>x27;) Beffenbergs Befuch an ben Raifer. Wien, 15. April 1801.

Wer sich vergegenwärtigt, wie boch gewöhnlich die Stellung eines Legationssecretärs, wenn auch nicht gesellschaftlich, so doch amtlich eine sehr untergeordnete ist und seine Aufgabe meistens nur im Abschreiben der Ausarbeitungen des Chefs der Gesandtschaft besteht, wird es wenigstens begreislich sinden, daß Wessenberg, der sich während seiner dienstlichen Berwendung im Hauptquartier an eine gewisse Selbstständigkeit gewöhnt hatte, sich Ansangs nicht wenig enttäusscht und sogar zu einer Art Weigerung veranlaßt sand, das ihm zugedachte Amt auch wirklich zu übernehmen. Aber man gab ihm, wie es scheint, und wohl nicht mit Unrecht zu verstehen, daß er sich dans ein anderes keine Hossung machen dürse, und so fügte er sich denn schließlich unbedingt. Immerhin aber war hiedurch eine gewisse Berzögerung seiner Abreise nach Berlin verursacht worden, so daß er erst am 17. August 1801 dort eintras.

Ein glücklicher Umftand für Beffenberg war es, bag er jest ben Grafen Philipp Stadion zum Chef erhielt, welcher, früher Befandter in London, fich feit der Uebernahme der Leitung bes auswärtigen Umtes burch Thugut gang von ben öffentlichen Geschäften zurudgezogen hatte und nun, nach Thuguts Sturg, als Gefandter nach Berlin geschickt worden war, um bort wo möglich freundichaftlichere Beziehungen zwischen Defterreich und Breugen anzubahnen. Ohne Zweifel wird Stadion eine der angiehendsten Beftalten in Defterreichs neuerer Beichichte genannt werben burfen. Allerdings nicht frei von einem gewiffen ariftotratischen Stolze, wie ein folder ja auch feinen berühmten Beitgenoffen, ben Freiheren von Stein befeelte, befaß er boch gleich biefem einen begeifterten Ginn für alles Sobe und Bute, und war von glühender Liebe gu Deutschland wie gu Defterreich burchbrungen. Darum empfand er auch bas Emportommen Napoleon Bonaparte's mit bitterftem Schmerz und mit bem fo rafchen Sinauffteigen besfelben gu einer Alles weit überragenden Macht nahm auch in Stadions Bruft ber Saß gegen ihn immer mehr überhand. An Stadion fchloß fich nun Weffenberg mit Innigfeit an, und gern ließ fich bies ber um gehn Jahre altere Mann von bem jo viel Jüngeren und Unerfahreneren gefallen. Aber freilich hinderte bieß nicht, baß Stadion bort, wo feine amtliche Bflicht es verlangte, feine Meinung über Beffenberg gang rudhaltlos ausfprach, auch wenn fie nicht gerabe vortheilhaft für ihn flang. erfte Beranlaffung biegu ergab fich, als ihn Weffenberg ichon nach

einer etwa halbjährigen Anwesenheit in Berlin um Erwirkung eines Urlaubes bat, den er benützen wollte, um sich einer ihm noch im Elsaß gebliebenen Besitzung zu entäußern. Stadion sagte ihm seine Berwendung mit der Bemerkung zu, daß er ihn erst nach der Anstunft eines Nachfolgers abreisen lassen könne, und er schrieb auch in diesem Sinne nach Wien.

Siebei tam er benn auch auf einige Gigenschaften Beffenbergs gu fprechen, die er bei dem ihm zu gebenden Rachfolger nicht ungern vermißt hatte. Bunichenswerth ware es, meinte er, daß die bem Befandten bes Raifers in Berlin zur Geite ftebenbe Berfonlichfeit gefcmeidige Manieren') und nicht nur den Ton der großen Welt, fondern auch den befige, beffen man bedürfe, um mit ber zweiten Befellichaft in befriedigender Beife zu verfehren. Ein Mann möge gewählt werben, der es fich zur Aufgabe mache, fich in den Rreifen jener Berjonen gu bewegen, welche ber Minifter nicht auffuchen tonne, ohne fich ober fie gu compromittiren. In Berlin erfahre man ungleich mehr von ben erft in zweiter Linie befindlichen Angeftellten, welche gewohnt feien Alles ju fagen, was fie wußten ober auch nicht wußten, wenn man ihnen nur zu ichmeicheln verftebe, als von ben Mannern auf ben vorberften Blaten, Die insbesondere ben fremden Miniftern gegenüber fehr auf ihrer Sut feien. Subelift fei in biefer Begiehung gang an feinem Blate und von großem Ruben gewesen. Weffenberg hingegen, obgleich ein ausgezeichneter Mann und ungemein punttlich in Berrichtung feiner Dienftpflicht, entbehre jener Leichtigfeit und Gewandtbeit ganglich, beren man zur Anbahnung ausgebreiteter Berbindungen allzeit bedürfe. Bon ben Schulen weg ins Sauptquartier berufen, befige er nicht jene gewinnende Gabe ber Conversation, die feine Gefellichaft erwünscht mache, und er biene baber trot feines fehr guten Billens ju nichts Anderem als jur Expedition ber Depefchen und gur Beforgung fo manchen geschäftlichen Details.

Indem Stadion von Wessenberg sagte, derselbe sei gleich von ben Schulen hinweg zur Armee versetzt worden, ignorirte er seine frühere fast fünsjährige Dienstleistung in Freiburg und that ihm dadurch ein klein wenig Unrecht. Sonst aber mag er ihn wohl ziemlich richtig beurtheilt haben, wenn es auch scheint, daß auf das von ihm getadelte Benehmen Wessenbergs auch der Umstand nicht ohne Gin-

<sup>1)</sup> \_Un homme liant."

fluß geblieben war, daß derselbe seiner Stellung in Berlin wegen ihrer Unselbstständigkeit nicht recht froh wurde. Wenigstens versbindet er mit seinem Urlaubsgesuche die Bitte um Verleihung eines diplomatischen Postens dritten Ranges, wie in Hamburg, der Schweiz oder anderswo.

In Wien beschränkte man sich natürlicher Weise vor der Hand auf die Bewilligung des von Bessenberg angesuchten Urlandes. Der Legationssecretär in Stockholm, Freiherr von Binder, von dem man meinte, daß er die an Bessenberg vermißten Eigenschaften in reichlichem Maße besitze, wurde zu seinem Nachfolger ernannt, aber er traf erst in der zweiten Hälfte des April in Berlin ein, woranf Bessenberg sich, wie es scheint, unmittelbar nach seiner Heimat, dem Breisgan begab.

Bon bort aus mag es gewesen sein, daß Wessenberg, und zwar im Juli 1802 eine Reise durch einen Theil der Schweiz unternahm. Das Land fand er auch jeht wieder herrlich wie immer. "Jeder, der seinen Geist erheben will," sagt er hierüber, "dessen Einbildungskraft eine schönere Sphäre aufsucht als das Getümmel der Welt, und der überhaupt Gefühl hat für die Pracht der Natur, wird hier mehrals in irgend einer anderen Gegend Europa's Befriedigung sinden. Am User des Genfer See's, auf dem Gipfel des Rigi wird er ganz anders denken als in den künstlichen Sümpsen Hollands oder in den Sandseldern Preußens."

So enthusiastisch jedoch das Urtheil Wessenbergs über die Natursichönheiten der Schweiz, so nüchtern, ja so ungünstig lautete dasselbe über ihre Bewohner. Unter ihnen herrsche, so sagt er, der Egoismus in seiner häßlichsten Gestalt, und all die niedrigen Leidenschaften, welche die Zusriedenheit der Menschen untergraben, seien dort vielleicht noch mehr einheimisch als anderswo. Der hochmüthige Berner Patrizier und der rohe Naturmensch in Uri und dem unteren Walde besänden sich in dieser Beziehung auf ganz gleicher Stuse.

"Schöner liegt wohl fein Gafthof in der Welt," ruft Wessenberg aus, als er am 9. Juli 1802 beim "Schwert" in der Stadt Zürich verweilt, in der er drei Jahre früher, 1799, für ihn an schrecklichen Erinnerungen so überreiche Tage verlebt hatte. Seither habe sich, fährt er fort, in Sitten und Tracht gar vieles geandert, aber nur

<sup>1)</sup> Beffenberg, Geinnerungen von einer Reife burch einen Theil ber Schmeig im Sommer 1802. Tagebilcher, Cabier 6.

wenig zum Bortheil. "Die Weiber," sagt er über sie, "haben zwar von ihrer Albernheit und Steifheit etwas durch den Einfluß ihrer französischen Liebhaber verloren, aber weder an Schönheit noch an Liebenswürdigkeit gewonnen. Die Männer erscheinen noch immer wie Karrikaturen aus dem sechzehnten Jahrhundert, komisch in Kleidung und Frisur, albern und steif im Umgang, eigensinnig auf ihre Borurtheile, geizig und wahre Antipoden der Fröhlichkeit, ohne welche kein Glück auf Erden existirt."

Wiederholt fommt Wessenberg und mit immer gesteigerter Entrüstung auf diesen vermeintlichen Geiz der Bewohner von Zürich zu sprechen, der sie, wie er behauptet, "zu elenden Stubensitzern" gemacht habe. "Daher sind sie auch," fährt er fort, "im Allgemeinen von häßlicher Gestalt, die Männer meistens hagere, gebückte Figürchen mit ovalen Knochengesichtern, die Weiber mit blassen oder olivensarbigen Larven, und es gibt unter ihnen nur wenige Bilder der Gesundheit und des Frohsinns. Da weht vergebens eine reine Luft, da wachsen vergebens stärkende Kräuter; nur Wenige erfreuen sich gleich Gesner an den Prachtwerken der Natur, welche sie umgeben."

Einige Zeit hindurch verweilte Wessenberg an dem herrlichen User des Vierwaldstättersee's, auf welchem er einmal durch einen hestigen Sturm übersallen und in augenscheinliche Lebensgesahr gebracht wurde, der er schließlich noch glücklich entging. Nach einem austrensgenden Fußmarsche über den Brünig, von wo an die Landbevölkerung ihm schon besser gefiel als disher, kam er über Interlaten und Thun nach Bern; von da an führte ihn die Reise über Olten nach Baden. Dier ging Wessender das Geld aus und sehnsüchtig wartete er auf die Rücksehr eines Boten, den er an seinen Bruder Heinrich nach Constanz mit der Bitte um Beihilse absenden mußte. Die Zwischenzeit benutzt er zu einer Wanderung nach der Abtei Königsselden; den Wegdorthin legt er in ernsten Gedanken an die in sener Gegend stattzgesundene Ermordung König Albrechts I. zurück. "Links sieht man," so schreibt er in sein Tagebuch, "den Wald, über welchen sich Hadz-burgs Ruinen erheben, ein demäthiges Bild großgewordener Macht."

Durch seinen Bruder aus der Geldklemme befreit, in der er fich in Baden befunden, eilte Wessenberg zu ihm nach Constanz und ne dreiwöchentliche Reise durch einen Theil der Schweiz

Bon bei weitem größerer Bedeutung für ihn war die nach Paris, welche er im November 1802, und gwar von Wien aus in der Absicht unternahm, bas neue Franfreich, wie es aus ben Sturmen ber Revolution hervorgegangen war, tennen zu lernen. Er wünschte babei nicht allein zu fein, weil, wie er fagt, Die Ginsamfeit auf Reifen oft recht langweilig fei und es durch einen Nebenbeobachter nicht wenig erleichtert werbe, fich Renntniffe zu fammeln. Er habe baber einen wißbegierigen Jüngling, von beffen perfonlicher Unhänglichfeit er überzeugt fei, zum Reisebegleiter gewählt. Da traf ihn bas Diggeschid, daß er von dem älteften Sofrathe in ber Staatstanglei, dem Freiherrn von Collenbach gebeten wurde, beffen Schwägerin, ber Witwe bes berühmten neapolitanischen Rechtsgelehrten Gaetano Filangieri auf ihrer beabsichtigten Reise nach Baris Gesellschaft zu leiften und ihr feinen Schut angebeihen zu laffen. Gie hieß eigentlich von Saufe aus Fendel und war vor einer Reihe von Jahren als Erzieherin ber zweiten toniglichen Bringeffin nach Reapel getommen, wo Filangieri fie tennen ternte und beiratete. Daß an einem Sofe wie dem bortigen ein fo aufgeflärter Mann wie Filangieri in Ungnabe fiel, ift ebenfowenig zu verwundern als daß bieje Diggunft auch auf feine Witwe Ausdehnung fand. Run wollte fie fich nach Baris begeben, um ihre beibe Gohne wieder-Bufeben, welche auf Beranlaffung Rapoleon Bonaparte's im fogenann= ten Prytaneum, ber nachmaligen Militärschule von Saint-Cyr untergebracht waren. Weffenberg ichilbert fie als eine bide Berfon, nabe an ben fünfzig, welche fich von ihren Leuten "gräfliche Ercelleng" nennen ließ, hundert Bedürfniffe, aber nur wenig Mittel hatte, fie gu befriedigen. Dabei mar fie von einer namenlofen Schimpfwuth befeffen, welche Weffenberg Anfangs beluftigte, beren er jedoch fehr bald überbrugig wurde. Go geschah es, bag er in Folge biefer und vieler anderer Unannehmlichfeiten, welche fie ihm verurfachte, feine Reife mit ber Filangieri von Bien nach Baris einem fteten Fegefeuer verglich.

Hiezu kam noch, daß ihn auf der ganzen Fahrt dis München, wo die Reisenden erst am fünften Tage eintrasen, die Erinnerungen an die schrecklichen Ereignisse des vor zwei Jahren miterlebten Winterfeldzuges verfolgten. Um heftigsten ftürmten sie auf dem Schlachtfelde von Hohenlinden auf ihn ein, wo er, wie er sich ausdrückt, nicht umhin konnte, der "Dummheit und Baghaftigkeit" eines Lauer, eines Vincenz Kolowrat, eines Riesch zu fluchen, welche, wie Wessenderg meinte, an der dort erlittenen Niederlage Schuld trugen. "Wenn ich

Aniser ware," heißt es in seinen Aufzeichnungen, "so ließe ich solche Thaten burch Monumente verewigen, ben Nachkommen zur Lehre und zum Schrecken." 1)

Bon sonstigen Reiseeinbrücken Wessenbergs wollen wir nur den Aerger, den es ihm verursachte, als er, wahrscheinlich wegen seines unscheinbaren Wesens, in Stuttgart für den Kammerdiener der gräfslichen Excellenz gehalten wurde, und das Mitleid erwähnen, mit welchem die Fahrt durch das in Folge des Krieges fast gänzlich zerstörte Kehl ihn erfüllte. Bon Straßburg sagt er, es sei keine schöne, wohl aber eine gute Stadt, denn so müsse sie wegen ihrer herrlichen Lage, wegen der Fruchtbarkeit der Gegend und insbesondere wegen der Gutsmüthigkeit ihrer Einwohner genannt werden; sie trage noch ganz das Gepräge einer echten deutschen Reichsstadt an sich. Merkwürdig sei es, daß die Protestanten, deren Anzahl die der Katholiken übertreffe, größere Anhänglichkeit an Deutschland zeigten und auch in ihren Häusern nur deutsch sprächen, während von Seite der Katholiken das Gegentheil geschehe.

Am 9. December endlich, nachdem er fünf Wochen auf der Reise zugebracht, suhr Wessenberg mit seiner Reisegesellschaft in Paris ein. "Keine große Stadt hat auf mich," schreibt er hierüber, "als ich sie betrat, einen geringeren Eindruck gemacht als dieses europäische Mekka, wo freilich ein Mahomet anderer und noch größerer Art hauset als in dem weiland verwünschten Arabien."

"Seit dem 18. Brumaire," sagt Wessenberg am Eingange der Schilderung seines Aufenthaltes in Paris,2) "und insbesondere seit dem Frieden von Luneville, welcher jenem schrecklichen Kampse ein Biel setze, während dessen Frankreich trotz seiner Siege so vieles erlitt, hatte Paris begonnen, eine andere Gestalt anzunehmen. Zwar war es noch immer jene Stadt voll Morast und voll Schlamm, wie einst Mousseau sie genannt hat, und sie sah aus, als ob sie seit dem Einzuge Heinrichs IV. nicht gereinigt worden wäre, so schmutzig waren ihre Straßen und so herabgekommen ihre Häuser. Aber man glaubte sich am Ende harter Prüfungen angelangt und überließ sich den besten Possungen sie Zukunft. Alle Welt trachtete die Spuren

<sup>1)</sup> Weffenberg, Erinnerungen von einer Reise nach Paris im Rovember 1802. Tagebilder. Cabler 9.

<sup>2)</sup> Souvenirs d'un séjour à Paris durant l'hyver de 1802 à 1803. Als Manufcript gebrudt.

einer Zeit zu verwischen, beren Wieberkehr Riemand mehr wünschte. Man freute sich, alte Berbindungen nach Außen hin wieder anknüpfen zu können, und insbesondere die Pariser waren glücklich, wieder eine Menge Fremder herbeiströmen zu sehen, deren langes Fernbleiben ihnen so viel Schaden gebracht hatte. Die Industrie erwachte aus ihrem Schlase, und Paris glich einem ungeheueren Ameisenhausen, wo Jeder sich mit Eiser in eine neue Sphäre der Thätigkeit stürzte."

"Schon begann biefer Wechfel in ber Befelligfeit, in ber Art und Weise zu leben, fühlbar zu werben. Die militarischen Paraben und die feierlichen Empfänge in den Tuilerien bereiteten auf die Einsetzung eines neuen Sofes vor. Der republikanische Auftrich wich bem Brunte ber confularifchen Regierung. Die Salons ber Confuln Cambaceres und Lebrun gogen Leute in Menge an, welche von bem Buniche befeelt waren, einen Blat in ber neuen Ordnung ber Dinge ju finden. In bem bes Confuls Lebrun, bes ehemaligen Secretars bes Ranglers Manpeon, fand man ichon Anflange an bie frühere Lebensweise, welche fich zuerft burch eine Art von Stiquette bemerkbar machten. Die Fauteuils und die Stuble waren bort in verschiedener Ordnung aufgestellt, fo bag man einen gewiffen Anfang von Absonderung in der Gefellichaft gewahr wurde. Die Frauen ber Generale und ber Großwürdentrager hielten fich fichtlich entfernt von benen ber Lieferanten und ber Matter. Der Unterschied bes Ranges fette fich nach und nach feft, der erfte Conful aber begünftigte in jeber Beife biefen Uebergang gu monarchischen Bewohnheiten. Allmälig entfernte er bie Parteiganger ber Revolution aus feiner Umgebung. Seine Bemalin magte es nicht, Perfonen von zweideutiger Aufführung in ihrer Rabe zu bulben, fondern fie mußte bie größte Burudhaltung beobachten. Napoleon berechnete richtig. Balb bewarb fich die gange Belt um die Ehre, in ben Galons ber Tuilerien zugelaffen zu werben. Immer mehr verschwanden bie Republifaner vor ben Männern, welche gierig nach Bunftbezeigungen ftrebten und nach Aemtern. Die Worte Freiheit und Gleichheit hatten ihren Ginn verloren und aufgehort, eine Bahrheit zu fein. Bielleicht nie war ein Bolt bereitwilliger bagu, fich vor einer ftarten Regierung gu beugen als damals die Frangofen; burch ein gebieterifches Beburfniß fühlten fie fich biegu getrieben. Die Berichwörungen, welche noch von Beit zu Beit entbedt wurden, bienten zu nichts als bie Dhumacht einer ichwachen Minorität barguthun und bem erften

Conful neue Vorwände und neue Leichtigkeit zu gewähren, seine Antorität zu stärken. Auch zweiselte ich nicht, daß der Held des 18. Brumaire binnen kurzem dis auf den Gipfel der Macht gelangen werde, da ich ihn zu demselben ebensowohl durch die Kraft der Umstände wie durch sein eigenes Genie unwiderstehlich emporgetragen sah. Sinmal zum Consul auf Lebenszeit ernannt, hatte er weniger Schwierigkeiten zu überwinden als Kaiser Augustus vor der Schlacht von Actium. Die weit überwiegende Mehrheit sah in ihm den Mann der Nothwendigkeit. Weder die Nebenbuhlerschaft eines Morean noch der Bürgersinn eines Carnot vermochten ihm mehr gefährlich zu werden."

Wir müssen ber Versuchung widerstehen, aus den von Wessensberg in französischer Sprache versaßten und auch im Drucke erschienenen "Erinnerungen an einen Ausenthalt in Paris während des Winters von 1802 bis 1803" hier noch Aussührlicheres mitzutheilen. Auf alle Zweige des öffentlichen Lebens erstreckt sich seine Schilderung, mit Vorliebe aber verweilt sie bei den hervorragenden Männern und insbesondere den Frauen der damaligen Zeit. Die bekannten Gestalten der Staël, der Récamier, der Tallien ziehen an uns vorüber, und in so enthusiastischen Ausdrücken spricht er von dieser, daß er von ihr sagt, sie habe ebenso ein Nationalmonument verdient wie die keusche Jungfran von Orleans. Johanna d'Arc habe den Wuth eines schwachen Königs zu entslammen gewußt, Madame Tallien aber allmächtig gewordene Wütheriche zu entwassnen verstanden.

Wessen Empfange bei, welchen Bonaparte im Februar 1803 in St. Cloud abhielt. Unabsehbar war die Anzahl der Gäste, die insgesammt für die Mittagsstunde bestellt und in größter Gala gekommen waren, aber mehr als vier Stunden warten mußten, die endlich der erste Consul und seine Gemahlin erschienen. Josephine begann die Runde zu machen und war offendar etwas verlegen, liebenswürdige Borte für Personen zu sinden, welche sie nicht kannte und deren Namen sie seht zum ersten Male hörte. Napoleon aber folgte ihr in geringer Entsernung und schien äußerst zufrieden über die glänszende Bersammlung, welche sich so bestissen zeigte, ihm ihre Huldigung darzubringen oder doch wenigstens einen Blick von ihm zu erspaschen.

All bieje Bracht und biefer Glang murben jedoch ichon im Mai 1803 wie burch einen einzigen Schlag hinweggefegt. Der heftige Streit, in welchen an einem biefer Tage ber erfte Conful mit bem englischen Botichafter Lord Bhitworth gerieth, verfette gang Baris in bie außerste Befturgung. Um 13. Dai verließ ber Lord feinen bisherigen Boften, ichon zwei Tage barauf maren bie por furgem noch jo belebten Stragen von Paris, wie wenigftens Beffenberg behauptet, wie verobet; ftatt ber ichonen englifchen Equipagen begegnete man bort nur mehr militarischen Laftwagen. Um 22. Mai wurde England ber Rrieg erflart und am felben Tage erichien ber Befehl gur Feftnehmung aller Englander, Die fich in Frantreich befanden. "Benige Tage fpater," mit Diefen Worten ichließt Beffenberg bie Schilberung feines faft fünfmonatlichen Aufenthaltes in Baris, "ichlug ich, von ben bufterften Borahnungen erfüllt, ben Weg nach Strafburg ein Un ber Grenze angefommen, hörte ich ichon von jener Befitnahme Sannovers burch bie frangofifchen Truppen, mit welcher eine neue Rette von Rriegen und Ufurpationen in Europa begann. Dhne Biberftand ausgeführt, bewies fie aufs beutlichfte, daß Deutschland aufgehort habe, eine Macht zu fein."

# Anstellung in Frankfurt.

m Juni 1803 war Weffenberg wieder in Wien gurud, und er hoffte bald einen feinen Bunfchen entsprechenden biplomatischen Boften zu erhalten, benn Graf Philipp Stadion hatte, wie Beffenberg ihm gegenüber bantenb bemertt, mit folder Barme fein Lob gefungen, daß es ihm an glanzenden Bersprechungen nicht fehlte. Aber freilich bedurfte es noch einiger Zeit, bis fie fich wirklich erfüllten, und Beffenberg unterhielt mahrend berfelben eine eifrige Correspondeng mit Stadion, ber ingwischen von Berlin als Befandter nach St. Betersburg versett worben war. Diesen Briefen fehlt es nicht an manchmal recht anziehenden Details. Go ichreibt Beffenberg einmal über Gent, ben er ichon von Berlin aus fannte und auf beffen Berufung nach Wien er thatfraftigen Ginfluß genommen zu haben fich ichmeichelte, er fahre fort, auf bem politischen Barnaß zu glänzen, aber feine Berte feien bagu verdammt, Manuscript zu bleiben, was ihm teineswegs genüge. "Es ift wirklich ichabe," fahrt Beffenberg, von Gent fprechend, fort, "bag er burch feine Gitelfeit bas Berbienft feiner Talente fo fehr vermindert. Seit feiner Ruckfehr aus England, wo man jede Art von Schmeichelei an ihn verschwendete, nahm er einen allzuraschen Aufflug, als daß ich glauben könnte, er werde fich behaupten. Ausgebreitete Renntniffe und eine überfluthenbe Beredjamteit genigen nicht immer, die Rolle gu fpielen, welche man anstrebt; bas ift eine Wahrheit, von ber er fich erft noch überzeugen ший."1)

Jedermann weiß jett, daß Wessenberg sich durch diese Worte uber Gent nicht gerade als ein Prophet erwies.

<sup>1)</sup> Weffenberg an Stabion. Wien, 30. Juni 1803.

Richt ohne Sumor ift bas, was Beffenberg, einer Mittheilung ber Augsburger Zeitung folgend, über ben Gingug bes Chepaares Metternich, ber Eltern bes nachmaligen Staatsfanglers, in fein neues Reichsfürstenthum Ochsenhausen an Stadion ichreibt. 1) Bar ja boch die Fürstin, welche bem Saufe ber in Freiburg anfäßigen Grafen von Ragenegg entstammte, nicht nur mit ber Familie Weffenberg wohlbefannt, fondern auch mit ihr etwas verwandt, benn Weffenbergs Urgroßvater war mit einer Ragenegg vermalt. Darum intereffirte er fich auch für Alles gang befonders, was die Familie Metternich anging, und fpottend nennt er nun die Befigergreifung von Ochfenhausen mit beutlicher Anspielung auf Die vormals öfterreichischen Nieberlande eine "joyeuse entree", bei welcher bie gartliche Landesmutter faft in Thranen gerfloß, mahrend ber frühere Souveran von Ochsenhausen dem neuen den Bruderfuß gab und ber dortige Professor ber Poefie die Fürstin in einer Ibulle befang. Er meint, daß Lehrbach die Aufnahme dieses satyrischen Artifels in die Augsburger Beitung veranlaßt habe.

Im Angust 1803 wurde endlich Wessenbergs sehnlicher Wunsch, einen selbstständigen Posten zu erhalten, erfüllt und er zum MinisterResidenten bei der freien Reichstadt Frankfurt am Main mit einem Jahresgehalte von sechstausend Gulden ernannt. Die Worte, mit denen Kaiser Franz diese Ernennung vollzog, sind übrigens allzu charakteristisch für ihn selbst und für den, dem sie galten, als daß sie hier nicht ausdrücklich angeführt werden sollten. "Dem Freiherrn von Wessenberg sei," schrieb der Kaiser, "die gehörige Bescheidenheit und Klugheit, vorzüglich in Besolgung der ihm zukommenden Austräge über Finanzgegenstände, sowie überhaupt nachdrücklichst einzubinden. Auch sei er, wenn es nicht bereits geschah, mit einer gehörigen Instruction von Seite der Finanzstelle zu versehen."

Aus den Worten des Kaisers geht zweierlei ziemlich deutlich hervor. Einerseits scheint es, daß Franz nach dem, was er bisher über Wessenberg gehört, den Verdacht hegte, demselben könnte es vielleicht an der zu befriedigender Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte erforderlichen "Bescheidenheit und Klugheit" sehlen. Und

<sup>1)</sup> Beffenberg an Stadion. Wien, 8. Auguft 1803.

<sup>2)</sup> Resolution bes Raifers über ben Bortrag ber Staatstanglei vom 23. August 1803.

andererseits wird die Bermuthung erwedt, daß biefe Geschäfte mehr finanzieller als politischer Ratur waren.

Mit biefer letteren Annahme befindet fich benn auch die, wenngleich recht weitläufige Inftruction,1) welche Weffenberg von Seite ber Stagtsfanglei mit auf ben Weg gegeben wurde, nicht gerabe in Biberfpruch. Ein bloger Observationsposten wird berjenige genannt, ben Beffenberg nun erhalt. Darum werde er bort auch nicht in ben Fall tommen, minifterielle Berhandlungen zu führen ober offizielle Erflärungen abzugeben, ja auch nur eine entscheibende Meinung über wichtigere Angelegenheiten zu außern. Dennoch biete ber Frankfurter Boften für eine ftille Thätigfeit einen fehr intereffanten Wirfungefreis bar. Rur zwei Stationen von ber neuen frangofischen Grenge und von Maing, bem Gibe ber Regierung ber vier linterheinischen Departements entfernt, nabe von bem Ginftromen bes Main in ben Rhein und im Mittelpuntte ber porzuglichften Stragenguge gelegen, fei Frantfurt allgeit ber Sammelpunkt febr vieler Frember von Rang und von Ginfluß. Gein reicher Sandelsftand ftehe in enger Berbindung mit ber gangen commerziellen Welt und fei baber faft immer mit ben besten und rajchesten Nachrichten verseben. Durch ihn gleich= falls zu folchen zu gelangen, muffe Beffenberg fich ernftlich beftreben. Insbesondere moge er ber zu erwartenden Reise des erften Confuls nach Maing feine Aufmertfamteit widmen und fich im Sinblick barauf mit bem frangofischen Residenten Sirfinger in Frankfurt, ber als ein gemäßigter, ruhiger und außerft gefälliger Mann gelte, in freundichaft= liches Einvernehmen feten. Ein folches wird ihm auch mit bem ruffifden Conful Moriz Bethmann angelegentlich empfohlen, mahrend in Begug auf ben preußischen Residenten Formen gefagt wird, ber Berfehr mit ihm erfordere gang außergewöhnliche Borficht. Aus der Reihe ber Mitglieber bes Frantfurter Sanbelsftandes aber wird Beffenberg befonders, und gwar in einem für fie nicht eben gunftigen Sinne auf die Bruber Muthens aus Cobleng aufmertfam gemacht. Sie hatten fich binnen einer fehr furgen Beit große Reichthumer erworben, feien aber rudfichtlich ihrer Gefinnungen nichts weniger als perläßlich.

Bird nun auch Beffenberg fortwährend eingeschärft, baß sein Boften burchaus teine politische Bedeutung besige und er in Dieser

<sup>1) 12.</sup> September 1803.

Beziehung die außerfte Burudhaltung beobachten muffe, fo wird er boch feineswegs gang ohne Aufflärung über bie Gesichtspunkte gelaffen, von welchen der Wiener Sof bei feiner Auffaffung ber großen Beltgeschäfte ausging. Natürlich nahm Frankreich hiebei ben vorberften Blat ein, aber fo fchwer auch Defterreich burch feine ungluckliche Kriegführung wiber biefen Staat geschäbigt worben war, fo mußte es fich boch in bas einmal Gefchehene fügen. Es war baber wenigstens damals nicht nur weit entfernt von dem Gedanken an die Biebergewinnung bes Berlornen, fondern es troftete fich mit ber freilich recht grundlosen Erwartung, daß nun die Epoche ber Ginbugen vorüber fei. Budem muffe bie Wiederherstellung ber Rube und Ordnung in Frankreich als ein für gang Europa höchst wichtiges Ereigniß angesehen werben. Daburch fei bem ferneren Umfichgreifen ber revolutionaren Grundfate endlich ein Biel gefett und auch bort eine nach völferrechtlichen Pringipien handelnbe Regierung wieber hergeftellt worden. Gin etwaiger Sturg bes erften Confuls, in beffen Berfon diefelbe reprafentirt fei, wurde baber nur die frubere Anarchie und mit ihr jenes Seer von Drangfalen nach fich gieben, beren Bunden noch fanm zu beilen begannen.

So sehr nun auch der Kaiserhof den erst vor kurzem zwischen England und Frankreich entstandenen Bruch bedauere, so könne er doch in Andetracht der einmal obwaltenden und ohne sein Verschulzden eingetretenen Umstände keinen anderen Entschluß als den gewissenhaftester Beodachtung strengster Neutralität fassen. Auch gegen Preußen wolle er eine friedliche Haltung einnehmen, so schwer ihm dies auch durch das seit einer Reihe von Jahren von Berlin aus gegen Desterreich befolgte Versahren gemacht worden sei. Und ebenso wünsche er mit den kleineren deutschen Staaten, wie tadelnsewerth auch sehr oft ihre Haltung gegen das Oberhaupt des Neiches gewesen, im Frieden weiter zu leben und sich ihnen gegenüber verssöhnlich zu erweisen.

Mit dieser Richtschnur versehen trak Wessenberg die Reise nach Franksurt an. Um 17. September ist er in Rogensburg, wo er der unermändlichen Thätigkeit des Reichserzkanzlers Dalberg, welcher kurz vorher Wessenbergs Bruder Heinrich zum Generalvicar des Bisthums Constanz ernannt hatte, in lobenden Worten gedenkt, ihm aber freilich auch den Vorwurf nicht erspart, daß er sich allzusehr in Geringfügigkeiten verliere. So erhalte benn auch seine Thätia-

gar oft ben Schein ber Neuerungssucht, woraus hervorgehe, daß das Resultat seiner Berfügungen bei seinen Unterthanen nicht immer den Beisall sinde, welchen sein guter Wille verdiene. Dennoch sei Dalberg ungemein beliedt, weil er alle Welt mit Höflichkeiten über-häuse und sich Jedermann hilfreich zu erweisen sich bemühe. Sein freundsichaftliches Bertrauen aber besitze salf ausschließlich der Domherr Graf Friedrich Stadion, ein Mann von ganz ausgezeichnetem Charafter und Talent, welcher sedoch nicht immer Dalbergs politischen Ansichten beistimme und keinen anderen Wirkungskreis als den der Studien- und Schulaussicht angenommen habe. Gleichwohl wünsche Dalberg lebhaft, den Domherrn Stadion zu seinem Coadjutor gemacht zu sehen. 1)

Am 22. September trifft Wessenberg in Franksurt ein. Was er jedoch über seine dortige Stellung und amtliche Thätigkeit zu jagen hat, ist sast weniger den Berichten an seine Regierung als seinen vertraulichen Briefen an Philipp Stadion zu entnehmen. "Ich din hier," schreibt er ihm am 3. October, "ohne politische Beschäfstigung, aber mit den Arbeiten überhäuft, welche mir der Eintausch unserer Obligationen, die disher die Firma des Hauses Bethmann trugen, und die Erforschung und gerichtliche Verfolgung der Versfälscher unserer Bankbillets verursachen. Sie werden zugeben, daß niemals einem Diplomaten eine ehrenvollere Unterhandlung anverstraut wurde."

"Ich vermag Ihnen," fährt Wessenberg sort, "noch nichts über meine hänsliche Ansiedlung in Franksurt zu sagen. Bis jeht that ich eigentlich nichts als zu Mittag und zu Abend bei den Nabobs dieser Stadt zu speisen, welche ihren Ruhm und ihren Luxus darein sehen, ihre gastlichen Tische unter der Last ihrer barbarischen Gerichte sich biegen zu sehen. Aus diesem trivialen Bilde werden Sie erstennen, daß die hiesige Gesellschaft nicht nach meinem Geschmacke zusammengesett ist. Doch muß ich das Haus Bethmann hievon ausnehmen, welches die liebenswürdigsten Leute der Stadt und ihrer Umgebung bei sich vereinigt. Außerdem wird man für die hier herrschende gesellige Armuth durch den steten Zusluß von Fremden einigermaßen entschädigt."

<sup>1)</sup> Beffenbergs Brief an Stabion aus Regensburg vom 17. und fein amticht aus Frankfurt vom 24. September 1803.

Bon diesen wollen wir nur den Hervorragendsten aus ihnen, den Kurprinzen Ludwig von Baiern, erwähnen, der sich im October 1803 auf seiner Reise nach Göttingen, wo er ein Jahr hindurch seine Studien fortsetzen sollte, einige Tage in Franksurt aushielt. Wessen-berg schreibt über ihn nach Wien 1), er benehme sich ungemein leutsselig und scheine Geschmack an den militärischen Wissenschaften zu sinden. Aber es sei Schade, daß sein "übles Gehör und ein Desect im Gaumen" den Umgang mit ihm etwas beschwerlich machten.

Bei bem geringen Beifalle, welchen Beffenberg ber Frantfurter Befellschaft im Allgemeinen zollte, mag es wohl auffällig erscheinen, daß er gerade ihren Kreisen diejenige entnahm, mit der er sich ehelich zu verbinden gedachte. Die Berwunderung über diefen fo rafch, nicht viel später als zwei Monate nach Beffenbergs Ankunft in Frankfurt gefaßten Entschluß wird badurch noch vermehrt, daß feine Erwählte gerade die Tochter des ehemaligen geheimen Finangrathes bes Rurfürften von Trier, Beinrich Mülhens, somit eines jener zwei Brüber war, vor benen ihn ber Wiener Sof bei feiner Absendung nach Frankfurt eigens warnen zu follen geglaubt hatte. Gigenthum= licher Beije geschieht biefes Umftandes in feinem Besuche 2) um Erwirfung ber Beiratsbewilligung gar feine Erwähnung, während er fich gegen ben etwaigen Borwurf einer Migheirat eifrig zu vertheidigen fucht. "Ich fühle," ichreibt er hierüber an feine Regierung, "baß noch vor furgem diefer Schritt verschiedenen nicht unbilligen Bebenklichkeiten begegnet fein wurde. Aber in bem Beitpunkte, in welchem der beutsche Abel nicht nur ber Bortheile feines Ranges, fondern auch beinahe aller Suftentationsmittel beraubt worden ift, bleibt ihm nur noch übrig, bei feinen Familienverbindungen auf Religion, Rechtschaffenheit und Bermögen Rudficht zu nehmen. Diefe Rücksichten habe ich bei meiner Bahl gewiß im ftrengften Sinne beobachtet, und ich schmeichle mir, daß diefe neuen Berhältniffe weber meinem Diensteifer noch ber Bereitwilligfeit, mich gang bem Allerhöchsten Intereffe zu widmen, Abbruch thun werben."

In einem zweiten, in französischer Sprache abgefaßten Briefe vom gleichen Tage erläutert Bessenberg noch etwas eingehender seine Beweggründe zu dem von ihm gesaßten Entschlusse. Unter ben gegenwärtigen Umständen, sagt er, sei der Abel ber

<sup>1) 21.</sup> Det.

<sup>2) 11.</sup> Dec.

welche ihm früher sein Rang und seine Privisegien barboten, und barauf angewiesen, hiefür einige Entschädigung in den reichen Familien von geringerer Geburt zu suchen. Neuerdings spricht er von der Rechtschaffenheit und dem guten Ruse der Angehörigen seiner Braut, aber auch jeht wieder verschweigt er einen Umstand, welcher freilich in einem amtlichen Actenstücke kaum Platz sinden konnte, auf jeden Beurtheiler seines Schrittes jedoch nicht geringen Eindruck gemacht hätte. Er sagt nichts von der ganz ungewöhnlichen Liebslichkeit und Schönheit der von ihm Erwählten, welche sich zudem erst in dem ausblüchenden Alter von siedzehn Jahren besand<sup>1</sup>), während er selbst deren gerade dreißig zählte.

In Wien stieß Wessenbergs Wunsch auf gar keinen Wiberstand. Allsogleich ertheilte ihm der Kaiser die erbetene Heiratsbewilligung, und der Cabinetsminister Graf Colloredo verständigte ihn hievon mit dem Ausdrucke der Erwartung, daß ihm dieß neuerdings zum Sporn dienen werde, seinen bisher so rühmlich bethätigten Diensteiser auch fernerhin zu bewähren. Es bereite ihm wahres Vergnügen, hiezu mitgewirft zu haben, und er süge seinen aufrichtigen Glückswunsch bei. 2)

Den Wortlaut der ihm ertheilten Inftruction sich streng vor Angen haltend, erblickte Wessenberg die ihm gestellte Aufgabe nicht in der eines zu handelndem Auftreten berusenen Diplomaten, sondern in der eines ausmerksamen Beodachters, und er trachtete sie vornehmlich nach zwei Richtungen hin zu erfüllen. Borerst in Bezug auf Alles, was die Haltung und die nicht gerade von edlen Gesichtspunkten ausgehenden Bestrebungen der benachbarten Fürsten Deutschlands anging, bei der allgemein herrschenden Berwirrung im Trüben zu sischen und sie zu ihrer eigenen Bereicherung sowie zur Bersgrößerung ihres Besitzstandes zu benützen. Und außerdem durch die Einziehung von Nachrichten aus Frankreich und ihre Weiterbeförderung nach Wien, wo man dem steten und immer größere Dimensionen annehmenden Umsichgreisen Bonaparte's mit steigenden Besorgnissen zusah.

Einen besonders tiefen Eindruck brachte daselbst die wohl nicht burch Bessenberg allein, aber auch durch ihn nach Wien gemeldete

<sup>&</sup>quot; Runblide Mittheilung bes Grafen Philipp Bood-Balbed, Beffenbergs

pom 25. December 1803.

Nachricht von der Verhaftung des zu Ettenheim in tiefer Zurückgezogenheit lebenden Herzogs von Enghien, und von dessen gewaltsamer Wegschleppung nach Paris hervor.<sup>1</sup>) Der Herzog hatte früher durch längere Zeit in dem Wessendergischen Schlosse zu Feldsirch verweilt und der dort in eine Fensterscheibe eingeschnittene Name Enghien ist heute noch ein wehmüthiges Erinnerungszeichen an ihn. Auf die empörende Kunde von seiner Hinrichtung, oder richtiger gesagt, seiner Ermordung solgte ziemlich rasch<sup>2</sup>) die von der nahe bevorstehenden Gründung des neuen französischen Kaiserreiches und der baldigen Thronbesteigung des disherigen ersten Consuls. Und nicht allzulang, nachdem dieses Ereigniß wirklich eingetreten war, verbreitete sich in Frankfurt das Gerücht, der neue Kaiser werde binnen kurzem die Rheingegenden besuchen, um insbesondere die beiden Grenzpläße Straßburg und Mainz in Augenschein zu nehmen.<sup>3</sup>)

Obgleich Anfangs Niemand recht hieran hatte glauben wollen, so wurde man doch bald eines Besseren belehrt und Wessenberg richtete die Anfrage nach Wien, wie er sich im Falle der Ankunft des französischen Kaisers in Mainz benehmen und ob er sich ebenfalls daselbst einfinden solle. Allsogleich erhielt er den Auftrag, nach Mainz zu gehen, dieß jedoch nur als einen aus eigenem Antriebe unternommenen Schritt darzustellen. Natürlich müsse er die Gelegenheit benüben, alles sich Ereignende genau zu beobachten und verläßlich einzuberichten, insbesondere aber trachten, über Napoleons eigentliche Beweggründe zu dieser Reise ins Klare zu kommen.

Dieselben waren, wie wenigstens Wessenberg meinte, vorzugsweise militärischer Art. Am Nachmittage des 20. September war Napoleon, von Coblenz kommend, in Mainz eingetroffen, und während der Fahrt dorthin hatte er sein hanptsächlichstes Augenmerk auf das gerichtet, was zu sorgfältigster Sicherstellung des neuen französischen Grenzzuges in Betracht kam. Während seines Berweilens in Mainz traten jedoch auch die sonstigen Beweggründe seiner Reise mehr und mehr in den Vordergrund, und man wird wohl kaum irre gehen, wenn man in seinem dortigen Austreten das Borspiel zu dem späteren Abschlusse des Rheinbundes erblickt. Durch

<sup>1)</sup> Beffenbergs Bericht vom 17. Mary 1804.

<sup>2)</sup> Beffenberge Bericht vom 9. April 1804.

<sup>3)</sup> Weffenbergs Bericht vom 13. Auguft 1804.

<sup>9</sup> Refeript an Weffenberg, 18. September 1804.

bie pruntvolle Hofhaltung, die er entwickelte, durch das persönliche Erscheinen der Kaiserin Josephine, die übergroße Anzahl seines Gestolges, die Berufung eines eigenen französischen Theaters nach Mainz trachtete er den dort zusammenströmenden deutschen Fürsten sowie den au ihn abgesandten Repräsentanten derer, die nicht persönlich gekommen waren, zu imponiren. Hierauf schien er es überhaupt in höherem Maße abgesehen zu haben, als die Herzen durch Liebens-würdigkeit zu gewinnen.

Nur für den Reichserztanzler Dalberg und, den Kurfürsten Karl Friedrich von Baden machte er eine Ausnahme und behandelte sie mit Auszeichnung. Aber auch zwischen ihnen ließ er einen recht fühlbaren Unterschied eintreten, und indem er den Erzkanzler nie anders als mit den Worten: "Kurfürstliche Durchlaucht" anredete, sagte er zu dem Kurfürsten von Baden sast immer nur: "Wein Herr!" Dringend Ind er Dalberg zur bevorstehenden Kaiserkrönung nach Paris, und allgemein erzählte man sich in Mainz, Napoleon habe, von Dalberg sprechend, gesagt, er sei ein Mann, wie es deren in Frankreich nur wenige, in Deutschland aber gar keinen mehr gebe. Und wer nach den Gründen dieser Bevorzugung forschte, erhielt die Antwort, Dalberg habe den Kaiser durch seine historischen Bergleichungen desselben mit Cäsar und Karl dem Großen für sich vollständig einzusnehmen gewußt.

Ganz anders verfuhr Napoleon gegen die deutschen Reichsfürsten geringeren Ranges. Sechs Tage hindurch konnten sie bei ihm keine Andienz erhalten, und bei der, welche er den Gesandten ertheilte, sagte er sast Jedem etwas Unangenehmes. Dem des Kursürsten von Baiern warf er die unverbindliche Phrase ins Gesicht: "Ihr Herr muß sehr viel Geld zusammengerafft haben, weil er sich den Luzus eines Vergnügungslagers gönnt." Un den Vertreter Württembergs richtete er die Frage: "Wann wird diese heimliche Fehde zwischen Bater und Sohn ihr Ende erreichen? Das muß geschehen, schreiben Sie Ihrem Herrn, es muß!" Und den Deputirten der Stadt Frankfurt warf er vor, dieselbe handle vorzüglich mit englischen Waaren und begünstige den Schmuggel nach Frankreich. "Ihre Stadt und Hamburg," sagte er ihnen, "hören nicht auf, meine Feinde zu begünstigen. Sie werden mich zwingen, die eine dem Könige von Preußen und die andere dem Kurfürsten von Hessen zu geben.")

<sup>1)</sup> Beffenbergs Bericht. Frantfurt, 25. September 1804. Arneth. Weffenberg. I.

Am Abende des 25. September erhielt Wessenberg das Rescript, durch das er ermächtigt wurde, nach Mainz zu gehen. Schon am nächsten Tage versügte er sich dorthin, und von Mainz aus derichtete er nun, man sei daselbst ziemlich einstimmig der Meinung, Napoleon hege bei seinem längeren Ausenthalte am Rhein hauptsächlich nur die Absicht, die Zeit auszufüllen dis zu seiner Krönung, indem er nicht vor derselben nach Paris zurücksehren wolle. Ueberhaupt gewinne es den Anschein, als sei er mit der Bevölserung der französsischen Hauptstadt nicht recht zufrieden. Dem Kurfürsten Erzstanzler gegenüber rühmte er die Anhänglichkeit und das ruhige Betragen der Mainzer. Es wäre zu wünschen, sagte er zu ihm, daß die Pariser ihnen glichen, und er verbreitete sich nun über die Nachtheile einer allzu volkreichen Residenzstadt.

Am Bormittage des 3. October erfolgte die Abreise Napoleons von Mainz nach Trier, und auch Wessenberg kehrte, ohne übrigens mit dem französischen Kaiser in persönliche Berührung gekommen zu sein, auf seinen Posten in Franksurt zurück. Bon dort aus wieder-holte er seine schon früher ausgesprochene Behauptung, daß troß der Ausstellung eines großen diplomatischen Apparates in Mainz keine wichtigeren politischen Berhandlungen stattgesunden hätten "). Dennoch täuschte er sich nicht über die von Frankreich her fortwährend drohenden Gesahren, und an Stadion schrieb er, die Ruhe und die Sicherheit Europa's würden so lang ein bloßes Hingespinnst seine usurgen Mächte der Unverschämtheit und der Unsstichteit einer nsurpatorischen Regierung nur Furchtsamkeit oder Hassicht auf den Fortbestand des Friedens, und es würde einer übernatürlichen Krast bedürfen, um ihn zu erhalten.

Dennoch bestreitet Bessenberg in seinem Briefe an Stadion die damals so weitverbreitete Ansicht, die Reise Napoleons nach Mainz sei zunächst durch politische Beweggründe veranlaßt worden. Nichts als "Großthuerei") habe ihn, so meint er, hiebei geleitet und man musse diesen "Störer des Beltfriedens") in der Nähe gesehen haben, um einen richtigen Begriff von seiner Brachtliebe und seiner

<sup>1)</sup> Maing, 30. Sept.

<sup>3)</sup> Prantfurt, 4. Oct.

<sup>3) &</sup>quot;Ostentation." Beffenberg an Stabion. 18. Rou.

<sup>4) &</sup>quot;Perturbateur de l'univers."

Eitelkeit zu gewinnen, aller Welt die ungeheuren Hilfsmittel seiner gegenwärtigen Stellung überzeugend darzuthun. Karl der Große sei sein Held und gleich ihm wolle er sein Hoslager von einem Ende der Welt nach dem anderen mit sich führen. Mainz aber habe er ans dem Grunde zu längerem Aufenthalte gewählt, weil es ihm günstig gelegen zu sein scheine, um von dort aus Deutschland das llebergewicht seiner Macht am schwersten fühlen zu machen und die demuthsvollen Huldigungen der deutschen Kurfürsten und Fürsten entgegenzunehmen. Er habe sie behandelt, wie es Alle verdienen, welche mehr noch durch ihre Selbsterniedrigung als durch ihre Schwäche auf die bisherige Unabhängigkeit und die Würde ihrer Stellung verzichteten. Nur mit Grobheiten habe er ihre Schmeicheleien verzolten.

Bahrend die Aufmertfamteit von gang Europa auf die pruntvollen Festlichteiten gerichtet war, welche aus Unlag ber Raijerfronung Napoleons in Baris ftattfanden, fuhr Beffenberg fort, hauptfächlich über bas, was in feiner Rabe fich gutrug, fleißig nach Wien zu berichten. Insbesonbere waren es Dalbergs ununterbrochene Berhandlungen mit dem neuen frangofischen Raiserhofe, die feine größte Beforgniß erregten, benn fie ichienen ihm barauf gerichtet, unter Franfreichs Schutz und mit beffen Beihilfe eine Union beutscher Fürsten zu Stande zu bringen, welche bie Bilbung eines von Defterreich wie von Prengen gleich unabhängigen Foberativftaates berbeiführen follte. Der Rurfürst von Seffen-Raffel fei, fchrieb Beffenberg Anfangs Februar 1805, für biefen Plan bereits gewonnen, ber Fürft von Jenburg habe mahrend feines Aufenthaltes in Baris Die bundigften Busicherungen für beffen Berwirklichung erhalten, in Berlin aber betrachte man ihn mit miggunftigen Bliden. Und an Stadion berichtete Beffenberg über bie von Baris aus fich verbreitenben friegerischen Berüchte. Er hoffe, fügte er hingu, bag man fich burch fie nicht einschüchtern laffen, sondern in der brobenden Gefahr Muth und Stanbhaftigfeit an ben Tag legen werbe. 1)

Während die Erneuerung des Krieges mit Frankreich immer mehr an Wahrscheinlichkeit gewann, ging in Wessenbergs äußerer Stellung eine bemerkenswerthe Beränderung vor sich. Schon im April 1804 hatte die Staatskanzlei beim Kaiser den Antrag gestellt, Wessenberg

<sup>1)</sup> Un Stadion. Frantfurt, 28. Jan. 1805.

jum Gefandten beim Dberrheinischen Rreife gu ernennen, beffen bornehmite Fürften, ber Rurfürft von Seffen-Raffel und ber Darmftabter Landgraf unablaffig ihre Gebiete gu vergrößern und ben bominirenden Ginfluß Preugens, unter bem fie felbft ftunden, gu forbern fich bemühten, mahrend fich auch bei jedem Schritte Dranien-Fulba's Die gebieterische Leitung bes Berliner Cabinetes fichtlich verrathe. Mugerbem trachte Breugen Die Successionsrechte ber Raffauischen Saufer auf die Dranischen Besitzungen zu vernichten und fie auf bas eigene Ronigshaus zu übertragen. Diefen Beftrebungen entgegen gu wirfen und badurch die Autorität bes Reichsoberhauptes möglichft zu wahren, fei eine Aufgabe, welche nicht länger vernachläffigt werben burfe. Der Antrag, mit ihr ben Freiherrn von Beffenberg gu betrauen, blieb jedoch von Seite bes Raifers ohne Erledigung, bis etwa im Dai 1805 bie Staatsfanglei neuerdings auf ihn gurudfam. Die Ernennung bes Freiherrn von Bunderobe gum Gefanbten bes Rurfürsten von Seffen am Wiener Sofe gab ihr bie außere Beranlaffung biegu, und fie vermochte endlich auch ben Raifer, Beffenberg gleichfalls als Gefandten in Raffel zu accreditiren. Im August 1805 begab er fich zu bauernbem Aufenthalte borthin 1).

<sup>1)</sup> Weffenberg, 9. Mug.

#### VI.

### Gefandtichaft in Raffel.

ie Beweggründe, welche den Kurfürsten von Hessen zur Beglaubigung eines Gesandten in Wien bestimmten, sind wenigstens zum Theile auch in seiner steten Begier, gewinnbringende Geldgeschäfte zu machen, und in seinem eifrigen Bestreben zu suchen, für die seiner Herzensneigung sich erfreuende Gräfin Schlotheim vom Kaiser Franz die Umänderung ihres Namens in den einer Gräfin Hessenstein zu erlangen. <sup>3</sup>) Nach beiden Richtungen hin fanden von seiner Seite bei Bessenderg, nachdem derselbe seinen bleibenden Aufenthalt in Kassel genommen hatte, wiederholte Anwürse statt, ohne daß jedoch hierans wenigstens damals eingehendere Berhandlungen hervorgegangen wären.

Wessenberg traf den kursürstlichen Hof in großer Aufregung über das von dem französischen Gesandten Bignon gestellte, und nachsem es Ansangs wirkungslos geblieben war, in recht unverschämten Ausdrücken wiederholte Begehren um Ausweisung des englischen Gesandten Taylor. Den Bemühungen, diesen Streitfall friedlich zu ichlichten, hielt sich Wessenberg, als nicht näher hieran betheiligt, natürlich sern. Aber er konnte doch nicht umhin, in jener ungestümen Forderung ein äußerst bedrohliches Symptom zu erblicken, und er wurde in dieser Anschauung durch den Anmarsch französischer Truppen aus Hannover die dicht an die kurhessische Grenze nicht wenig bestärtt. Er besorzte, daß dieselben, welche unter dem Besehle des Warschalls Bernadotte standen, nur das erste Zeichen des Ausbruches eines neuen Krieges zwischen Desterreich und Frankreich abwarten würden, nur dann von dem Kursürsten den Durchmarsch durch sein

<sup>3)</sup> Beffenberg, 25. Januar 1805.

Land zu erbitten ober zu erzwingen. Denn das ware ja für fie der fürzeste Weg nach ben Ufern ber Donau. 1)

Zum Durchmarsche kam es denn auch wirklich, denn der Kurfürst besaß weder die Kraft noch den Willen, sich demselben ernstlich zu widersehen. Auch wurde ihm der Entschluß zur Nachgiebigkeit dadurch erleichtert, daß noch von keiner Seite eine Kriegserklärung ersolgt war, und auch nicht die Donau, sondern Mainz als der Zielpunkt der französischen Truppen bezeichnet wurde. Dieß nach Wien meldend, sügte Wessenderg hinzu, er selbst werde so lang als nur immer möglich, wenn nicht in Kassel, so doch in Frankfurt und im schlimmsten Falle in Hanau auszuharren suchen, um von dort aus mit Benügung seiner Verbindungen mit zahlreichen Bewohnern beider Rheinuser die Commandanten der österreichischen Truppenkörper mit möglichst verläßlichen Nachrichten zu versehen, ") ein Entschluß, welcher vom Wiener Hose und insbesondere vom Kaiser selbst mit großem Wohlzgefallen ausgenommen wurde. Wessenderg erntete für seinen rastlosen Eiser eine sehr warme Belobung. ")

Raum war ber Durchmarich bes Bernabotte'ichen Corps burch Raffel in ber Richtung gegen Maing bin vollzogen, jo erhielt Beffenberg von feiner Regierung die bentwürdige Erflärung berfelben vom 3. September 1805, burch welche fie zwei Roten bes frangofischen Cabinetes und zwar vom 13. und 16. August mit offenem Freimuth beantwortete. Gie hege fein anderes Borhaben, war barin gefagt. als die Aufrechthaltung bes Friedens, und feinen anderen Bunfch als ben einer Uebereinftimmung ihrer Absichten mit benen bes Raifers Napoleon. Aber ber Friede zwischen zwei Machten werbe nicht allein badurch bewahrt, daß die eine die andere nicht angreife, fondern hauptfächlich burch gewissenhafte Beobachtung ber Berträge, auf welche Diefer Friede fich grunde. Der zwifchen Defterreich und Franfreich beruhe auf bem Tractate von Luneville, ber die Gelbitftanbigfeit ber italienischen, ber helvetischen und ber batavischen Republiken, sowie die freie Wahl ihrer Regierungsform garantire. Jede Magregel, burch welche jene Staaten bestimmt wurden, ohne biefe freie Bahl und ohne Beibehaltung ihrer politischen Unabhängigfeit eine Regierungsform, eine Berfaffung, einen Berrn angunehmen, ichließe

<sup>1)</sup> Weffenberg, Raffel, 5. September 1805.

<sup>2)</sup> Weffenberg, Raffel, 17. Geptember.

<sup>2)</sup> Refeript an Beffenberg, Wien, 29. Geptember-

eine Berletzung des Bertrages von Luneville in sich und berechtige Desterreich, auf ihre Zurücknahme zu dringen. Eine Macht aber, welche nach vollzogenem Bruche der Tractate hierauf bezügliche Erstärungen ablehnt, Unterhandlungen verweigert und statt sich zu verseleichen, nur Drohungen eintreten läßt, verletze gleich start die Pflichten der Freundschaft wie die geheiligten Rechte des Friedens.

Bas endlich die Erhaltung ber öffentlichen Rube betreffe, fo erforbere fie, daß jeder Staat in feinen Grengen bleibe und die Berechtfame fowie die Unabhängigfeit anderer Staaten, fie feien mächtig ober schwach, unangetaftet laffe. An eine Aufzählung ber gablreichen Sandlungen, burch welche biefe Ruhe von Geite Frankreichs geftort worden fei, fnupft Defterreich die Erflärung, daß es durch fie, burch Frankreichs Ruftungen und burch die Ungulänglichkeit aller Bemühungen, einen mahrhaften Frieden zu erhalten, gleichfalls zu folden Ruftungen gezwungen worben fei. Ja, ber Raifer rufte, aber nicht in feindlicher Abficht, fondern um den Frieden gu erhalten, und zwar auf Bedingungen bin, ohne welche biefer Friede nur ein bloges Blendwert fein wurde. Bon ben gleichen Anschauungen ausgebend, habe ber ruffifche Raiferhof fich bem öfterreichischen zugefellt, im Ramen Beider werbe baber die Erflarung abgegeben, fie feien bereit, mit Frankreich über bie Erhaltung bes Friedens auf bem Festlande unter ben gemäßigteften, mit der allgemeinen Rube und Sicherheit nur immer vereinbarlichen Bedingungen in Unterhandlungen ju treten. Belches beren Ergebnig auch fein moge, und felbft wenn ber Ausbruch bes Krieges unvermeiblich erschiene, fo hatten fie fich boch gegenseitig verpflichtet, nichts zu unternehmen, wodurch eine Ginmifchung in die inneren Angelegenheiten Franfreichs ober eine Menberung bes gegenwärtig im beutschen Reiche eingeführten Buftanbes der Besitzungen und Berhaltniffe bezweckt wurde. Glücklich werde ber Raifer fich fühlen, wenn feine Erflärungen beizutragen vermöchten, Die traurigen Folgen zu verhüten, vor benen die Menschheit zu bewahren er fich eifrigft bemüht habe. 1)

So lebhaft die öfterreichische Regierung es auch in Abrede stellte, so erkannte boch Jedermann, daß bei dem einmal obwaltenden Stande der Dinge ihre Kundgebung gleichbedeutend war mit einer Kriegs-

<sup>1)</sup> Zweite Erflärung bes Wiener Hofes gegen ben französischen, von Wien nach Paris abgesendet ben 3. September 1805. Beilage der Wiener Zeitung vom 18. September. S. 4343.

erklärung an Frankreich. So faßte auch Wessenberg sie auf, und noch nach sehr langer Zeit fühlte er sich während eines vorübergehenden Ausenthaltes in Ulm durch die Erinnerung an das, was im Jahre 1805 daselbst geschehen war, dazu angeregt, seine Betrachtungen über sene Ereignisse niederzuschreiben. So bereitwillig er auch ansersennt, wie viel Ursache Napoleon durch seine eigenmächtige und heransfordernde Handlungsweise zur Kriegführung gegen ihn gegeben, so tadelnswerth sindet er es doch, daß man sich in Wien zu ihr entschloß. Denn die Ausgabe einer klugen Politik, sagt Wessenberg, bestehe nicht bloß darin, die vorhandenen Rechtsgründe zu prüsen, sondern auch nur dann zu einem bewassneten Angrisse zu schreiten, wenn man dieß mit fast zuversichtlicher Hoffnung auf einen günstigen Ersolg zu thun im Stande sei. Aber vielleicht niemals sei diese Aussicht eine geringere gewesen als gerade im Jahre 1805. 1)

Daß dem wirklich so war, meint Wessenberg ebenso in der zu jener Zeit zu ihrem Culminationspunkte gediehenen Machtentfaltung Frankreichs wie in der Berblendung der drei verbündeten Höse von Wien, St. Petersburg und St. James erblicken zu sollen. Ihr schwerster und für sie verderblichster Irrthum habe darin bestanden, daß sie es versäumten, sich rechtzeitig des so überaus wichtigen Beistandes Preußens zur Kriegführung gegen Frankreich zu versichern. Wan ersehe hieraus, daß sogar Pitt troß seiner Bortresslichseit als Administrator, als Finanzmann, als parlamentarischer Minister doch nicht die erforderliche Staatsweisheit besaß, um die auswärtigen Angelegenheiten seines Landes in einem für die großen europäischen Interessen nugbringenden Sinne zu leiten.

Noch schärfer ist die Mißbilligung, welche die Haltung und die Entschlüsse der öfterreichischen Regierung von Seite Wessensbergs erfahren. Nie sei dieselbe, sagt er über sie, aus solchen Mittelsmäßigkeiten zusammengesetzt gewesen, als dies damals der Fall war. "Es sehlte zwar," heißt es an einer anderen Stelle seiner Aufzeichnungen, "auch in Wien nicht an gewichtigen Stimmen, welche sich gegen diese unzeitige Armada erklärten. Allein sie wurden, wie jene des Erzherzogs Karl, des Generals Duka und einiger anderer kaltsblütiger Männer übertäubt. So wurde ohne alle Berechnung, ohne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Betrachtungen und Bemertungen über ben öfterreichischen Feldzug gegen Napoleon im Jahre 1805. — Pragmont sur la conlition en 1805. Beide Auffähre gang von Weffenderge hand.

alle Boraussicht ein Krieg, ein abenteuerlicher Krieg begonnen, der für die österreichische Monarchie nur verderblich werden konnte."

Wie unendlich verschieden von diesem Urtheile des mehr als etwa fiebzigjährigen Beffenberg war boch bas, welches er vier Decennien früher in bem Augenblice gefällt hatte, in bem die Rundgebung ber öfterreichischen Regierung ben balbigen Ausbruch bes Krieges mit Beftimmtheit vorhersehen ließ! Mit wahrem Jubel begrußte er fie bamals, und um feine innerfte Bergensmeinung hierüber gang ungweifelhaft darzulegen, fei es geftattet, hier nicht fo fehr feine officielle Depefche, in ber er feinem Entzuden über die öfterreichische Erflärung begeifterten Ausbrud verleiht, als bie mit eigener Sand geschehene Gintragung in fein Tagebuch zu erwähnen, welches bis auf ben gegenwärtigen Augenblick unbefannt und unbenutt blieb. "Man fann," fo lautet fie, "biefe trefflichen, großmuthigen, fraftvollen Erflarungen als einen ichonen, herrlichen Triumph über alle bie niederträchtigen Declamationen der frangofischen Regierung betrachten. Alles bewundert die Rote bom 3. September; Die barin gegebenen Buficherungen gerftreuen alle Zweifel und alle Intriguen; fie ift bas größte biplomatische Meifterftud neuerer Beit."1)

Mus Diefer für fein anderes Muge als fein eigenes beftimmten Anfzeichnung erfieht man, daß die überftromenden Lobiprüche, welche Beffenberg in feiner officiellen Depefche an die faiferliche Regierung ihrer Berlautbarung fpendete, und bie Schilberung bes Enthufiasmus, den dieselbe allenthalben erregte, nicht etwa eine feinem Wesen ohnehin völlig fremde Wohldienerei, fondern nichts als bas treue Spiegelbild feiner eigenen Empfindungen und Wahrnehmungen waren. "Dieje Erflärungen," ichrieb er am 19. September nach Wien, "haben ben Fürchtenden und ben Soffenden, ben freundlich und den feindlich Befinnten mit ber unwiderftehlichen Ueberzeugung überrafcht, daß ber öfterreichische Raiferhof fich auf jener Sohe von Kraft und Energie, von Selmuth und Entichloffenheit befindet, welche über den Erfolg teinen Zweifel übrig läßt, und biefe Ueberraschung war fo heftig, bag nichts ihre Wirfungen mehr hindern fann. "Defterreich, Defterreich über Alles" ertont nun allenthalben in voller Begenterung um mich ber, und ich barf biefe Begeisterung als ben erften großen Sieg über ben feindlichen Uebermuth ansehen."

<sup>1)</sup> Eintragung vom 19. September 1805 in Weffenbergs Tagebuch. Cabier 12.

Um diesen Eindruck auch dort zu verbreiten, wohin vielleicht noch keine Kunde von der Erklärung der österreichischen Regierung gedrungen war, ließ Wessenberg unverzüglich tausend Exemplare dersselben drucken und sie in zuverlässiger Weise auf mehreren Punkten nach dem linken Rheinuser schaffen 1). Aber freilich freuzten sie sich auf dem Wege dorthin schon mit den französischen Heersaulen, welche in großen Wassen den Strom überschritten, um in südösklicher Richtung in Deutschland vorzudringen.

In Frankfurt war Wessenberg Augenzeuge des Durchmarsches eines Theiles dieser Truppen unter dem Divisionsgeneral Grouchy. "Die Insanterie ist," trägt er hierüber in sein Tagebuch ein 2), "in gutem Zustande, die Cavallerie aber, vorzüglich jene, die aus Holland kommt, sehr schlecht und zum Theil gar nicht beritten. Die Artillerie ist größtentheils nur mit Bauernpserden bespannt, die Bagage von beiden Corps aber über den Rhein geschickt worden; nur die Generale haben Kaleschen, die übrigen Stadsosssisiere bloß Fourgons, mit einem oder zwei Pserden bespannt. Handpserde und Weiber sieht man wenig. Soldaten und Officiere tragen abgeschnittene, ungepuderte Haare. Marschall Bernadotte hat diese Bequemlichkeit erst vor wenigen Tagen bei seinen Truppen eingeführt."

Seinem Borhaben getren gab Beffenberg von feinen Bahrnehmungen über bie frangofischen Streitfrafte und beren Dariche bem faiferlichen General-Quartiermeifter Freiherrn von Dad fortwährend Runde. Aber freilich wurde feine Berbindung mit bem öfterreichischen Sauptquartier bald unterbrochen, und nur nach Bien tonnte er feine Berichterftattung noch fortfeben. Abwechselnd befand er fich einmal in Frantfurt und bann wieder in Sanau, und man wird peinlich berührt, wenn man fieht, wie mitten in jenen brangfalvollen Tagen ber Rurfürft Bilhelm nichts Befferes zu thun weiß, als Beffenberg neuerdings um Beforberung feiner zwei in bem öfterreichischen Infanterie-Regimente Spord als Lieutenants bienenben natürlichen Göhne, der Freiherren Moriz und Julius von Saynau, um die von ihm fo fehnlich gewünschte Ramensanderung ber Gräfin Schlotheim und um Erhebung ber mit ihr erzeugten Rinder in ben Grafenstand zu bestürmen. Beffenberg hielt fich für verpflichtet, bem Raiferhofe biefe Begehren bes Rurfürften gur Be-

<sup>1)</sup> Beffenberg, 19. September.

<sup>2)</sup> Mm 25. September.

währung zu empfehlen, denn er befürchtete, eine Ablehnung berfelben tonnte einen für Defterreich fehr ungünftigen Gindruck auf ihn hervorbringen. 1)

Die furchtbaren Rriegsereigniffe bei Ulm und die bort geschehene Bernichtung bes größten Theiles ber öfterreichischen Armee außerten natürlich auch auf Beffenberg eine niederschmetternde Birfung. Aber völlig ließ er boch auch jest noch die Soffnung nicht finken. Er fei überzeugt, schrieb er am 25. October aus hanau nach Wien, daß man noch teine Urfache habe, fleinmuthig zu fein. "Wenn die nahende Gefahr," fo lauten feine Borte, "Die getreuen Unterthanen in Böhmen und Defterreich gehörig electrifirt, wenn die Tiroler in ihrem bisherigen Muthe unerschütterlich ausharren, wenn bie Ruffen ihre alte angeborene Tapferkeit bewähren, fo hoffe ich noch immer auf einen hinreichenden Widerftand an Defterreichs Grengen, und wenn berfelbe auch nur einige Wochen bauert, fo barf man erwarten, daß die ruffischen und die ichwedischen Truppen im Norden fowie Die öfterreichischen und die ruffischen Streitfrafte im Guben genugende Diversionen zu machen im Stande feien, um die frangofische Macht gu gertheilen und gu schwächen."

Aber von alledem ging leider gar nichts in Erfüllung und Wessenderg sah sich dazu verurtheilt, als ohnmächtiger Zuschauer auf seinem Beobachtungsposten zu verweilen und das Resultat seiner Bahrnehmungen, sei es nach Wien, sei es nach dem Hauptquartier des Erzherzogs Ferdinand in Böhmen zu berichten. Bon der Tiefe der inneren Bewegung, mit welcher die für Oesterreich so unglücklichen Kriegsereignisse ihn erfüllten, geben jedoch die Eintragungen in sein Tagebuch Zeugniß, und um den Geift, in welchem sie gehalten sind, zu charakterisiren, sei hier nur daszenige erwähnt, was er über die Capitulation von Ulm und den, welchem sie zur Last siel, zu Papier brachte.

"Sobald General Mack," jo lauten Wessenbergs Worte, "wahrnehmen konnte, daß die Absicht des Feindes sei, ihn zu umgehen und im Rücken und in der Flanke anzugreisen, mußte er sich entweder über den Lech zurückziehen oder auf den Feind während seines Marsches wersen, aber er that keines von beiden, sondern blieb zum Erstaunen der Welt an der Iller wie in einer unüberwindlichen

<sup>1)</sup> Beffenbergs Bericht vom 22. Dct.

Stellung fteben. Gine verwegene Ambition, burch eine verwirrte Einbildungsfraft angefacht, blendete ihn mit ber glanzenden Soffnung, feinen Gegner irre gu führen, und schmeichelte feinen Reigungen wie feiner Begierbe mit ber Möglichfeit, ihm fogar gefährlich gu werben. Rur diefe Berblendung tann all die Rehler erflären, welche Mad in feiner Lage beging, und fie allein vermag begreiflich gu machen, wie er bie Sicherheit ber Armee und bes Staates auf folde Urt vergeffen und den elenden Chimaren feines Chrgeizes aufopfern tonnte. Er vernahm zufälliger Beife von einem Beamten aus Ulm bas leere Berücht, als fei in Frankreich eine Emporung ausgebrochen und die feindliche Urmee baber genothigt, ben Rudzug angutreten. Diefes Traumbild erhitte noch mehr feinen verworrenen Beift und eiligft baute er barauf neue Entwürfe. Er fchicte einen großen Theil feiner Truppen auf bas linke Donauufer mit dem Befehle, die gurudweichenden feindlichen Colonnen überall anzugreifen, baburch vollendete er aber ben völligen Unfinn feiner Magregeln. Er löfte feine Armee in fleine ifolirte Rorper auf, welche eines Wiberftandes burchaus nicht mehr fähig waren."

"Alle Augenzeugen dieser unglücklichen Ereignisse versichern, man habe an Mack jene Ruhe des Geistes und jene Mäßigung völlig vermißt, ohne welche jede lleberlegung unmöglich ist. Sein Geist habe immer wie ein Sturmwind gewüthet, jedem Rathe anderer ersahrener Männer setzte er stets nur Berachtung und den empörendsten Eigensinn entgegen. Seine Sucht zu glänzen habe einen verderbslichen Muth in ihm entflammt und sein Herz bis zur Grausamkeit verwildert."

"So bleibt es doch immer wahr," biese Betrachtung fügt Wessenberg seinen Aussprüchen über Mack hinzu, "daß man die Geheimnisse der Begebenheiten in den Charakteren der Menschen, welche
hieran Theil haben, aufsuchen muß. Macks Ehrgeiz ist vielleicht
allein Schuld, daß man sich mit diesem Kriege so übereilte. Er
wollte glänzen und konnte den Augenblick nicht erwarten, in welchem
er seinen Namen in allen Zeitungen und unter allen Armeebeschlen
erblicken würde. Kein Ehrgeiz aber ist gefährlicher, als der eines
Emporkömmlings, das ist eines Mannes, bei welchem Geburt und
Familienverhältnisse den Eindruck des Glückes und den verführerischen Reiz einer glänzenden Lausbahn nicht mildern. Solche Leute
haben selten die Kraft, auf ihr früheres Nichts zurückzublicken; sie

glauben, Alles muffe ihrem Ruhme, ihrem Stolze weichen. Uebrigens hat Mad bei seinem übermäßigen Chrgeiz eine niedrige Schwäche bewiesen; er überlebt seine Schande."

Die Richtigkeit der Bemerkungen Wessenbergs über die Emportömmlinge, also über die Männer, welche wenigstens in ihrer Mehrzahl durch eigene Kraft und eigenes Berdienst aus geringen Lebense verhältnissen zu hohen und wichtigen Stellungen gelangten, mag wohl ernstlich bezweiselt werden. Jedensalls nimmt es Wunder, sie von demselben Wanne aussprechen zu hören, der wenige Jahre später von dem größten Emporkömmling der Neuzeit, von Napoleon, so sehr er auch dessen Bestrebungen verdammte, doch mit einer Bewunderung sprach, welche ihm dessen ganz einzig dastehendes Genie gleichs

fam wiber Willen abzwang.

Bon bem Biberfpruche, ber zwischen biefen binnen fo furger Beit von Beffenberg geäußerten Anfichten obwaltet, auf fein Urtheil über Mad gurudfehrend, muß man gugeben, daß basfelbe an Scharfe, aber auch an Leibenschaftlichkeit taum mehr überboten werden fann. Es unterscheidet fich baburch von einem anderen, welches Weffenberg über einen zweiten öfterreichischen General fällte, ber fich balb barauf in abulicher, wenngleich bei weitem nicht so hervorragender und felbitftandiger Stellung wie Dad befand und ber gleich ihm in jenen Tagen erfahren mußte, daß bas Capitol vom tarpejischen Felsen nur wenige Schritte entfernt lag. Es war bieg Frang von Wehrother, welchem Weffenberg trot bes bei Sobenlinden gemeinsam erlebten Diggeschices boch die gunftige Meinung, die er fich von ihm während jenes Feldzuges gebilbet, gleichmäßig erhalten, ja fie fogar nach bem Berlufte ber Schlacht bei Aufterlit, bei welcher Benrother als Chef bes Generalftabes fungirte, nicht verandert gu haben icheint. Es fällt ihm nicht ein, ihn einen Emporfommling zu schelten und ihn als folden zu verdammen, obwohl Wenrother bieg in taum geringerem Mage war als Mad. Er nennt ihn einen wiffenschaftlich hochgebildeten und mit ber Beit fortgeschrittenen Officier, welcher namentlich die Art der Kriegführung Napoleons mit großer Aufmertfamteit ftudirt habe. "Etwas fühn, doch dabei befonnen, übrigens thatig, unermubet, gang feinem Berufe lebend," mit biefen Borten charafterifirt Beffenberg ben General Beprother in einem Auffate über die Schlacht bei Aufterlig, nach beffen aufmertfamer Durch= lejung man fich freilich über bas Dag ber Berschuldung Begrothers

an ihrem ungludlichen Ausgange noch immer im Zweifel befinden wird. 1)

Wie tief und wie nachhaltig die Eindrücke waren, welche die unglücklichen Kriegsereigniffe bes Jahres 1805 auf Beffenbergs von treuer Baterlandsliebe erfülltes Gemuth hervorbrachten, ergibt fich auch baraus, daß er schriftstellerisch immer wieder auf biefelben gurudfam. In faft allen biefen Auffagen wird bas bamalige Losichlagen ber verbündeten Mächte gegen Napoleon ein allzuvoreiliges genannt und aufs bitterfte getabelt. Das Sauptverschulben aber legt Beffenberg England gur Laft, welches weit mehr in feinem eigenen Intereffe als in dem Defterreichs ober Ruglands biefe Machte gur Coalition wiber Franfreich und gu übereilter Berbeiführung bes Rrieges verlocht habe. "Der große Bitt fah nicht," fagt Beffenberg hierüber, "daß die weit ausgreifende Unternehmung, welche feinen umfaffenden Blanen bas Siegel aufbruden follte, untauglichen Sanden anvertraut war. Er begriff nicht die Wichtigkeit, ja die Nothwendigfeit ber Mitwirfung Preugens und überließ Rugland Die eigentliche Leitung ber Coalition, mahrend boch bas in porberfter Linie ftebende Defterreich bie Sauptlaft berfelben gu tragen hatte. Der Ruf ber Beisheit, bes Scharffinns und bes Talentes, welchen die englische Regierung fo lange Beit hindurch genoffen, wurde plöglich in unauslöschlicher Beife befledt, und man begreift, baß die ftolze Seele bes Sohnes von Lord Chatham bem Schmerze nicht zu widerstehen vermochte, mit welchem ein Friede wie ber zu Bregburg geschloffene ihn erfüllte."2)

Allbekannt ist es, daß Pitt gerade vier Wochen nach dem Tage starb, an welchem der Abschluß des Preßburger Friedens seine stolzesten Entwürse vernichtete. Mit ihm in gar keiner Weise zu verzgleichen, aber doch auch seiner nicht unwürdig, folgte ihm schon nach wenigen Wochen Wehrother ins Grab; sowie jenem der Preßburger Friede, so brach diesem der Verlust der Austerliger Schlacht das Herz. Um Decennien überlebte sie Mack; nachdem er Ansangs friegsrechtlich zum Tode und hierauf zur Strafe der Cassation verzurtheilt worden war, milderten sich allmälig die Auschaungen über sein Verschulden, und fast zehn Jahre vor seinem im Jahre 1828

<sup>1)</sup> Tagebuch. Cabier 12.

<sup>2)</sup> Tagebuch. Cabier 11.

erfolgten hinscheiben war er sogar in seinen militärischen Rang wieder eingeset worden.

Bu den unermeßlichen Einbußen, welche Desterreich durch die unglückliche Kriegführung gegen Frankreich, durch die Anwesenheit zahlreicher seindlicher Heerschaaren im Lande, endlich durch die ungeheuren Opser an Land und an Leuten erlitt, die ihm durch den Friedenstractat auferlegt wurden, stand die Freude, welche man über alle diese Ereignisse in Süddeutschland, insbesondere an den dortigen Hösen empfand, in grellem, recht widerlichem Contraste. Nirgends aber trat dieß auffälliger hervor als in München. Indelnd wurde dort die surchtbare Niederlage der österreichischen Stammverwandten bei Austerlitz geseiert, und das allgemeine Entzücken kannte keine Grenzen, als am 1. Januar 1806 der bisherige Kurfürst Maximilian Ioseph als König von Baiern außgerusen und die durch den Frieden von Preßburg herbeigeführte namhaste Bergrößerung seines neuen Königreiches bekannt wurde.

Dit fnirschendem, aber wohl auch ohnmächtigem Ingrimm vernahm man die Nachricht von diesen Borfällen in Wien. Man beurtheilte fie um fo ernfter, als man fich ihre voraussichtliche Ginwirfung auf die deutschen Sofe nicht verhehlte, welche sich bisher noch nicht zu Schleppträgern Napoleons gemacht hatten. Auch Beffenberg fab fich bald in ber Lage, fich von ber Richtigkeit biefer Beforgniffe zu überzeugen, und er, ber bisher die beutschpatriotische Gefinnung bes Rurfürften von Seffen bei jeder Belegenheit hervorgehoben hatte, mußte ichon am 19. Januar in einer chiffrirten Deveiche ben Entichlug besfelben nach Wien melben, herrn von Dalsburg nach Baris abzusenben, um fich ber Unterftugung Frankreichs bei ber etwaigen Bertheilung Nordbeutschlands zu versichern. Das Fürstenthum Baberborn, die Berrichaft Minden und die Stadt Frantfurt feien die vorzüglichften Gegenftanbe feiner Buniche; um ihrer theilhaft zu werden, wurde er fich wohl auch zu einem namhaften Geldopfer verfteben.

Aber ganz abgesehen davon, daß er sich nicht damit schmeicheln durfte, zur Durchführung dieser Entwürse den Beistand Preußens zu erhalten, mußte der Kurfürst sich bald davon überzeugen, daß sie auch in Paris durchaus teine willfährige Aufnahme fanden. Selbst durch die schließliche Unterwerfung des Kurfürsten unter das demüthigende Begehren Frankreichs, den englischen Gesandten Tahlor aus

Raffel auszuweisen, wurde hieran nichts Wefentliches geandert. Immer mehr schwanden die am bortigen Sofe mit fo großer Borliebe gehegten Aussichten auf eine Bergrößerung bes Rurfürftenthums, und bald mußte man einsehen, daß es fich taum mehr um irgend eine Erwerbung, fondern nur noch um einen einiger Magen gesicherten Fortbeftand ber eigenen Berrichaft handeln tonne. Bon welcher, ob von frangofischer ober von preußischer Seite hiefur beffere Burgichaft zu erlangen fei, barüber war man in Raffel lange Beit hindurch im Bweifel, aber es läßt fich nicht leugnen, daß fich die bortige Bevolferung allmälig mehr und mehr für Frantreich geftimmt zeigte. Denn abgesehen bavon, bag bie furfürstliche Regierung von bem Berliner Sofe, welchem fie fich in ber letteren Reit fast vollftanbig untergeordnet hatte, hiefur nicht gerabe burch Dantbarfeit belohnt worden wor, meinte man bei Frankreich die bei weitem größere Macht und baber von bort auch die viel brobenbere Gefahr erbliden zu muffen. Dennoch neigte fich ber Rurfurft in bem Wettftreite, ber fich nun zwischen Frankreich und Preugen entspann, ihn durch Berheißungen ober burch Drohungen auf die eine ober die andere Seite zu gieben, ichließlich boch mehr zu Breugen. 1) Dit biefem Staate und mit Sachsen follte er bas Wegengewicht gegen ben unter Frankreichs Protectorate neu geftifteten Rheinischen Bund, ben fogenannten norbbentichen Bund bilben, aber Beffenberg veriprach fich von bemfelben weder eine langere Dauer noch eine entichiebene Saltung. Breugen fei, fo meinte er, hiefur zu wenig beliebt und es floge ju geringes Bertrauen ein, um ein tüchtiges Dberhaupt eines Bundes vorftellen ju tonnen. Die Erinnerung an fein Benehmen mahrend bes letten Winterfeldzuges und an feine fteten Bergrößerungsabsichten ftebe einem auf gegenseitiges Bertrauen fich grundenden Einvernehmen entgegen. Auch werbe burch bie friegerifchen Ruftungen Breugens und feiner Berbundeten Riemand in Schreden verfest. Man wiffe in Baris recht gut, bag Breugen trot all feines militärischen Apparates nicht offenfiv zu Werte geben tonne, und bas um fo weniger, als es ja felbft ben Schluffel von Norddeutschland, die Festung Wefel dem Feinde eingeraumt habe. Man tenne in Frankreich ben gerrütteten Buftand ber preußischen Finangen, welche die Auslagen eines Feldzuges nicht zu bestreiten vermöchten. Man wiffe, bag bie preußischen Truppen, bie gu großem

<sup>1)</sup> Chiffrirte Berichte Weffenbergs an Stadion vom 11. und 12. Mug. 1806.

Theile aus Ausländern bestanden, schon wegen ihrer mangelhaften Uniformirung den Strapazen eines Winterfeldzuges nicht gewachsen, und daß sie in Hannover, in Hessen und in Sachsen mehr als selbst die Franzosen verhaßt seien. 1)

Es scheint wohl, daß auch ber Rurfürst ähnliche Gedanken wie Beffenberg begte und daß er durch fie in feiner Sinneigung gu Breugen wieder wantend gemacht wurde. Dringend verlangte er jest von Preußen, für ben Gall bes Ausbruches eines Rrieges gegen Frantreich neutral bleiben zu konnen. Aber mahrend ihm bieg von preußischer Seite entichieben verweigert wurde, traf ber frangofifche General Bertrand in Raffel ein und richtete im Auftrage Napoleons an ben Rurfürften die Aufforderung zu einer tategorischen Ertlärung über feine zufünftige Saltung gegen Franfreich. In biefer Bedrängniß werbe ber Rurfürft, fo meinte Beffenberg, taum einen anderen Ent= ichluß faffen tonnen, als fich auf die Seite Breugens zu ichlagen, feine Truppen mit beffen Urmee zu vereinigen und feine zwischen bem Main und ber Lahn gelegenen Befigungen wenigstens einftweilen zu opfern. Go ichien es auch wirflich geschehen zu follen, und am Abende bes 30. September begab fich ber Rurfürft in Begleitung bes bei ihm beglaubigten preußischen Befandten Fürften Bittgenftein in bas Sauptquartier bes Konigs. Aber auch bort trachtete er vor Allem noch an einer wenigftens icheinbaren Neutralitat fefthalten gu tonnen, benn fonft, meinte er, wurden feine Lande bem Feinde völlig preisgegeben fein. 2)

Die Aussichten auf eine Berwirklichung dieses Wunsches zeigten sich günstiger, als selbst der Kurfürst dieß zu hoffen gewagt hatte, weil es auch Napoleon nicht gleichgiltig sein konnte, gerade auf einem so bedrohten Punkte sechzehntausend Mann braver und verwendbarer Truppen mehr oder weniger gegen sich zu haben. Er war daher keineswegs karg mit Bersprechungen, während man sich auf preußischer Seite mit der Bersicherung des Kurfürsten begnügen zu wollen schien, im Falle einer Berlehung seiner Neutralität durch Frankreich werde er gemeinsame Sache machen mit Preußen. Der Kurfürst, welcher seinen Truppen den Besehl zum Rückmarsche ertheilt hatte, kehrte auch für seine Berson wieder nach seiner Residenz zurück. Eine peins

<sup>1)</sup> Beffenbergs Bericht, 24. Mug. 1806.

<sup>1)</sup> Beffenberge Perichte vom 29. und 30. Gept. 1806.

<sup>&</sup>quot;) Beffenberge Berichte vom 6. und 7. Detober.

liche Ueberraschung war es für ihn, als plöylich sein Sohn, der Kurprinz, welcher schon lange Zeit hindurch mit seinem Bater in stetem Zwiespalt gelebt hatte, nunmehr gegen dessen Willen und ohne Abschied von ihm zu nehmen, gleichsam als Flüchtling sich in das preußische Hauptquartier begab, um dort gegen Frankreich zu sechten. 1) Allerdings gelang es dem Kurfürsten, seinen Sohn wieder zur Rücktehr nach Kassel zu bewegen, 2) aber inzwischen waren bei Jena und Anerstädt schon die entscheidenden Schlachten geschlagen, und es stand zu erwarten, daß der Vorfall mit dem Kurprinzen von französischer Seite als ein Vorwand mehr zur Beschönigung der gegen seinen Bater beabsichtigten Gewaltthaten benützt werden würde.

Diefelben ließen benn auch nicht mehr lang auf fich warten. Um 31. October wurde Raffel gang unvermuthet von hochft anfehnlichen frangofischen Beerfäulen, etwa fünfzehntaufend Mann, auf allen Seiten umringt. Roch in ber Nacht übergab ber frangofische Beichaftsträger Saint-Genest bem Ministerium eine Rote, in welcher gefagt war, daß die Saltung bes Rurfürften zu den ftrengften Borfichtsmagregeln nöthige und beshalb die Entwaffnung der heffischen Truppen verlangt werden muffe. Rach furger Unterhandlung wich man ber Gewalt und am 1. November um neun Uhr Morgens war die Entwaffnung der beiden heffischen Regimenter, welche bis dahin die Bejahung Raffels gebildet hatten, vollzogen. Roch ehe Diefelbe eine vollendete Thatfache war, verließ der Rurfürft mit feinem Sohne Raffel und wandte fich in der erften Berwirrung nach bem frangbijichen Sauptquartier.3) Da er jedoch bort feine Aufnahme fand, sondern ihm nur erffart wurde, man muffe ibn, wenn man ibn in Raffel noch trafe, als Gefangenen behandeln, fehrte er eiligft guruck und ichlug ben einzigen ihm noch offen gebliebenen Weg über Arolfen gur Flucht ein, die er bis Altona fortfette; bort ließ er fich einstweilen nieber.

Im Namen Napoleons ergriff nun der Marschall Mortier von dem Kurfürstenthume Besit. Der Wortlaut seiner Proclamation und einige seiner Aeußerungen erweckten in Wessenberg die Bermuthung, daß dieses Land für einen der Berwandten Napoleons bestimmt sei. Der Kaiser könne, wiederholte Mortier auch jest wieder zu Wessenberg,

<sup>1)</sup> Beffenberge Bericht vom 9. October.

<sup>2)</sup> Beffenberge Bericht vom 25. October.

<sup>1)</sup> Weffenbergs Berichte vom 1. und 3. November.

den Kurfürsten und bessen Sohn nur als preußische Generale, somit als solche einer seindlichen Macht ausehen und behandeln. Gegen Wessenberg aber legten sowohl Mortier als der zum Administrator des kurfürstenthums ernannte General Lagrange wenigstens Aufangs die größte Zuvorkommenheit an den Tag. Doch blieb es hiebei nicht lang, denn kurz nachdem Lagrange durch eine Proclamation erklärt hatte, der Kurfürst habe aufgehört zu regieren, ließ er Wessenberg in der Nacht vom 12. auf den 13. November unter dem Borwande, derselbe habe in seiner Wohnung Schähe des Kurfürsten verborgen, verhaften und sein Haus durch fünf Mann bewachen.

Allerdings ware, jedoch ohne daß Lagrange mit Bestimmtheit barum wußte, hinreichende Urfache vorhanden gewesen zu dem von ihm gehegten Berbachte. Denn wirklich hatte ber Rurfürft in ber "Schredensnacht", wie Beffenberg fie bezeichnet, vor feiner Flucht aus Mangel an Bertrauen zu feinen gewöhnlichen Geschäftsleuten durch einen verläßlichen Lafai fünf große Brieftaschen mit anderthalb Millionen Thalern in guten Bapieren, eine Menge Juwelen und jeine gange Correspondenz mit England und Frankreich, endlich Abichriften ber intercipirten Berichte bes frangofischen Gefandten in Raffel mit der bringenden Bitte an Beffenberg gefendet, darüber gu verfügen, wie er für einen Freund dieß thun würde. Schon am folgenben Tage tonnte Weffenberg ben größten Theil bes Gelbes nach Sannover in Sicherheit bringen, ber Reft aber wurde noch mahrend feiner Berhaftung burch Jemand gerettet, welchen Beffenberg, ihn fogar feiner Regierung nicht naber bezeichnend, einen "fehr edlen Mann" nennt. Die ihm anvertrauten Correspondenzen vertilgte Beffenberg, die Juwelen aber handigte er der Rurfürstin mit der Bitte ein, fie in ihren Rleibern gu verbergen.1)

So wäre dem Buniche bes Kurfürsten ohne irgend welches Aufsiehen vollständig entsprochen worden, wenn nicht sein Kriegscollegium ohne Bessendergs Borwissen einige Kisten, welche aber weder Geld noch Kostbarteiten enthielten, in dessen Haus geflüchtet und dadurch Lagrange Beranlassung zu seinem gewaltsamen Borgehen gegen den taiserlichen Gesandten dargeboten hätte. So wie sein herr und Meister es in solchen Fällen zu thun pflegte, benahm sich jeht auch Lagrange.

<sup>3)</sup> Rachträglicher chiffrirter Bericht Weffenbergs vom 10. Februar 1808.

Er zeigte sich gegen Wessenberg auf's Aeußerste erbittert, erklärte sich von ihm betrogen und bestohlen und versicherte, daß er sich genöthigt sehe, ihn in das Gefängniß wersen und vor ein Kriegsgericht stellen zu lassen. "Sie haben", schrieb er ihm am 9. November 1806 mit eigener Hand, "die von mir gegebenen Besehle mißachtend, versiegelte Kisten mit öffentlichem Eigenthum in Ihrem Hause verborgen; dort wurden die Siegel verletzt, die Kisten erbrochen und deren Inhalt entwendet. Dieses Berbrechen ist doppelt strasbar vor dem durch mich eingesetzten Gerichte; Sie werden vor dasselbe gestellt werden, denn Ihr diplomatischer Charafter erlischt vor Ihrer gräßlichen Uebelthat."1)

Wessenberg setzte diesen Ausbrüchen wirklicher oder nur verstellter Buth die äußerste Ruhe und Kaltblütigkeit entgegen. Lagrange gegenüber blieb er bei der Behauptung, daß dessen Berdacht ein völlig grundloser sei, und er verlangte von ihm jene rücksichtsvolle Behandlung, auf welche er schon nach seiner persönlichen, ganz gewiß aber nach seiner diplomatischen Stellung den berechtigtsten Anspruch erheben dürse. Er erreichte hiedurch daß Lagrange, dem sa der eigentliche Stand der Dinge unbekannt war, sein vermeintliches Unrecht einsah und Wessender um gütliche Beilegung der ganzen Streitsache bat, wozu denn dieser auch unter den einmal obwaltenden Umständen sehr gern die Hand bot.

Wessenbergs Berichte über diesen Vorfall sind auch die letzten, die er von Kassel aus nach Wien schrieb, denn dort betrachtete man, und gewiß mit Recht, durch die Errichtung und Anerkennung des Königreiches Westphalen seine Mission wenigstens für den ausehnlichsten der Höse, denen sie gegolten, als erloschen. Aber sie bestand doch noch für die kleineren Staaten, in denen er beglaubigt gewesen, insofern sie zum oberrheinischen Kreise gehörten, unverändert sort. Und da außerdem die Stadt Franksurt auch nach Verlust ihrer Reichsunmittelbarkeit ein seiner Lage, seines Handels und noch anderer Rücksichten wegen sür Desterreich ungemein wichtiger Ort blieb, indem es vom Main die Handung und Holland keinen diplomatischen Respräsenten mehr besaß, so war man in Wien damit zusrieden, daß Wessenberg sich einstweisen dorthin zu seiner Familie zurückzog.

<sup>1) &</sup>quot;Délit affreux."

<sup>2)</sup> Berichte Beffenbergs vom 15. und 16. November 1806.

<sup>3)</sup> Referat Stadions an ben Raifer, 9. November 1806.

# VII.

## Ernenerter Aufenthalt in Frankfurt.

Weffenberg fich von felbft ver-I ftand, fette er auch von Frantfurt aus mit unverändertem Gifer feine Berichterstattung nach Wien fort, und obgleich er mit Rurheffen eigentlich nichts mehr amtlich zu thun hatte, widmete er boch gerade ben bortigen Ereigniffen fein gang befonderes Augenmert. Leiber waren fie fortwährend ber bedauerlichsten Art. Am 23. November 1806 fiberfendet Beffenberg feinem Sofe eine neuerliche Proclamation bes Generals Lagrange. Sie ift biegmal ausschließlich an die furbeffifchen Regimenter gerichtet und gibt ihnen ben Entschluß bes Raifers Rapoleon fund, alle Officiere und Golbaten, welche fich jum Hebertritte berbeilaffen wollten, in die frangofische Armee aufzunehmen; in Allem und Jedem wurden fie feinen eigenen Truppen gleichgehalten werben. Um 7. December melbet er, daß fammtliche aus ben furfürftlichen Schlöffern weggenommenen Schate, wie vierzig Riften mit Gilbergeschirr, die Gemäldesammlung und ein Theil des Museums nach Mainz abgeführt worden feien, wohin man bereits früher bas Befchüt, nicht weniger als vierhundert Ranonen gebracht habe. Und in feinen Berichten aus ben letten Tagen bes December 1806 und ben erften bes Januar 1807 bespricht Beffenberg bie Sinberniffe, welche ber burch Napoleon fo lebhaft gewünschten Ginreihung heffischer Truppen in fein Beer burch die Treue ber bortigen Golbaten und Landleute in ben Weg gelegt wurden. Dit Dube gelang es Lagrange, burch befänftigende Proclamationen die immer weiter um fich greifende Aufregung zu beschwichtigen und bort, wo fie fich bennoch in vereinzelten Aufftandsversuchen Luft machte, ihr mit Beihilfe ber chemaligen heffischen Minifter Bait und Baumbach entgegen gu

wirken.<sup>1</sup>) Wo aber auch die Dazwischenkunft dieser im Lande hochgeachteten Männer nichts half, blieb freilich nichts Anderes übrig, als den Unruhen durch gewaltsame Maßregeln ein Ende zu machen.<sup>2</sup>)

Selbst wer dieß nicht schon von vorneherein in Abrede stellen will, wird doch zugeben müssen, daß solches von französischer Seite mit einer Härte geschah, die in den obwaltenden Berhältnissen durchaus nicht begründet war. "Nie ist vielleicht," schrieb Wessenberg am 17. Februar 1807 mitleidsvoll nach Wien, "daß Schauspiel des Elends, der Armuth und der Berzweislung deutlicher dargestellt worden, als dieß dermalen in Hessen geschieht."

So wie früher die Ereignisse der Jahre 1800 und 1805, so bildeten jeht auch die des Jahres 1806 für Wessenberg einen Gegenstand unablässigen Nachdenkens und schriftlicher Aufzeichnungen. Insbesondere war es die Haltung Preußens, die ihn beschäftigte, und seine eigenen Wahrnehmungen hierüber wurden in ganz außervordentlicher Weise durch die erst Jahrzehnte später erfolgte Berössentlichung des Tagebuches bestätigt und vervollständigt, welches Friedrich Gent über seinen dem Ausbruche des Krieges vorhergegangenen Aufenthalt im preußischen Hauptquartier niedergeschrieden hatte. Nicht früher als ein Jahr nach dem Tode des Autors wurde es, und zwar zuerst durch ein englisches Journal veröffentlicht.

Gent war zu der Zeit, in der er dieses Tagebuch zu Papier brachte, Wessenberg nicht gerade sympathisch; eine Bemerkung in einem der Berichte des Letzteren ersaubt hierüber keinen Zweisel. Darin ist von den vertraulichen Mittheilungen die Rede, welche Wessenberg nachträglich von dem kurhessischen Minister von Wait über die Borgänge im preußischen Hauptquartier während der dortigen Anwesenheit des Kurfürsten gemacht worden waren. Bis zum setzen Angenblicke hatte sich dieser zu keinem bestimmten Entschlusse aufraffen können, worüber der König von Preußen natürlich große Unzufriedenheit empfand. Und als Fürst Wittgenstein im Namen des Kurfürsten erklärte, derselbe werde sich gewiß an der Kriegführung gegen Frankreich activ betheiligen, wenn diese nur endlich einmal begonnen haben werde, da trachtete Graf Haugwitz den Kurfürsten zu einem raschen Entschlussse darch die ganz aus der Luft gegriffene

<sup>1)</sup> Berichte Weffenbergs vom 29. und 31. December 1806, vom 3. und 11. Samuar 1807.

<sup>2)</sup> Weffenberg, 26. Januar 1807.

Berficherung zu brängen, auch Defterreich habe schon seine Mitwirkung zugesagt. Wessenberg erblickt hierin einen neuen Beweis, daß Haugwitz unablässig barauf ausgehe, Desterreich zu compromittiren. "Herr Gent," fügt Wessenberg hinzu, "hat auch über diese Sache sehr albernes Zeug geschwazt." 1)

Nicht weniger als breißig Jahre waren zwischen ber Zeit, in welcher Wessenberg in solcher Weise sich aussprach, und der Beröffentlichung des von Gent im Jahre 1806 versaßten Tagebuches verflossen, gewiß nicht ohne daß Wessenberg, der seither so vielsach mit Gent verkehrt und mit ihm gemeinschaftlich gearbeitet hatte, in seinen Ansichten über ihn gar manche Beränderung eintreten ließ. Wie er über seine Arbeit und über sein Benehmen in der Zeit, in der sie entstanden war, im Augenblicke ihrer Veröffentlichung dachte, geht wohl am bestem ans den Eingangsworten des Aussaches hervor, den er über sie niederschrieb.

"Mit großem Intereffe las ich," fo lauten fie, "eine Dentschrift bes verftorbenen Gent, welche bas Tagebuch feiner Reife nach bem preußischen Sauptquartier im October 1806 enthält. Die Gingelnheiten über die Unfähigfeit ber bamaligen militarischen und politifden Rubrer in Preugen fowie über die falfchen Unschauungen bes Berliner Cabinetes find wirklich mertwürdig. Die Begierbe, Sannover ju erwerben, und ber Bunich nach einer Theilung Deutschlands in zwei Confoberationen, von benen die nordliche unter feinem Brotectorate fteben follte, erflären bas Berfahren Breugens feit bem Frieden von Bafel und haben feine und Deutschlands Bernichtung berbeigeführt. Die Berechtigfeit forbert es anzuerfennen, daß die Redlichkeit, welche die Grundlage bes Charafters des Königs von Preugen bilbet, fowie fein entschiedener Biberwille gegen ben Gebrauch gewaltfamer Mittel ihn ftets bavon abhielten, ben ersehnten Machtzuwachs anders als burch friedliche Unterhandlungen und burch Ereigniffe zu erlangen, welche ihn faft ohne fein eigenes Buthun in beffen Befit bringen würden. Dine Zweifel exiftirte baber zwischen bem perfonlichen Charafter bes Ronigs und ber Politit feiner Minifter eine gewiffe Anomalie, von welcher Napoleon Bortheil zu ziehen wußte, indem er die Schwäche bes Ginen und ben Ehrgeig ber Anderen gu be-

<sup>1)</sup> Raffel, 7. November 1806.

<sup>1)</sup> Conduite de la Prusse avant la campagne de 1806. Tagebuch, Cahier 12,

nützen verstand. Der Lockspeise, die ihm Hannover hiezu darbot, bediente er sich babei in trefflicher Beise."

"Gent, welcher damals nicht etwa wegen seiner politischen Grundsäte, sondern wegen seines anstößigen Privatlebens in Wien etwas in Ungnade war, wurde durch den Grafen Haugwitz nach dem preußischen Hauptquartier in der zweisachen Absicht eingeladen, sich seiner Feder bei der Ausarbeitung der Maniseste und anderen Staatsschriften zu bedienen, welche die Schilderhebung in Deutschland gegen Frankreich nothwendig machen würde, sowie um durch seine Auswesenheit an ein Einverständniß mit dem Wiener Hofe glauben zu machen. Denn darin sag ein nicht hoch genug anzuschlagendes Wittel zur Ermuthigung der allgemeinen Stimmung, indem die vernünstigen Leute in Preußen sich nicht darüber täuschten, daß eine Unternehmung gegen Napoleon, wenn sie sich nicht auf den Beistand Desterreichs gründete, von vorneherein versehlt war."

"Die Reise des Herrn Gent nach dem preußischen Hauptquartier war von seiner Seite eine Unbesonnenheit, welche den Kaiserhof, in dessen Diensten er sich befand, nur allzuleicht bloßstellen konnte, aber es gingen hieraus wenigstens kostdare Ausschlüße über die Katastrophe hervor, durch welche Preußen seiner völligen Bernichtung nahe gebracht wurde." In einer eigenthümlichen Zusammenwirkung militärischer mit politischen Fehlern erblickt Wessenberg, hierin vorzugsweise auf Gentz sich stützend, die Ursache dieser Kastastrophe, bei deren Erörterung wir ihn um so weniger zu begleiten brauchen, als das, was Gentz hierüber berichtet und womit auch Wessenberg durchgängig übereinstimmt, seit länger als einem halben Jahrhundert allbekannt ist.

Dadurch, daß nun Wessenbergs Beglaubigung an dem kursürstlich hessischen Hofe von selbst erloschen war, erlitt natürlich sein ohnehin nicht sehr ausgedehnter Wirkungskreis eine wesentliche Beschränkung. Aber bei dem unermüdlichen Arbeitseiser, der ihn während seines ganzen Lebens beseelte, trachtete er auch jeht wieder das, was ihm an äußerer Nöthigung zur Arbeit abging, aus eigenem Antriebe thunlichst zu ersehen. So widmete er einen Theil der ihm nun reichslich genug zugemessenn Beit dem Studium der österreichischen Finanzwerhältnisse, welche ihn stets lebhaft interessirten, und er sendet am 26. Februar 1807 einen eingehenden Bericht über die Beziehungen des österreichischen Creditwesens zum Ausslande nach Wien. Im sols

genben Monate, am 20. Mary schickt er ebendorthin Betrachtungen über ben Rrieg Franfreichs gegen Preugen und Rugland, und er meint, daß ber Friede nur durch bie völlige Erichopfung ber tampfenben Theile werbe herbeigeführt werben. Worte, wie die von ihm bamals niebergeschriebenen, konnen wohl auch heut zu Tage noch mit voller Berechtigung Unwendung finden. " Dlan muß zugeben," fo lauten fie, "daß die Fortschritte unserer Civilisation uns in gang fonder= barer Beife ber Barbarei nahe gebracht haben, und bag es balb an ber Beit fein burfte, auf biefer traurigen Bahn Rudichritte zu machen." Und als endlich ber Friede doch eher, als Weffenberg gemeint hatte, und zwar am 7. Juli 1807 gu Tilfit gu Stande gefommen war, ba berichtet Weffenberg nicht nur über die am 24. Juli erfolgte Durchreife Rapoleons burch Franffurt, 1) fonbern auch über bie Dagregeln, welche zur Erweiterung und zur Confolidirung des Rheinbundes neuerdings in Angriff genommen wurden. Go theilt er Anfangs August bem Grafen Philipp Stadion, welcher nach dem Abschluffe bes Bregburger Friedens an die Spige ber Staatstanglei getreten war, die merfwürdige Antwort mit, welche Napoleon bem Fürsten Primas auf ben Borichlag ertheilte, fich nunmehr die Raiferfrone Deutschlands aufs Saupt ju feten. Er ware biegu burchaus nicht geneigt, erwiederte napoleon, indem er überzeugt fei, daß bie beutichen Fürften bann gegen ihn ebenfo conspiriren würden, wie fie es früher gegen bas Sans Defterreich gethan. 2)

Aber im Ganzen und Großen richtete doch Wessenberg auch sortan auf nichts so sehr wie auf die Borgänge in Kurhessen seine Ausmerksamkeit. Schon am Tage der Ankunft Napoleons in Franksurt berichtete er nach Wien, Kassel sei bestimmt, die Hauptstadt des künstigen Königreiches Westphalen zu werden, welches dem jüngsten der Brüder Napoleons zu Theil werden solle. Drei Tage später schreibt Wessenberg, bei der Durchreise des französischen Kaisers durch verschiedene hessische Districte hätten sich Deputationen einzelner Gemeinden mit der Bitte an ihn gedrängt, ihren früheren Landesherrn wieder zu ihnen zurücksehren zu lassen. Sie seien aber mit dem Besicheide abgewiesen worden, das Benehmen des Kurfürsten habe die Ersüllung ihres Begehrens unmöglich gemacht. 3) Und am 31. Juli

<sup>1)</sup> Weffenbergs Berichte vom 25. und 27. Juli 1807.

<sup>1)</sup> Beffenberg an Stabion 6. Auguft 1807.

<sup>&</sup>quot; Berichte Weffenbergs vom 24. und 27. Juli 1807.

meldet Weffenberg, Napoleon habe bei seiner Fahrt durch Fulda den dortigen Bischof dazu beglückwünscht, daß dieses Land, welches ja gleichfalls einen Bestandtheil des Königreiches Westphalen zu bilden bestimmt war, wieder einen katholischen Landesherrn erhalte. Die Kasseler Zeitung schlage, fügte Wessenberg hinzu, die Einwohnerzahl des neuen Königreiches auf ungefähr vier Millionen an. 1)

Bon den übrigen, auf die kurhessischen Verhältnisse bezüglichen Meldungen Wessenses nach Wien sei hier nur noch seine am 12. November erstattete Anzeige erwähnt, daß der Geschichtschreiber Johannes Müller, statt nach Tübingen zu reisen, um dort eine Prosessur anzutreten, durch einen ihm nachgesendeten französischen Courier die Einladung erhalten habe, sich unverzüglich an das Hossager zu Fontainebleau zu begeben. Bei der Durchreise durch Frankfurt habe Müller gegen einen Freund die Vermuthung geäußert, man beabsichtige ihm eine Anstellung im Cabinete des Königs Ierome zu verleihen.

Mit bem am 7. December vollzogenen Einzuge bes Königs und ber Königin von Weftphalen in bas Luftschloß Weißenftein bei Raffel - benn die Refibeng in biefer Stadt ftand zu ihrer Aufnahme noch nicht bereit - wurde die Aufrichtung bes neuen Staates au einer vollendeten Thatfache. Bon ber Berfaffung, welche berfelbe erhielt, behauptet Weffenberg, daß fie mit der bes Rapoleonischen Ronigreiches Italien die meifte Aehnlichfeit befite. Der Abel werbe zwar beibehalten, aber aller Privilegien entblößt. Da er jedoch ungemein zahlreich fei und ihm faft ausschließlich alles große Brundeigenthum gehöre, während ber Sandelsftand feine bemertenswerthe Stellung einnehme, werbe ber Abel noch immer die bedeutenbfte Rolle in bem neuen Königreiche fpielen. Die innere Bermaltung bes Landes folle berjenigen Franfreichs vollständig gleichen. Die gange Gefetgebung fowie alle Borichriften für Mungwesen, Daß und Gewicht, Die Steuern und Die Conscription, furg Alles werde nach frangösischem Borbilbe eingerichtet werben. Und aus der Reihe derjenigen, bie mit ben oberften Staatsamtern befleidet werden follten, bezeichnet Beffenberg bie herren von Dohm, von Bibleben und von Seifter als Manner von vorzüglichen Talenten.2)

<sup>1)</sup> Weffenberg, 31. Juli 1807.

<sup>&</sup>quot; un 10., 12 , 13., 17., 18., 21. und 28. December.

Daß Müller, beffen Ernennung jum Minifter-Staatsfecretar er ebenfalls anzeigt, unter ben Leuten von Talent in vorderfter Linie erwähnt zu werben verdient hatte, wird wohl von feiner Seite bestritten werben tonnen. Wenn Beffenberg bieg gleichwohl unterließ, fo wird die Urfache hievon wohl nur barin zu fuchen fein, bag er fich von Müllers Birtfamteit als Staatsmann weber einen glangenben Erfolg noch eine lange Dauer verfprach. Wenigftens vergingen taum einige Bochen, als Beffenberg ichon in einem vertraulichen Briefe an Stadion fchrieb,1) Müller habe ben frangofischen Rathgebern Jerome's nicht Stand gu halten vermocht. "Ich fah unschwer porher," fo lauten Beffenbergs Borte, "bag er den Ruf feiner Talente auf wiffenschaftlichem Gebiete fruchtlos einer Gitelfeit hinopfern wurde, die er nicht zu rechtfertigen vermag. Es gibt Blage, auf benen alle nur immer erbenflichen Gaben ben Mangel an Feinheit und an Weltgewandtheit nicht zu erfeten im Stande find. Die philosophische Sprechweise bes schweizerischen Tacitus behagte bem Könige von Weftphalen nicht, wenngleich feine schmeich= lerifden Sulbigungen bem Befieger Breugens einen Augenblick hatten gefallen tonnen. Die Beroen empfinden zwar einen gewiffen Refpect por einem berühmten Geschichtschreiber, fie thaten jedoch Unrecht, ihm Die Beforgung ihrer Geschäfte anzuvertrauen."

In demselben Berichte schilbert Wessenberg die neuen Einrichtungen am Hose zu Kassel in recht anschaulicher Weise. "Der Hos
ber Tuiterien ist das Borbild," so lauten seine Worte, "welches der
König bei der Bildung seines eigenen besolgt. Der Luzus und die Eistette sollen gleichzeitig die Schranke zwischen seiner Person und
dem Bolke bilden und ihm den Respect sichern, den man einem Monarchen schuldet. Anr die Minister und die Chefs der Departements
dürsen ihm Berichte erstatten. Den untergeordneten Beamten und
den Leuten aus dem Bolke gewährt er keine Audienzen. Sie können
ihr Anliegen bloß durch Bermittlung seines Cabinetes vor ihn
bringen."

"Rur ber Abel und die Staatsbiener oberften Ranges, wie die Staatsräthe, Gerichtspräsibenten und Präsecten, von Militärpersonen aber die Generale, Oberften und commandirenden Abjutanten können bei hof vorgestellt und in die Appartements Ihrer Majestäten zugelassen werden. Alle Welt muß dort in großem Costum, die

<sup>1)</sup> Bom 9. Januar 1808.

Herren im gestickten französischen Kleibe, die Damen im Hoftleibe mit Schleppen erscheinen. Bei seierlichen Gelegenheiten trägt der König ein spanisches Gewand, desgleichen thun die Großwürdenträger des Hoses und die Kammerherren, ein Luxus, welcher einen zu grellen Gegensatz zu dem im Volke herrschenden Elend und zu dem nur mittelmäßigen Vermögen der Adelsfamilien des Landes bildet, als daß er von Dauer sein könnte. Ein einziges Hoftleid koftet oft das ganze Jahreseinkommen eines Edelmannes oder eines Staatserathes."

"Die Stiquette bestimmt über den großen und den kleinen Zutritt bei Hose. Der letztere, welcher Eingang in die jeden Abend um sieben Uhr stattsindenden vertraulichen Cirkel Ihrer Majestäten gestattet, ist dis jetzt nur zwei oder drei Herren und einigen Damen gewährt worden. Der König und die Königin speisen zusammen allein. Die Obersthosmeisterin — Gräfin Truchseß geborne Hohenzollern — gibt manchmal eine Tasel zu acht Gedecken, zu welcher die Fürsten, welche nicht Souveräne sind, und hervorragende Fremde gezogen werden. Man nennt dieß: zur Tasel der Königin geladen sein, weil diese, bevor man sich setzt, den Gästen einen Augenblick widmet."

"Die Angestellten bei Hof mussen immer in großer Gala erscheinen. Der Kammerherr und der Adjutant vom Dienst schlafen vor der Thüre zu den inneren Gemächern des Königs. Der Groß-Almosenier und die obersten Bürdenträger müssen täglich beim Aufstehen und Schlasengehen Seiner Majestät gegenwärtig sein. Keine Equipage außer denen des Königs und der Fürsten, welche hiezu die Erlaubniß erhalten, darf es wagen, in die Höfe des königlichen Schlosses einzusahren. Und ebenso dürsen nur die königlichen Wagen über die öfsentlichen Bläte in der Stadt sahren."

Wenn er auch, jedoch nur in ganz vereinzelten Fällen, dieses frivole Gehaben des Kasseler Hoses in den Kreis seiner Berichterstattung zieht, so wird doch Wessendergs Ausmerksamkeit in weit höherem Waße durch die ernsteren Ereignisse in seiner Beodachtungssphäre gesesselt. Als ein Beweis hiefür wird der Bericht gelten dürsen, den er über die wahrscheinlich gewordene Einführung des französischen Eivilgesetzbuches in den deutschen Rheinbundsländern erstattet. Dessenderg ift der Weinung, daß durch eine solche Waßregel eine vollständige

<sup>1) 8.</sup> Februar 1808.

Umwälzung aller burgerlichen Berhaltniffe in den betreffenden Staaten und ein folgenreicher Gegensatz zwischen ihnen und ihren Nachbarn werde herbeigeführt werden. Nachdem burch diese neue Gesetgebung alle bisherigen Begriffe von ber Berichiebenheit ber Stände und ben Arten ihres Erwerbes verdrängt wurden, muffe man nicht nur einer neuen Sierarchie ber Berjonen, fondern auch einer völlig veränderten Bestimmung ber Eigenthumsrechte entgegenseben. Da biefe Reform vorzüglich zum Rachtheil ber bisber privilegirten Claffen geschehe, werbe ihre Wirfung um fo burchgreifender fein, als fie ben nicht privilegirten willtommen ericheine. Gie falle übrigens in eine Beit, in welcher die noch vor furgem jo mächtigen Gleichheitstheorien noch nicht völlig vergeffen feien, und wenn auch die neuerdings consolidirten monarchischen Formen diesen Theorien widersprächen, jo hofften boch beren Bertheidiger fich baburch zu entschädigen, daß fie nunmehr leicht Mittel finden würden, den bisberigen Abel von den Regierungsgeschäften zu verbrangen und fich felbft an beffen Stelle gu feben. Siedurch erflare es fich, weghalb die Ginführung bes frangofischen Befetbuches fo viele Bertheibiger und Beforberer in ber fogenannten wiffenschaftlichen Belt finde. Ebenjo leicht fei es die Urfachen zu ergrunden, aus benen verschiedene deutsche Regierungen zu biefer Reform die Sande gu bieten fich fo angelegen fein ließen. Die wichtigfte für fie bestehe in ber Berrüttung ihrer Finangen, indem ber Bufammenfturg aller bisherigen Stände und Ginrichtungen ihnen bie befte Belegenheit gur Ginführung neuer Steuersufteme und gur Bermehrung ber Auflagen barbieten wurde. Endlich hofften mehrere der deutschen Fürften hiedurch ihre Souveranität vollständig ausbilden zu tonnen, indem dann allerdings die letten Befugniffe der Stanbe verschwinden und einer absoluteren Fürftengewalt Blat machen müßten.

So lebhaft auch Wessenbergs Interesse für diese Borgänge im öfsentlichen Leben sein mochte, so wurde es doch von dem für die sortwährend sich verändernde Gestaltung der politischen Berhältnisse in Europa noch bei weitem überboten. Unablässig sehen wir ihn bemüht, seine Regierung mit verläßlichen Nachrichten über die stete Bermehrung und die Bewegungen der französischen Truppen, sowie über die hiebei obwaltenden Absichten Napoleons zu versehen, wozu ihm die engen Beziehungen des französischen Kaisers zu dem Fürsten Primas Dalberg, sowie die Berbindungen der Frankfurter

Handelswelt mit Paris die Möglickeit darboten. So berichtet er am 5. August über eine ihm auf dem letteren Wege zugekommene Neußerung Napoleons, er wolle dis zum Ende des nächsten Monates November den Staat Desterreich in Stücke zerschlagen sehen. Und eine Woche später!) theilt er den Inhalt eines von Napoleon an Dalberg gelangten, angeblich eigenhändig geschriebenen Briefes mit, in welchem er diesen zur Ausstellung seines durch die Acte des Rheinbundes stipulirten Truppencontingentes ausstordert. "Man behauptet in Wien," so ungesähr sollte derselbe lauten, "ich hätte von Desterreich Provinzen verlangt; das ist falsch. Weine freundschaftlichen Bezie-hungen zu dem Wiener Hose wurden seit dem Preßburger Frieden nicht unterbrochen. Aber wenn dieser Hos noch einmal eine Schilderhebung wagen sollte, darf ich es nicht darauf ankommen lassen, von ihm unversehens angegriffen zu werden."

Es scheint fast als ob Wessenberg, als er biefe Melbungen nach Wien richtete, über die eigentlichen Absichten feiner Regierung feine zutreffende Meinung gehegt und fich hierüber auch bann noch getäuscht hatte, als ihn Stadion von ben Beweggrunden, welche gur Errichtung ber Landwehr geführt, mit bem Auftrage in Kenntniß gesetht hatte, bieje Magregel überall als eine einzig und allein bie Sicherftellung bes eigenen Staates bezweckenbe zu bezeichnen, von welcher fich baber eine fremde Regierung nur bann berührt finden fonnte, wenn fie fich mit Angriffsplanen gegen Defterreich truge. Daber fei auch bie Bennruhigung ungegründet, welche Franfreich vor diefen vermeintlichen Ruftungen Defterreichs zu begen fich ben Anschein gebe, es mußte benn fein, daß es in beffen Defenfivfuftem eine gegen feine eigenen Intereffen gerichtete Magregel und eine Berausforberung gu einem Angriffe erbliden wolle. Dennoch werde man ebenfo unbeiert fortschreiten auf ber einmal eingeschlagenen Bahn, als Alles forgfältig vermeiden, wodurch Franfreich, mit welchem man noch in vollfommen befriedigendem Einvernehmen ftebe, Anlaß zu einer begründeten Befchwerde gegeben werden fonnte.2)

Ernster als Stadion selbst glaubte Wessenberg an die Wahrheit dieser Worte. In seiner Antwort nach Wien spricht er die Hoffnung aus, daß durch die von der kaiserlichen Regierung ergriffenen Maß-

<sup>1)</sup> Weffenberg an Stabion, 12. Muguft 1808.

<sup>3)</sup> Stadion an Weffenberg, 19. Auguft 1808.

regeln eine glücklichere Zukunft werbe herbeigeführt werden. Endlich muffe boch auch Frankreich sich von der Lopalität Desterreichs überzeugen und einsehen, daß es nicht ausschließlich herrschen könne auf dem Festlande Europa's. Dann aber werde es sich auch zur Ershaltung einer Macht beglückwünschen, welche allein die Scheidewand zu bilden vermöge zwischen den Bölkern des Westens und des Ostens. 1)

Bald nachdem Beffenberg in biefem Ginne nach Bien gefchrieben, mag die Beforgniß in ihm erwacht fein, daß feine Soffnungen vielleicht boch trügerische gewesen seien. Die Nachrichten, welche ihm über eine beabsichtigte Busammentunft ber beiben Raifer Napoleon und Mexanber in Erfurt zugingen, mußten bie ärgften Befürchtungen in ihm wachrufen. Denn fie fonnte nach feiner Meinung von Napoleon boch nur zu bem Zwecke veranftaltet worben fein, fich Ruglands gu versichern, um durch dasselbe Defterreich, fo lang er felbft mit ber Riederschlagung bes Aufftandes in Spanien beschäftigt ware, in Schach zu halten, ober für ben Fall, als ber Rrieg gwifchen Defterreich und Frankreich unvermeidlich geworden ware, Ruglands Bundes. genoffenschaft zu erlangen. 2) Da fam, und zwar in geheimnisvollster Beife, eine Mittheilung an Beffenberg, welche ihm von ber außerften Bichtigkeit ju fein ichien. Bon einem ber beutschen Gunftlinge Napoleons, dem Freiherrn Emerich Jojeph von Dalberg, einem Reffen bes Fürften Primas, damals großberzoglich babijchem Minifter und fpater von Napoleon zum Bergog ernannt, mit Tallegrand in engster Berbindung, rührte fie ber. Dem Befen nach bestand fie barin, ber Sof von St. Betersburg habe bem Raifer Napoleon vor einiger Beit zu verstehen gegeben, die Lage Ruflands und insbefondere beffen commerzielle Berhaltniffe wurden ihm nicht lang mehr erlauben, allem Berfehr mit England zu entfagen, es fei benn daß Rugland neue Silfsquellen eröffnet wurden, welche lediglich in Bebietserwerbungen auf Roften ber Türkei gefunden werden tonnten. Napoleon für feine Berfon ware geneigt, fich zu Allem, und fomit auch zu einer Theilung ber Türkei zu verstehen, wenn hierin ein Mittel erblidt werben murbe, Defterreich und Rugland für lange Beit eine fie von ben westeuropäischen Berhaltniffen ablentende Be-

<sup>1)</sup> Beffenberg, 9. Geptember.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ueber die eigentlichen Beweggründe Napoleons zur Beranlassung seiner Busammentunft mit Alexander in Erfurt vergl. Bandal, Napoleon et Alexandro. I. 392-407.

schäftigung zu geben. Er, Talleyrand, sei jedoch entschieden gegen ein solches Theilungsproject, denn es würde nicht nur wieder einen blutigen Krieg zwischen den Staaten des Festlandes, sondern für Desterreich auch noch die Folge nach sich ziehen, daß es, um Erwerbungen auf türkischem Gebiete zu erlangen, sich neue Abtretungen eines Theiles seiner westlichen Provinzen gefallen lassen müßte. Dem zuvorzusommen, gebe es kein anderes Mittel, als daß Kaiser Franz persönlich in Ersurt sich einsinde und dadurch die beiden anderen Kaiser verhindere, ihm Nachtheiliges zu verabreden.

Mit Recht erwiderte Wessenberg, daß nicht er, sondern der österreichische Botschafter in Paris die berusene Persönlichkeit sei, um derlei Mittheilungen an den Wiener Hof zu bringen. Da sie ihm jedoch immerhin bedeutsam genug zu sein schienen, um sich ihnen gegenüber nicht unthätig zu verhalten, und ihm auch keine ganz sichere Berbindung mit Wien zu Gebot stand, so eilte er selbst unter dem Namen Schwarz insgeheim nach München. Dort brachte er seinen Bericht zu Papier und übergab ihn dem daselbst beglaubigten älteren Bruder Stadions zur Weiterbeförderung nach Wien. 1)

Graf Friedrich Stadion, kein Diplomat von Beruf, war ein Mann, der die edle Offenheit seines Wesens in keiner Lage des Lebens verleugnete. Jest von Wessenderg ins Bertrauen gezogen, ließ er auch diesen Ansaß nicht vorübergehen, ohne seinen eigenen Anschauungen über Talleprands Borschlag dem Wiener Hofe gegen- über rückhaltsloß Ansdruck zu verleihen. Lebhast sprach er sich gegen den Gedanken einer Reise des Kaisers Franz nach Ersurt aus. Glaube man denn wirklich, daß dessen persönliche Anwesenheit die zwei anderen Kaiser von ihrer Gier nach neuer Bergrößerung werde abbringen können? Oder wolle man den Kaiser von Desterreich in diesen Theilungsplan nur hineinziehen, um ihn desto abhängiger von Frankreich zu machen? Und welche würden dann die neuen Opfer sein, die Desterreich als Aequivalent gegen die ihm auf Kosten der Türkei in Aussicht gestellte Bergrößerung würde darbringen müssen müssen? \*\*

Es bedurfte mohl nicht erft ber Grunde, welche Friedrich Stadion entwidelte, um feinen Bruder zu veranlaffen, dem Raifer Frang die etwaige Reife nach Erfurt zu wiberrathen, aber zu ausgiebiger Unter-

<sup>1)</sup> Beffenberge Bericht. München, 27. September 1809.

<sup>2)</sup> Friedrich Stadions Bericht vom 27. Cept. Mitgetheilt von Bertheimer im 63. Banbe bes Archive fur öfterr. Geschichte. S. 23.

stützung seiner Vorstellungen hat er sich ihrer allerdings bedient. Was jedoch die von französischer Seite versuchte Hereinziehung Oesterzeichs in das Theilungsproject anging, so neigte Philipp Stadion zu der Ansicht, es handle sich nur um einen Fallstrick, welchen Talleyrand dem Wiener Hofe legen wolle, nicht um für ihn, sondern nur um für sich selbst Nutzen daraus zu ziehen. Darum wies er auch seinen Bruder an, in Bezug auf das ihm durch Wessenberg übersbrachte Begehren Dalbergs, an einem dritten Orte zu näherer Besiprechung mit ihm zusammenzutressen, nur mit äußerster Behutsamsteit vorzugehen. Denn für Oesterreich handle es sich nicht so sehr um das, was man ihm mittheilen, als um das, was man vor ihm geheimhalten wolle. 1)

Dhne eine Antwort aus Wien abzuwarten, war Weffenberg, nachdem er fich nur etwa swölf Stunden in München aufgehalten, ebenfo raid und verstohlen, wie er gefommen, nach Frankfurt gurudgefehrt. Der Pflichteifer, ber ihn zu feiner eilfertigen Reife nach München vermocht hatte, bewog ihn auch zur Bergichtleiftung auf einen turgen Urlaub, der ihm in jenen Tagen zu feiner Erholung ertheilt worben war. Dennoch bleibt feine Berichterftattung vollfommen ftumm über bie bamaligen wichtigen Borgange in bem fo nahe von Frantfurt gelegenen Erfurt, was fich wohl nur durch die bortige Unwesenheit eines eigenen öfterreichischen Abgefandten, bes Generals Bincent, fo wie burch ben völligen Mangel einer auch nur halbwegs ficheren Boftverbindung mit Wien hinreichend erflaren läßt. Da traf ihn plöglich, und zwar in ben letten Tagen bes Jahres 1808 bie Bestimmung, als öfterreichischer Gefandter nach Berlin zu geben. Daburch fah er fich nun eigentlich zum erften Dale bagu berufen, auf ben Schauplat ber großen europäischen Bolitit als Mithandelnder gu treten.

<sup>1)</sup> Wertheimer S. 156.

## VIII.

## Miffion nach Berlin.

ezeichnend ist es, daß, obgleich wir aus einem der Briefe Beffen-bergs an Stadion wissen, derselbe habe vor seiner Ernennung nach Frantfurt seine Dienstleiftung wie feinen Charafter und feine Fähigteiten mit Barme belobt, die einzige Meußerung Stadions über Weffenberg, ber wir bisher begegneten, bei genauerer Betrachtung mehr ein Tabel als ein Lob genannt werden muß. Und auch noch in ipaterer Beit werben wir auf ein Urtheil Stadions über Beffenbergs politische Anschauungen stoßen, welches ebenfalls für ihn nicht gerade vortheilhaft lautet. Daß aber tropbem Stadion von Weffenberg, wenn er auch Einzelnes an ihm auszuftellen fand, eine gfinftige Meinung begte, wird wohl badurch am beften bewiefen, bağ er ibn, ber boch bis jest nur einen ziemlich untergeordneten Poften befleidete, ichon im Februar 1808 gum Gefandten in Berlin vorichlug. 1) Leider finden wir in dem Antrage Stadions fein Bort über die Beweggrunde, welche ihn biegu bestimmten, und somit nichts, woraus man auf feine Meinung über Beffenberg gu ichließen vermöchte.

Auch darüber wissen wir nichts, ob nur die leidige Gewohnheit des Kaisers, feine raschen Entschlüsse zu fassen, oder sonst ein triftiger Grund, ja vielleicht sogar eine Abneigung gegen Wessenberg ihn von der Erledigung des hinsichtlich des Berliner Postens gestellten Antrages abhielt. Fast das ganze Jahr 1808 hindurch blieb derselbe auf sich bernhen, dis endlich gegen Ende des November der Kaiser selbst, vielleicht in Folge einer mündlich vorgebrachten Bitte Stadions hierauf zurücklam. Am 6. December erneuerte dieser seinen Bor-

<sup>1)</sup> Referat Stabions vom 24. Februar.

schlag, welcher jetzt auch vom Kaiser im Princip genehmigt wurde. Aber erst nachdem Anfangs Februar 1809 Stadion auf die bald zu erwartende Rückfehr des Königs von Preußen aus St. Petersburg, wohin er zum Besuche des Kaisers Alexander gegangen war, aufmerksam gemacht und Wessenderg neuerdings als denjenigen bezeichnet hatte, der die für den Gesandschaftsposten in Berlin "erforderlichen Eigenschaften vorzüglich in sich zu vereinigen scheine," wurde Wessensbergs Ernennung vom Kaiser endlich vollzogen. 1)

Die Erhebung bes preußischen Bolfes im Jahre 1813 gum Befreiungstampfe gegen bas Napoleonische Joch gehört ohne Zweifel ju ben ichonften Erscheinungen in ber beutschen Beschichte. Aber wer die Dinge vorurtheilslos betrachtet, wird zugeben muffen, bag ihr diejenige ber Defterreicher ju Beginn bes Jahres 1809 nicht nachstand, ja fie vielleicht an Rühnheit und Opferwilligkeit noch übertraf. Denn als Preugen fich erhob, war die große frangofische Armee auf ben Gisfelbern Ruglands zu Grunde gegangen, und täglich fah man in Breugen bas Elend mit an, in welchem die Trummer berfelben ihrer Beimat fich zuschleppten. Siezu fam noch, daß Preugen ju jener Beit einen ebenfo mächtigen als verläglichen, tampfesmuthigen wie tampfluftigen Berbundeten an Rugland befag, wo Alles, die Bruft von Stolz erfüllt auf bie einem bisher allzeit fiegreich gebliebenen Gegner abgerungenen Erfolge, fich von dem unerschütter= lichen Borfate befeelt zeigte, ben Kampf wider ihn fortzuführen bis ju feiner völligen Bernichtung. Und felbft wer in Preußen baran zweifeln mochte, ob es gelingen werbe, hiezu auch ben Beiftand Defterreichs zu gewinnen, ber burfte boch von borther feinen Mugenblid irgend eine Wefährdung beforgen.

Wie ganz anders stand es doch um Desterreich vier Jahre früher, zu Beginn des Jahres 1809! Es ist wahr, es war weit besser gerüstet und gebot über viel ansehnlichere Streitfräste als Preußen im Jahre 1813; auch standen nicht, wie es in Preußen noch immer der Fall war, seindliche Truppen mitten im Lande. Aber in welch glanzvollem Zustande besand sich dagegen die französische Seeresmacht, und wenn auch ein sehr großer Theil dersielben durch die für Frankreich so wenig glücklichen Ereignisse auf der Phrenäischen Halbinsel vollauf in Anspruch genommen war, so

<sup>1)</sup> Raiferliche Resolution auf Stabions Bortrag vom 5. Febr. 1809.

besaß boch Napoleon burch seine Herrichaft über die Halfte des Continents und insbesondere durch die ihm unbeschränft zur Verfügung stehenden Truppen des rheinischen Bundes noch immer eine so imposante Streitfraft, welche er Desterreich entgegenstellen konnte, daß ein Ramps gegen sie als ein ungeheures Wagestück erschien.

Die Gefahr besselben aber wurde dadurch noch ansehnlich vergrößert, daß sich der Kaiser von Rußland seit dem unglücklichen Feldzuge des Jahres 1805 von Desterreich abgewandt, und seit dem Tilster Friedensschlinsse sogar in einen Berdündeten Napoleons umgewandelt hatte. Bei jeder Gelegenheit legte er eine an Feindseligkeit streisende Kaltsinnigkeit gegen Desterreich an den Tag, und die wenigst ungünstige Erklärung, die man in St. Petersburg zu erlangen vermochte, lautete dahin, Rußland werde an einem Angrisse Frankreichs auf Desterreich nicht theilnehmen. Würde aber Desterreich der Angreiser sein, so erkenne sich Rußland für verpflichtet, Frankreich den allianzmäßigen Beistand zu leisten.

In so überaus gefahrvoller Lage mußte man in Desterreich trot all bes leibenschaftlichen Hasses, der sich dort gegen Napoleon angehäuft hatte, trot ber unerträglich gewordenen Verhältnisse, nach beren Uenderung man sich sehnte, doch Bedenken tragen, diesmal ohne einen eigentlichen Verbündeten und lediglich auf die nicht eben allzu reichlich strömende Geldhilse Englands angewiesen, neuerdings den Kampsplatz zu betreten. Sprachen ja doch die Erfahrungen, die man in den letzten Kriegen gemacht, wider jedes isolirte Vorgehen gegen Napoleon. Nur in dem einmüttigen Zusammenwirken wider ihn, so mußten die Einsichtigen und Besonnenen sich sagen, siege das Heil.

Nirgends besaß man hinreichenderen Grund, dieser Ueberzeugung sich hinzugeben, als in Desterreich und in Preußen, denn in beiden Staaten hatte man ja den Nachtheil, welchen die Bersündigung gegen sie nach sich zog, schwerzlichst ersahren. Ein Jahrzehnt hindurch, seit dem Abschlusse des Friedens von Basel dis zum Ausbruche des Krieges von 1805 hatte man in Preußen gleichmäßig sestgehalten an jener eigensüchtigen Politik, welche darauf hinausging, mit möglichst geringer Gesahr sich möglichst große Vortheile zu verschaffen. Alls man jedoch endlich einzusehen begann, daß man hiemit auf die Länge

nicht werde ausreichen tonnen, und in diefer Erfenntniß fogar bie lang erfehnte Lodipeife ber Erwerbung Sannovers fich

nicht mehr beirren ließ, da fam man bei der Unentschiedenheit bes energielosen Königs Friedrich Wilhelm III. mit dem erst in den letten Tagen des November 1805 gefaßten Entschlusse, endlich bewaffneten Antheil zu nehmen an dem Kriege Desterreichs und Rußslands wider Frankreich, schließlich doch zu spät. Zu spät zumeist durch das eigene Berschulden, aber doch auch nicht ganz ohne dassenige des Kaisers Franz. Freilich war das blutige Drama, dessen erster Alt mit der unglückseligen Capitulation von Ulm, der zweite mit der Einnahme Wiens durch die Franzosen, der dritte mit der verstornen Schlacht bei Aussterlitz seinen Abschluß fand, schon ausgespielt. Aber eine heldenhaftere Natur als die des Kaisers hätte wohl auch nach dieser Niederlage noch an der Seite Rußlands den Kampf wider Napoleon fortgesetz und wäre dabei vielleicht noch in letzter Stunde des entscheidenden Beistandes Preußens theilhaft geworden.

Bei ben unermeglichen Berluften, welche Defterreich mahrend bes Feldzuges von 1805 und burch ben Bregburger Frieden erlitt, bei dem tiefen und nur allzuberechtigten Unwillen, den man dafelbit über die durch den preußischen Unterhändler Haugwitz abgeschloffene und von seinem Könige ratificirte Convention mit Napoleon vom 15. December 1805 empfand, ware es wirklich eine Sandlung heroifcher Gelbstverleugnung gewesen, wenn Defterreich mahrend ber Jahre 1806 und 1807 fich für Preugen in ben Rampf gefturgt hatte wiber Franfreich. Dennoch blieb auch in Wien die Erfenntniß bes Fehlers, ben man baburch begangen, bag man bieg nicht that, taum vollständig aus, und immer ftarfer wurde die leberzeugung, bag nichts fo febr als einmuthiges Bufammenwirten mit Breugen ben Erfolg einer friegerischen Unternehmung gegen Napoleon verburgen tonne. Dan wußte auch, daß die gleiche Unschauung von ben angesehensten Männern, ben erlesenften Rreifen in Breugen gehegt werbe. Ihr beim Ronige felbst jum Giege gu verhelfen und ihn au entichloffener Barteinahme für Defterreich, gu bewaffnetem Gingreifen in ben bevorstehenden Rrieg zu vermögen, barauf hatte nun der neue Gefandte Defterreichs in Berlin, fo fchrieb es feine Regierung ihm bor, mit fo energischer und nachbrucksvoller Thatigfeit binguwirfen, als bieg nur immer in feinen Rraften lag.

Bon biefem Geifte find benn auch die Inftructionen burchsbrungen, welche man Beffenberg mit auf den Beg gab. 1) "Die letten

<sup>1)</sup> Sie find vom 20. Februar 1809 batirt.

vertraulichen Eröffnungen des Königs," wird darin gesagt, "sind von der Art, daß sie an der Redlichkeit seiner Gesinnungen nicht wohl zweiseln lassen, und die Anhersendung des Grafen von Goly!) hat diese Gesinnungen bestätigt. Man kann sich auch die Möglichkeit kaum denken, daß nach solchen Schritten das preußische Cabinet zu einem entgegengesetzen Benehmen sich entschließen werde, indem diese Schritte selbst hiezu keinen Ausweg offen gelassen haben."

"Unter ben Beweggründen," heißt es an einer späteren Stelle, "welche vorhanden sind, um den König zu thätigster Mitwirtung zu veranlassen, ist wohl der seines eigenen Interesses der stärkste. Er vermag seine Lage von keinem anderen Gesichtspunkte mehr zu betrachten als von dem, daß der dermalige Zustand seiner Monarchie unmöglich fortdauern kann und er von dem französischen Kaiser auf keinen Fall einen viel besseren zu erwarten hat. Nach den geschehenen Eröffnungen dürfen wir auch darauf rechnen, daß der König nicht nur von dem Bortheil einer aufrichtigen Berbindung mit uns, sondern selbst von der Unmöglichkeit überzeugt ist, auf irgend eine andere Art die Wiederherssellung seiner Monarchie zu erzielen."

Mis bas willfommenfte Ergebniß, welches für ben Ronig von Breugen aus feiner Theilnahme an bem Rriege gegen Franfreich gunächft hervorgeben follte, wurde für ihn felbft die Wiebergewinnung feines früheren Befititandes an ber Elbe und auf ehemals polnischem Gebiete, insbesondere des Bergogthums Barichau in Aussicht geftellt. Außerdem würde feinen naheren Bermandten, wie dem Bringen von Dranien, bem Rurfürften von Seffen, bem Bergoge von Braunichweig gum Biederbesit ihrer verlornen Länder zu verhelfen fein. Gur Defterreich werbe nichts weiter - aber allerdings war bieß nicht wenig als die Ginjegung in die Provingen, welche es vor dem Abichluffe des Pregburger Friedens beseffen habe, sowie die Reftituirung oder volle Entichabigung ber zwei ihrer rechtmäßigen Besitzungen beraubten jungeren Zweige bes Erzhauses begehrt. Im Allgemeinen aber ftelle es fich die Aufgabe, ber auf gang Europa brudenben Uebermacht Napoleons engere Grengen zu gichen, fein insbesondere Deutschland und Italien auferlegtes Tributarinftem gu vernichten und somit die Berhältniffe bes europäischen Festlandes wieder auf ben guß zu bringen, auf welchem fie fich vor ben Ufurpationen napoleons befanden.

<sup>2)</sup> Des preußischen Majors Grafen Seinrich von Boly.

Für Desterreich beruhe die Wichtigkeit der preußischen Mitwirkung, heißt es serner in Bessenbergs Instruction, vorzüglich darin, daß nur durch sie seine rechte Flanke gedeckt und die Operationslinie in Deutschland dergestalt verkürzt werde, daß dadurch für die österreichische Armee ein concentrisches Operiren möglich erscheine. Preußen müßte somit die Besreiung der baltischen Seeküsten übernehmen, Norddeutschland von den Franzosen reinigen, sich der Weichsel, der Oder und der Elbe bemeistern und durch seine Unternehmungen zwischen der Elbe und dem Rhein wesentlich dazu beitragen, daß die französische Armee nicht noch einmal mit ihrer ganzen Macht gegen das Herz der österreichischen Monarchie vordringen könne.

"Da wir mit unseren Entschlüssen," wird in der Instruction für Wessenberg außerdem gesagt, "nicht mehr zögern dürsen, so wird der Herr Gesandte gleich nach seiner Ankunst beim König sich der unabänderlichen Gesinnungen dieses Monarchen zu versichern sowie alle jene Punkte ins Reine zu bringen suchen, welche auf die Art und Weise seiner Mitwirkung Bezug haben. Es liegt uns sehr daran, daß dieß Alles geschehe, bevor die französischen Drohungen oder Bersheißungen allenfalls einen Wankelmuth veranlassen können."

Schließlich wird Wessenberg noch beauftragt, sein Angenmerk auch auf das Berhältniß zwischen Preußen und Rußland zu richten. Es lasse sich annehmen, daß der König bei seiner Anwesenheit in St. Petersburg sich bemüht haben werde, den Kaiser Alexander von seiner seit dem Tilsiter Frieden so auffallend an den Tag gelegten Hinneigung zu Frankreich abzubringen. Lasse sich auch auf kein großes Resultat solcher Bestrebungen zählen, so werde man doch hoffen dürfen, daß Rußland durch sie wenigstens zur Beobachtung einer neutralen Haltung während eines Krieges gegen Frankreich vermocht werden könnte. Wessender solle aufs Aeußerste bemüht sein, hierüber sowie über die Beziehungen Preußens zu England und zu Schweden die Wahrheit zu ergründen, auf daß man die Ergebnisse seiner Rachforschungen bei den zu sassens Entschlüssen in Betracht ziehen könne.

Bei allem Nachdrucke, mit welchem Wessenberg auf ben engsten Anschluß Preußens an Oesterreich und auf seine Mitwirkung an einem Kriege dringen solle, hätte solches doch, wurde ihm eingeschärft, in einer Weise zu geschehen, daß es nicht den unmittelbaren Ausbruch des Kampses zur Folge haben musse. Wünschenswerth ware es, wenn

Friedrich Wilhelm der großen Entfernung wegen, in der er sich zu Königsberg befinde, vermocht werden könnte, seinen dortigen Aufenthalt mit dem zu Berlin, oder wenn er sich dort persönlich gefährdet glauben sollte, zu Breslau zu vertauschen. Als einflußreiche Personen, deren er sich vor allem bedienen sollte, um seine Austräge bei dem Könige zu vollziehen und ihn zu willsähriger Aufnahme der Wünsche Desterreichs zu vermögen, wurden ihm Oberst Scharnhorst und General Tauentzien bezeichnet. Auch auf die Schriftsteller, welche zur Gewinnung der öffentlichen Meinung vorzugsweise geeignet wären, möge Wessenberg einzuwirken trachten. Unter ihnen verdiene der aus Ungarn gebürtige, in Preußen lebende ehemalige Capuziner Ignaz Feßler, "für dessen Schriften sich in Ungarn eine ausgezeichnete Vorliebe offenbart", eine ganz besondere Ausmerksamteit.

So lauteten im Wesentlichen die Instructionen, mit denen Wessenberg, sobald sie ihm eingehändigt worden waren, auch schon Wien verließ, um sich auf seinen Posten nach Berlin zu begeben. Man sieht aus ihnen, wie sest der Kaiserhof, durch die ihm aus freiem Antriebe gemachten Erklärungen des Königs von Preußen hiezu verleitet, an dessen bewaffnete Mitwirkung in dem bevorstehenden Kampse gegen Frankreich glaubte. Gar bald sollte diese Erwartung grausam getäuscht werden.

Es gewährt ein zwar anschanliches, aber recht wenig anziehenbes Bild der Langsamkeit und der Mühsal des damaligen Reisens zur Winterszeit, sowie des erbärmlichen Zustandes der Straßen, wenn man von Wessenberg vernimmt, er habe hundert vier Stunden zur Zurücklegung des Weges von Wien nach Dresden gebraucht. Fünfzehn Stunden brachte er auf der einzigen Poststation von Laun nach Teplitz, und acht Pferde genügten kaum, um seinen Wagen auf die Grenzscheide bei Peterswalde hinauf zu schleppen. 1) Am Morgen des 28. Februar traf er in Berlin ein.

Seit einiger Zeit schon war Desterreich bei dem preußischen Hofe nur durch einen Geschäftsträger, den Legationsrath Karl Theodor Ritter von Hruby vertreten. Giner alten böhmischen, im Czaslauer Kreise begüterten Familie entsprossen, zählte Hruby damals nur wenig über dreißig Jahre. Er hatte bisher nur in untergeordneten Stellungen gedient und besaß zwar Gifer und Pflichttrene, aber wie es

<sup>1)</sup> Weffenberg an Stabion. Dresben, 25. Gebr.

icheint, eine nur mittelmäßige Begabung. Er befand fich, als Weffenberg nach Berlin fam, ju Ronigsberg am preugischen Soflager. Dorthin beabsichtigte Beffenberg fich alsbalb gleichfalls zu begeben, um bem Ronige feine Beglaubigungsichreiben gu überreichen und damit feine Miffion erft recht eigentlich zu beginnen. Er wartete nur noch eine bestimmte Mittheilung ab, ob der Ronig, wie durch ben Großtangler Benme in Berlin verlautbart worden war, ichon am 10. Marg bort anfommen, ober ob er feinen Aufenthalt in Ronigs= berg noch fortseten werbe.1) Die Beforgniß, mit bem Ronige auf bem Bege zusammenzutreffen, wodurch vielleicht ein unerfreuliches Auffeben erregt worben ware, vermochte Weffenberg feine Ungeduld gu bezähmen und feine Abreife nach Ronigeberg noch zu verschieben. Bas er jedoch in Berlin fah, faßte er in die Borte gusammen: "Die Stimmung bes hiefigen Bublicums und vorzüglich jene bes preußischen Militars ift gang für ben Rrieg. Das Elend und die Roth find fo groß, daß man mit Ungeduld fich nach dem Augenblicke fehnt, in welchem man fich an bem Schickfale rachen tann. Aber auch hier greift die Beforgniß noch um fich, als wurde Defterreich ben Rrieg nicht wirklich beginnen, und dieje Ungewißheit fo wie jene über die Befinnungen bes Ronigs bringen einen Buftand hervor, ber nicht mehr fern von Bergweiflung ift."2)

Kaum hatte Wessenberg in diesem Sinne nach Wien berichtet, so erschien der Major Graf Goly, derselbe, der vor wenig Monaten in Wien gewesen, im Austrage seines gleichnamigen Betters, des preußischen Ministers des Auswärtigen bei ihm, um ihm zu eröffnen, seine Reise nach Königsberg würde wenigstens für den Augenblick den König in große Berlegenheit bringen, denn man könne vorherssehen, der französische Gesandte Graf Saint-Marsan werde hieraus Beranlassung schöpsen, ebenfalls dorthin zu gehen. Der König hege sortwährend die gleichen Gesinnungen für den österreichischen Hof, zu denen er sich vor seiner Abreise nach St. Petersburg so deutlich bekannt habe. Allein seine Lage erlaube ihm nicht, irgend einen offenen Schritt zu Oesterreichs Gunsten und für den bewußten Zweck zu wagen, dis nicht der von österreichischer Seite erfolgende wirkliche Ausbruch der Feindseligkeiten ihn von dem französischen Einflusse unabhängiger gestellt habe. Auss bestimmteste glaube er, daß seine

<sup>1)</sup> Beffenberge Berichte vom 28. Febr. u. 3. Marg.

<sup>\*)</sup> Beffenberge Bericht vom 7. Marg.

bem Kaiserhose gemachten Eröffnungen über sein Berhältniß zu Frankreich in Wien auch nicht dem leisesten Zweisel an der Reinheit seiner Absichten sowie darüber Kaum gelassen hätten, daß er eigentlich jetzt schon als ein Allirter betrachtet werden müsse. Nur dürse man ihm nicht zumuthen, eher die Maske abzuwersen, als Desterreich seiner politischen Tendenz bereits durch thatsächliche Handlungen Ausdruck verliehen habe. An seinen Bunsch, Wessenberg um so weniger in Königsberg erscheinen zu sehen, als er selbst gewiß bald nach Berlin kommen werde, snüpse er das Ersuchen, derselbe möge ihm seine etwaigen Mittheilungen demnächst im Wege des Ministeriums zugehen lassen.

Beffenberg tonnte burch biefe im Auftrage bes Ronigs an ihn gelangende Eröffnung nur peinlichft berührt werben. Denn immer beutlicher fah er, bag die Dinge in Breugen feineswegs fo ftanden, wie man es in Wien im Angenblide feiner Abreife von bort annehmen zu follen geglaubt hatte. Der König war eben mit gang anderen Bebanten von St. Betersburg gurudgefehrt als er vor ber Fahrt borthin gehegt. Satte er fich früher entschlossen gezeigt, die Frangojen aus Rordbeutschland zu vertreiben, Berbindungen mit England herzustellen und mit gewaffneter Sand die Flanken und ben Ruden Defterreichs zu beden, jo war von bem Allen gar nicht mehr ober höchstens nur außerft ichnichtern bie Rebe. Statt bag, wie man in Bien gehofft, ber Konig feinen Aufenthalt in St. Betersburg bagu benutt hatte, ben Raifer Alexander gegen Franfreich eingunehmen, war bas Entgegengejette geichehen: ber Raifer hatte ben König so ziemlich wieder abgebracht von dem Gebanken einer Barteinahme für Defterreich. Und was Alexander nicht schon mündlich bei ihrem Zusammensein gethan, das bewirfte er jest schriftlich nach ihrer Trennung. Immer wieder warnte er den Konig vor der Befahr, mit Defterreich gemeinsam zu handeln, und nie gab er demjelben die jo oft erbetene Bujage, daß felbft für einen folchen Fall Breugen feine Schäbigung von Rugland brobe. Dadurch allein ichon erreichte er bei bem Beforgniffen aller Urt jo leicht juganglichen Stonige ben beabsichtigten Zwed, und er gab ihm badurch wenigstens einen Borwand, fich ablehnend gegen ein Bundnig mit Defterreich ju verhalten. Bon einem blogen Bormande aber, und nicht von

einem triftigen Grunde barf hier wohl mit Recht geredet werden. Denn daß Alexander trop feines zweibentigen Benehmens boch niemals zu einer wirklichen Feindseligkeit gegen Friedrich Wilhelm geichritten ware, tonnte schon bamals kein Einsichtiger im Ernfte bezweiseln.

Unter diesen Umständen vermochte Wessenberg dem Major Goly nichts Anderes zu erwidern, als daß seine Fernhaltung von der Person des Königs ihm für die zwischen den beiden Hösen zu pflegenden Berhandlungen recht schädlich zu sein scheine. Er werde sich zwar natürlich nicht gegen den Willen des Königs an dessen Hosflager einsinden, müsse aber erklären, daß ein großer Theil seiner Aufträge sich nur zu mündlicher und persönlicher Erörterung mit ihm eigne. Er könne also, wenn dessen Gestinnung für die gute Sache überhaupt noch eine standhafte sei, nur auf Gestattung eines unmittelbaren Verschrs mit ihm dringen.

Den eigentlichen Beweggrund ber zögernden Saltung bes Ronigs meinte Beffenberg nur in beffen "befannter Mengitlichfeit" erbliden zu muffen. Darum verringere fich auch allmälig die Hoffnung auf eine active Mitwirfung besfelben am Rriege, benn es fehle ihm an aller Energie. Auch paralyfire ber Geldmangel jegliche Borfehrung, und bas um jo mehr, weil ber König bie wenigen ihm noch gu Gebot ftehenden Millionen nicht in Die Schange ichlagen wolle. Denn er fühle fich gludlich in bem Gedanten an die Ausficht, die ihm noch bleibe, ichlimmften Falles als wohlhabender Privatmann leben zu fonnen. "Befage er," fchreibt Beffenberg, "eine jo ftolge Seele wie jebe feiner beiben Schwestern, Die ich häufig febe, Die Bringeffin von Seffen ober bie Pringeffin Wilhelm, bann vermochte er noch eine große Rolle gut fpielen. Denn niemals herrichte ein Monarch über ein Bolf, welches entichloffener war, Alles daran gu fegen, um feine Freiheit und feine Unabhangigfeit vom Joche ber Fremben wiederzugewinnen." 1)

Wessenderg bedient sich noch weit leidenschaftlicherer Ansdrücke, in benen er über die Willenstraft des Königs, über seinen männlichen Muth, ja sogar über seine Eignung, die Regierung überhaupt zu führen, schonungslos den Stab bricht. Da aber trot aller Wärme des Gefühls, deren der Geschichtschreiber sich niemals entäußern soll, er boch in ernster und möglichst parteiloser Beurtheilung der Menschen und der Dinge die oberste Pflicht aller Geschichtschreibung, und in

<sup>1)</sup> Bericht Beffenbergs vom 8. Marg.

politicae Chambiovarie eine urge Setjindigung geger die Kaindie und der Richte derheiben erfolder und, fo ink hier dem um fehr hervorragender gegenetikipe Seite gegebenen Beilpieler mit Sampfalt und dem Richt gegengen werden.

La stan der perfeitliche Zuteitt gu bem Köringe veröcklichen man, beisel Aleksenberg nichte isbeig, alle sich Hentengen einspeckgenden Boeicksüge an ihn gelungen zu ünfen. In denkelten war die Wiedereinschung des Körings von Dreußen in beinen fedigeren Mesigkiond als oberses Princip hingespellt und erlauen fedigeren Mesigkiond als oberses Princip hingespellt und erlauen hingespelligt, das man, wie es ja auch ichen in Westenbergs denkennte frand, hieranter nicht nur die ehemals polnischen Promiten Prenchenn, sondern auch diejenigen jenseits der Elbe verstehe Andrich versprach man vorzäglich zur Eroberung des Herzogstehmms Martichan beitragen und en gleich nach derselben an Preußen übergeben zu mollen.

Wenn tegenb eine Hadricht geeignet gewefen mare, Beffenbergs liet getuntene haffnungen wieber etwas emporgurichten, fo mar es bie ihm wan henbu gutommenbe Mittheilung, ber Ronig rechne ibm tein Wichtericheinen in Ronigeberg boch an, und er werbe, um die Berhanblungen mit ibm ju pflegen, unverzüglich ben Generallieutenant Mrafen Tanenbien nach Bertin fenben. ") Diefer, vor Allem aber Scharnharft, und anfierbem Oberft Anefebed waren ja bie brei Wanner, von beren Minwirfung Weffenberg fich vielleicht boch noch nertureden burtte, baft feine Miffion nach Berlin ichtieftlich nicht unns ohne Erfolg bleiben werde. Aber Anfangs ichon auf ben In Willia feftucient, wurde bie Abreife Tanenhiens nach Berlin bann micher verkhaben, bis fie fichtieflich ganz unterblieb. Alls Troft bielde muche Abiffenderg angelagt, flatt Tauenpoins werde nun ber Weather Goly und Berlin hummen, mit ihm zu verhandeln. Aber and being personal den kinden solie genaam et den Unidicit, als es es non pronficioler Seite brounf abgefeben fer, jede traculture culifications (Editioning Section beauty distribution and spinshick by State part in begettein.

him pringitum einerfeite alles ihm nur überhaust Wigitire Nuccei in dam ingenie Bestenberg de Skarnberft und Dinangier fein von Britis in Lönigsberg verweiter, mit Angeiser weiter und

I deliver to being the best to be the

bem Lande in Zurückgezogenheit lebte, in desto engere Verbindung zu treten. Auch mit Chasot, dem Playcommandanten von Berlin, Steins Liebling, hatte er eine solche anzuknüpsen gewußt. Man darf diese Namen nur nennen, so sieht man, daß Männer, welche in dem damaligen Preußen zu den ausgezeichnetsten gehörten, es waren, deren Unterstützung Bessenberg zur Erreichung des Endzweckes seiner Sendung erstrebte und auch erhielt. Noch ein fünster gesellte sich, und zwar durch Knesebecks Vermittlung zu ihnen, des Königs bevorzugter Flügeladjutant Oberst von Borstell. Gine von demselben auf Anregung Bessenbergs in energischen Ausdrücken versaßte Dentschrift wurde an Scharnhorst gesendet. Man war dessen eindringlicher Fürsprache bei dem Könige gewiß und hofste um so mehr auf einem günstigen Ersolg dieser Schrift, als sie ganz auf die eigenthümliche Versönlichseit des Königs berechnet war.")

In seiner Unermüblichkeit ließ es jedoch Wessenberg auch hiebei nicht bewenden, und er selbst ergriff die Feder zu einer Arbeit, der er den Titel gab: "Betrachtungen über die politische Lage Preußens im März 1809." In so anschauslicher Weise seize setze er in ihr die Gründe auseinander, welche den König zu activer Theilnahme an dem bevorstehenden Kriege veranlassen sollten, daß sie ihm den beadsichtigten Zweck nicht ganz versehlen zu können schien. Und wirklich wissen wir jetzt, daß der König, welchem Scharnhorft auf Wessenbergs Bitte dessen Dentschrift vorgelegt hatte, persönlich daran ging, eine Antwort auf sie zu versassen. Dieselbe sollte ihm, wie Scharnhorft an Wessenberg schrieb, durch einen Officier überbracht werden, welcher bemnächst nach Berlin abgehen werde. "Nichts würde mich", mit diesen Worten schloß Scharnhorst seinen Brief, aus dem Wessenberg einen Hoffnungsschimmer hervorleuchten zu sehen glaubte, "glücklicher machen, als Eurer Ercellenz Zutrauens mir werth machen zu können."

Aber auch zur Ertheilung einer Antwort von Seite bes Königs und zur Entsendung bes von Scharnhorft angekündigten Officiers nach Berlin kam es nicht. Statt bei seiner ersten Absicht zu beharren,

<sup>1)</sup> Weffenbergs Bericht vom 23. Marg. Borftells Dentschrift veröffentlichte Stern: Abhandlungen und Actenstücke zur Geschichte ber preußischen Reformzeit. (S. 51-57).

<sup>7)</sup> Lehmann, Scharnhorft. II. 253.

<sup>7</sup> Scharnhorst an Weffenberg, Königsberg, 5. April 1809. Eigenh. Abgebr. bei Stern. S. 46. Dort ift auch (S. 47-50) Weffenbergs Dentschrift veröffentlicht.

gab ber fortwährend ichwantenbe Ronig jest Scharnhorft ben Auftrag. Belfenberg mitgutheilen, ber ingwijchen in Berlin eingetroffene Staatsminifter Graf Goly fei "zu allen Eröffnungen und Erflarungen" ermächtigt, welche Weffenberg nur immer erwünscht fein tonnten.1) Aber neuerbings blieb bie ichale Birflichfeit weit hinter ben vielversprechenben Berheifungen gurud. Leicht fiel es Beffenberg, bem Minifter ben grellen Unterichied zu Gemuth zu führen, ber amijchen ben erften, von preugischer Geite aus freiem Untriebe und in ber Abficht, ben Beiftand Defterreichs zur Erlöfung aus bem eigenen Elend ju erlangen, abgegebenen Erffarungen und ber jegigen Saltung bes Ronigs obwaltete. In fo überzeugenber Beije that bieg Beffenberg, baß fich Goly hievon wirflich bewegt zeigte. Er geftand fogar, ber Ronig fei burch feine Reife nach St. Betersburg gang bon feinem früheren Borfate, von allem Anfange an mit Defterreich gemeinfame Sache zu machen, abgebracht worben. Er habe gehofft, ben Raifer Meganber gur Reutralität in bem unausbleiblichen Rampfe zwischen Defterreich und Franfreich zu vermögen, er habe ihn aber gang in Dapoleons Intereffen befangen und für ben Fall, als ber Wiener Sof ber Angreifer fein follte, entichloffen gefunden, Franfreich Beiftand au leiften. Der König fühle fich für ben Augenblick noch abhängiger von Rufland als von Franfreich; Die Furcht vor bem erfteren Staate werbe burd ben fteigenben Berfall feiner eigenen Silfsquellen noch vermehrt, und mabrend er feinen früheren Gefinnungen für ben Biener Dof treu bleibe, fuhle er fich boch gang außer Stande, ihm irgend eine Mitwirfung zu versprechen.

Allerdings trachtete Golf ben peinlichen Eindruck, welchen die im Namen des Königs abgegebene Erklärung auf Wessenberg hervorbrachte, am Ende ihrer Unterredung durch die Bemerkung zu schwächen, das, was er gesagt, möge noch nicht als Abschluß der zwischen Desterreich und Preußen schwebenden Berhandlungen angesehen, sondern abgewartet werden, ob nicht die Ereignisse selbst der Haltung des Königs noch eine andere Richtung geben würden. Aber Wessenberg ließ sich durch derlei Beschwichtigungsversuche feinen Augenblick täuschen. Man dürse, schrieb er nach Wien, auf irgend eine Mitwirkung Preußens in dem Kampse gegen Frankreich durchaus nicht mehr zählen und der Kaiserhof müsse daher bei seinen kriegerischen Unternehmungen ganz unabhängig von seder Kindsicht auf Preußen

<sup>1)</sup> Scharnborft an Weffenberg, Ronigsberg, 8. April.

handeln. Eine Aenderung in dessen Hußlands herbeigeführt werden. Desterreich bleibe für jett nichts übrig, als sich einerseits gegen jede Feindseligseit von Seite Preußens, wenn dieses hiezu gezwungen werden sollte, sicher zu stellen, und andererseits von dem guten Geiste Nuten zu ziehen, der das ganze Land beseele. Eine offene Darlegung des von österreichischer Seite beobachteten Bersahrens würde hiezu von Nuten sein. Noch größere Wirtung aber verspreche er sich von der Ausssührung des Gedankens, ein abgesondertes österreichisches Corps unter dem Namen einer deutschen Armee an den Main zu schieden. Bald würde dieselbe ihre Reihen durch das Zuströmen preußischer Unterthanen, insbesondere aber von Kriegsseuten aller Art in ungeahntem Maße anschwellen sehen.

Etwas kühneren Hoffnungen auf einen Umschwung in den Ansichauungen und Absichten des Königs als Wessenberg selbst gab die Mehrzahl der preußischen Staatsmänner, und vor allem der dortigen Militärpersonen sich hin. Sogar Goly beschwor den österreichischen Gesandten, überzeugt sein zu wollen von der Beständigkeit seiner Bestrebungen, hierin eine Aenderung zu erzielen. Er höre nicht aus, dem Könige vorzustellen, daß nur in einträchtigem Zusammenstehen der beiden deutschen Mächte ein Rettungsanker für Preußen zu erblicken, und daß Rußland weder im Stande noch gesonnen sei, ihm dabei hindernd in den Weg zu treten.

Drängender noch als der Minister Golt suchten die preußischen Generale ermuthigend einzuwirken auf ihren so kleinmüthigen König Scharnhorst, Blücher, L'Estocq, Tauentzien standen hiebei in vorderster Reihe. Der Letztere übersandte dem Könige einen Plan, nach welchem alle in Ostpreußen befindlichen Truppen zwischen Danzig und Thorn zusammengezogen werden sollten, um beim ersten Kanonenschuß Meister der Weichsel zu sein. Die auf dem linken Ufer dieses Stromes befindlichen Streitkräfte aber hätten sich an der Oder zu concentriren, um beim Ansbruche der Feindseligkeiten gegen die Elbe vorwärts zu dringen. ")

Bo fo viel tapfere Gefinnung, fo viel ftandhaftes Tefthalten an ben mit jo großer Begeisterung erfaßten Ibeen rings um ihn her

<sup>1)</sup> Weffenbergs Bericht vom 2. April.

<sup>3)</sup> Weffenberg, 22. April 1809.

sich kund gab, da konnte wohl auch Wessenberg nicht ganz in seiner bisherigen Hoffnungslosigkeit verharren. Wenn nur einmal, so meinte nun auch er, die Kunde von einem glücklichen, durch die Desterreicher errungenen Wassenersolge nach Preußen gelangt wäre, so könnte vielleicht doch noch Ales sich zum Besseren wenden. Und wirklich gewann es einen Augenblick den Anschein, als ob dieser sehnsüchtige Wunsch in Erfüllung gehen sollte. Denn am 18. April konnte Stadion von Schärding aus, wohin er sich im Gesolge des Kaisers begeben hatte, Wessenberg benachrichtigen, ganz Tirol sei binnen wenig Tagen für Desterreich zurückgewonnen worden. Der Norden dieses Landes habe sich durch seine wackeren Bewohner selbst besreit, Südtirol aber sei von den kaiserlichen Truppen besetzt. Ungesähr sünstausend Gesangene seien gemacht und über Salzburg nach dem Innern der österreichischen Monarchie abgesührt worden.

Unendlich war ber Jubel, welchen biefe Rachrichten in gang Norddeutschland hervorriefen, unendlich aber auch die Begierbe, es ben waderen Tirolern gleich zu thun. Go boch ftieg und fo allumfaffend war ber Enthufiasmus, bag Beffenberg ichon für bie nächfte Reit eine allgemeine Bolfserhebung vorhersagen zu burfen glaubte. Die besten preußischen Officiere würden fich, fo meinte er, ihr anschließen. Rum Beweise beffen überfandte Beffenberg eine an ben Erghergog Rarl gerichtete Eingabe bes Blatcommandanten von Berlin, Dajors Grafen Chafot, ber entichloffen war, feinen Abschied aus preußischem Dienfte zu nehmen, um gegen Frantreich ins Feld gieben gu fonnen. In ergreifenden Worten ichildert Chafot ben Schmerz ber echtbeutichen Männer, in beren Ramen er fpreche, daß ihre fehnfuchtsvollen patriotischen Bunfche bei bem eigenen Ronige feinen Biberhall fanden. Er erbietet fich gur Errichtung eines preugifchen Freicorps, welches junachft ben Feind aus ben Gegenden zwischen ber Wefer, bem Rhein und ber Ems hinaustreiben follte. Bei bem Butrauen, bas er bei ben tampfluftigen Mannern in Breugen genieße, fei er einer jahlreichen und tüchtigen Gefolgichaft gewiß. Erhalte er hinreichend Gelb gur Ausruftung, fo werbe er binnen brei bis vier Bochen gum Unmariche bereit fein. 1)

Beit draftischer noch als die Sprache, welche Chafot in biefer Eingabe führte, bewies ein bis bahin in Preußen unerhörtes Er-

<sup>&#</sup>x27;) Chasots Eingabe ift aus Berlin vom 25. "
im Original bem Berichte Weffenbergo "

eigniß die unglaubliche Aufregung, welche in der dortigen Armee herrschte, und die arge Desorganisation, der sie in Folge des grellen Contrastes zwischen ihren begeisterten Wünschen und der apathischen Haltung des Königs verfallen war. Ganz auf eigene Faust führte am 28. April der Major Ferdinand von Schill sein Regiment von Berlin hinweg und begann mit ihm jenen abenteuerlichen Zug, der mit seinem Berderben und dem seiner Leute ein so tragisches Ende fand.

Trot ber eblen Beweggründe, welche Schill zu seinem waghalsigen Unternehmen vermochten, ist doch Bessenberg weit davon entsernt, die eigentliche Natur dieses Schrittes zu verkennen, und er nennt ihn ganz einsach eine Desertion, ja ein Berbrechen, zunächst durch einen Haftbesehl veranlaßt, welcher am folgenden Tage gegen Schill in Bollzug geseht werden sollte. Und den von preußischer Seite sogar am Kaiserhose zur Sprache gebrachten Berdacht, als ob er auf die Entweichung Schills nicht ganz ohne Einfluß geblieben wäre, lehnt Bessenberg mit großer Entschiedenheit von sich ab.1)

Er bejag umfomehr Urfache hiezu, als die Eigenmächtigfeit Schills auf ben Ronig nicht, wie man einen Augenblid geglaubt hatte, einen ber Befriegung Franfreichs gunftigen, fondern gerade ben entgegengesetten Eindrud bervorbrachte; vermag man ja boch auch feine Berechtigung nicht zu leugnen, fich einen fo unendlich wichtigen Entichlug nicht gegen feinen Willen abtroten gu laffen. Der Ronig machte Miene, Scharnhorft bas Portefeuille bes Krieges zu entziehen, L'Eftocq und Tauengien wurden von ihren Commanden fuspendirt, Chajot jogar verhaftet. Und hiezu tam noch, bag bie Schlag auf Schlag auf einander folgenden Siobspoffen von dem unglücklichen Beginne ber Kriegführung Defterreichs gegen Napoleon, von ben noch auf baierischem Bebiete erlittenen empfindlichen Nachtheilen, von dem fast ungehinderten Bordringen ber Frangofen gegen ben Mittel= puntt der öfterreichischen Monarchie, von der Einnahme Wiens endlich and in Norddeutschland einen niederschlagenden Gindruck hervorbringen mußten. Aber fie trafen bort auf ein burch bas eigene Diggejdid gestähltes Befchlecht, und es fann nicht gefagt werben, bag basfelbe biedurch in feiner bisherigen Stimmung wantend gemacht worden ware. Berabe in jenen Tagen empfahl Beffenberg mit fehr warmen Borten ben Major Grolmann, auch einen ber Helden Befreiungsfrieges, jur Aufnahme in die öfterreichische

Armee. 1) Prinz Wilhelm von Dranien aber, nach wenig Jahren ber erste König der Niederlande, welcher aus dem österreichischen Hauptquartier zu seinem Schwager Friedrich Wilhelm III. nach Königsberg geeilt war, um ihn zur Theilnahme an dem Kriege gegen Frankreich zu bewegen, kam mit der erfreulichen Nachricht nach Berlin, der König habe seinen Unmuth gegen Scharnhorst wieder überwunden und ihm den Austrag gegeben, Alles anzuwenden, um seine Truppen möglichst bald in kriegsfähigen Zustand zu versetzen. Denn er sei nun entschlossen, an Desterreichs Seite einzutreten in den Kampf, wenn er nur Gewischeit darüber erlange, daß der Kaiserstaat sogar im Falle neuerlichen Mißgeschicks den Krieg noch durch einige Monate fortsetzen werde.2)

Der Prinz von Oranien schrieb in einer vielleicht allzu sanguinischen Auffassung der Dinge diese vermeintliche Aenderung in den Anschauungen des Königs den beruhigenden Bersicherungen zu, welche demselben aus Rußland zugekommen sein sollten. Dennoch meinte Wessenderg, der König halte noch immer an dem ihn völlig beherrsichenden Gedanken von der Unbesiegbarkeit Napoleons sest. Er betrachte den Sturz aller europäischen Staaten als ganz unvermeidlich, und habe daher schon durch Vermittlung des Prinzen von Oranien in England Schritte gethan, um sich dort für alle Fälle einen Zusstuchtsort zu sichern.

Fast drei Wochen hindurch war Wessenberg ohne jede Nachricht von Seite seiner Regierung gewesen, und mit Ingrimm, aber auch mit Schmerz las er die bombastischen Bulletins, welche Napoleon an seine Armee über deren siegreiches Bordringen in Desterreich erließ. "Einen Monat, nachdem der Feind," hieß es in einem, welches aus Schönbrunn vom 13. Mai datirt war, "den Inn überschritt, an dem nemlichen Tage, in der nemlichen Stunde zogen wir in Wien ein; seine Landwehren, sein Anfgebot, seine Wälle, ausgeworsen durch die ohnmächtige Wuth der Prinzen des Haufes Lothringen, haben Euren Blicken nicht Stand zu halten vermocht. Die Prinzen dieses Hauses verließen ihre Haupststadt, nicht wie Männer von Ehre, welche den Umständen weichen und dem Wechsel des Kriegsglückes, sondern wie

<sup>1)</sup> Bessenberg an Stadion. Perlin 18. Mai. Je recommande surrout le Major Grolmann, officier de beaucoup de mérits et d'une conduite très acce

<sup>2)</sup> Weffenbergs Berichte, 22. und 29

<sup>3)</sup> Weffenberg, 30. Mai.

Eidbrüchige, die von ihren eigenen Gewissensbissen verfolgt werden. Indem sie aus Wien flüchteten, bestand ihr Lebewohl an dessen Bewohner in Brandstiftung und in Mord. Wie Medea haben sie mit

ihren eigenen Sanben ihre Rinber erwürgt."

So lächerlich diese großsprecherischen Unwahrheiten auch sein mochten, so lag ihnen doch ein blutiger Ernst zu Grunde, und daß dem so war, erfüllte jedes deutsche, patriotisch empsindende Herz mit Trauer. Da brachte mit einem Male die Nachricht von dem glanz-vollen Siege, welchen Erzherzog Karl am 21. und 22. Mai bei Aspern über Napoleon ersocht, einen völligen Umschwung hervor. Das unmöglich Geglaubte war plöglich geschehen und der Unüber-windliche geschlagen. Diese beglückende Nachricht verbreitete sich mit Blipessichnelle durch ganz Desterreich und durch Norddeutschland. Nun endlich schien die Vorbedingung ersüllt, von welcher Friedrich Wilhelm bisher seine Mitwirfung abhängig gemacht hatte. Denn Napoleon war empfindlich geschäbigt und damit auch die Bürgschaft gegeben, daß Desterreich den Kamps gegen ihn noch länger sortsehen könne und werde.

So hätte man glauben sollen und so glaubte es auch alle Welt in Preußen, aber gar bald zeigte es sich, daß man auch jetzt wieder der eines energischen Entschlusses unfähigen Natur des Königs mehr zugetraut hatte, als wozu sie sich aufzuraffen vermochte. Neuerdings wurden langsam sich hinschleppende Verhandlungen mit Wessenberg begonnen, und derselbe meinte sogar zu bemerken, daß Goltz sie jetzt noch lässiger führe als vorher. Er schrieb diese größere Zurüchfaltung des Ministers zum Theile dessen persönlicher Eisersucht auf die Einmengung des Prinzen von Oranien in die Geheimnisse der preußischen Diplomatie, aber mehr noch einem ausdrücklichen Besehle des Königs zu, welcher noch gewissere Nachrichten über den ersochtenen Sieg und stärtere Bürgschaften erhalten wolle für die Ausdauer Desterreichs in dem Kampse gegen Frankreich.

<sup>1)</sup> Beffenberg an Stabion, 30. Dai.

## Ernchtlofe Bemühungen Weffenbergs.

Gidt allein mit vielem von bem, was in Preugen geichah ober vielmehr nicht geschah, war Wessenberg nichts weniger als zufrieden, mit anerkennenswerthem Freimuth migbilligte er auch gar Manches von bem, was in Defterreich gethan ober, beffer gejagt, unterlaffen murbe. In lebhaften Musbruden bat er Stadion um häufigere und ausführlichere Rachrichten über ben Zustand und die Unternehmungen der öfterreichischen Armee. Richt einmal die Angabl der Todten und der Bermundeten, der eroberten Ranonen und Fahnen fonne man erfahren. Der Berfaffer eines Armeebulleting, welches den Lefer begeiftern folle, muffe boch wenigftens einigen Schwung in basfelbe gu legen wiffen. "Und warum veröffentlicht man niemals," fahrt Weffenberg wortlich fort, "bie Ramen ber Generale, welche ihre Schuldigfeit nicht gethan haben? Man wurde fie viel harter beftrafen, wenn man fie öffentlich in einem Bulletin tabelt, als wenn man fie in irgend eine Festung iperrt, wo fie gewöhnlich ein ehrenvolleres Ende finden als fie verdient haben."

Behutsamer sprach sich Wessenberg über einen ganz eigenthümslichen Schritt aus, welchen der Wiener Hof damals aus eigenem Anstriebe und ohne ihn früher um Rath zu fragen, that. Zunächst wurde er hiezu wohl durch den Prinzen von Oranien vermocht, welcher, von Königsberg und Berlin kommend, in dem kaiserlichen Hauptsquartier zu Wolkersdorf eingetroffen war und nun dort ebenso wie es von seiner Seite Wessenberg gegenüber geschehen war, über die Neigung des Königs von Preußen zur Kriegführung weit günstiger lautende Mittheilungen machte, als sie der strengen Wahrheit entsprachen. Der König gehe, so versicherte der Prinz, sitreitbaren Grundsahe aus, daß seine Existenz

bedroht sei, daß Außland ihn gegen Frankreich weder schützen könne noch wolle, daß somit Desterreichs Sturz auch denjenigen Preußens unausbleiblich nach sich ziehen würde. Friedrich Wilhelm sehe sich daher durch sein Pflichtgefühl und durch die Interessen seines Landes zur Theilnahme am Kriege gedrängt. Er verlange von Desterreich, um den entscheidenden Entschluß sassen, auf beren Basis es den Krieg begonnen, sowohl im Allgemeinen als in Bezug auf Preußen nicht abgehen und daher nicht wieder durch einen vorschnellen Frieden die Wächte preisgeben werde, welche ihr Schicksal an das seinige geknüpst hätten.

Hierüber einmal beruhigt, wünsche der König nicht nur zu wissen, auf welchen Beistand an Geld, an Gewehren und an Pulver er von Seite Desterreichs hoffen dürse, sondern auch die Anschauungen des Wiener Hoses über die ihm willsommenste Art der Verwendung der preußischen Truppen sennen zu lernen. Die oberste Leitung der vorzunehmenden Operationen würde er gern dem Erzherzog Karl anheimstellen. Aber freilich, fügte der Prinz von Oranien hinzu, könne der König seine Operationen nicht vor fünf oder sechs Wochen beginnen. Doch seien die erforderlichen Besehle zu den Vorbereitungen bereits gegeben, und dieselben würden mit größter Beschleunigung durchgesührt werden.

Rach biefen Mittheilungen bes Pringen hielt man im faiferlichen Sanptquartier ju Bolfersborf ben Entichluß bes Ronigs von Breugen für unwiderruflich gefaßt. Man meinte, daß es fich allerdings noch um einige wechselseitige Berficherungen und Auftlarungen banbeln, daß aber die befinitive Entscheidung Preugens nicht mehr von vorhergebenden Besprechungen ober von Bestimmungen abhängig gemacht werbe, beren Erörterung für jett nicht am Blate fei und langere Beit in Anspruch nehmen wurde. Darum glaubte man wenigftens für den Augenblick über die fich in Berlin fo langwierig hinschleppenden Berhandlungen awifchen Beffenberg und Goly hinweggeben zu muffen. Denn ichon bas einzige Begehren bes Letteren, Aufflarung über bie Frage zu erhalten, welche Gedanten Defterreich über Die gufünftige Bestaltung Deutschlands bege, war geeignet, die begrundete Beforgniß machgurufen, bag Erörterungen bierüber zu nichts Unberem führen thunten als Breugen ben geeigneten Zeitpuntt zum Losichlagen vollju machen. Bor ber Sand muffe bas Angenmerk, so wurde an Wessenberg geschrieben, ausschließlich darauf gerichtet sein, den gemeinsamen Feind aus Desterreich und aus Preußen sowie aus den Ländern zu vertreiben, über welche er sich die Oberherrschaft angemaßt habe. Die Basis etwaiger Vereinbarungen könne ja doch nur in der wechselseitigen Anerkennung des Grundsates bestehen, daß man von dem Augenblicke der Betheiligung Preußens am Kampse angesangen, die Interessen beider Staaten sowohl im Kriege als im Frieden als vollkommen identisch betrachte. Wenn aber Preußen glaube, daß ihm hinreichend Zeit gegönnt sei, sich mit ähnlichen Zukunstsprojecten zu beschäftigen, wie das von Goltz erwähnte sei, so werde Desterreich nicht anstehen, sie anzuhören und seine Meinung über sie zu eröffnen. Wollte man jedoch von der Aufnahme solcher Plane in Desterreich die Mitwirkung Preußens bei der Kriegsührung abhängig machen, dann müßte hiedurch das Vertrauen in die Auferichtigkeit seiner Entschlüsse gewaltig erschüttert werden.

Bei der Berschiedenheit, die zwischen den Erklärungen, welche, als von Friedrich Wilhelm herrührend, der Prinz von Oranien nach Wolkersdorf überbrachte, und denjenigen herrschte, die in den Berichten Wessenderz dem Grasen Goltz zugeschrieden wurden, meinte der Kaiserhof sich für den von dem Prinzen angedeuteten Weg entscheiden zu müssen und doch auch Goltz nicht vor den Kopf stoßen zu dürfen. Während also Wessenderz Vollmacht zu ferneren Verhandlungen mit Goltz und, wenn es von preußischer Seite durchaus gewünscht werden sollte, auch zum Abschlusse einer Convention mit ihm erhielt, entsichloß man sich, bei dem Könige selbst durch Absendung eines eigenen Delegirten an ihn einen letzten Schritt zu thun, um ihn endlich zu einer desinitiven Entscheidung zu vermögen.

Man muß zugeben, daß bei der Wahl bes Mannes, dem man diese Mission zudachte, nicht ohne Sorgsalt zu Werke gegangen wurde. Sie siel auf den Obersten August Ernst von Steigentesch, welcher, damals erst fünfunddreißig Jahre zählend, von norddeutscher Abkunst war und daher dem preußischen Wesen nicht fremd gegenüber stand. Sehr gut erzogen, nicht ohne militärische Kenntnisse, verband Steigentesch, ein Mann von auffallender Schönheit, mit einem imponirenden Neußeren eine in gleich hohem Grade nur selten vorkommende gesellige Gewandtheit und eine ganz außergewöhnliche schön-

<sup>\*)</sup> Stadion an Weffenberg, Wollerborf, 6. Juni, Abgebrudt mit dem irrigen Datum vom 9. Juni in hormanes Rab. 267.

geistige Bildung. Diesen glänzenden Eigenschaften verdankte er es, daß er überall, wo sie geschätzt wurden, sich einer sehr großen Beliebtheit erfreute. Über freilich hinderte dieß nicht, daß sie dort, wo sie nicht hinpaßten, den entgegengeseten Eindruck hervorbrachten, und dieß war der schlichten, aber auch schenen und so leicht sich unbehaglich sühlenden Bersönlichkeit Friedrich Wilhelms gegenüber entschieden der Fall.

Die Sendung des Oberften Steigentesch nach Königsberg follte eine rein militarische fein und fich lediglich auf die Beantwortung ber von Seite bes Ronigs von Preugen burch ben Pringen von Dranien gestellten Anfragen beschränfen. Go fündigte fie auch Stadion dem Freiheren von Beffenberg an, und die Urt und Beife, in welcher ber Lettere biefe Mittheilung aufnahm, ift zu charafteriftifch für ibn, als bag es nicht geboten erschiene, bei ihr einen Augenblick gu verweilen. Er fei von ber Ueberzeugung burchbrungen, ichrieb er an Stadion, bag nur bas Belingen ber militärischen Miffion Steigenteschs ben in Berlin gepflogenen politischen Berhandlungen einen gunftigen Erfolg fichern tonne. Gern werbe er auf jedes perfonliche Berdienft verzichten, wenn nur bas fo fehnlich gewünschte Ziel auch wirklich erreicht werbe. Man moge auf ihn auch nicht die entfernteste Rudficht nehmen, wenn es Steigenteich gelange, Butritt beim Ronige gu finden und fo mit größerer Leichtigfeit eine Bereinbarung zwischen beiben Sofen zu Stande zu bringen. Golt aber, ber schon von vorneherein die Eröffnungen bes Pringen von Oranien als viel gu weitgehende bezeichnet hatte, habe fich über die durch denfelben veranlagte Miffion eines öfterreichischen Offiziers nach Ronigsberg außerft erftaunt gezeigt. Sie werbe, fo meinte Golt, ben Ronig in febr große Berlegenheit bringen und mahricheinlich damit enden, bag Steigenteich fich nur wenige Tage in Ronigsberg werbe aufhalten dürfen. 1)

So tam es denn auch wirklich. Goly behauptete zwar gegen Bessenberg, der König sei über Steigenteschs Erscheinen an seinem Hossager "wüthend" 2) gewesen, aber Friedrich Wilhelm sprach sich dem österreichischen Abgesandten gegenüber zwar nicht ohne Bitterkeit, aber doch immerhin mit Mäßigung aus. Das Ergebniß aller Erstrerungen, die zwischen ihm und Steigentesch stattsanden, bestand in

<sup>1)</sup> Weffenberg, 16. Juni 1809.

<sup>&</sup>quot;) Beffenberg, 26. Juni. "forieux".

der stets wiedersehrenden Erklärung, daß er in Anbetracht der Haltung Rußlands und der Unzulänglichkeit seiner eigenen Hilfsmittel wenigstens vor der Hand an eine active Theilnahme am Kriege nicht denken könne. Es nütte Steigentesch nichts, daß ein Sachverständiger ersten Ranges, daß Scharnhorst dem Könige das Gegentheil bewies und daß Gneisenau, ein Mann, von welchem Steigentesch sagt, daß, wenn die preußische Armee sich ihren Anführer selbst wählen dürste, sie ihn dazu beriefe, hiemit übereinstimmte. Aber freilich versicherte Scharnhorst zugleich, daß alle diese Vorstellungen nicht hinreichend seinen, den Kleinmuth des Königs und seiner subalternen Vertrauten zu heben. Darum sei auch sein und Gneisenan's Vorschlag, die preußischen Truppen allsogleich und unbedingt zur Verfügung des Erzherzogs Karl zu stellen, erfolglos geblieben.

Bon dem Könige wurde Steigentesch mit einem Vorwurfe und einer Zusage entlassen. Der Vorwurf, dem man nicht alle Berechtigung absprechen kann, bestand darin, daß Desterreich nach dem Berluste der Austerliger Schlacht zu rasch Frieden mit Napoleon gemacht, dadurch Rußland im Stiche gelassen und auch das bald darauf eingetretene Unglück Preußens mitverschuldet habe. Die Zusage aber lautete dahin, daß er nur noch einen glücklichen und entscheidenden Schlag abwarte, um dann, wenn er nicht gleich beim ersten Schritte sürchten müsse, zu Grunde zu gehen, seine ganze Streitmacht der Führung des Erzherzogs Karl unterzuordnen. Und die Königin fügte hinzu, als sie Steigentesch zu sich berief, um von ihm Abschied zu nehmen: "Nur ein Sieg von Ihrer Seite, und alle Hindernisse sind auch in Königsberg besiegt."

Schon dadurch, daß der König und die Königin in solcher Weise zu ihm sprachen und die Lettere ihm noch im letten Augenblicke empsehlen ließ, nur ja bald mit guten Nachrichten wiederzukommen, wird die Ungereimtheit der Behauptung hinreichend dargethan, Steigentesch habe sich in Königsberg mit heraussordernder Keckheit benommen. Und ebenso wenig glaubwürdig ist es, wenn gesagt wird, er habe den Besehl gehabt, den König zu compromittiren, wenn berselbe sich nicht süge. Dagegen scheint es nicht unwahrscheinlich zu sein, daß

<sup>1)</sup> Sämmtliche Berichte Steigenteschs an Stadlon wurden von Wessenberg mit Bericht vom 26. Juni eingesendet. Sie wurden veröffentlicht von Alfred Stern in "Abhandlungen und Actenstüde zur Geschichte der preußischen Resormzeit." S. 65—90.

Steigentesch bei seiner Rückfehr von Königsberg in Berlin arge Indiscretionen beging. Aber freilich ist die Quelle, durch welche dieß
weiter verrathen wurde, die eines Söldlings des Königs von Westphalen, doch eine viel zu trübe, als daß ihr unbedingt Glauben geschenkt werden könnte. Und selbst wenn sie solchen verdienen würde,
ist es doch klar, daß durch Steigenteschs nachträgliches Benehmen in
Berlin an dem negativen Ergebnisse seindung nach Königsberg
nichts mehr geändert werden konnte.

Indem Beffenberg die von Steigenteich an Stadion erstatteten Berichte über feine Erlebniffe in Ronigsberg einsendet, bemerkt er, daß die Manner in Breugen, welche ben König zur Theilnahme am Rriege bewegen wollten, über die Art Diefer Mitwirfung uneins feien. Die Einen, wie Gneifenau, ber freilich gerade bamals aus bem preußischen Militarverbande ausschied und, wie er Beffenberg vertraulich mittheilte, eine Reise nach Eugland unternahm, um von bort aus feine Plane zur Befreiung Deutschlands ins Werf zu fegen,1) wie Benme und Anejebeck wünschten, daß ber König unverzüglich alle feine Streitfrafte mobilifire und fie bem Ergherzog Rarl unterordne. Der Wiener Sof habe fodann bem von Berlin jeden moglichen Bortheil im Norden, Breugen aber Defterreich jede Ausdehnung im Guben Deutschlands zu gonnen. Die Anderen wie Goly und beffen Meinungsgenoffen fanden jedoch biefen Blan gu gewagt und fürchteten burch ihn Berlin zu gefährben. Rur in zwei Buntten feien beibe Barteien ber gleichen Meinung: in bem Bunfche nach einer neuen Organifirung Deutschlands zwischen ber Bejer und ber Ober, sowie in ber Abneigung gegen eine Erwerbung bes Bergogthums Warfchau. "Denn," fagt Weffenberg "bier find Alle Bolens überbrüffig und ber Bolen."2)

Nach den Abschiedsworten des Königs und der Königin an Steigentesch war die Entscheidung der Frage, ob der Kaiserhof auf Preußens gewaffneten Beistand zählen dürfe, gewisser Maßen in dessen eigene Hand gelegt: die Erkämpfung eines neuen Sieges über Napoleon sollte auch das Signal zur Schilderhebung Preußens sein. Da traf plottlich die Nachricht von dem unglücklichen Ausgange der Wagramer Schlacht in Berlin und in Königsberg ein und sie brachte dort

<sup>1)</sup> Bneifenau an Beffenberg, Ronigsberg, 6. Juni.

<sup>3)</sup> Weffenberg an Stabion, 26. Juni 1809.

Unfangs eine wirflich betäubenbe Wirfung hervor. Daß fie aber wenigstens nicht für Alle auch eine entmuthigende war, wird baburch bewiesen, daß nachdem man bereits Runde von ber Riederlage ber Defterreicher erhalten, boch General Blücher bem Freiheren von Beffenberg zu fernerer Mittheilung an Stadion bas Project vorlegen ließ, fich mit feinem Corps ohne Borwiffen bes Königs nach bem Norden Deutschlands, aber freilich nur unter ber ficheren Borausfetung zu begeben, daß Defterreich ben Rrieg fortführen und England eine Landung von Truppen ins Wert feben werbe. Bis fpateftens jum 10. August fonnte biefer Blan gur Berwirflichung gelangen.1) Aber gang abgesehen bavon, bag ber Raifer auf eine Berhandlung mit Blücher nicht einging und es fogar für gefährlich hielt, ihm auch nur eine Antwort zu ertheilen,2) scheiterte bas Project schon von vorneherein an dem zweifachen Umftande, daß die Landung, welche bie Engländer nahe ber Elbemundung wirklich bewertstelligt hatten, von ihnen raich wieder aufgegeben wurde, und mehr noch an der in Defterreich felbft eintretenden Bendung ber Dinge.

Um 7. Juli, bem Tage nach bem Berlufte ber Bagramer Schlacht befand fich Raifer Frang in dem schönen, jest bem Fürften Reuß gehörigen, ehemals Singendorff'ichen Schloffe Ernftbrunn, nördlich von Wien. Langdauernde Berathungen pflog er bort mit Stadion und Metternich, welch' Letterer über Unregungen gum Frieden berichtete, bie ihm gegenüber bei feiner Durchreife burch Bien von frangofischer Seite gemacht worben waren; Napoleon werbe, hatten Champagny und Cavary ihm gejagt, gern gur Beendigung ber Reindseligfeiten bie Sand bieten. Aber obgleich bieß vor bem letten fo unheilvollen Ereigniffe geschehen war, jo entschloß man fich doch, von dem Anerbieten bes Fürften Johann Liechtenftein Gebrauch zu machen und ibn gur Eröffnung von Friedensverhandlungen an Napoleon zu fenden. Wie jeboch Metternich behauptet, follte er fich barauf beschränken, auf zwei Fragen Antwort zu verlangen: ob Napoleon überhaupt ben Frieden wolle und was er unter einem folden verftebe; er habe, fügt Metternich hingu, feine andere Bollmacht erhalten, als auf Grundlage bes unveränderten Befitiftandes ju unterzeichnen, wie berfelbe por bem

<sup>1)</sup> Weffenberg an Stabion, 21. Juli. In Chiffern.

<sup>2)</sup> Resolution bes Raisers auf Stadions Rosens um no der Blüchers Antrage zu antworten und fie

Kriege gewesen sei. 1) Stadion aber, der Anknüpfung von Verhandslungen überhaupt abhold, erhob zwar keine Einsprache gegen sie, aber er erklärte doch seine eigene Theilnahme an ihnen als nuplos, ja vielleicht sogar als schädlich betrachten zu müssen. Er begab sich daher vor der Hand zu seiner Familie nach Prag, während Metternich dem Kaiser nach Ungarn folgte und von dort aus die einstweilige Leitung der auswärtigen Geschäfte besorgte.

Nach vielen Umwegen gelangte Fürft Liechtenftein endlich zu Rapoleon, ben er in der Racht vom 11. auf ben 12. Juli vor Inaim, und zwar furz nach ben mörderischen Gefechten traf, in benen bie öfterreichischen Truppen ben nachbrängenden Frangofen aufs tapferfte widerstanden. Er fand bei ihm den übelften Empfang. "Denn es icheint wirklich", berichtet Weffenberg hierüber in einer von ihm verjagten Dentschrift") über jene Ereigniffe, "dag ber Beros Franfreichs einen Augenblid lang, und gwar nach ber Regensburger Schlacht, als er die öfterreichische Urmee vernichtet glaubte, ben Gedanken ber völligen Auflösung ber öfterreichischen Monarchie gefaßt hatte. Bon jener Beit an batiren ja jene infolenten Bulletins, welche er gegen die Bringen des Saufes Lothringen richtete, die Aufforderung an die Ungarn, sich einen unabhängigen König zu wählen, und einige andere ähnliche Handlungen. Die Schlacht bei Afpern ließ ihn von diesem Bedanten zurudtommen, mahrend die bei Wagram, wie es scheint, benfelben neuerdings in ihm machrief. Gei es um ihm Ausbruck gu verleihen ober um Comodie zu fpielen, fündigte er bem Fürften Liechtenftein in ber erften Andieng ben Entschluß an, mit Defterreich überhaupt nicht mehr Frieden zu machen. Er iprach bavon, die Monarchie in verschiedene, von einander unabhängige Staaten zu theilen, sowie bon ber ganglichen Bertreibung bes Raifers Frang als ber einzigen Bedingung, unter ber er überhaupt in Berhandlungen eintreten wolle.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Metternich an hubelift, Jablunta, 13. Juli 1809: Le Prince Jean de Llechtenstein s'est offert lui-même à se rendre au quartier-général de ce Souverain. Sa mission se borne aux deux questions: Napoleon veut-il la paix, et qu'entende-t-il par la paix? Il n'a nul pleinpouvoir autre que celui de signer la parfaite intégrité de la monarchie dans le status ante bellum.

<sup>7)</sup> Précis de la marche des négociations qui ont amené le traité de Vienne. 14 Quariblatter. Ganz von Wessenbergs Hand. Es ist basselbe Schriftstud, peldes det Klintowström S. 155 abgebruckt ist und von dem man irriger Weise

t. co ruhre von Stabion ber. Bergl. hieruber auch Bertheimer. II.

Liechtenstein beschränkte sich darauf, ihm zu erwidern, alle diese Plane seiner Mission so vollkommen fremd, daß er sich niemals erslauben würde, sie zum Gegenstande einer Erörterung werden zu lassen. Damit endigte diese Zusammenkunft, ohne irgend ein Ergebniß herbeigeführt zu haben."

Faft gleichzeitig, aber boch eigentlich ohne näheren Busammenhang mit ihr entschloß fich Rapoleon, bem Begehren bes Erzherzogs Rarl gu willfahren und die Sand gur Buftanbebringung eines fechswochent= lichen Waffenstillstandes zu bieten. Der Erzbergog erblickte bierin bas einzige Mittel, die ihm nach ber Schlacht bei Wagram und ben Gefechten bei Bnaim noch gebliebenen Streitfrafte vor ihrer völligen Bernichtung burch ben ihnen weit überlegenen Teind zu bewahren. Aber Raifer Frang, ben bei feiner Ankunft in Komorn bie Nachricht von dem Abichluffe bes Baffenftillftandes peinlichft überrascht hatte. war in Bezug auf ihn, obgleich er felbft zuerft Schritte gur Berbeiführung bes Friedens gethan, einer gang anderen Anficht als fein Bruder, und fie murbe, wie taum ju bezweifeln ift, von feiner damaligen Umgebung getheilt. Metternich wenigftens nennt ben Baffenftillstand einen "unbegreiflichen" 1) - und er ift, indem er in folcher Beife fich ausspricht, wohl nur bas Echo ber Meinung des Raifers. Sauptfächlich scheint es die in dem Waffenftillstande neben anderen höchst brüdenden Bedingungen zugejagte Ueberlaffung Tirols an ben Feind gewesen zu fein, welche ben Raifer schmerzlichst berührte. Diezu tamen noch an und für fich gewiß geringfügige, aber ba es fich um einzelne Perfonlichkeiten handelte, vielleicht noch verlegendere Zwiftigfeiten zwischen ben zwei Brübern, welche endlich fo weit führten, baß ber Raifer bem Erzhergog erflarte, er behalte fich bie Oberleitung ber gesammten Urmeen felbft vor, mahrend Rarl fich ausschlieflich mit dem Commando der Truppen zu befaffen habe, welche ihm anvertraut werben wurben. Der Erzherzog aber antwortete hierauf mit ber Dieberlegung bes Oberbefehls.

"Ich vermag Ihnen die Beftürzung nicht zu schildern," schrieb Wessenberg am 25. Juli an Stadion, "welche die Nachricht von dem Waffenstillstande hier und in ganz Nordbeutschland hervorries. Wenn sie nicht mit einem Schlage die für uns so günstige Stimmung vollständig vernichtete, so beweiset dieß nur die Aufrichtigkeit der Em-

<sup>1)</sup> Un Subelift. Romorn, 18. Buli.

pfindung, mit der man unserer Sache zugethan ist. Eine nochmalige Riederlage hätte weniger erschreckt, aber die Räumung Tirols und Sachsens erfüllt alle Herzen mit Verzweiflung. Erneuerte Anstrengungen von unserer Seite würden jedoch wieder den früheren Gesinnungen bei den Bewohnern Preußens und Westphalens begegnen und der geringste Erfolg tausende von Armen für unsere Sache bewassen, welche man nicht aushört, als diejenige Europa's zu bestrachten."

So sehr er sie einerseits wünschen mochte, so wenig scheint boch andererseits Wessenberg an die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten von Seite Oesterreichs ernstlich geglaubt zu haben. Wenigstens sandte er, unermüdlich wie er war, an Stadion eine Denkschrift über die Grundsäte, an denen man nach seiner Ansicht bei den Friedensverhandlungen sesshalten sollte. Aber jedenfalls möge man, so meinte er, sich nicht mit ihnen übereilen, sondern Napoleon zeigen, daß man den Krieg noch sortsetzen könne, vor Allem aber die Zeit nicht wieder nutlos verlieren, wie es nach der Schlacht bei Aspern geschehen sei.

Mit dem gleichen Berichte, ') in welchem Wessenberg in diesem Sinne sich aussprach, meldete er die bevorstehende Abordnung des Obersten Knesebed an den Kaiser Franz, und übersandte dem Grasen Stadion ein vertrauliches Schreiben, welches ihm hierüber von Knesebed aus Königsberg zugekommen war. "Ist es Ihnen, mein sehr verehrter Freund," sagt derselbe darin, "möglich und gilt Ihnen die Sache, die da immer und ewig, wie auch die Zeiten und Umstände wechseln, die gute Sache bleiben wird, wie ich hoffen darf, noch das was sie vor wenig Tagen Ihnen galt, so bitte ich bringend, folgen Sie mir so bald als möglich nach. Es ist noch Alles gut zu machen; es bedarf nur, daß Sie mit mir zusammen dort eintressen, wohin ich zu gehen beauftragt bin.""

Dem Obersten Anesebeck konnte Wessenberg auf die etwas naive Zumuthung, ihm schlennigst nach Oesterreich zu folgen, nichts Anderes antworten, als daß seine Pflicht ihm gebiete, auszuharren auf seinem Vosten und denselben ohne specielle Erlaudniß seiner Regierung nicht zu verlassen. An Stadion aber schrieb er, es scheine ihm, als ob die anterwartete Sendung Anesedeck hauptsächtlich durch die Angst des Renigs von Preusen veranlaßt worden sei, der Friede könnte auf

Henberg, Königeberg, 24. Juli.

seine Kosten geschlossen werden. Das Gerücht von einem Anerbieten Napoleons an den Wiener Hof, Schlessen gegen Triest und in der dortigen Gegend gelegene Landstriche einzutauschen, habe diese Besorgniß nicht wenig verstärkt.

Je ausschließlicher Weffenbergs ganges Ginnen und Denten mit bem fich beichäftigte, was nun von Geite Defterreichs zu thun fei, befto lebhafter brangte es ihn bagu, feine Anschauungen bieruber in einer neuen Dentschrift1) nieberzulegen, welche er feinem Freunde Stadion überichidte und gur Erwägung empfahl. Wenn bei Musbruch bes Rrieges, heißt es in berfelben, ber ungeheure Rampf gewagt wurde, um ber Alles mit Bernichtung bedrohenden Uebermacht Franfreichs Schranten zu feten, fo folle jest nur mehr auf Defterreichs eigene Erhaltung Bedacht genommen werben. An ben Abfchlug eines Friedens burfe man nur ichreiten, wenn berfelbe ein annehmbarer, bas ift ein folder fei, in welchem Defterreich nicht nur bie Möglichkeit bes Fortbestandes, fondern auch die bes fünftigen Bieberemporfteigens bargeboten werbe. Db man einen berartigen Frieden eingehen folle, hange von ber Borfrage ab, ob man ben Rrieg angriffsweise fortzuseben im Stande fei ober nicht. Denn eigentlich tonne nur ein offenfiver Krieg zu gunftigen Ergebniffen führen, ein befenfiver aber höchstens bann von einigem Bortheil fein, wenn binnen Monatsfrift eine Berftartung ber öfterreichischen Streitfrafte burch breißigtaufend Breugen und eine vollständige Menderung in der politischen Saltung Ruglands eintreten würde.

Gehe diese Borbedingung nicht in Erfüllung, dann müsse vor Allem an die Zustandebringung eines annehmbaren Friedens gedacht und derselbe durch die Abtretung eines Theiles von Galizien oder dieses ganzen Landes gegen Tirol, gegen Dalmatien oder auch gegen die Woldau und die Walachei mit Einschluß der Donaumündungen herbeigeführt werden; schließlich könnte man sich auch zur Ausopserung eines Theiles von Galizien ohne Entschädigung verstehen. Hingegen würde eine Berzichtleistung auf Triest und Finme sowie auf das adriatische Küstenland einem Ausgeben des Grundsabes gleichen, nur einen annehmbaren Frieden einzugehen, denn hiedurch würde ein künstiges Wiederemporsteigen Desterreichs unendlich erschwert werden. Höchstens könnte die Erwerbung der Woldau und der Walachei mit

<sup>1)</sup> Beffenbergs Dentschrift führt ben Titel: "Bas hat Defterreich zu thun?" Gie liegt feinem Berichte nom 5 Muguft bei.

ber Zeit biesen Verlust ersetzen. Und vermöchte man Triest durchaus nicht beizubehalten, so müßte doch Alles ausgeboten werden, um dieß im Hinblick auf Finme und einen Theil von Dalmatien zu erreichen. Aber ehe man sich einen nicht annehmbaren Frieden, das ist einen solchen gefallen lasse, der die Möglichkeit künstiger Größe und künstigen Glückes von vornherein zerstöre, möge man noch einmal zu den Bassen greisen und dadurch für Desterreich wenigstens das Verdienst einer ehrenvollen Entschlossenheit erwerben. So lang nur diese nicht erschlasse, werde der Kaiserstaat gewiß nicht untergehen. Alle von Napoleon unterworsenen Völker seien nur aus dem Grunde eine Beute des Verderbens geworden, weil sie vor ihrer Untersochung weniger als vor der Ausbietung ihrer äußersten Kräste zurückschaften. "Werden Desterreichs Völker," so endigt Wessenberg seine Denkschrift, "diese Schmach und dieses Unglück jemals zu theisen gewillt sein?"

Alls Wessenberg solche Worte zu Papier brachte, ahnte er noch nicht die einschneidenden Beränderungen, welche in Folge der Wagramer Schlacht und des Wassenstillstandes von Znaim in der Leitung der militärischen wie der politischen Angelegenheiten Desterreichs vorgegangen waren. Er wußte noch nichts von der Niederlegung des Obercommando's durch den Erzherzog Karl, und mochte auch in Stadions einstweiliger Entsernung noch keinen definitiven Rücktritt von dessen Umte, in Metternichs Berufung aber nur die zur Führung der speziellen Friedensverhandlungen mit Napoleon erblicken.

Wie dem aber auch sein mochte, daran ist doch wohl kaum zu zweiseln, daß diese Beränderungen auf die zu erfüllenden Aufgaben recht nachtheilig einzuwirken drohten. In der Uebernahme des Oberscommando's durch den Kaiser lag das Geständniß, daß Desterreich nach dem Rücktritte des Erzherzogs Karl über keinen einzigen Heersführer mehr verfüge, dessen Sigenschaften auch nur halbwegs günstige Ersolge verdürzten. Daß der Kaiser selbst keine Feldherrntalente besaß, daran konnten sogar die um ihn besindlichen Schmeichler und Mittelmäßigkeiten kaum zweiseln. Und wenn im Namen und Aufstrage des Kaisers gesagt wurde, derselbe werde sich mit den hervorzagendsten Capacitäten des Heeres umgeben, so waren einerseits deren überhaupt nicht viele vorhanden, und andererseits erschien hiedurch allein schon die, insbesondere bei Fortsührung des Krieges ganz unserläßlich werdende Einheit im Commando auss Aeußerste gefährdet.

Richt viel weniger ungunftige Folgen als von diefer Beranderung glaubte man von ber, welche zu jener Zeit in ber Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten eintrat, beforgen zu muffen. Graf Metternich ftand, als er biefe Aufgabe übernahm, erft in feinem achtunddreißigsten Lebensjahre. Um gehn Jahre junger als Stadion, genoß er bamals auch nicht von fern bas Unfeben und bie Werthichabung, beren fich biefer überall erfreute. Bon feinem biplomatijchen Talente begte man allerdings eine gunftige Meinung, und feine glangende und gewandte Perfonlichfeit ichien ihn gu diefem Berufe gang besonders zu eignen. Aber er hatte bisher weder von der Festigkeit bes Charafters, welche bei ber herrschenden Berwirrung aller politischen Berhältnisse bringend nothwendig zu fein schien, noch von jener 3bealität ber Anschauungen, die allein ben Mann abelt und ihn zu einer höheren Auffaffung der ihm obliegenden Aufgaben befähigt, irgend welche Proben gegeben. Und wenn auch bei ihm eine jo craffe Untenntnig ber öfterreichischen Berhältniffe nicht vorfommen fonnte, wie fie beispielsweise Beffenberg von bem Grafen Ludwig Cobengl erzählt, ber bei dem Abschlusse des Friedens von Campo Formio feine Ahnung davon besaß, wo benn eigentlich ber Breisgau gelegen fei, 1) fo war boch auch Metternich, ber ben größeren Theil seiner überhaupt noch nicht zahlreichen Mannesjahre in ber Fremde verlebt hatte, mit Defterreichs inneren Buftanben nur wenig pertraut.

Hiezu kam noch, daß ihm der kaum ganz unverschuldete Ruf einer etwas leichtsertigen Lebensführung vorausging, zu der freilich in seinem bestechenden Ausgeren und seinem einnehmenden Austreten gar manche Berlockung gelegen sein mochte. Aber er trug doch gleichfalls dazu bei, daß der Gedanke, unter ihm zu dienen, nicht so aneisernd und erhebend wirkte wie der, ein Untergebener des Grasen Stadion zu sein. Wenigstens mochten solche Betrachtungen einem so ernsten Manne wie Wessender nicht fernliegen, obgleich dieß von ihm nirgends deutlich gesagt wird.

<sup>1)</sup> Weffenberg an Stadion. Berlin, 30. Juli 1809.

## Abschied von Berlin.

A. August in Olmütz eingetroffen, wo er sich mit Stadion besprach. Er brachte auf ihn den Eindruck eines unterrichteten, wohls denkenden, Bertrauen erweckenden und verdienenden Mannes hervor. Biederholt versicherte er Stadion, der König von Preußen habe endlich einen desinitiven Entschluß gefaßt, denn er sehe sein eigenes Berderben sowohl für den Fall, daß Desterreich Frieden schließe, als für den, daß es durch Fortsehung des Krieges völlig zermalmt werde, als gewiß an. Daher bleibe ihm keine andere Wahl, als sich mit Desterreich zu verbünden, wenn er nur sichere Bürgschaft dasür erhielte, daß es den Krieg fortsühren werde.

Trot diesen recht befriedigend lautenden Worten machte die Mission Knesebecks doch auf Stadion den Eindruck, als ob auch sie nur wieder eine Halbheit sei und lediglich auf einem als solche ersicheinenden Entschlusse des Königs beruhe. Denn dessen eigentliche Entscheidung wollte Knesebeck für den Augenblick verschoben sehen, in welchem die Feindseligkeiten zwischen Oesterreich und Frankreich neuerdings erössnet sein würden und Preußen diesenige Hiseleistung an Geld und an Ausrüstungsgegenständen von Seite Englands zugestommen wäre, um die es sich soeben erst an dasselbe gewendet habe. Der Zeitpunkt, in welchem dieß wirklich geschehen werde, lasse sich aber für jeht wenigstens auch noch nicht annähernd bestimmen.

Am 8. August traf Knesebeck in dem nun in Komorn befindlichen hanptquartier des Kaisers von Oesterreich ein, wo allein die Berhandlung statistuden tonnte, mit der er beauftragt war. Entschlossener als er

es in Olmüß gegen Stadion gethan, sprach er sich jest gegen Metternich aus. Er versicherte ihn der, wie er sich ausdrückte, neuesten Ueberzeugung des Königs Friedrich Wilhelm, daß Preußen bei einem Zustandekommen des Friedens zwischen Desterreich und Frankreich verloren sei. Der König allein trage an dem disherigen passiven Benehmen Preußens die Schuld. Seine aufgeklärtesten Räthe hätten das Möglichste gethan, ihn seinem ursprünglichen Entschlusse, Desterreich von allem Ansange an thatkräftige Hilfe zu leisten, treu zu erhalten, aber seine Reise nach St. Petersburg habe den nachtheiligsten Einfluß auf ihn geübt. Dennoch dürse man mit voller Bestimmtheit darauf zählen, daß Desterreich im Falle des Wiederausbruches des Krieges auf Preußens Mitwirkung rechnen könne. Der König sei zu ihr auch für den Fall entschlossen, daß Rußland sich wider ihn und für Frankreich erkläre.

Wetternich das Benehmen Knesebecks so offen und so bestimmt, seine Schilderung der Lage Preußens aber so sehr der Weifelichkeit entsprechend, daß er in seine Aenßerungen keinen Zweisel sehen zu sollen glaubte. Da es sich aber bei den Besprechungen mit ihm vorzugsweise um die militärische Seite der Frage zu handeln schien, wurde er in dieser Hinsicht an den Feldzeugmeister Grasen Bellegarde verwiesen.

Trot der von Metternich hervorgehobenen Deutlichkeit der Erklärungen Knesedes benahm sich derselbe doch mit äußerster Borsicht,
ja er legte in Allem und Zedem eine Alengstlichkeit an den Tag, welche
ganz derzenigen zu entsprechen schien, die sein König empfand. So
war er nur schwer zu bewegen, dem Kaiser persönlich sein Beglaubigungsschreiben zu überreichen, und er that dieß nur nach erhaltener Bewilligung, hiebei im Civilkleide zu erscheinen, sowie nachdem ihm Metternich sein Wort verpfändet hatte, daß außer dem
Kaiser und ihm Niemand von seiner Mission das Geringste ersahre.
Nur durch dieses Zugeständniß meinte Knesebed die stete Furcht seines
Königs vor einer etwaigen Bloßstellung beschwichtigen zu können.
Und hierauf war es auch berechnet, daß Wessenberg auf Andringen
Knesedes den Auftrag erhielt, zur Bemäntelung der Ansammlung
preußischer, zu allfälliger Filseleistung an Desterreich bestimmter Truppen
von der königlichen Regierung nähere Ausstärungen über die Beweg-

<sup>1)</sup> Metternichs Bortrag an ben Raifer, Romorn, 8. Anguit.

grunde zu dieser Maßregel, und zwar in einer Weise zu verlangen, ans welcher Uneingeweihte den Schluß ziehen könnten, daß Desterreich sich durch sie beunruhigt fühle. Sache des Grasen Golt würde es dann sein, diese Anfrage dort, wo solches zweckdienlich erscheine, nicht nur verlantbaren, sondern auch in dem gewünschten Lichte erscheinen zu lassen.

213 Beffenberg von ben in Romorn abgegebenen Erflärungen Anejebede Reuntnig erhielt, raumte er bereitwillig ein, bag burch fie feine Erwartungen übertroffen worben feien, aber wirklichen Werth geftand er ihnen boch feineswegs ju. Gleiche Berficherungen maren ja, fo meinte er, im Ramen bes Ronigs von Breugen ichon vorlangit burch beifen eigenen Schwager, ben Bringen von Oranien abgegeben, aber trot bem bei Mipern burch bie Defterreicher erfochtenen Giege fpater wieder abgeleugnet worden. Bedes Gefprach mit bem Grafen Golb beweife von Reuem die Unguverläffigfeit ber Behauptungen Anefebeds über ben Entichluß bes Ronjas, nach Bieberausbruch bes Rrieges an Defterreichs Seite ju fampfen und fich hierin von der Saltung Ruglande nicht beirren zu laffen. Anefebed felbft fei freilich mit Leib und Seele für ein Bufammengeben Preugens mit Defterreich, und er abne vielleicht gar nicht, dag ber Mimiter bes Ronigs eine von ber feinigen völlig vericiebene Sprache führe. Denn Goly hore nicht auf zu verfichern, ber Ronig fei gezwungen, feine Entichluffe gang nach bem politischen Spitem Auflands ju gestalten. Bare bas, was Anefebed in Romorn fage, von Seite bes Rouigs ernitlich gemeint, fo mußte diefer ichon ingend einen bierauf abzielenden Schritt bei England gethan baben, was bis jeht feineswens geicheben fei. Go lang Rneiebed nicht in einer officiellen Rote gang bestimmt lautende Zuficherungen abgegeben habe, tonne man auf feine Worte nicht geverlichtlich bauen. Anejebeds Mijfom icheine dager für den Angenbluf wenigstens tein anderes Biel zu verfolgen, als die Friedensverhandlungen zwichen Defterreich und Frankreich gu hemmen, von beren Rejultat man ein für Preugen höchft umginftiges Ergebnif befürchte, und bie eigentlichen Absichten bes Kamerhofes zu ergründen, um sich hienach bei ben zu faffenben Enticklinen benehmen gu founen.")

Bei aller Hochachtung, welche er perstünlich für Kenesebeit empfund, tonnte sich doch Wessenderg, wie aus seinem eigenen Worten hervor-

<sup>1)</sup> Retteric en Wessenberg, Komern, II. unis II. August.

<sup>&</sup>quot;) Definies at Section Bellin, 21. August 1350

geht, des Mißtrauens gegen die Absichten nicht erwehren, welche beisen Mission nach Desterreich veranlaßt hatten. Dort aber ersuhr sie, und zwar insbesondere von Seite des Kaisers selbst eine ähnliche Beurtheilung. Bon allem Anfange an zeigte sich Franz von dem Gedanken beherrscht, daß Preußen hiebei auf nichts Anderes ausgehe, als sich ohne eigene Anstrengungen durch diesenigen Desterreichs aus seiner gefährlichen Lage zu befreien. 1)

Daß aus einer Sendung nichts werben tonnte, bei welcher ber eine Theil Abfichten hegte, die von den durch den Mund feines Bevollmächtigten abgegebenen Erflärungen gar fehr verschiedene waren, während fich ber andere Theil, durch die erlebten Enttäufchungen gewißigt, von tiefem Difftrauen erfüllt zeigte, liegt auf ber Sand. Go geichah es benn auch wirklich. Knejebeck blieb, ohne bag ber Gegenftand feiner Miffion einer Entscheibung fich näherte, fast unthätig in Ungarn, die beiben einander befämpfenden Machte aber, Defterreich und Franfreich fetten, fo fehr fie fich auch bas Unfehen gaben, als ftunde jede von ihnen zu augenblicklicher Wiederaufnahme ber Feindseligkeiten bereit, die Friedensverhandlungen, welche Anfangs in Ungarifch-Altenburg und bann in Wien gepflogen wurden, zwar in langfam fich hinschleppender Beife, aber boch ununterbrochen fort. Mufs Meugerfte war Beffenberg auf ihren Berlauf und ihren Musgang gespannt. In ber Seelenangit, mit ber ihn die Beforgniß erfüllte, Desterreich tonne, wie dieß fo eben auf militarischem Gebiete geschehen war, auch auf politischem eine Niederlage erleiden, brachte er wieder eine Dentschrift gu Bapier, ber er bie Ueberschrift gab: "Bas ift noch zu thun?" Mit Worten, welche vor mehr als achtzehnhundert Jahren an Julius Cafar gerichtet worben waren,2) fandte er feine Arbeit an Stadion, ber in ben erften Septembertagen leider nur für furze Beit noch einmal an bas jest in Totis befindliche Soflager bes Raifers berufen worden war. "Siemit habe ich," fo lauten fie, "was mir ausführbar geschienen und ich für guträglich erachtet, so turg als möglich niedergeschrieben. Uebrigens beschwöre ich bie unfterblichen Götter, daß, welche Dagregeln du auch ergreifft, Diefelben fur bich und ben Staat glücklichen Erfolg haben mogen."3)

<sup>1)</sup> Refolution bes Raifers auf Metternichs Bortrag vom 8. August.

<sup>2)</sup> Malfdlich bem Salluftius jugeichrieben.

<sup>2) 12.</sup> September 1809. Unter bas Citat: Sallust, Weffenberg nicht feinen Namen, fonbern: Amien

Defterreichs Lage fei berart, fagt Beffenberg am Beginn feiner Dentschrift, daß es noch allzuviel Rraft besite, um sich schändliche ober auch nur fehr nachtheilige Friedensbedingungen gefallen laffen ju muffen, und ju wenig, um gang allein neuerdings angriffsweise vorzugehen. Auf teine andere Art tonne biefe Lage, ein Mittelbing zwifchen Gelbstftanbigfeit und Abhangigfeit, in einer für Defterreich gunftigen Beife verandert werden als durch eine Bermehrung feiner Streitfrafte, welche es in ben Stand fete, entweber bei ben Unterhandlungen bem Feinde zu imponiren ober bei beffen fernerem Fefthalten an feinen überspannten Anforderungen neuerdings gu ben Baffen zu greifen. Gine Bermehrung ber Streitfrafte tonne aber in zweifachem Bege, entweder burch noch höhere Unspannung ber eigenen Leiftungen ober burch ben Beiftand anderer Machte herbeigeführt werben. In erfterer Begiehung tonnte am meiften von Geite ber Ungarn geschehen, welche bisher bei weitem nicht jo viel wie die übrigen öfterreichischen Länder gethan hatten. Außerdem verdiene Die tirolifche Infurrection die bochfte Aufmertfamteit, Die größte Berücksichtigung. "Wenn man biefem tapferen und hochberzigen Bolle," fagt Beffenberg bierüber, "ben Glauben beibringt, bag man feinetwegen noch nicht Frieden schließen tonnte, und es mit bem nöthigen Gelbe und ber erforberlichen Munition unterftütt, fo wird es gewiß bis aufs Meugerfte für uns tampfen. Tirol burfen wir bis zum letten Augenblicke nicht aufgeben; Defterreichs Beil und letter Ruhm hangt baran, und follte bereinft boch im Uebermag bes Unglude jebe Soffnung, biefes Land zu erhalten, erlofchen, bann muß noch Alles versucht werben, Tirol und fein Bolt frember Tyrannei zu entziehen. Es foll nicht heißen, Defterreich habe bie Tiroler verlaffen. Rann es nicht mit uns vereinigt bleiben, fo ertaufe man ihm wenigstens womöglich feine Freiheit und Unabhängigleit, auf baß auch noch für bas unglüdliche Defterreich Dantbarteit und Liebe bas vorherrichende Gefühl fei in ben rhätischen Alpen."

Ein drittes und lettes Mittel, um durch eigene Kraft zur Aufbringung ansehnlicherer Streitkräfte zu gelangen, erblickt Wessenberg in dem, was er "eine neue Anseuerung des militärischen Enthusiasmus" nennt. "Nur mit ungewöhnlicher Tapserkeit," sagt er hierüber, "nur mit ganz außerordentlicher Anstrengung können wir einem Feinde welcher alle friegerische Kunst, zwölfjähriges Glück und ich hat, das die Uebermacht darbietet. Daher müssen Schandpfähle und Ehrensäulen, Galgen und Ordensbänder, Cassation und reelle Belohnungen mehr als bisher an die Tagesordnung kommen. Würde die französische Armee wohl je die ungeheuren und grausamen Plane ihres Anführers ins Werk gesetzt haben, wenn dieser nicht die zwei großen Impulse, Strafe und Belohnung, bis zu den fürchterlichsten Extremen geltend gemacht hätte? Dadurch aber brachte er es dahin, daß seine Armee nur aus Menschen besteht, die ihn fürchten, und solchen, welche Alles von ihm hoffen. Beibe dienen in gleicher Weise seine Zwecken."

"Der alte Schlendrian muß jett zu Grabe getragen werden. Auf den Schlachtfeldern muß ein neuer Adel entstehen, welcher nur dem Talente und dem Berdienste zu Theil werden darf, und gar bald wird es sich zeigen, wo die Heldenseelen wohnen, in welcher Bruft der größte Muth, in welchem Schädel das beste Gehirn steckt."

Die Erwartung, von Außen her ausgiebigen Beistand zu erslangen, ist bei Wessenberg nur gering. Bon England ließen sich zwar Geld, Wassen und Munition, aber keine Streitkräfte erhoffen. Die preußischen Truppen hingegen würden sich, wenn sich nur ihr König endlich zur Kriegsührung entschlösse, mit Tapserkeit schlagen, dafür bürge ihr Schmerz über die erduldete Schmach und die Stimmung des ganzen preußischen Bolkes. Der Kaiser von Rußland aber würde sich im glücklichsten Falle, wie alle schwachen Menschen, auf eine unthätige Haltung beschränken.

Trot dieser durchaus nicht tröstlichen Sachlage räth Wessenberg doch dazu, daß von Seite der österreichischen Bevollmächtigten bei den Friedensverhandlungen mit Napoleon eine entschlossene Sprache geführt werde. Nur eine solche könne auf ihn, der sich freilich von seinem Borsahe, aus ganz Europa ein einziges großes Reich für sich selbst zu bilden, durch nichts werde abwendig machen lassen, noch irgend welchen Eindruck hervordringen. Man müsse ihn von der Unerschütterlichseit des Entschlusses überzeugen, den man gefaßt habe, eher Alles aufzuopsern als die Auslösung der österreichischen Monarchie, die Demüthigung ihres Kaisers, die Schande der Nation zu unterschreiben. Nur so könne man den Beweis liesern, daß Desterreichs Unglück größer war als seine Schuld.

Alls Friedensbedingungen, in welche man für ben außerften Fall willigen fonnte, bezeichnet Beffenberg ungefähr biefelben, die er ichon in feiner früheren Dentichrift — vom 5. August — als folche

aufgezählt hatte. Nur der Borschlag ist neu, daß, wenn man schon Tirol durchaus nicht wiedererlangen könne, man doch dessen Constituirung als Freistaat begehren solle.

Beffenberg war, wie man aus ben von ihm bargelegten Unichanungen erfieht, von einer gerade im Unglud am beutlichften gum Musbrude gelangenden Tapferfeit ber Gefinnung befeelt, von ber man nur hatte wünschen fonnen, daß fie fich auch bei den Friedensverhandlungen mit glücklicherem Erfolge, als bieg wirklich ber Fall war, gur Geltung zu bringen vermocht hatte. Nach langem Wiberftreite ber von frangofischer Seite ausgehenden Forberungen gegen bie Beigerung ber öfterreichischen Unterhandler, auf fie einzugeben, tam enblich, und zwar am 14. October jener Friedensichluß zu Stanbe, welchen Beffenberg feinen folden, fondern eine "wahre Capitulation" nennt, 1) weil durch ihn Defterreich neuerdings die harteften Opfer auferlegt wurden. Dag biefe auch die befinitive Bergichtleiftung auf Tirol in fich begriffen und badurch bas etwas vorschnell gegebene Berfprechen bes Raifers, biefes Land niemals zu verlaffen, unerfüllt blieb, war gewiß bitter zu betlagen, läßt fich aber baburch erflären, daß der alte Grundsat "Ultra posse nemo tenetur", auch damals unerbittlich Unwendung fand.

Das Schreiben, mit welchem Kaiser Franz den König von Preußen von dem Abschlusse des Friedens verständigte, wurde zur Ueberbringung an ihn dem Obersten Knesebeck anvertraut, dem das durch gleichzeitig in verblümter Weise angedeutet wurde, daß man seine Sendung nach Oesterreich als beendigt betrachte.<sup>2</sup>) Die Mittheilung des Tractates an Wessenberg aber begleitete Metternich, der nun, nachdem Stadion noch vor Abschluß des Friedens definitiv von der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten zurückgetreten war, dieselbe bleibend auf sich genommen hatte, mit klagenden Bemerstungen über den Umfang der Einbußen, welche Oesterreich wieder erlitt, sowie darüber, daß in Rußlands drohender und in Preußens schwächlicher Haltung zwei der Hauptursachen des über Oesterreich hereingebrochenen Unglückes erblicht werden müßten. Sollte jemals die Reihe eines erneuerten Kampses gegen Frankreich an sie kommen, dann würden beide Mächte die passive Rolle, zu welcher Oesterreich

<sup>1)</sup> Précis de la marche des négociations . . .

<sup>&</sup>quot;) Metternich an Rnefebed. Totis, 19. Det.

in Folge seiner Entfraftung nunmehr verurtheilt fei, in einer für fie gewiß bedauernswerthen Beise verspüren.1)

Weber durch Knesebeck noch durch Wessenberg, sondern durch einen Eilboten Napoleons an seinen Gesandten in Berlin, und zwar am Morgen des 21. October erhielt man dort die erste Nachricht von dem in Wien abgeschlossenen Frieden. Sie brachte daselhst einen äußerst niederschlagenden Eindruck hervor, denn man hatte ja die Fortsehung des Krieges und die Theilnahme Preußens an demselben lebhaft gewünscht. In Königsberg aber war man einerseits darüber erfreut, daß sich im Wiener Frieden keine für Preußen nachtheilige Bestimmung sand, und andererseits zitterte man davor, daß sich der Unwille des Kaisers der Franzosen nun gegen Preußen kehren werde. Um dem zuvorzukommen, sandte Friedrich Wilhelm den Obersten Krusemark mit einem Glückwunschschreiben an Napoleon nach Baris.<sup>2</sup>)

Wenn man ichon in Preugen Die Nachricht von dem Abichluffe bes Friedens mit fo großem Leidwesen aufnahm, fo fann man fich ben Schmerz benten, mit bem fie Weffenberg erfüllte. Das bringenbe Bedürfniß empfand er, wenigftens burch einige Beit jeder Beichaftsführung enthoben zu fein, um fich allmälig fammeln, und erft nachdem dieß geschehen, seinen Bflichten ferner obliegen zu fonnen. Da auch bas preußische Ronigspaar noch immer nicht nach Berlin gurudgefehrt war, jo bat er, fich bis gu bem Beitpunfte feiner Anfunft von bort entfernen und in folder Beife ben im vergangenen Sabre unbenütt gebliebenen Urlaub genießen ju burfen. Die Beit besfelben wollte er jum Befuche ber von ihm angefauften Buter in Böhmen, in welchem Lande er im Februar 1809 bas Incolat erhalten hatte, und ber von feinem Bater ererbten Befigungen am Oberrhein verwenden. Denn es war ihm, wie er felbst fagt, bei Ausbruch bes letten Krieges taum noch bie Beit geblieben, fein jum Theile auch auf bem linten Rheinufer befindliches Bermögen mit beträchtlichen Opfern und burch simulirte Berfaufe zu retten, welch' lettere nunmehr wieder rudgangig gemacht werden mußten.3)

Aber Weisenberg fam, nachdem er den erbetenen Urlaub erhalten, nicht weiter als dazu, den ersten Theil seines Borhabens zu erfüllen. Er besand sich noch in Böhmen, als er die Nachricht von der bevor-

<sup>1)</sup> Metternich an Beffenberg, Totis, 21. Oct. 1809.

<sup>1)</sup> Beffenberg an Metternich. Berlin, 23. Det.

<sup>&</sup>quot;) Weffenberg an Metternich 1. Nov. 1809.

ftebenben Rudfehr bes Ronigs und ber Konigin von Preugen nach Berlin erhielt, und er entichlog fich fogleich jur Abreife borthin. Noch ebe er fie antrat, ichrieb er jedoch an Metternich und legte ihm die Frage vor, ob er nicht fünftighin in Dresden beffer am Blate fein murbe als in Berlin? Richt bie besondere Borliebe, welche er für Dresben bege, bringe ibn auf diefen Gedanken, wohl aber bie Rudficht auf die gang eigenthumlichen Berhaltniffe, in die er im Berlanfe feiner Miffion in Berlin gerathen fei. Er habe den Auftrag gehabt, auf eine Erhebung zu Gunften Defterreichs in Rordbentichland hinzuwirfen, in Preugen aber die öffentliche Meinung, insbesondere in militarijchen Kreifen für Desterreich zu gewinnen. Alle Parteichefs hatten fich an ihn gewendet und er fei genothigt gewesen, fie in ihrem guten Billen burch Bersprechungen zu beftarfen, beren Erfüllung nun burch die Umftande unmöglich geworden jei. Er werde daher einer Menge von nicht zu befriedigenden Unforberungen ausgeset und zu ichroffem Abbrechen feiner bisberigen Berbindungen mit ben ausgezeichnetften Berfonlichfeiten in ber gangen preußischen Monarchie gezwungen fein. Bollends peinlich werde feine Lage burch bas argliftige Benehmen bes preugifchen Minifteriums werden, welches ichon bisher einen Theil der wider basselbe wegen feiner zweideutigen Saltung erhobenen Bormurfe auf ihn abzumalgen versuchte. Die Beschuldigungen, Die es gang ungerechter Beije gegen ihn aus Anlag ber abentenerlichen Unternehmung Schills erhoben, feien hiefur ein fprechenber Beweis.

Bon dem Dresdener Hofe hingegen meinte Wessenberg, er sei nunmehr für Desterreich wichtiger geworden als der von Berlin. Absgeschen davon, daß Sachsen jeht mächtiger sei als Preußen, werde ihm bei dem ganz unausbleiblich bevorstehenden Zusammenstoße zwischen Frankreich und Rußland eine bedeutsame Rolle zugewiesen werden. Desterreichs Grenzlinie gegen Sachsen sei nach den neuen Territorialveränderungen länger als die gegen Preußen. Und endlich würde er als Gesandter in Dresden durch seine Berbindungen am dortigen Hose und im Lande wahrscheinlich werthvolle Dienste zu leisten im Stande sein. 1)

Es gereichte Weffenberg zu nicht geringer Befriedigung, aus ber Antwort Metternichs ersehen zu konnen, baß sowohl biefer als Paifer felbst die Grunde vollkommen einsaben, in Anbetracht

<sup>&</sup>quot; un Metternich Brag, 24. Dez 1809.

beren ihm bie langere Fortbauer feiner Miffion in Berlin nicht gerabe willfommen fein tonnte. Es wurde ihm also beren Bertauschung gegen eine andere in ziemlich nabe Aussicht gestellt; welcher Boften ihm jedoch eigentlich zugedacht werde, barüber ließ fich Metternich wenigstens vor ber Sand noch nicht näher vernehmen. Da tauchte in Weffenberg ein gang eigenthümlicher Plan auf, ben er bem Grafen Metternich und burch ihn bem Raifer gur Entscheibung vorlegte. Da er, fagt Beffenberg über feine Beweggrunde hiezu, ftets mehr Befchmad an ununterbrochener Arbeit als an irgendwelcher Dftentation nach Außen bin gefunden habe, jo fei er auf ben Gedanken gerathen, es würde ungemein nüglich fein, eine Sammlung alles beffen zu veranftalten, was feit Beginn ber frangofischen Revolution ju ben Reformen in ber Berwaltung aller europäischen Staaten beigetragen habe. Richt bloß jum Studium ber Zeitgeschichte konnte Diefes gesammelte Material Dienen, fonbern eine gerechte Bürdigung ber Rrantheit bes Beitalters, bes politischen Reformationsgeiftes berbeiführen. Denn fein Staat mehr, und auch ber nicht, welcher fich feit Jahrhunderten bei feiner Berfaffung gludlich gefühlt habe, tonne fich gemiffen Reformen langer entziehen. Borguglich baburch fei bas neue Frankreich für Europa fo gefährlich geworben, weil es allen von ihm unterjochten Landern feine Regierungsform und feine Gefete aufbrang und burch ben Glang ber Renheit Die Anhanglichfeit an bas Alte zu verdrängen fich bestrebte. Die Beit werbe lehren, ob Napoleon ben Charafter ber Menichen beffer errieth als bie Romer, welche ben von ihnen Ueberwundenen Alles, aber nicht auch ihre Gefete nahmen und baburch ben Bolfern wenigftens einen Schimmer von Nationalität liegen.

Wenn man es dahin brächte, die mannigsaltigen Beränderungen, welche in den Berwaltungszweigen der verschiedenen Länder seit zwanzig Jahren eingetreten seien, in einer solchen Ordnung und mit solcher Klarheit darzustellen, daß über ihre Rüplichkeit oder Schädlichkeit, über ihre Anwendbarkeit oder Unzulänglichkeit deutlichere Begriffe als bisher entständen, so würde man, meinte Wessenderg, eine verdienstvolle Arbeit liesern, und er wäre bereit, eine solche zu übernehmen. Er habe schon umsangreiche Materialien hiesur gesammelt, müßte aber, um zu einem befriedigenden Resultate zu gelangen, sie vervollständigen und zu diesem Behuse die Länder, um welche es sich hiebei vorzugsweise bandle, noch einmal, und zwar nur als Brivat

bereifen. Ein Zeitraum von zwei oder brei Jahren wurde hiegu nothwendig fein. 1)

Ber ben Blan Beffenbergs und ben Inhalt ber Dentschrift, in ber er ihn entwickelt, reiflich erwägt, ber wird wohl auf ben Ge= banten gerathen, bag eigentlich mehr vom Forscher und vom Gelehrten als vom Diplomaten in ihm ftedte. Bubem wirft fein Project auf ihn bas Licht, als ob er die Anschauungen bes Raifers Frang über berlei Dinge recht wenig gefannt hatte. Diesem mochte nichts ferner liegen, als bas Buftanbefommen eines jo umfaffenden Wertes gu begünftigen, wie es von Beffenberg geplant worden war. Bir fennen ben Beicheib nicht, der ihm hierüber von Metternich gufam, aber aus Beffenbergs Antwort 2) erfehen wir, daß er ihm in ben verbindlichften Ausbruden eine Berfetjung auf ben Boften eines faiferlichen Gefandten ju München in Ausficht ftellte. Bon Beffenbergs projectirter fchriftftellerischer Arbeit war zwischen ihm und Metternich mit feinem Worte mehr die Rede.

Celbstverftanblich war Weffenberg, fo lang er überhaupt noch in Berlin zu verweilen hatte, eifrig bemuht, die ihm bort obliegenden Bflichten in einem Mage zu erfüllen, welches über die Anforderungen, bie man an ihn zu ftellen berechtigt war, weit eher hinausging, als baß es hinter ihnen gurudgeblieben mare. Go fendet er ichon im Januar 1810 5) feiner Regierung eine in recht bufteren Farben gehaltene Schilberung des bamaligen Buftandes von Breugen. In ihr tommt auch die Meugerung vor, die er dem Konige in den Mund legt: "Raifer Merander fei fein befter, ja fein einziger Freund." Am 5. Marg aber ging eine neue Dentschrift Beffenbergs nach Bien ab, ber er bie Aufschrift gab: "Betrachtungen über bie Bermalung bes frangofischen Raifers mit ber Erzherzogin von Defterreich."

Es war gewiß nicht Wohlbienerei, fondern nur ber Ausbrud feiner innerften Ueberzeugung, wenn Weffenberg biefes Ereigniß, gleich als er von bemielben erfuhr, als ein gludverheißendes pries, weil baburch die Fortbauer des Friedens verbürgt werde. Man muffe dabei, ichrieb er an Metternich, an bas Suftem von Raunit und Choifeul benten, welches Europa ben langiten Frieden verschafft habe,

<sup>1)</sup> Weffenbergs Brief an Metternich und eine beigefügte Denfichrift. Beibe Dom 27. Janner 1810 batirt.

<sup>\*)</sup> Bom 5. Märg.

den es seit Jahrhunderten genoß; ein neues Zeitalter werde mit ihm anbrechen. Gleichzeitig werde es Metternichs Ruhm begründen, denn in glänzenderer Beise hätte er sein Amt unmöglich antreten können.<sup>1</sup>)

Am preußischen Hofe hingegen erregte die Nachricht von der bevorstehenden Verbindung Napoleons mit einer österreichischen Erzsherzogin nichts weniger als Freude. Das Bewußtsein der eigenen Holtung während des eben zu Ende gegangenen Krieges ließ den freilich ganz grundlosen Verdacht nicht zur Ruhe kommen, es könne zwischen Desterreich und Frankreich irgend etwas für Preußen Schädliches geplant werden. Sogar der König begann allmälig die Geringfügigkeit des Nuhens, den er bisher aus der sogenannten Freundschaft Rußlands gezogen hatte, mehr und mehr zu erkennen. Und die Königin, welche schon längst dieser Anschauung huldigte, verhehlte es nicht, daß sie der des Wiener Hoses bei weitem den Borzug geben würde, wenn sie nur auch erreichbar für sie wäre.

Unter diefen Umftanden gereichte Beiben die Art und Beife, in welcher Beffenberg auf Befehl feines Sofes ") bie Berlobung ber Erzberzogin zu ihrer Kenntniß brachte, zu einer gewiffen Beruhigung, benn er war ermächtigt, gleichzeitig barguthun, wie weit Defterreich entfernt fei von jeglicher unfreundlichen Tenbeng gegen Breugen. Und ba auch die Haltung bes Königs mahrend bes Krieges nicht fo fehr aus einer Feindseligfeit gegen Defterreich als aus feiner gewöhnlichen Unentschloffenheit und Muthlofigfeit hervorgegangen mar, fo glaubte man auf allmälige Herbeiführung eines vertraulicheren Berhältniffes zwischen ben beiben Regierungen hoffen zu durfen.4) Auch ber Umftand, daß ber bamals aus Unlag ber Bermälung Napoleons in Baris anwesende Minifter Graf Metternich fich den dortigen Reprafentanten Preugens, bem Feldmarichall Grafen Ralfreuth und dem Gesandten Krusemard ungemein hilfreich erwies, trug nicht wenig hiezu bei. Beibe fonnten fich nicht genug ber Bemühungen Metternichs beloben, für Preußen ben harten Anforderungen Napoleons gegenüber eine glimpflichere Behandlung zu erwirken. 5)

<sup>1)</sup> Beffenberg an Metternich, 25. Februar 1810.

<sup>2)</sup> Beffenberg, 5. Märg 1810.

<sup>3)</sup> Rescript an Weffenberg vom 21. Februar.

<sup>4)</sup> Beffenberg, 4. Darg.

<sup>5)</sup> Weffenberg, 28. April.

In der Zeit, in welcher sein Aufenthalt in Berlin allmälig zu Ende ging, gab Wessenberg durch verschiedene von ihm verfaßte Dentschriften neue Beweise unermüdlicher Thätigkeit. Zwei derselben sandte er auf einmal, und zwar am 14. Mai nach Wien ab; die eine handelte von den Wirkungen der österreichischen Finanzmaßregeln auf den Staatscredit und die andere von den Neuerungen im preußischen Kriegswesen seit dem Frieden von Tilsit. Eine ganz besondere Aufswerigswesen seit dem Frieden von Tilsit. Eine ganz besondere Aufswerigswesen seit dem Frieden von Tilsit. Eine ganz besondere Aufsmerksamteit aber wendete Wessenberg der durchgreisenden Veränderung in der preußischen Staatskonzler ihren prägnantesten Ausdruck fand. In innigstem Zusammenhang hiemit stand die Zurückberusung des Grasen Findenstein aus Wien und die Ernennung Wilhelms von Humboldt zu dessen Nachfolger auf dem Posten eines preußischen Gesandten am österreichischen Hose.

Weinung von ihm, er werde seinen König von jeder engeren Bersbindung mit Rußland adzubringen, und der französischen Regierung so viel als möglich Vertrauen zu Preußens künftiger Politik einzuskößen suchen. Gleichzeitig aber werde er die freundschaftlichen Beziehungen zu Desterreich zu fördern bestrebt sein, um aus ihnen vorstemmenden Falles sowohl gegen Frankreich als gegen Rußland Rußen zu ziehen. Und von dem Briefe, in welchem Hardenberg dem Kaiser Napoleon für dessen Austimmung zu seinem Wiedereinstritte in das Ministerium dankte, sagt Wessenberg, derselbe erkläre darin, daß das Heil der preußischen Wonarchie von der Freundschaft Frankreichs abhänge; es müsse daher vor Allem darauf bedacht sein, sie zu erwerben. Der Brief enthalte sich übrigens, fügt Wessenberg hinzu, jeglicher Schmeichelei und sei mit vieler Würde verfaßt. 2)

Die lette Meldung, welche Wessenberg, über bessen künftige Besstimmung nach München noch immer keine besinitive Entscheidung getrossen war, nach Wien abgehen ließ, 3) bevor er den von ihm mehrmals erbetenen und ihm endlich ertheilten Urlaub antrat, war eine tiestraurige zu nennen. Es war die von der schweren Erkrankung der Königin Louise, aber die Nachricht von ihrem Hinscheiden tras ihn

<sup>1)</sup> Meffenberg, 1. unb 7. Juni 1810.

<sup>&</sup>quot;Beffenberg, 28. Juni.

berg, 19. Juli.

nicht mehr in Berlin, sondern in Leipzig, wohin er sich vorerst zum Besuche seiner in der Nähe dieser Stadt lebenden Schwester Josephine begeben hatte, welche mit dem Grafen Abolf Friedrich von Schulen-burg-Beehendorf vermält war.

"Ich muß gestehen," schrieb Wessenberg bort am 21. Juli in sein Tagebuch,<sup>1</sup>) "baß mich schon lang kein Ereigniß so tief und bis ins Innerste erschüttert hat. Kaum vor vier Wochen sah ich die Königin noch in der blühendsten Gestalt, mit aller Aussicht auf ein recht langes Leben. Allein was sind alle unsere Ansprüche an dasselbe? Ein Rauch, der nur durch die vorüberziehende Sonne einen ephemeren Glanz erhält!"

<sup>1)</sup> Cahier 6.

## Beglaubigung in Münden.

ein Geist tämpste noch, "mit diesen Worten fährt Wessenberg, ant fnüpsend an den ihn so tief betrübenden Tod der Königin Louise, in seinem Tagebuch fort, "mit diesen melancholischen Träumereien, als eine ungestime Hand an meine Thür pochte. Es war meine Schwester, die gute, die vortrefsliche, welche Nachts um zehn Uhr von ihrem sechs Meilen entsernten Landsitze aufgebrochen war, um mich ein paar Stunden früher zu sehen. Die fröhlichste Stimmung solgte nun plötzlich der tiefsten Schwermuth, und mit welcher Nachericht überraschte mich diese Schwester? Mit jener der glücklichen Entserhalt überraschte mich diese Schwester? Mit jener der glücklichen Entserhalt welchen Entserhalt welchen Entserhalt überraschte mich diese Schwester? Mit jener der glücklichen Entserhalt welchen Entserhalt

bindung meiner Frau von einem Cohne!"

"Wir brachten nun einen fehr froben Tag mit einander in Leipzig zu; es war gerade Sonntag und Kirschenzeit. In bem fogenannten Ririchgarten, ber in feiner Art wirklich einzig ift, ließen wir und die Gaben ber Natur in mannigfaltiger Form gar wohl schmeden. Selbst mein etwas morvier herr Schwager mußte unwillfürlich in unfere frohe Laune einstimmen. Den anderen Tag gegen Mittag sette ich meine Reise über Weimar nach Frankfurt fort. Es war Mitternacht, als ich zwischen Auerftadt und Weimar auf ber Sohe beim Schlagbaum anfam. Mein Boftillon, mein bickleibiger Bedienter und ich waren sammtlich schlaftrunten, ba geschah es, daß Ersterer ben Schlagbaum nicht bemerfte und Die Pferbe, welche fleiner Statur waren, unter demfelben fortwollten. Sui, ba waren ber Poftillon und ber Bebiente von ihren Gigen wegrafirt und ich fühlte plöhlich ben Schlagbaum an meiner Rafe! Diefes Abenteuer hatte febr ichlimme Folgen haben fonnen, mein Schrecken aber wurde ein wenig durch ben fomischen Born bes Postillons gemildert, welcher absolut und noch in ber nemlichen Nacht ben Böllner beim Herzog verflagen wollte, weil er neben bem Schlagbaum feine Laterne aufgehangen hatte."

Ueber die Freude des Biedersehens mit feiner Frau, über ben erften Unblick feines Erftgebornen enthält Beffenberge Tagebuch tein Bort. Es beginnt erft von Neuem, als er nach einem faft breiwochentlichen Aufenthalte in Frankfurt, und zwar dießmal in Begleitung feiner Frau eine langere Erholungsreife antrat. Auch jest wieder ichlug er ben Weg nach ber Schweiz ein, und die Versuchung lage nah, aus feinen Aufzeichnungen über fie gar Bieles bier aufzunehmen, was wohl auch noch heut zu Tage nicht gang ohne Intereffe fein durfte. Aber wir wollen hierin Dag halten und nur einige Bemerkungen Beffenbergs mittheilen, vor allem Die, welche er an feinen Befuch Schaffhaufens fnüpft. Dieje Stadt, fagt er, jei durch den Rheinfall berühmt, ihm aber theuer durch das Unbenfen an "Johannes Müller, ben helvetischen Tacitus, einen Mann von unglaublichem Biffen, feltenem Talent und ungeheurem Fleiße, ber aber leiber auch nicht frei war von jener Gitelfeit, welche fo viele Menschen mit echtem Chrgeiz verwechseln. Er ftarb beinahe verachtet, weil er ber Wiffenschaft untreu geworden war, aber bas Bermachtniß feines Beiftes wird feine Ehre retten."

In Burich, beffen unvergleichliche Naturichonheiten ihn auch jest wieder entguden, verfehren die Brüber Weffenberg, benn in Conftang hatte fich ber jungere, Beinrich, ben Reifenben zugesellt, neuerdings mit bem von ihnen hochverehrten Runftichriftfteller, bem Rathsberrn Johann Beinrich Füßli, und von Bern aus, wo fie an bem öfterreichifden Befandten Frang Alban von Schraut einen "trefflichen gelehrten Freund" wiederfinden, unternehmen fie eine "Wallfahrt" nach Sofwyl, wo Fellenberg fie "mit vorzüglicher Bute und Gefälligfeit" aufnahm. Großes Intereffe brachte Beffenberg ber bort in fo eigenthumlicher Beife bestehenben Berquidung einer landwirthichaftlichen mit einer Unterrichtsanftalt entgegen, und obgleich er hinfichtlich ber ersteren nicht ohne alle Bebenfen war, ichienen ihm Fellenberge Beftrebungen boch außerft verdienfwoll und feine Neuerungsversuche nicht ohne Ruben zu fein. "Der Reib feiner Collegen," fährt Weffenberg fort, "ber fogenannten gnabigen Berren von Bern, wovon die Meisten recht bumm und trage find, ift jeinem Auftommen porgüglich binberlich. Es ware zu wünschen, bag eine andere, libeWer heute die Schweiz bereiset, wird es vielleicht nicht ganz ohne Interesse vernehmen, daß Wessenberg in Lauterbrunnen, wie es ja in tirolischen Hochthälern noch jetzt geschieht, beim Pfarrer einkehren mußte, weil es in dem entlegenen Dertchen keinen Gasthof gab.

Ueber Basel, wo er am 14. September von seinem Bruder bewegten Abschied nahm, scheint sich Wessenberg mit seiner Fran für kurze Zeit nach seiner Heimat begeben zu haben, in den ersten Octobertagen aber war er in Franksurt zurück, wo er fast zwei Monate hindurch ruhig der Entscheidung über seine Ernennung zum Gesandten in München entgegensah. Erst im November wurde sie vom Kaiser vollzogen und Wessenberg hievon am 17. mit dem Austrage verständigt, sich baldigst nach Wien und von da aus auf seinen neuen Posten zu begeben. Nach Berlin brauche er nicht mehr zu gehen, denn dort werde sein Nachfolger seine Abbernsungsschreiben überreichen.

Wie langsam damals die Regierungsgeschäfte in Oesterreich betrieben wurden, wird man auch daraus erkennen, daß die Instructionen,
welche Wessenderg für seinen neuen Posten mit auf den Weg erhielt,
erst vier Monate nach seiner Ernennung dem Kaiser zur Genehmigung
vorgelegt wurden. Nachdem diese endlich ersolgt war, begab sich
Wessenderg nach München, wo er am 22. März 1811 eintraf und
seinen Gesandschaftsposten antrat.

Nur wenige Wochen früher war ihm aus Berlin die Antwort des dortigen Ministeriums auf das Schreiben zugekommen, mit welchem er desinitiven Abschied von ihm nahm. Sie ging weit über die banalen Höslickeitsphrasen hinaus, mit denen derlei Kundgebungen sich gewöhnlich vollziehen. Lebhaft und aufrichtig sei das Bedauern, schried ihm Graf Goly, mit welchem man dort einen Mann scheiden sehe, der sich in seltenem Maße Freundschaft, Vertranen und Hochschäung erwarb. Es gebe hierüber in Berlin nur Gine Stimme, und ihr Nachhall werde ein langdauernder sein.<sup>2</sup>)

Nicht leicht ist eine größere Berschiebenheit benkbar als bie, welche zwischen bem preußischen Hofe und dem obwaltete, an dem Wessenberg nun beglaubigt wurde. In Berlin stand noch Alles unter dem Drucke der Unterjochung, in welche Preußen durch seine unglückliche Kriegführung gegen Napoleon gerathen war. Die

<sup>1)</sup> Metternich an Weffenberg, 17. Rovember 1810.

<sup>21</sup> Graf Goly an Beffenberg. Berlin, 21. 3am

Armuth und das Elend, die im Bolke herrschten, reichten bei dem engen Zusammenhange, in dem die verschiedenen Classen der Bevölkerung troß ihrer scheinbaren Absonderung doch überall mit einander stehen, weit höher hinauf, als man dieß glauben sollte, und sogar in den vornehmsten Kreisen, ja selbst am Hose machte sich die Kückwirkung davon aufs empfindlichste fühlbar. Hierin vermochte die redliche und wohlwollende, ungemein ehrenwerthe, aber jedes höheren Aufschwunges entbehrende Persönlichseit des Königs Friedrich Wilhelm ebensowenig etwas zu ändern als die reizvolle und hochgessinnte, aber von tieser Schwermuth über Preußens Erniedrigung ergriffene Königin Louise. Denn nicht allein das Unglück ihres von dem fremden Usurpator niedergeworfenen und einer unsäglichen Ausepressung preisegegebenen Landes, sondern wohl auch die schmerzvolle Ertenntniß der Unsähigkeit ihres Gemals zu kühnem Emporrassen brach ihr vorzeitig das Herz.

Hiezu kam noch, daß diese Erkenntniß von den ebelsten Männern des Landes getheilt wurde und sie, insbesondere solche, die der Armee angehörten, nicht nur mit wahrem Kummer, sondern auch mit knirschendem Ingrimm erfüllte. Bei aller Treue, die sie dem angestammten Monarchen bewahrten, mißbilligten sie doch dessen apathische Haltung in entschiedenster Weise, und sehnsüchtig wünschten sie ihm das, woran es ihm vollständig gebrach, Entschlossenheit und Thattraft. Darum griff auch die Unzufriedenheit im Lande immer weiter um sich; bald gab es fast Niemand mehr, der frei geblieden wäre von ihr, und zieht man noch außerdem die Noth des täglichen Lebens in Betracht, welche in wirklich erschreckendem Maße überhand nahm, wie Alles ausnahmslos unter ihr litt und jegliche Bestrebung zur Abhilse sich vorstellen, welches Breußen zu jener Zeit darbot.

Ganz anders stand es in so mancher Hinsicht in Baiern, als Wessenberg dorthin als Gesandter abgeschieft wurde. So viel Preußen durch seine Bekriegung Napoleons verloren, ebensoviel hatte Baiern durch seinen Anschluß an ihn gewonnen; auf welcher Seite der sittliche Werth des beobachteten Verfahrens lag, schien dabei kaum in Betracht tommen zu sollen. In der niederen Bevölkerung Baierns, insbesondere der des flachen Landes herrschte freilich ebenfalls bittere

all, benn fie hatte nicht nur unter ben friegerischen Ereigniffen, ger Schanplat Baiern zu oft wieberholten Malen gewesen,

furchtbar gelitten, fondern fie war auch durch die Last taum erschwinglicher Abgaben sowie burch die ungeheuren Opfer an Menschenleben, welche die unaufhörlich fortdauernde Kriegführung verschlang, tief zu Boben gebrückt. Schwer lag Napoleons Sand auch auf Diefem von ihm scheinbar fo fehr bevorzugten Lande, und feine vermeintliche Gunft erftredte fich eben nur auf Baiern als Staat, wogu es eigentlich erft burch ihn geworben war, und auf beffen Sof. Dehr noch als burch feine Erhebung zum Königreiche hatte Baiern burch höchft beträchtliche Gebietserwerbungen gewonnen, fo bag es in biefer Begiehung fogar hinter bem bamaligen Preugen nicht mehr allzuweit zurückstand. Und daß es fo ansehnliche Bortheile nicht anders als burch die tiefe Gelbitdemüthigung feines Landesherrn vor Napoleon erlangen tonnte, murbe in Baiern weniger, als dieg mohl anderswo in Deutschland ber Fall gewesen ware, am allerwenigften aber von bem burch Napoleons Gnade zum Könige gewordenen Rurfürften empfunden.

Gleich Friedrich Wilhelm III, war auch Maximilian Joseph I. ein gutmüthiger und wohlwollender Mann, aber durchaus nicht fo schüchtern, so ernst und in sich verschlossen, nicht so ebel und tief fühlend, dafür aber ungleich heiterer und fröhlicher angelegt als Jener und baber auch viel leutseliger als er. Die Leichtlebigfeit, die er im gewöhnlichen Berkehr an ben Tag legte, übertrug er auch auf bas Gebiet ber Politif, und nur wenig focht es ihn an, daß er, obgleich ein beutscher Fürst, sich zum Schleppträger Napoleons herabgewürdigt fah. War er ja doch in feiner Jugendzeit in frangöfischen Diensten gestanden und betrachtete er auch noch in seinem Alter die in Frankreich zugebrachten Tage als die schönften feines Lebens. Darum toftete ihn auch ber Unschluß an ben Rheinbund und vollends die Bermälung feiner Tochter mit Rapoleons Stieffohn Engen Beauharnais faum ein allzu großes Opfer, und von biefer Beit an betrachtete er fich faft wie zu beffen Familie, aber barum auch zu feiner unbedingten Gefolgichaft gehörig.

In den freilich nur seltenen Fällen, in denen Max Joseph in seiner Parteinahme für Frankreich schwankend zu werden schien, wurde er in derselben durch seinen noch entschiedener als er zu dem Lande seiner Abstammung sich hinneigenden ersten Minister Montgelas sest= gehalten und bestärkt. Allerdings kann man sagen, daß nicht so sehr die Sympathie für Frankreich als die Erkenntniß, daß ein Anschluß

an basselbe gewinnbringender für Baiern als dessen Bekämpfung sein werde, für Montgelas den Ausgangspunkt seiner politischen Thätigkeit bildete. Aber daran ist doch auch wieder kein Zweisel zulässig, daß durchaus kein Gefühl für Deutschlands Ehre und Größe in Montgelas lebte, daß er sich niemals als Deutscher, sondern stets nur als Franzose fühlte, der er ja eigentlich auch war, und daneben höchstens noch als Baier.

So fehr lag bamals alle politische Macht in Baiern in Montgelas Banden, daß für Weffenberg, als er in Munchen eintraf, faum noch irgend eine andere Perfonlichfeit, ben Ronig allein ausgenommen, in Betracht fam. Er mußte baber vor Allem fich mit Montgelas in befriedigende Beziehungen zu feten fuchen, was ichon aus bem Brunde nicht leicht fiel, weil berfelbe gerade damals von der Berheiratung Na= poleons mit Marie Louise recht unangenehm berührt war. Denn fowie vor bem Glanze diefes Chebundes ber einer baierischen Bringeffin mit bem Stieffohn bes Raifers erbleichte, fo werde von nun an, begann Montgelas zu fürchten, ber Ginfluß Defterreichs benjenigen Baierns in den Tuilerien in Schatten ftellen. Und vollends glaubte er feiner früher gehegten Soffnung entfagen zu muffen, daß Baiern in Balbe fich noch mehr, als es ohnehin schon geschehen war, nach Diten bin auf Roften Defterreichs werbe ausbehnen fonnen. Go weit war es am Münchner Sofe gefommen, bag man bort bie frangofische Forderung der Absendung einer gablreichen Truppenabtheilung nach Danzig als ein glückliches Ereigniß betrachtete, weil man barin ein Anzeichen ber fortbauernben Gunft Napoleons erblickte.1)

Unter solchen Verhältnissen war es zum Mindesten begreislich, daß der erste Empfang, welchen Wessenberg bei Montgelas fand, nur ein änßerst kühler genannt werden konnte. Zu der Spannung, die zwischen den Hösen von Wien und von München überhaupt noch bestand, gesellte sich der Ruf, welcher Wessenberg von seinem Wirken im Kassel und in Berlin voranging, und er war es, der insbesondere Montgelas mit Mistrauen gegen den neuen Gesandten Desterreichs erfüllte. Aber die schlichte, unumwundene Art, mit welcher Wessenberg den König der Freundschaft des Kaisers versicherte, und die gewinsnende Geradheit, die er im Versehr mit Montgelas an den Tag legte, erwarben ihm allmälig bei Beiden nicht bloß ungetheilte Hochsachtung, sondern selbst warme Sympathien.

<sup>1)</sup> Beffenberg. München, 1. April 1811.

Ein Lichtblick war es für Weffenberg, bei bem alteften Sohne bes Königs, bem Kronpringen Ludwig gang andere Gefinnungen als bei beffen Bater und bei Montgelas zu finden. Er fannte ihn ichon feit dem Jahre 1803, somit feit acht Jahren, indem fich ber Rronpring bamals auf feiner Reife nach Göttingen burch einige Tage in Frankfurt aufgehalten hatte.1) Obgleich jest gewöhnlich in bem für Baiern wiedergewonnenen Tirol oder in bem neu erworbenen Galgburg verweilend, hatte er boch burch feinen Bertrauten, ben Grafen Bappenheim, Beffenberg von feinem lebhaften Buniche verftandigen laffen, mit ihm zusammenzufommen, um ihn von feiner Dentungsart gu unterrichten. Die Feier bes Orbensfestes bes heiligen Georg bot in der letten Aprilwoche des Jahres 1811 die Beranlaffung hiegu bar. Als Großprior des Ordens war Pring Ludwig nach München gefommen, und nun theilte er Beffenberg feine Beforgniffe fur feine eigene Thronfolge in Baiern fowie fein Berlangen mit, fich immer inniger an das öfterreichische Raiferhaus anschließen zu konnen. Die Befürchtung, feines Erbrechtes beraubt zu werben, grundete er auf das ihm befannte Migtrauen Napoleons wider ihn, sowie auf Brivatnachrichten aus Baris, laut beren man bort bamit umgehe, Die Rachfolge in Baiern auf ben Bringen Engen Beauharnais übertragen zu laffen.

Wessenderg wußte wohl von dem Ausspruche Napoleons, den er in Wien zu dem General Grasen Bubna über den Kronprinzen Ludwig gethan haben sollte, "derselbe sei nicht zur Regierung gesichassen."") Aber um ihn nicht muthlos zu machen, stellte er ihm die Nachrichten aus Paris als nicht hinreichend begründet dar, und er beschwor ihn, seine Besorgnisse Niemand merken zu lassen, sowie sich überhaupt nur mit größter Klugheit und Borsicht zu benehmen. In tiesster Ruhe und möglichst unbemerkt solle er des günstigen Augenblicks harren, in welchem es ihm vergönnt sein werde, mit voller Ofsenheit zu handeln. Mit Absicht legte Wessenberg auf diesen Punkt den Nachdruck, denn er wußte, daß Ludwig in der edlen Gessinnung, die ihn beseelte, und bei der Lebhastigkeit seines Temperamentes nur zu leicht das Gebot ruhig abwägenden Verstandes außer Acht ließ, und daß seine Gutmüthigkeit und seine Aufrichtigkeit schon mehr als einmal von falschen Freunden mißbraucht worden waren.

<sup>1 6 62</sup> 

<sup>2) .</sup>que ce prince n'était pas fait pour réguer.

Der aufrichtigen Freundschaft bes Raifers von Defterreich und feines bofes tounte Bessenberg ben Prinzen mahrheitsgemäß versichern.

Kronprinz Ludwig nahm hieraus Anlaß zu der Erklärung, daß wenn ihm jemals ein entscheidender Einfluß auf die Regierung Baierns gegönnt jein würde, er sich zu jeder Berhandlung und selbst zu jedem nur immer möglichen Ländertausche mit Oesterreich bereitsinden lassen wolle. Denn er gehe ein für allemal von dem Gesichtspunkte aus, daß es für Baiern ohne den Schut Desterreichs keine Sicherheit gebe. Und auf den letzten Krieg zurücktommend, sprach er von der qualvollen Lage, in der er sich befunden, indem er sich aller Mittel und jeder Gelegenheit beraubt sah, um seinen Gesinnungen gemäß etwas für Desterreich zu thun. Leicht wäre dieß möglich gewesen, wenn nur die Hauptarmee des Kaisers rechtzeitig von Böhmen aus nach Franken und Schwaben vorgerückt wäre und dadurch Baiern in die Lage versetzt hätte, sich dem maßgebenden Einflusse Frankreichs zu entziehen.

Mit Recht scheint Wessenberg es unterlassen zu haben, sich mit dem Kronprinzen in ein näheres Gespräch über die Wahrscheinlichseit einer derartigen Lossösung Baierns von Frankreich zu vertiesen. Wie wenig ihm eine solche vorhanden zu sein schien, geht auch aus seiner Bersicherung hervor, daß die unter der baierischen Bureaukratie herrschende Partei gern die Hand dazu bieten und mit Vergnügen sede Gelegenheit ergreisen würde, um die Ausschließung des Kronprinzen Ludwig von der Thronsolge herbeizussühren. Habe sie doch erst im vergangenen Jahre ein Hausgeseh entworsen, demzusolge der König berechtigt sein sollte, seinem natürlichen Thronerben, falls er ihn zur Regierung untauglich erachten würde, einen anderen zu substituiren. Uber freilich sei diesem Gesehe von Seite des Königs die Genehmisqung versagt worden.

So eifrig auch Wessenberg seiner Zeit bafür eingetreten war, daß Tirol entweder an Oesterreich zurückgegeben oder als Freistaat erklärt werde, so schmerzlich er daher dessen Rückfall an Baiern bestlagt hatte, so sehr ließ er doch jett dem milben Walten des Kronprinzen Ludwig in Innsbruck Gerechtigkeit widersahren, und auch die Liebenswürdigkeit und der rege Wohlthätigkeitsssinn seiner Gemahlin, der Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen, werden von ihm lobend erwähnt. Ueberhaupt waren es bei dem fast gänzlichen

<sup>1)</sup> Weffenberg, München, 3. Mai 1811.

Mangel wichtiger politischer Geschäfte, beren Besorgung Bessenberg in München oblag, vorwiegend Angelegenheiten Tirols und der Tiroler, denen seine Thätigkeit galt. Und da ist es denn eigenthümlich zu sehen, um wie viel willfähriger sich Montgelas hinsichtlich dersselben verhielt, als der sonst so wohlwollende und leutselige König. Nicht nur die ihm peinlichen Erinnerungen an die Ereignisse des Jahres 1809, sondern auch die vorgesaste Idee, man wolle von österreichischer Seite die früheren Berbindungen in Tirol noch sernershin ausrecht erhalten, schienen den in seiner Brust nie ganz erloschenen Berdacht gegen die Tiroler zu nähren und ihn daher in seiner ihnen ungünstigen Stimmung zu bestärken. Allerdings trugen hiezu auch, wie wenigstens Bessenberg meint, gar manche Tiroler durch die ganz unpassende Art bei, in der sie mit den noch in letzter Zeit von dem Wiener Hose empfangenen Wohlthaten prahlten. 1)

Die keineswegs drückende Last der auf ihm ruhenden Geschäfte, die Entsernung des Königs aus München, um in Baden-Baden während des Hochsonmers des Jahres 1811 einen längeren Landaussenthalt zu nehmen, die Bereisung verschiedener Provinzen durch Montgelas endlich veranlaßten auch Bessenberg, um einen sechswochentlichen Urlaub zu bitten, während dessen er neuerdings und recht oft zu Fuße einen großen Theil der Schweiz durchstreiste. Auch jest wieder zeigt er sich als begeisterter Schwärmer für die Schönsheiten der Natur, und enthussaltischer vermag man nicht von ihnen zu sprechen, als er es an einzelnen ihn besonders entzückenden Punkten thut. Auch für die Menschen besitzt er ein beobachtendes Auge, aber leider ist das Urtheil, das er über sie fällt, so wie dieß schon in früheren Jahren der Fall gewesen, neuerdings ein recht ungünstiges zu neunen.

In der Hälfte des August ist Wessenberg wieder in München und beginnt seine Geschäftsführung von Neuem, aber man kann nicht sagen, daß sie im Berlause der Zeit an politischer Wichtigkeit gewann. Bis zum Jahre 1812 dauert dies fort, mit dem Beginne desselben aber ändert sich die Sache wenigstens insofern, als Wessenberg unablässig über die Ansammlung und die Bewegungen der Truppen zu berichten hat, welche deutlich genug hinwiesen auf den bevorstehenden Ausbruch eines Krieges zwischen Frankreich und Rußland. Immer greisbarere Gestalt nahmen diese Besürchtungen an,

<sup>1)</sup> Weffenberg, 11. Mai und 6. Juni.

und im April 1812 schrieb Wessenberg nach Wien, man schmeichle sich in München, Desterreich werde gemeinsame Sache mit Napoleon und seinen beutschen Berbündeten machen. Insbesonbere ber König selbst und Montgelas ließen sich laut in diesem Sinne vernehmen.

Seiner früheren Gewohnheit treu bleibend, legt Weffenberg jeinem Berichte eine von ihm verfaßte Dentschrift über die Folgen bei, welche nach feinem Ermeffen ein Rampf zwischen Frankreich und Rugland für Desterreich nach fich ziehen werde. Ohne Zweifel führe ihn junachft ber maßloje Ehrgeig Napoleons herbei, aber vorbereitet habe ihn auch die Schwäche des Raijers von Rugland. Ware biefer nach bem Bregburger Frieden bei feinem Neutralitätssuftem geblieben und hatte er mit Defterreich und Breugen ein Bertheidigungsbundniß geichloffen, fo liefe jest Europa nicht Gefahr, Frankreich vollends zu unterliegen. Satte Rugland im Jahre 1809 fein eigenes Intereffe beffer begriffen und weniger falich gegen Defterreich gehandelt, fo wurde biefes jest eine Schutwehr für ben Often Guropa's bilben. Batte es ber Entwidlung jenes furchtbaren Continentalfuftems, welches einer Rriegserflärung gegen alle europäischen Bolter gleich zu achten fei, mehr Aufmertfamteit zugewendet, und ftatt fich mit toftspieligen Bebietserwerbungen an ber Donau und am Raufajus zu beschäftigen, die durch den Aufftand in Spanien gewonnene Beit gur Bermehrung feiner Bertheidigungsfraft benütt, fo wurde man jest nicht ben Norben Europa's von ber gleichen Gefahr bedroht feben, welcher ber Guben bereits erlag.

Auch seinerseits ber allgemeinen Meinung beipflichtend, welche an eine schließliche Besiegung Napoleons nicht glaubte, sagt Wessenberg, man könne die Lage der Dinge in Europa nur mit Schaudern bestrachten. "Das occidentalische Kaiserreich", so lauten seine Worte, "steht fertig da, alle Bölker von der Mündung des Niemen dis zu den Bocche di Cattaro gehorchen dem gleichen Gebote. Dieser Krieg wird darüber entschieden, in welcher Weise Rußland, Oesterreich und die Türkei noch werden fortbestehen können. Nie reichten die Bannstrahlen des Capitols oder des Vaticans so weit als jest die der Tuilerien."

Man dürfe jedoch nicht vergessen, fährt Wessenberg fort, daß diese ungeheure Ansammlung von Größe und von Macht nur das Bert eines sterblichen Menschen sei. Man bewahre sich also wenigstens

<sup>1)</sup> Un Metternich, 16. April.

ben Muth, der Gefahr offen ins Auge zu ichauen, und ber hoffnung auf eine beffere Butunft nicht völlig zu entfagen.

Sich in Muthmaßungen über bie neuen Anforderungen bertiefend, welche Napoleon nach ber Besiegung Ruglands an Desterreich gu ftellen fich versucht fühlen konnte, ergeht Beffenberg fich bierauf in einer Erörterung ber Frage, ob es möglich fein werbe, in bem bevorftehenden Rriege neutral zu bleiben. Bunfchenswerth wurde bieß für Defterreich in höchstem Grade fein, aber freilich ebenfalls wieder von dem Manne abhängen, der wiederholt erflart habe, daß er feine Reutralität anerfenne und bag, wer nicht für ibn, gegen ibn fei. Sabe er boch erft im Auguft bes vergangenen Jahres fich in einem Briefe an ben Kronpringen von Schweden ben Raifer bes Continents genannt und fich in einer in Baris gehaltenen Ansprache mit einem Elephanten verglichen, ber Alles germalmt, mas er berührt. Auch Defterreich bleibe für ben Augenblick feine andere Bolitif als Die bes Unterbrückten unter ber Tage bes Löwen. Geine Sauptforge muffe barauf gerichtet sein, seine Erifteng zu retten und in bem bevorftehenden Schiffbruche wenigstens nichts von bem zu verlieren, was es bisher bejaß. "Berlaffen wir alfo nicht," mit biefen Worten endigt Beffenberg feine Dentidrift, "ben Safen, fo wenig Schut er uns auch gewährt. Unfer Schiff ift ohne Daften, ohne Segel, ohne Tatelwert. Bagen wir uns hinaus auf die hohe Gee, fo find wir verloren. Un nichts burfen wir benten als in aller Stille Die erlittenen Schaben auszubeffern und die Wiederfehr ber Sonnenftrahlen zu erwarten, ehe wir eine neue Fahrt unternehmen."

War es nun auch Wessenberg auf dem Posten, den er in München bekleidete, in gar keiner Weise beschieden, einzugreisen in die ungeheuren Ereignisse des Jahres 1812, so verfolgte er doch dieselben, wie man sieht, mit dem gespanntesten Interesse. Eine Reihe von Aufsähen, alle aus seiner Feder, dient hiefür als klarer Beweis. "Betrachtungen über den neuen Krieg zwischen Frankreich und Rußsland," lautet die Ueberschrift des einen, den er schon zu Ende des Monats April an Metternich sandte. Ein zweiter bespricht die militärische, ein dritter die politische Seite der Kriegsührung Frankreichs gegen Rußland. Die letztere Arbeit, die er am 26. December 1812 gleichfalls an Metternich abschiedt, begleitet er mit einem Schreiben, in welchem er seine Ansichten über das, was wahrscheinlich geschehen werde oder wenigstens geschehen sollte, anssührlich entwickeit. Aber

es fann nicht gejagt werben, daß Beffenberg hiebei bas Rommende ichon im vorhinein zu ergrunden vermocht hatte. Go fehr ihn auch bas Scheitern ber gigantischen Plane Napoleons erfreut, fo weit ift er boch bavon entfernt, beffen völligen Sturg vorherzusehen. Die Wiederherstellung bes politischen Gleichgewichtes in Europa mare, jo meint er, noch bas gludlichfte Rejultat, welches aus Frankreichs Rieberlage hervorgehen fonnte. Um es zu erreichen, wünscht er bag Rugland in Anbetracht ber unermeglichen Ginbugen, die es ja gleichfalls erlitten, jum Frieden die Sand bieten moge. Bu biefem Ende folle es die Wiederherstellung eines freundschaftlichen Berhältniffes ju Defterreich anftreben und fich fogar feiner Bermittlung bedienen. Es moge fich bes großen Unrechtes errinnern, bas es gegen ben Biener Sof begangen, welcher es allzeit geschont und trot feiner feinbieligen Saltung gegen ihn boch niemals Groll wiber basfelbe an ben Tag gelegt habe. Eine Menderung feiner bisherigen Politit gegen Defterreich wurde ihm ebenfo gur Ehre wie gum Duten gereichen.

Mis Weffenberg in Diefem Sinne nach Wien fchrieb, taufchte er fich völlig über ben bereinstigen Ausgang bes Krieges gegen ben Raifer ber Frangofen. Bon ber fo nahe bevorstehenden glorreichen Erhebung bes preußischen Bolfes wiber ben fremben Unterbrücker befaß er offenbar noch feine Ahnung, und er, ber fo lang in Breugen gelebt hatte und inmitten ber bortigen Beftrebungen geftanben war, meinte ohne Zweifel, fie wurden auch diegmal unter bem Rleinmuthe des Königs erlahmen. Aber Alles fam anders, und in welcher Beije bieß geschah, foldes tonnte Beffenberg binnen Rurgem als Beitgenoffe ftaunend mit ansehen. Die völlige Umgeftaltung ber Dinge traf ihn jedoch nicht mehr in München, denn Anfangs Februar 1813 mußte er es verlaffen, um wenigftens für einige Beit fich neuen Aufgaben zu widmen. Dicht ohne bas Bewußtsein ichied er von bort, bag er es gewesen, welcher bie früher fo gespannten Begiehungen ber beiben Sofe wieder ju freundschaftlichen geftaltet und ben Grund gelegt hat zu beren fpaterer, fo inniger Berbindung. Und als es in Unbetracht bes langen Fernbleibens Beffenbergs von München barauf anfam, feinen bortigen Boften in anderer Beife zu befegen, ba wurden gerade auf baierischer Seite beachtenswerthe Stimmen laut, welche es betonten, bag man in München Weffenbergs Wieberfehr als besonders munichenamerth betrachte.1)

t an Metternich, 6. November 1813.

## XII.

## Sendung nach England.

an weiß, bag am Beginne bes Jahres 1813 nach bem für Napoleon und feine Urmee fo verberblichen Musgange bes Felbjuges gegen Rufland bas Beftreben bes Wiener Sofes junachit barauf gerichtet war, burch Berbeiführung eines allgemeinen Friedens in Europa der fteten und fo verheerenden Rriegführung ein für allemal ein Ende zu bereiten. In biefer Absicht erfolgte die Gendung bes ehemaligen Abjutanten bes Erzherzogs Johann, bes Brafen Bubna, ber fich im Laufe ber Beit zum tuchtigften militarischen Diplomaten herausgebilbet hatte, welcher ju jener Beit bem Biener Sofe gur Berfügung ftand, an ben bereits nach Baris gurudgefehrten Raifer ber Frangofen. "Ein Achill an Schonheit, Muth und Rraft, in ben verwickeltsten Unterhandlungen ebenso gewandt als ein herrlicher Borbermann im Gefecht," wird Bubna von einem Geschichtschreiber jener Tage genannt. 1) In den endlosen, mahrhaft aufreibenden Unterredungen mit Napoleon zu Schönbrunn, welche bem Wiener Frieden vorhergingen, hatte Bubna in jeber Beziehung feinen Mann geftellt und er that bieg auch jest wieder. Ms Rejultat feiner Sendung bezeichnete er die Wahrnehmung, die er gemacht zu haben glaubte, Napoleon fei einem allgemeinen Frieden nicht abgeneigt. Aber er halte wenigstens ben mit England faum für möglich, mahrend es ihm außerst erwünscht ware, zu einem folchen mit Rugland, und zwar durch die Bermittlung Defterreichs zu gelangen.

So lautete benn auch bas Schreiben, welches Napoleon am 7. Januar 1813 an den Kaifer Franz abgehen ließ. Nachbem er

<sup>1)</sup> hormagr, Lebensbilber. I, 216.

in Rußland erlittenen Berluste zwar nicht als geringsügig, aber doch auch nicht als entscheidend, die ihm zur Fortsehung des Kampses zu Gebot stehenden Hilfsmittel hingegen als so unermeßlich geschildert hatte, daß er im Stande sein werde, mit einer um ein Drittheil stärferen Armee als im vergangenen Jahre wieder in Rußland einzubrechen, erklärte er sich gleichwohl bereit, auf die Absichten seines Schwiegervaters einzugehen. Sogar mit England würde er auf die von ihm schon früher ausgesprochenen Bedingungen hin Frieden schwießen, und um einen solchen mit Rußland zu erreichen, von den Bestimmungen des Tilsiter Bertrages diesenigen fallen lassen, welche etwa Rußlands vollständige Unabhängigkeit zu gefährden vermöchten. Mer es verstehe sich von selbst, daß die Abtretung irgend eines der jetzt unter dem Scepter Frankreichs stehenden Länder gar nicht Gegenstand einer Berhandlung sein könne.

Dhne auf diefen Borbehalt ein allgu großes Bewicht zu legen, ging nun Metternich einen Schritt weiter und trachtete zu ergründen, ob auch England und Rugland gefonnen feien, die Sand zu einem allgemeinen Frieden zu bieten, durch welchen die Wiedereinsetzung ber europäischen Staaten in eine ihren früheren Machtverhältniffen entsprechende Stellung und baburch bauernde Ruhe herbeigeführt werben fonnten. Zwei ber ausgezeichnetsten Unterhandler, welche ber Wiener Sof bamals bejaß, wollte Metternich mit biefer ichwierigen Aufgabe betrauen. Weffenberg wurde bagu auserfeben, fich nach England zu begeben, um die bortige Regierung babin zu bringen. auf bie Bebanten bes Leiters ber öfterreichischen Politik einzugeben und fich beffen Bermittlung gur Erreichung bes ihm vorschwebenben Bieles zu bedienen. Der hofrath in ber Staatstanglei, Ludwig von Lebzeltern, welcher mehrere Jahre hindurch als Legationsrath bei der öfterreichischen Gesandtichaft in St. Betersburg geftanden und baber dem Raifer Alexander perfonlich befannt war, wurde mit der gleichen Miffion an Diefen betraut.

Die plögliche Einberufung Weffenbergs von München nach Wien und die erste Nachricht von seiner bevorstehenden Absendung nach England brachten unter den österreichischen wie unter den am Kaiserhose beglaubigten fremden Diplomaten eine gewaltige Bewegung

". Insbesondere fühlte fich Fürst Ludwig Starhemberg, ber it hindurch faiserlicher Gefandter in London gewesen, ge-

frankt, daß diese Wission nicht ihm, sondern Wessenberg zu Theil wurde, und nur schwer ließ der hitzige Mann sich durch die Borstellung beschwichtigen, eine so sorgältig geheim zu haltende Sendung könne unmöglich in die Hand einer so allbekannten und in so hervorragender gesellschaftlicher Stellung besindlichen Persönlichkeit wie die seinige gelegt werden. Aber daß man ihm nicht wenigstenseinigen Einfluß auf die Entwerfung der Instructionen eingeräumt hatte, welche Wessenberg mit auf den Weg gegeben wurden, konnte Starhemberg den hieran Betheiligten lang nicht verzeihen.

Diefen Inftructionen find benn auch die Absichten, welche ber Wiener Sof bei der Entfendung Beffenberge nach England verfolgte, am besten zu entnehmen. Gie bezeichnen bie ihm übertragene Aufgabe als eine rein friedliche und ausschließlich öfterreichische. Ein Sauptbeweggrund, von bem man babei ausgehe, beftehe in bem Bunfche, es zu verhindern, daß Defterreich neuerdings zum Rriegsichauplate merbe und ber jett im Norden Europa's geführte Krieg fich in füblicher Richtung herabziehe. Geschähe bieß, jo wurde hieburch die Lage napoleons ansehnlich verbeffert werben, benn weit leichter könnte er in einem fruchtbaren als in einem armen und ausgesogenen Lande Krieg führen. Darum habe man fich ebensowenig in die Arme Ruglands werfen als blindlings die Bartei Franfreichs ergreifen fonnen, fondern fich eine Stellung bewahren muffen, von ber aus man am eheften zu beiben ftreitenden Theilen Friedensworte ju iprechen und beren Beachtung auch burchzuseben vermöge. Gine folde fei von England um fo mehr zu erwarten, als man bort von ber Reinheit ber Abfichten bes Wiener Sofes überzeugt zu fein alle Urfache besite.2)

Bezeichnend für die damals auf dem europäischen Festlande herrschenden Berhältnisse ist es, daß obgleich die Absendung Wessenbergs nach England, man kann zwar nicht geradezu sagen, mit Napoleons Borwissen, aber doch in einer Absicht geschah, welche dessen Interessen keineswegs widerstritt, Wessenberg die Reise unter einem angenommenen Namen antreten und sie auf dem weiten Umwege über Dänemart und Schweden zurücklegen mußte. Während er selbst den Namen Johann Willmanns führte, bannte sich sein Begleiter

<sup>1)</sup> Gleichzeitige Aufzeichnung vom 2. Februar 1813.

<sup>2)</sup> Inftruction für Weffenberg, 8. Februar 1813.

<sup>1)</sup> Much Beter Williams.

Graf Anton Palffy,1) ber trot seiner sehr großen Jugend schon einige Zeit hindurch unter Wessenberg in München gedient und sich ihm werth gemacht hatte, Paul Potter.

Bereitwillig, aber boch auch schweren Bergens trat Beffenberg die ihm anbefohlene Reise nach London an. Bei eisiger Winterszeit, auf febr großen Umwegen, unter bem ihm feineswegs willfommenen Deckmantel eines fremben und unscheinbaren Namens sich nach einem Lande, in welchem er Diemand fannte, zu Berhandlungen mit einer Regierung begeben gu muffen, beren Standpuntt von bem ber feinigen ein völlig verschiedener war, konnte ihm nur als eine fehr harte Aufgabe erscheinen, aber mit unverbroffenem Gifer unterzog er fich ihr. Um 9. Februar 1813 verließ er mit Balffn Wien; nach mühjeliger Fahrt wurden fie an der bohmisch-fachfischen Grenze bei Beterswalde bon einem Schneefturme überfallen, bem fie faum zu widerfteben vermochten. Salb erfroren famen fie nach Dresben, wo Weffenberg in Folge bes liebreichen Empfanges, ben er bei feiner Schwefter fand, und ihrer Sorgfalt für ihn bas Ueberftanbene balb wieber vergag. In Leipzig traf er ben Marichall Berthier tobtfrant, die Bugange gur Stadt und beren Strafen überfüllt von frangofischen Offizieren, welche verstümmelt oder mit erfrorenen Gliedmaßen aus dem ruffischen Feldguge gurüdgefommen waren.

In Lüneburg begannen die Schwierigkeiten, welche sich der Weiterreise Wessenbergs von nun an in den Weg stellten. In den Ohren des französischen Unterpräsecten, eines Herrn Barthelemy, der sich übrigens rücksichtsvoll benahm, hatten die beiden angenommenen Namen, die in den Reisepässen eingetragen waren, einen so unverstenndar englischen Klang, daß sie ihm dringenden Berdacht erregten. Er ließ zwar die Fortsehung der Reise zu, dem Wagen aber einen berittenen Gendarm solgen, der ihn dis Hamburg nicht mehr aus den Augen verlor. Kaum dort eingetrossen, erhielten die Reisenden auch ichon den Besuch eines Commissärs, der von Gedurt ein Hamburger war, aber in französischen Polizeidiensten stand. Recht täppisch sagte er Wessender und dessen Begleiter auf den Kopf zu, Einer von ihnen müsse der junge Lord Walpole sein, der sich von England nach Rußeland begebe.

<sup>&</sup>quot;ater Gurft Balffy, geboren 1793, geftorben 1879.

Nachbem fich in mehrftundigem Berhor die völlige Grundlofigfeit biefer Bermuthung herausgestellt hatte, jog bie frangofifche Boligeibehörde bie von ihr angeordnete Bewachung unferer Reisenden wieder jurud, und es ift caratteriftifch für Beffenberg, bag er es am folgenden Tage nicht unterließ, mahrend feines nur mehr fehr furgen Aufenthaltes in Samburg die "ichone Buchhandlung" bes Serrn Berthes, wie er fie nennt, zu besuchen.1) Um 23. Februar verließ er Samburg, über Rendsburg und Schleswig begab er fich nach Rolbing, am 26. überfette er ben fleinen Belt und am 28. traf er in Ropenhagen ein. Um 3. Marg landete Beffenberg auf ichwedischem Boden in Belfingborg, in welcher fleinen Fischerftadt er fich nun gu einem unfreiwilligen Aufenthalt von breigehn Tagen verurtheilt fab. Die Beranlaffung hiezu erblictt er in bem Berbachte, ber gegen ihn aufftieg, er fei ein Emiffar ber öfterreichischen Regierung und bagu bestimmt, im Interesse Danemarts ber von Rugland bereits gugeftandenen Erwerbung Norwegens durch die ichwedische Krone entgegen zu wirfen.

Nachbem endlich auch biefer Berbacht fich als irrig erwiefen und Beffenberg am 16. Marg bie Erlaubniß gur Beiterreife erhalten hatte, traten er und Balffy die Landfahrt nach Gothenburg unverweilt an. Dort fanden fie in Folge bes Umftandes, bag Bernadotte, damals Kronpring von Schweden, eigens einen seiner Flügelabjutanten an Weffenberg abgefendet hatte, um ihn zu begrüßen und wohl auch ein flein wenig auszuholen, zuvorkommendfte Aufnahme. Am 20. März schifften fie fich endlich in Gothenburg ein. Die fleinsten Umftande feiner Seefahrt nach England werben von Beffenberg gewiffenhaft verzeichnet, und auch barauf vergißt er nicht, daß er, im fturmischen Rattegat gleich allen übrigen Paffagieren mit einziger Ausnahme Balffn's feetrant geworben, von biefem mit rührenber Gorgfalt gepflegt wurde. Um vierten Tage einer bis babin erträglichen Fahrt wurde bas Schiff burch einen heftigen Sturm über hundert Seemeilen nordwärts bis gegen die ichottische Rufte verschlagen. Bollige Windftille folgte auf ben Sturm, bis endlich am neunten Tage bie Reisenben in Sarwich ans Land geben tonnten. Sier fo wie auf bem Wege nach London, wohin elegante vierfpannige Boftwagen fie in weniger als acht Stunden brachten, endlich in London felbft waren

<sup>1)</sup> Voyage de Vienne en

fie als Abgefandte bes Raifers von Defterreich, bem man wegen feiner nahen verwandtichaftlichen Beziehungen zu Napoleon bamals in England nicht gunftig gefinnt war, ein Gegenstand ber zudringlichften Neugierde von Seite bes Bobels. Beffenberg aber freute fich wenigftens ber Beendigung feiner mubfeligen Reife, welche vom 9. Februar bis zum 29. Marg gebauert, also nicht viel weniger als zwei Monate in

Unipruch genommen hatte.

Bleich nach feiner Landung in Sarwich war Beffenberg, beffen Anfunft bort ichon feit einiger Beit erwartet wurde, von dem Buniche des Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten, Lord Caftlereagh in Renntnig gefett worben, daß er nach feinem Gintreffen in London vorläufig nicht in amtlichen, sondern bloß in Privatverkehr mit ihm trete. Beffenberg ichloß baraus bag man, obgleich man nicht auf langerer Beibehaltung feines Incognito's beharrte, boch ben Gegenftanb feiner Sendung nicht befannt werden laffen wolle. Und fo verhielt es fich benn auch in ber That. Caftlereagh empfing ihn zwar in verbindlichfter Beije, verhehlte ihm aber nicht, daß ber Beweggrund feines Rommens die englische Regierung in Berlegenheit fete und beshalb fo viel als möglich geheim bleiben muffe. Denn in England fei ausnahmslos Alles leibenschaftlich für ben Rrieg, Worte bes Friebens würden baber, wenn man fie verlautbare, bort einen bochft ungunftigen Einbrud hervorbringen.

Beniger ängftlich für die Geheimhaltung feiner Miffion als Caftlereagh ichien Beffenberg ber Pring-Regent zu fein, aber auch er wollte von dem Gegenstande berfelben, ber Untnüpfung einer Friedensverhandlung nichts hören. Während ber überlangen Dauer der Reise Beffenbergs nach England habe fich, meinte ber Bring nicht mit Unrecht, Die Sachlage grundlich geandert. Er wiffe beftimmt, daß ichon am 8. Marg ein Courier von Wien an Beffenberg abgegangen fei, ber ihm völlig neue Inftructionen überbringe. Hiezu gefelle fich noch, bag Napoleon erft am 23. März in einer Ansprache an ben gefetgebenden Rorper bie Betheuerung ausgesprochen habe, in gar feiner Berhandlung fei bisher ber Besitstand bes frangofischen Raiferreiches irgendwie in Frage gestellt worden, was ja auch niemals geichehen burfe. Man febe baraus beutlich, bag er nicht ben Frieden mlangen, fondern nur Defterreich täuschen und es lahm legen wolle. - Wiener Sof tonne alfo, ohne fich zu compromittiren, nicht länger

einsehen, daß die Grundlage, auf der dieß geschehe, gar nicht existire. Er vermöge nichts besseres zu thun, als gleichfalls die so eben von Breußen eingeschlagene Bahn zu betreten und Antheil zu nehmen an dem Kampse wider Frankreich. Mit Freuden würde dann England alles nur immer Erreichbare beitragen, um Desterreich wieder einzussehen in seine früheren Grenzen und in seinen ehemaligen Glanz.<sup>1</sup>)

Diesen Erklärungen gegenüber besand sich Wessenberg um so mehr in Berlegenheit, als ihm seit dem Tage seiner Abreise von Leipzig, somit seit sast Monaten aus der Wiener Staatskanzlei keine Zeile mehr zugekommen war und er selbst die in diesem langen Zeitraume eingetretene Umgestaltung der öffentlichen Verhältnisse in Europa nicht in Abrede zu stellen vermochte. Es blieb ihm daher nichts übrig, als in fortwährend steigender Spannung der Ankunst des Couriers entgegenzusehen, dessen vorlängst erfolgte Absendung aus Wien ihm durch den Prinz-Regenten angekündigt worden war, der aber noch immer nicht kam. Endlich, am 14. April, nachdem er mehr als drei Wochen in der Nordsee umhergeworfen worden war, traf er in London ein und überbrachte dorthin Depeschen vom 10. März, deren Inhalt freilich, weil sie so lang unterwegs gewesen, auch sichon wieder als von den seither eingetretenen Ereignissen überholt betrachtet werden konnte.

Im Wesentlichen lautete er bahin, daß man in Wien die zwischen Rußland und Preußen zu Stande gekommene Bereindarung zu einem gemeinschaftlichen Borgehen wider Frankreich mit Beisall begrüße und sich dadurch angespornt fühle, gegen Napoleon eine stärkere Sprache zu führen und nöthigen Falles von der disher versuchten Bermittlung zu der Ankündigung einer bewassneten Neutralität überzugehen; diese aber müßte entweder zum allgemeinen Frieden oder zu activer Betheiligung Desterreichs an dem Kriege gegen Napoleon führen. Wessenderz, welchem neuerdings die Beodachtung äußerster Behutsamkeit dringend ans Herz gelegt wurde, erhielt gleichzeitig den Auftrag, das Terrain zu sondiren, ob Desterreich auf englische Subsidien sich Hoffnung machen dürse.

Die Aussicht hierauf war, wie aus Bessenbergs Antwort hervorgeht, eine verschwindend geringe. Drei hiegegen in Betracht fommende

<sup>1)</sup> Berichte Beffenbergs aus London vom 5., 6. und 9. April 1813.

<sup>&</sup>quot;) An Weffenberg, Wien, 10. Mary.

Umftände führt er an: die fühlbare Abnahme des Vorrathes an Bargeld in England überhaupt, das Bestreben des Prinz-Regenten, vom Parlamente die zur Bewaffnung der hannoverschen Truppen erforderlichen Summen zu erhalten, und endlich die Unwahrscheinlichkeit, daß für Oesterreich, welchem England schon so viel vorgeschossen habe, neue Subsidien bewilligt werden könnten. Und gewiß niemals würde dieß geschehen, meint Wessenberg, wenn Oesterreich auch fortan sestzgehalten hätte an dem Gedanken einer bewassenen Keutralität. 1)

Die leidenschaftliche Sprache ber englischen Zeitungen gegen Defterreich und beffen Raifer fonnte Weffenberg in biefer Unficht nur beftarten. Dem Wiener Sofe gegenüber erwähnt er ihrer als eines Beweifes für die Schwierigfeit und die Unannehmlichfeiten feiner Stellung in London.2) Sie wurde ihm fowohl durch die migtrauische Burudhaltung, welche die englischen Minister ihm gegenüber beobachteten, als auch burch ben Umftand nur noch mehr verbittert, daß jest neuerdings eine überlange Unterbrechung in ben amtlichen Mittheilungen aus ber Staatsfanglei eintrat. Go brudend wirfte fie auf Beffenberg ein, bag er gleichsam um feinem gepregten Bergen Luft zu machen und fich feinem Baterlande auch bann noch nüglich zu erweifen, wenn er fich von beffen Regierung vernachläffigt glauben mußte, noch im Mai eine Dentschrift entwarf, die er "Betrachtungen über die Ergebniffe bes Krieges zwischen Rugland und Franfreich" überschrieb. England sei, so behauptet er barin, zu fehr von seinem maritimen Uebergewichte eingenommen und ben Berhältniffen auf bem Festlande zu fremd geworden, um dieselben richtig beurtheilen gu tonnen. Wenn man barnach trachte, fie in einer ben Intereffen aller Betheiligten möglichst entsprechenben Weise zu ordnen, bann solle und muffe Defterreich die Sauptftimme führen, benn es bilbe ja einen centralen Bunft in Europa, um welchen bie übrigen Staaten fich am eheften zu gruppiren vermöchten. Das von und für Defterreich proclamirte Bringip einer bewaffneten Rentralität wird baber auch von Weffenberg lebhaft vertheidigt.

Es begreift fich leicht, baß bie öfterreichische Staatstanzlei in bem Drange ber fie damals überfluthenden Geschäfte nicht dazu kam, Beffenberg gegenüber in eine Erörterung ber in feiner Denkschrift

<sup>1)</sup> Weffenberg. London, 16. April 1813.

<sup>&</sup>quot;) Weffenberg. London, 7. Mai 1813.

enthaltenen Betrachtungen einzugehen. Daß fie aber auch feinen Depejden gegenüber fich in vollständiges Stillichweigen hüllte, machte nicht nur auf ihn felbst einen ungemein peinlichen, sondern auch auf bie leitenden Berjonen in England einen für Defterreich höchft ungunftigen Gindruck. Der Bring-Regent und beffen bevorzugter Bertrauensmann Graf Münfter verhehlten es nicht, bag fie von bem Wiener Sofe nichts mehr erwarteten. 1) Lord Caftlereagh aber, welchen Weffenberg einmal als unfähig für fein schwieriges Amt bezeichnet,2) machte seinem Unmuthe im Gespräche mit ihm noch weit schärfer Luft. Dhne fich gegen ihn weniger hochachtungsvoll als bisher ju bezeigen, erflärte er ihm boch, die englische Regierung fühle fich burch bas Stillschweigen, welches ber Raiferhof über jede ihrer, wenn auch noch jo freundschaftlichen Rundgebungen beobachte, recht empfindlich verlett. Bisher habe fie in der von Tag zu Tag andauernden Erwartung, endlich eine Mittheilung bes öfterreichischen Cabinetes ju erhalten, fowie aus Rudficht auf Beffenbergs Berfon es vermieden, ihre Difftimmung zu zeigen. Run aber tonne fie es nicht mehr anstehen laffen, aus diefem Buftande ber Ungewißheit zu tommen, und fie habe daher ben Entschluß faffen muffen, durch ben bei bem Raifer von Rugland beglaubigten Lord Cathcart in directe Berbindung mit bem Biener Sofe gu treten.3)

Wiffen nicht, war es diese oder eine der anderen Depeschen Wessenbergs, vielleicht auch ein längerer Aussatz, den er, angeregt durch den in England über Wellingtons Sieg dei Bittoria herrschenden Indel über die spanischen Angelegenheiten entwarf, worans gerade ein Mann, der allzeit als ein Gönner Wessenbergs galt und anch jetzt noch mit ihm in freundschaftlichem Brieswechsel stand, Graf Stadion Anlaß zu recht bitteren Bemerkungen über ihn nahm. Wessenbergs Depesche, heißt es in einem seiner Briese an Metternich, verwecke eine so wenig günstige Meinung von dessen politischen Kenntnissen und von seiner Beurtheilung des Landes, in dem er sich besinde, daß es räthlich erscheine, nicht gerade viel Notiz von ihr zu nehmen. Denn noch seber Minister, der mit der englischen Regierung

<sup>1)</sup> Beffenberg, London, 21. Juni 1813.

<sup>9)</sup> Beffenberg. London, 18. Dai 1813.

<sup>2)</sup> Beffenberg an Metternich. London, 16. Jult. In Chiffern.

<sup>4)</sup> Stadion an Weffenberg, 28. Juni, 12. Auguft, 1. Ger

<sup>&</sup>quot;) Reichenbach, 26. Juli 1813. Mit eigener Danb.

zu verhandeln hatte, müsse die Erfahrung gemacht haben, daß so wie Großbritannien durch das Meer von dem Festlande getrennt sei, auch die englische Politik sich von derzenigen des übrigen Europa unterscheide und es hiebei Disserenzpunkte gebe, welche durch keine Freundschaft und durch kein Bündniß ausgeglichen werden könnten. Das Augenmerk eines diplomatischen Unterhändlers in England müsse somit darauf gerichtet sein, aus diesen nationalen Sigenthümlichkeiten, welche man weder beseitigen noch auch nur einen Augenblick vergessen machen könne, wo möglich zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes Ruben zu ziehen.

Stadion verbreitet fich nun, in feiner Bolemit gegen Beffenberg verharrend, ausführlicher über bie Politif, welche Defterreich gegen England beobachten folle. Dhne ihm auf Diejes uns allzuweit ablenfende Gebiet folgen und in bem Biderftreite zwischen feinen Unfichten und benjenigen Beffenbergs einen Urtheilsfpruch fällen gu wollen, fonnen wir boch nicht finden, daß in den angeführten, etwas enigmatischen Borten Stadions eine Biberlegung beffen gelegen fei, was Weffenbergs Depeschen enthielten. Und nicht fo fehr um die Richtigfeit ber Anschauungen Weffenbergs als um die Ungebuld ber englischen Regierung, Erflärungen bes Wiener Sofes zu erhalten, handelte es fich ja. Die burch biefes Stillschweigen herbeigeführte Difftimmung in England fiel aber ohne allen Zweifel nicht Beffenberg, sondern feiner Regierung gur Laft, und ba diefelbe bierin auch fortan feine Menberung eintreten ließ, fo fann man es begreifen, bag Beffenberg bem Grafen Metternich zu bedenken gab, ob benn der Nugen feines ferneren Aufenthaltes in England in irgend einem Berhaltniffe zu ben bieburch verursachten Ausgaben ftebe. Werbe er doch vielleicht bald genöthigt fein, fich in einem entlegenen Landhanse zu verbergen, um nicht personlichen Insulten ausgesett zu fein. Die Beauftragung Cathcarts ju Berhandlungen mit dem Wiener Sofe bote ben beften Unlag ober Borwand gu feiner Abberufung bar.1)

Obgleich auch Stadion der Meinung war, daß Wessenberg in seiner tiefen Berstimmung gegen die eigene wie gegen die englische Regierung nicht mehr ein passender Mittelsmann zwischen beiden sein könne,2) so wurde diese Ansicht doch in gar keiner Weise von

<sup>1)</sup> Beffenberg. London, 30. Juli 1813.

Metternich getheilt. Er verichloß fich burchaus nicht ber Erfenntniß, wie peinlich bis jest die Stellung Beffenbergs in England gewesen fein mußte, und als burch ben formlichen Beitritt Defterreichs gu ber Illiang gegen Rapoleon und burch bie erften glücklichen Kriegsereigniffe im nördlichen Böhmen bie Lage ber Dinge vollständig geflärt worden war, da verschob er es nicht länger, rechtsertigende Borte über fein eigenes Benehmen an Beffenberg gelangen gu laffen. "Endlich erhalten Sie," ichrieb er ihm am 28. Anguft aus Teplit, "eine Mittheilung von und. Mein Stillichweigen muß Gie in Erftaunen verfett haben, aber es war wohl berechnet. Wir befanben uns in einer fo fchwierigen Lage und unfere Begiehungen gu England waren berart verwundbar, daß Mittheilungen an die bortige Regierung, ohne recht zu wiffen was man ihr fagen follte, nur gum Rachtheil gereichen tonnten. Depeichen an Gie hatten Gie gu Untworten an uns veranlaßt, mahrend ich Gie in die Möglichfeit verfeben wollte, uns mahrheitsgemäß ju ichreiben, bag Gie uns nichts mitzutheilen hatten. Ihre Miffion galt ja lediglich ber Bermittlung, während fein Brund bafür obwaltete, Sie über Dinge jum Reden ju bringen, die noch gang unfertig waren. Da England fich ber Frage, um berentwillen Gie feiner Beit borthin geschickt wurden, vollständig entzog, fonnten auch wir von ihr in ben Berhandlungen ichweigen, welche Graf Stadion mit ben englischen Agenten in bem Sauptquartier der Berbundeten pflog. Bas uns aber überhaupt ben Bang ermöglichte, ben wir einhielten, war die außerfte Rlugheit,1) die Gie beobachteten. Ich fah, daß Gie ben richtigen Weg gingen und hatte Ihnen baber nichts zu fagen."

Nachdem er in solcher Weise seine eigenes Versahren zu rechtfertigen und Wessenbergs Unmuth über dasselbe zu beschwichtigen gesucht, verbreitet sich Metternich über die unvergleichlich günstige Lage der Milirten. Und schon seht sich den Hauptantheil an dem bereits Errungenen zusprechend, sagt er, der Himmel habe ihn begünstigt und er hoffe, derselbe werde auch künstighin der Sache Europa's gnädig sein, weil es sich selbst geholsen habe.

Bas Beffenbergs Bunsch angehe, aus London abberufen zu werben, so werbe man bemselben nur aus dem Grunde willfahren, weil man Niemand zumuthen durse, etwas zu thun, was er nicht

<sup>1) &</sup>quot;extrême sagesse "

gern thue. Man wisse noch nicht, wem man diesen Posten geben werde, einstweisen könne er sich in keinen besseren Händen als in denen Wessenbergs besinden. Und nachdem er ihm empsohlen, die freundlichsten Beziehungen zu den maßgebenden Persönlichseiten in England zu unterhalten und sich zu bestreben, dort für Desterreich so viel Boden als nur immer möglich zu gewinnen, übersendet ihm Metternich ein Schreiben des Kaisers Franz an den Prinz-Regenten zur Uebergabe an diesen, welches die sörmliche Beitrittserklärung Desterreichs zur Allianz gegen Napoleon enthielt. Außerdem wurde Wessenberg von dem in dieser Beziehung erlassenen Maniseste und von der Bereinbarung verständigt, welche mit Cathcart über die Gewährung englischer Subsidien an Desterreich zu Stande gekommen war.<sup>1</sup>

Wahrscheinlicher Weise waren diese amtlichen Rescripte, durch deren Inhalt Wessenberg sich nur erfreulich berührt fühlen konnte, noch gar nicht in seine Hände gelangt, als er sich dazu entschloß, durch directe Uebersendung einer neuen, von ihm ausgearbeiteten Denkschrift 2) an den Kaiser zum ersten Wale in seinem Leben einen Schritt zu thun, von dem er sagt, daß er sich von einem solchen bisher durch das Gefühl seiner Unbedeutendheit habe abhalten lassen. Iebt aber, nach zwanzig ausschließlich in politischen Stürmen verlebten Dienstjahren, nach so langer und anhaltender Beobachtung der Weltbegebenheiten, da endlich auch seine Theilnahme an den Staatsgeschäften wichtiger werden könnte als bisher, glaube er dem Kaiser seine Unsichten über die Verhältnisse Desterreichs zu den übrigen Staaten sowie über die Ereignisse darlegen zu dürsen, welche sich auf dessen Wohlsahrt bezögen.

Auf eine Frage zurücksommend, die ihm vom Kaiser beim Abschiede gestellt worden war und welche dahin gesautet hatte, ob er mit Ueberzeugung den Anschauungen der Minister beipflichte, wiederholt Wessenderg seine damalige Antwort. Desterreichs Interesse fordere vor Allem, so habe sie gesautet, es zu verhindern, daß die Monarchie wieder zum Kampsplatze werde. Alles sei daher aufzubieten, um zu hintertreiben, daß sie neuerdings Krieg führen müsse. Diese Aeuße-

<sup>1)</sup> Weisungen an Weffenberg aus Postelberg vom 23. und aus Teplit vom 1. September 1813.

<sup>5</sup> London pom 10. September batirt.

rung habe nicht nur die volle Zustimmung des Kaisers erhalten, sondern auch der Meinung des Ministeriums zu entsprechen geschienen. Bon den zwei Möglichkeiten, entweder gleich gegen Frankreich loszusbrechen oder sich als Friedensvermittler hinzustellen, habe man in Andetracht der persönlichen Berhältnisse des Kaiserhauses zu Napoleon und der Besorgniß, die Kriegführung nach Desterreich zu ziehen, mit Recht nicht die erste, sondern die zweite gewählt, denn sie bot die Aussicht dar, ohne ferneres Blutvergießen Desterreich und vielleicht Europa den Frieden zu verschaffen.

Nach einer ausführlichen Darlegung ber Umftanbe, an benen biefe Bemühungen bes Raiferhofes scheiterten, tommt Weffenberg auf die Nothwendigkeit zu fprechen, welche barans für Defterreich entstand, felbst Theil an dem Kriege zu nehmen und zwar dabei die Sauptrolle gu fpielen, weil es nur baburch feine Gelbftftanbigfeit gu retten bermoge. Sehe es fich aber auch genothigt, mit einzutreten in ben Rampf gegen Frantreich, fo bleibe boch fein Berhaltniß zu Diefem Staate ein anderes als bas ber übrigen festländischen Dlächte. Denn Defterreich gehe nicht mit Eroberungsabsichten in ben Rrieg, welchen es nur gu feiner Gelbsterhaltung führe. Wie berfelbe auch endigen moge, fo werde für Defterreich bas Intereffe an freundschaftlichen Beziehungen zu Franfreich doch fortbefteben. Dhne Frieden zwischen Defterreich und Franfreich fonne auch Europa fich feiner bauernben Ruhe erfreuen. Go bachte ichon Rannig und fo wurden alle Staats= manner benten, welche nicht nur bie Intereffen Defterreichs, fonbern auch biejenigen Europa's von einem höheren als einem bloß einfeitigen Standpuntte ju beurtheilen vermöchten.

Ganz anders stelle sich, fährt Wessenberg fort, das Verhältniß Desterreichs zu Rußland dar. Eine erobernde und eine friedliebende Macht könnten nicht bleibend Verbündete sein. Das Prinzip der Trennung liege in ihrer Natur, in der Verschiedenheit ihrer Tendenzen und ihrer Zwecke. Man werde vielleicht einwenden, Frankreich sei gleichsalls eine erobernde Macht. Der wichtige Unterschied zwischen beiden Staaten in ihren Beziehungen zu Desterreich liege jedoch darin, daß die Eroberungsssucht Frankreichs nur in der Person seines jetigen Staatsoberhauptes, diesenige Rußlands aber in den Neigungen und der Politik seiner Regierung gegründet sei. Frankreichs natürlicher Beruf lege ihm auf, mit seinen Nachbarn in Frieden zu leben, um wied eine Seemacht zu werden und dadurch seinen Bohlstand

während Rufland fich in feiner "barbarischen Entwicklung" noch fein Riel gesetzt habe.

Die Periode von dem Abschlusse des Hubertsburger Friedens bis zum Ausbruche der französischen Revolutionskriege nennt Wessenberg die glücklichste der neueren Zeit; ihre Rückehr hänge aber von der zu den damaligen oder doch zu ähnlichen Verhältnissen ab. In der gegenwärtigen Stellung Englands zu Frankreich, in seiner Uebermacht zur See, in seinem Handelsmonopol und in seinem auf diese Uebermacht und dieses Monopol gegründeten Egvismus lägen die großen Schwierigkeiten eines allgemeinen Friedens. Lasse dieser sich nicht erreichen, so müsse vorerst wenigstens der auf dem Festlande erkämpst werden. Zu dessen Erringung seien jedoch zwei Bedingungen ganz unerläßlich: die volle Unabhängigkeit Desterreichs und die Beseitigung der Oberherrschaft Frankreichs über die zwischen ihm und Desterreich gelegenen Länder. Alle übrigen Interessen seien hiegegen nur untersgeordneter Natur, ihretwegen dürse kein Krieg geführt und keiner verlängert werden.

Mit der Darlegung der Nothwendigkeit, daß Desterreich als der einzige Staat, der die in politischen Dingen so dringend gebotene Mäßigung niemals verleugne, dieselbe auch jeht wieder bewähre, schließt Wessenderg seine Denkschrift. Die in ihr entwickelten Anschauungen werden wohl schon damals mannigsachen Einwendungen begegnet sein und auch heute noch auf solche stoßen, denn sie entsprechen nur wenig dem Bilde, welches man sich mit so großer und so berechtigter Borliebe von der Begeisterung jener Tage und von den vor Allem auf den Sturz Napoleons gerichteten Bestrebungen entwirft. Aber man wird doch auch nicht anstehen, dem Ernste und der Ruhe, mit denen Wessender die Lage beurtheilt, sowie der treuen Baterlandsliebe, die aus jedem seiner Worte hervorleuchtet, volle Anerkennung zu zollen.

Ohne die Beurtheilung zu kennen, welche dieser Denkschrift Bessenbergs von Seite des Kaisers und seiner beiden Minister Metternich und Stadion zu Theil wurde, werden wir uns nicht wundern dürsen, wenn sie inmitten der damaligen, sich ungestüm drängenden Ereignisse keine Erwiederung, ja wohl auch kaum viel Beachtung sand. Auf Bessenbergs Stellung zu seinem Hose blieb sie natürlich ohne Einsluß, und die Berbindung mit ihm wurde dadurch zu igeren gemacht, daß die britische Regierung nunmehr an Lord Cathearts Stelle einen eigenen Bevollmächtigten als Botichafter bei bem Raifer Frang zu beglaubigen fich entschloß. Sie erfor gu Diefer Miffion den Garl of Aberdeen, einen jungen Mann, der damals noch nicht die geringfte Geschäftserfahrung besagi) und vielleicht aus Diefem Grunde nicht gang geeignet zu fein ichien, eine fo wichtige Stellung einzunehmen, die ihm noch überdieß gegen feinen Billen aufgenöthigt wurde. Aber feine vornehme Berfunft, fein Reichthum, und mehr noch der Ruf, der ihm trot feiner Jugend voranging, daß er nicht nur wohl unterrichtet, sondern auch bescheiben und allzeit bemüht fei, in der Erörterung politischer Fragen jene Rube zu bewahren, welche auf die glückliche Führung ber Berhandlungen fo mächtige Einwirfung ausubt, erfetten in hinreichendem Dage, mas ihm an Erfahrung abging. Siezu fam noch ein einnehmendes Meußere, und Alles bieß zusammengenommen berechtigte Beffenberg zu ber Erwartung, daß man am Raiferhofe mit ber getroffenen Bahl aufrieden fein werde.2)

So geschah es denn auch wirklich. Allerdings war Gent über den Eindruck, welchen Aberdeen bei der ersten Begegnung auf ihn hervordrachte, nichts weniger als erfreut. "Ich sinde ihn," schreibt er am 31. August an Metternich, "nicht nur sehr verlegen, sondern auch Berlegenheit erzeugend, finster, steinern, todtkalt, und wie es mir vorkam, des Französsischen nicht recht mächtig. Wenigstens wird er, wenn ich mich nicht ganz trüge, nicht zudringlich sein."

Auch Metternich fällte Anfangs ein ähnliches Urtheil. "Dieser Lord Aberdeen," ließ er sich gegen eine Person seines engsten Berstrauens verlauten, "mag ein recht guter und gelehrter junger Mann sein, er ist aber ein junger ungeleckter Bär. So z. B. kann er so wenig französisch, daß ich mich auf den Fuß geseht habe, eine gemischte Unterredung mit ihm einzusühren. Er spricht englisch und ich antworte französisch."

Binnen furzem ging jedoch in der Meinung, welche Beide, Metternich und Gent, von Aberdeen hegten, eine vollständige Aenderung vor, und sie verziehen ihm jogar, was ja Diplomaten vom Fach

<sup>1)</sup> Weffenberg, London, 3. Auguft.

<sup>1)</sup> Weffenberg, 6. Auguft 1813.

<sup>\*)</sup> Gent an Metternich, Brag, 31. August. Desterreiche Theilnabme an ben Befreiungolriegen, S. 51.

<sup>4)</sup> Metternich an Subelift. Teplis

ganz besonders schwer ankömmt, seine ungenügende Kenntniß der französischen Sprache. Schon vier Tage nach Aberdeens Antrittsandienz beim Kaiser Franz sagte Metternich, er sei sehr mit ihm zufrieden, denn wenn auch noch jung und neu in den Geschäften, sei er doch voll guten Willens und huldige den lobenswerthesten Ideen. Und Gent schreibt kurz darauf an Metternich: "Lord Aberdeen war diesen Augenblick bei mir; er ist ein anderer Mensch geworden. Es war feine Täuschung, Ihr Glanz strahlte von seinem Gesichte zurück."<sup>2</sup>)

Nicht diese letzte wohlbienerische Phrase, sondern eigene Wahrenehmung war es, welche Metternich zu fortwährender Steigerung seines günstigen Urtheils über Aberdeen bewog. Allerdings sei, sagte er schon nach wenig Tagen von ihm, sein Neußeres des eines Oxforder Studenten, sein Inneres dagegen von seltenem Werthe. Nie sei ihm ein vernünftigerer, gemäßigterer, einsichtigerer Engländer vorgetommen und er wünsche nie mit einem Anderen zu thun zu haben. In einem etwas späteren Briefe nennt er ihn "den ausgezeichnetsten Engländer" den er jemals im diplomatischen Corps tennen gelernt habe. Und an Wessenberg schrieb er, man sei mit Aberdeen äußerst zusrieden, denn er verbinde mit dem offensten Besnehmen die gesündesten und erleuchtetsten Ansichten.

Die Ernennung Aberdeens zum britischen Botschafter beim Kaiser von Desterreich konnte Wessenberg über seine eigene Stellung in London nur noch mißmuthiger machen. Schon längst war er ihrer überdrüßig geworden, wozu wohl der Umstand, daß man in England zu glauben begann, er sei gar nicht mehr der Bertrauenssmann seiner Regierung, nicht wenig beitrug. Hiezu kam noch, daß der Prinz-Regent zum mindesten einen Theil seiner tieseingewurzelten Abneigung gegen Wetternich auch Wessenberg fühlen ließ. "Der Prinz von Wales sagt es laut," heißt es in einem Briese Wessenbergs an Wetternich vom 1. September, "daß er Ihnen mißtraut, und mich beschuldigt er gleichfalls, der Friedenspartei anzugehören." Und am 28. September schreibt er an Wetternich: "Wenn der Prinz von

<sup>&</sup>quot;) Metternich an Sudelift, Teplit, 9. Geptember.

<sup>\*)</sup> Gent an Metternich, 13. September. S. 62.

<sup>&</sup>quot;) Metternich an hubelift, Teplit, 18. September.

d an Beffenberg, Franffurt, 26. Rovember S. 137.

Wales eine gewisse Voreingenommenheit gegen mich empfindet, so beruht sie nur auf all dem Bösen, welches er von Ihnen, und zwar oft in Gegenwart der fremden Minister in recht unschiestlicher Weise spricht. Lord Castlereagh verhehlt seinen Unwillen hierüber gegen mich nicht, und der Prinz selbst konnte, als ich ihm neulich das Schreiben des Kaisers übergab, seine arge Verwirrung nicht verbergen. Er vermeidet es sogar, Ihren Namen im Gespräche auch nur zu nennen."

Bu bem Unmuthe über feine fo wenig gunftigen Begiehungen ju bem Pring-Regenten gefellte fich bei Beffenberg auch noch eine leicht begreifliche Berftimmung, die er barüber empfand, daß er, ber bereits an zwei Ronigshofen als Gefandter beglaubigt gemejen, nun an einem britten bloß als biplomatischer Agent zu fungiren gezwungen war. "Niemals hatte ich mich felbft," fagt er einmal, "ber Resignation für fähig gehalten, die ich nun seit acht Monaten erprobe. "1) Dringend bittet er wieder um feine balbige Abberufung aus London, und um fie zu erleichtern, bentet er eine gufünftige Bermendung an, welche seinen Reigungen völlig entspräche. Wenn die illprischen Provingen, wie es wahricheinlich ware, an Defterreich guructfallen follten, bedürfe man zu ihrer Uebernahme eines faiferlichen Commiffars. Er wiffe wohl, daß es auch geschicktere Sande als die feinigen gebe. einen folden Auftrag zu vollziehen, er felbit aber murbe ungemein bantbar für ihn fein.2) Und ein anderes Dal berichtet Weffenberg, daß er als Borbereitung zu feiner Abberufung bas Gerücht verbreitet habe, die öfterreichische Regierung bedürfe feiner Mitarbeit in ben beutschen Geschäften. Graf Münfter sei bamit fehr gufrieben, benn er halte ihn für einen Anhänger ber früheren Reichsverfaffung, mas jedoch nur bis zu einem gewissen Bunfte wirflich ber Fall fei.3)

Wessenbergs Sehnsucht, sich baldigst aus England entsernen zu dürfen, erreichte ihren Höhepunkt in dem Augenblicke, in welchem Aberdeens Beglaubigung beim Kaiser Franz eine der Gegenseitigkeit entsprechende und von dem Prinz-Regenten lebhaft gewünsichte Maßregel von Seite des Wiener Hoses in Aussicht stellte. Da Metternich
von der Ansicht ausging, Wessenberg wolle nicht länger in England
bleiben, sah er ganz von seiner Person ab und beauftragte ihn, der
englischen Regierung gegenüber zwar die Geneigtheit des Kaisers.

<sup>1)</sup> Beffenberg an Metternich, 14. September.

<sup>2)</sup> Weffenberg an Metternich, 17. August.

<sup>&</sup>quot;) Weffenberg an Metternich, 21. September.

ihrem Begehren zu willfahren, aber freilich auch ben Umftand zu betonen, daß man nur über fehr wenige Perfonlichkeiten verfüge, welche die zu einer solchen Stellung erforderlichen Eigenschaften besiäßen.1)

Nicht ohne Bitterkeit antwortet Wessenberg hierauf, nach Allem was er höre, wünsche, wenn auch nicht gerade das englische Ministerium, aber doch der Prinz-Regent dringend die Beglaubigung eines Botschafters von vornehmer Geburt, der wo möglich auch einen Orden trage, wie denn Lord Aberdeen gleichfalls mit einem solchen und zwar dem der Distel geschmückt sei. Aber er wisse auch, sügt Wessenberg mit einem Seitenhiebe auf den österreichischen Hochabel hinzu, wie schwer es sein werde, in dieser Classe von Menschen einen für eine solche Stellung auch nur halbwegs tauglichen Mann zu sinden. Bon ihm selbst könne natürlich, da er weder Fürst noch Graf sei und auch keinen Orden besitze, mit keinem Worte die Rede sein. Dennoch gebe er die Hospstaug nicht auf, daß er dereinst in einem weniger seuchten Klima und in einem Lande, in welchem ein einsacher Freiherr genüge, noch nützliche Dienste zu leisten vermöge.

Außer dieser in Wessenbergs Berichten immer wiederkehrenden Betonung seines Bunsches, London baldigst verlassen zu dürfen, werden auch die damaligen Ereignisse, insbesondere die auf politischem Gebiete von ihm lebhaft erörtert. Und da ist es denn vor Allem die Einleitung von Berhandlungen mit dem Hofe zu München, um denselben auf die Seite der Berbündeten herüber zu ziehen, welche Wessenberg mit Jubel begrüßt und trozdem, daß Baiern nur ein Staat dritten Ranges sei, doch das wichtigste, ja das entscheidendste Ereigniß jener Zeit nennt. Castlereagh habe ihm die Hand gedrückt und gesagt, er betrachte die Berhandlung mit Baiern als Metternichs Meisterwerf und bringe ihm seinen Gläckwunsch hiezu dar. 3)

Auch die Antwort, welche Defterreich auf den französischen Friedensvorschlag gab, wurde in England aufs wärmste belobt. Nie hätte er geglaubt, sagt Wessenberg hierüber, daß Napoleon die Sache so weit treiben werde. "D erbärmlicher Chrgeiz," ruft er aus, "wie

<sup>1)</sup> Metternich an Beffenberg, Teplit, 17. Geptember.

<sup>1)</sup> Beffenberg an Metternich, 28. September 1813.

Deffenberg an Metternich, 22. October 1813. Auch schriftlich sprach fich in zwar in einer vertraulichen Rote an Wessenberg vom 29. October

tief erniedrigft bu die größten Talente, jene Menschen, welche bas Blud ber Belt hatten ausmachen fonnen!"

So völlig nuglos, wie Wessenberg seine Mission nach London in den bei ihm jett so häusigen Augenblicken der Unzufriedenheit mit seiner dortigen Stellung erschien, war sie übrigens doch nicht. Es gelang ihm nicht nur, die Absendung von fünfzigtausend Gewehren, zehntausend Cavalleriesäbeln und einer Menge von Kriegsutensisien nach Fiume, sondern auch wesentliche Zugeständnisse hinsichtlich der Bezahlung der Subsidien an Desterreich zu erwirken. Aber freilich versicherte er gleichzeitig, daß Bargeld in London jetzt seltener als in gar mancher Stadt des Festlandes sei. Denn es gebe fast keine Regierung mehr, welche nicht große Geldsummen aus England beziehe und noch größere von dort begehre.

So unerfreulich auch Wessenbergs wiederholte Versicherungen von der in England herrschenden Geldnoth für Metternich klingen mochten, so war er doch vernünftig genug, ihnen vollen Glauben zu schenken. "Geld ist keines in England vorhanden", heißt es in einem seiner vertraulichen Briefe, "alle Anstrengungen, welches zu bekommen sind pia desideria, also muß an andere Wege gedacht werden." 2)

Und wirklich verfiel Metternich auf einen solchen, von dem es jedoch nicht scheint, daß er thatsächlich und mit Erfolg betreten worden wäre. Er meint, daß die österreichische Regierung von derjenigen Englands an Zahlungsstatt auch Colonialartikel wie Zucker, Kaffee und dergleichen zu billigen Preisen übernehmen und sie durch Bermittlung der österreichischen Sandelsleute weiter verkaufen sollte. 3)

Außer so vielem, was sich auf die zwischen Desterreich und England obschwebenden Geldangelegenheiten bezog, sinden sich auch sonst in Wessenders Berichten aus jener Zeit gar manche interessante Details. So schreibt er am 13. December aus Anlas des ihm von Castlereagh ausgesprochenen Bunsches, daß eine Bereinbarung mit Wellington über die beiderseitigen Kriegsoperationen herbeigeführt und zu diesem Ende ein österreichischer Offizier in dessen hauptquartier abgesendet werde, an Metternich die folgenden Worte: "Ich theile Ihnen mit, daß Wellington sehr gut französisch spricht, so daß Sie in Ihrer Wahl nicht bloß auf Wenige beschränkt sind. Auch würde

<sup>1)</sup> Weffenberg, 29. October

<sup>1)</sup> Metternich an Subelift, Teplig, 22. Ceptember.

<sup>3)</sup> Metternich an Subelift, Romotau, 1. Detober.

man hier einen zwar wohlunterrichteten, aber etwas kaltblütigen Mann einem jener lebhaften und glänzenden Offiziere vorziehen, welche immer nur reden und sich in den Bordergrund stellen, darüber jedoch ganz vergessen, auch zuzuhören und sich dadurch selbst zu belehren. Eine Wahl wie man sie im Jahre 1809 mit dem närrischen Crossard interface des Helden von Bittoria niemals befriedigen."2)

Bon bei weitem größerer Wichtigkeit war das, was Wessenberg am 24. December über den von der englischen Regierung gefaßten Beschluß berichtet, daß sich der Premierminister Lord Castlereagh in Person nach dem Festlande und in das Hauptquartier der verbündeten Monarchen begebe. Mit lebhastester Genngthuung nahm Metternich diese Nachricht auf, und er meinte, eine solche Absendung des dirigirenden Staatssecretärs nach dem Continent sei in den Annalen Englands unerhört. "Wir können mit Recht behaupten," rief er emphatisch aus, "daß unser Hauptquartier die Welt geworden ist.")

Ruhiger, aber in gleich günstigem Sinne erörtert Wessenberg Castlereaghs Mission. "Sie werden," schreibt er an Metternich, "zussieden mit ihm sein. Er spricht zwar nicht geläusig französisch, aber Sie werden einen Mann in ihm sinden, welcher gerade und ohne Umweg auf sein Ziel losgest, darin aber liegt meines Erachtens ein sehr großer Bortheil. Er besitzt nicht gewöhnliche Kenntnisse und miemals hat es in England einen Minister des Aeußern gegeben, der gegen die Gesandten der fremden Mächte so zuvorkommend gewesen wäre wie er. Die Grenville, die Wellessen waren von einem ganz underen Schlage, und es ist ein großes Glück, daß in den schweren Beiten, in denen wir leben, diese Minister dei Seite geschoben sind."

Wessenberg kann sich nicht enthalten, auch bei diesem Anlasse wieder einen Seuszer darüber auszustoßen, daß er nicht ermächtigt worden sei, zugleich mit Castlereagh nach dem Festlande überzuschissen, denn nach der Entsernung des Ministers gebe es für ihn in Eugland schon gar nichts mehr zu thun; auch glaube er seine dortige Mission einenvoll beschlossen zu haben. Der neue, von dem Brinz-Regenten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der frangösische Emigrinte Sudwig Baron Croffard, der in verschiebenen amphischen Armeen gegen Angeleon biente und 1845 in Wien als öfterreichischer Theifileutenen und als Aberbiengitter frank.

<sup>1)</sup> Befindere 16. Zwenfer.

letternich an Sullefift. Beelfung, 2. Januar 1814.

lebhaft herbeigesehnte Botichafter burfe bes freundlichsten Empfanges gewiß fein. 1)

Beffenberg wußte bereits, als er bieß nieberschrieb, bag bie Bahl bes Raifers zu jenem Poften auf ben General ber Cavallerie Grafen Maximilian Mervelbt gefallen fei. Siedurch murbe bas Berücht widerlegt, welches fich am englischen Sofe verbreitet und bort willtommene Aufnahme gefunden hatte, Fürft Frang Dietrichftein fei jum öfterreichischen Botschafter in London bestimmt. Die wirklich feltene Begabung bes Fürften fowie die ausgezeichneten Dienfte, die er noch in jungen Jahren sowohl auf militärischem wie auf politischem Bebiete geleiftet, hatten feine Biebergewinnung für eine öffentliche Wirffamkeit, ber er in bem Augenblide, als Thugut gurudtrat, wohl allzuraich entjagt hatte, gewiß wünschenswerth gemacht. Aber es scheint fast, als ob fich schon bamals jener bedauerliche Antagonismus zwischen ihm und Metternich geltend gemacht batte, burch welchen Defterreich einer gang ungewöhnlichen Leiftungefraft aus Rreifen, in benen eine folche nur ungemein schwer aufzufinden war, leider dauernd beraubt murbe.

Damit foll aber burchaus nicht gefagt werben, daß nicht auch Merveldts Bahl in England mit Beifall begrüßt worden ware. Ein fehr guter Ruf ging ihm borthin voran, benn wie früher Dietrichstein felbit und bann Steigenteich und Bubna, wie die Fürften Johann Liechtenftein und Rarl Schwarzenberg gehörte auch Mervelbt, Dietrichsteins Schwager, ju jenen biplomatifchen Militars, beren man fich damals, nachdem fie im Felbe bervorragende Dienfte geleiftet, auch ju Berhandlungen mit fremben Staaten febr gern bediente-Seit mehr als einem Jahrgehnt, feit bem unglüdlichen Weldzuge von 1800 fannte ihn Weffenberg perfonlich. Er hatte es miterlebt, bag Merveldt, ber fich früher, insbesondere in ben nieberlandischen Reldgugen als tuchtig bewahrt, an bem Schredenstage von hobenlinden ben in ihn gesehten Erwartungen nur wenig entsprach. Auch während bes nicht minder verbangnigvollen Felbauges bes Jahres 1805 mar man mit feiner Saltung nicht gang gufrieben, bagegen zeichnete er fich im Jahre 1813, insbefonbere in ber Leipziger Schlacht burch perfonliche Bravour jo wie durch energische und zielbewußte Sührung feiner Eruppen besonders ans. Bermundet und trot tapferfter Gegen-

<sup>1)</sup> Weffenberge Berichte vom 21. unb 27. December 1813.

wehr gefangen, wurde er vor Napoleon geführt, der ihn nach längerer Unterredung frei ließ und ihn mit allerdings fruchtlos bleibenden Anerbietungen zum Abschlusse eines Waffenstillstandes an den Kaiser von Desterreich sandte. Die Kunde von diesen Erlebnissen war es, die ihm in dem zu jener Zeit so kriegerisch gesinnten England unendlich zu statten kam und ihm die zuvorkommendste Aufnahme daselbst im voraus verbürgte.

Während Wessenberg mit steigender Ungeduld der Ankunst Merveldts in London entgegensah, ließ ihn der sich dort aufhaltende Graf von Artois zu sich bitten. Dessen älterer Bruder, der nachmalige König Ludwig XVIII. war als solcher schon in jenen Tagen vom Prinz-Regenten begrüßt worden. Zum großen Verdrusse seiner englischen Minister hatte derselbe erklärt, wenn auch nicht als Regent von England, so doch als Prinz Georg von Hannover wünsche er lebhaft, in Bälde der Königskrönung Ludwigs in Rheims beiwohnen zu können. 1)

Nicht ganz so zuversichtliche Erwartungen wie der Prinz-Regent schien der Graf von Artois von den kommenden Ereignissen zu hegen. Er kündigte Wessenderz seinen und seiner Söhne Entschluß an, sich an die Grenze Frankreichs zu begeben, um von dort aus leichter Berbindungen mit dem Inneren des Landes anknüpsen zu können. Bis jetzt besitze er, sagte er zu Wessenderz, keine verläßlichen Anhaltspunkte zur Beurtheilung der Stimmung des französischen Volkes, und nur auf wenige Freunde in Lyon und dessen Umgebung könne er wirklich zählen. Er hoffe jedoch, daß das Erscheinen der legitimen Erben der französischen Königskrone denen Vertrauen einflößen werde, welche den Bourdons noch einige Anhänglichkeit bewahrt hätten. Von dem gleichen Gesichtspunkte ausgehend, habe Wellington den gefaßten Entschluß lebhaft gebilligt.

Bon bemfelben auch ben Kaiser von Desterreich in Kenntniß zu seben, wurde nun Wessenberg von dem Grafen von Artois dringend gebeten. Er möge hinzusügen, sagte Artois, daß er in Frankreich keinen entscheidenden Schritt ohne die Zustimmung der verbündeten Höse zu thun gedenke. Doch hoffe er, es werde ihm erlaubt sein, den Franzosen seine Ankunft auf dem Festlande durch eine Proclamation

<sup>1)</sup> Weffenberg, 21. Januar 1814.

anzutündigen und fie gleichzeitig über die Gesinnungen des Hauses Bourbon zu beruhigen. Schon jeht aber versicherte er, wohl etwas vorschnell, dasselbe werde für den Fall der Thronentsagung Napoleons in der rücksichtsvollsten Weise gegen dessen Gemalin verfahren und eifrig bemüht sein, sie gegen jegliche Gefährdung sicherzustellen.

Borschnell wird diese Zusage wohl aus dem Grunde genannt werden dürfen, weil ja damals die Bourbons doch eher darauf angewiesen waren, Schutz zu erbitten als solchen zuzugesteben.

Bibrige Binbe verzögerten eine Beile Die Abreife bes Grafen von Artois nach bem Festlande, aber er tonnte fie boch weit eber vollziehen als bieß Weffenberg gegonnt mar, benn erft in ber Nacht vom 19. auf ben 20. Februar traf Merveldt in London ein und gab baburch Weffenberg bas Signal, fich von bort gu entfernen. Roch ebe bies wirflich geschah, wurde ihm von Geite bes Raifers eine Freude bereitet, die er nicht gering angeschlagen zu haben scheint. Um bierüber fein unbilliges Urtheil zu fällen, muß man fich gang in bie bamalige Beit hineindenten, in welcher Orbensverleihungen noch nicht wie jest etwas Gewöhnliches waren. Ginen Magftab für bie Werthichatung eines Orbens in jenen Tagen wird man ja in bem bereits erwähnten Buniche bes Bring-Regenten erbliden fonnen, baft ber von ibm erwartete öfterreichische Botichafter einen folden befige, wie benn auch Merveldt wirflich icon feit einer Reihe von Jahren ben Therefienorben trug. Weffenberg aber icheint es empfindlich berührt zu haben, rings um fich ber jo viel von Orben reben gu boren, wahrend ihm felbft noch fein folder zu Theil geworben war. Rur fo lagt es fich erflaren, dag ein Mann wie er bem Buniche nach einer berartigen Auszeichnung Metternich gegenüber gwar biscreten, aber boch immerbin recht verftandlichen Ansbrud perlieb.

"Da es scheint," schrieb er ihm am 21. October, "daß es dort, wo Sie sich gegenwärtig aufhalten, Großfreuze und Ordenssterne regnet, so erlauben Sie wohl, daß auch ich mich ein klein wenig unter die Traufe stelle. Ich habe es immer versaumt, die gute Gebegenheit zu benühen, um eine derurtige Gunstbezeigung vom Kaiser zu erdiren, unter den jest obwaltenden Umitinden aber kann es mir wicht gleichgültig sein, von meinem Wemarchen ein sichtbares Werkmal seiner Zufriedenbeit zu erhalten. Bielleicht erinnert sich der Kaiser dei derem Anlasse winer mit gegenüber ausgesprochenen Be-

lobung meines Verhaltens auf den verschiedenen Posten, die mir anvertraut waren. Ich überlasse es übrigens ganz Ihrer Beurtheislung, ob Sie ein solches Begehren für zeitgemäß ansehen oder nicht, lege aber einen sehr großen Werth darauf, gerade durch Ihre Dazwischenkunst jenes Zeichen der Anerkennung zu empfangen, das mir der Kaiser vielleicht verleihen wird. Auch die Bemessung seines Grades kann ich nur Ihrem Urtheile und Ihrer Freundschaft sür mich anheimstellen. Ich besitze nicht die Selbstüberhebung, mich mit Anderen zu vergleichen, und kann nur zwanzig Dienstjahre und eine Hingebung, welche sich niemals verleugnen wird, zu meinen Gunsten in die Wagschale wersen. 1)

Wessenbergs Bunsch ging vielleicht rascher, als er selbst es geglandt, aber freilich nicht ganz in der Weise in Erfüllung, die ihm die willtommenste gewesen wäre. Beim Abschlusse des Rieder Berstrages, durch welchen Baiern dem Bunde gegen Napoleon endgistig beitrat, hatte Max Joseph I. nicht nur dem Fürsten Metternich den Hubertusorden und den beiden österreichischen Diplomaten Floret und Hruby Commandeurkreuze des Berdienstordens der baierischen Krone verliehen, sondern auch noch ein Großkreuz dieses letzteren Ordens dem Kaiser zur Versügung gestellt. Dieser bestimmte es aus eigenem Antriebe dem Freiherrn von Wessenberg.

Der Kaiser sei hiebei, schrieb Metternich an ihn, von dem doppelten Beweggrunde geleitet worden, ihm ein Merkmal der Zufriedenheit mit den guten Diensten zu geben, die er geleistet, und gleichzeitig die Genugthuung hervorzuheben, welche er darüber empfinde, daß Wessensberg sich das Wohlwollen des Königs von Baiern zu erwerben gewunt habe.

Um dem ihm ertheilten Auftrage, sich in das Hauptquartier des Kaisers zu begeben, baldigst nachkommen zu können, bat Wessenberg den Fürsten Wetternich um einen Paß, der es ihm möglich machen sollte, auf dem kürzesten Wege und zwar über Calais und Paris dorthin zu gelangen. Da er jedoch längere Zeit hindurch keine Antwort erhielt, entschloß er sich endlich auf eigene Faust zur Abreise. Am 7. März verließ er London und begab sich mit seinem treuen Palssp

<sup>1)</sup> Beffenberg an Metternich, 22. October 1813.

<sup>3)</sup> Kaiferliche Resolution auf einen Bortrag Metternichs. Freiburg, 18. December 1813.

Detternich an Beffenberg. Freiburg, 21. December.

nach Harwich, um von da nach dem Festlande überzuschiffen. Bevor wir ihn aber dorthin begleiten, dürsen wir nicht unerwähnt lassen, daß Wessenberg noch im Jahre 1814 über seinen sast einjährigen Ausenthalt in London, über diese Stadt und ihre Bewohner sowie über England überhaupt, von welchem Lande er in der Zeit, in der er beschäftigungsloß und deßhalb schwermüthig sich über seine unerquickliche Stellung hinweg zu täuschen suchte, einen freilich nur kleinen Theil durchstreist hatte, Auszeichnungen versaßte, welche auch heut zu Tage noch mannigsaltiges Interesse gewähren.

¹) Souvenirs d'un voyage et séjour en Angleterre en 1813 et 1814. Ecrits en 1814. Zagebuch. Cahier 17.

## XIII.

## Busammentreffen mit Hapoleon.

ie jo oft ichon, fo murde auch jest wieder Wessenberg bei seiner Ueberfahrt nach bem Feftlande vom Betterpech verfolgt. Das fleine englische Kriegsichiff, welches zu feiner Aufnahme beftimmt war, tonnte wegen widriger Winde von Harwich gar nicht auslaufen; Beffenberg blieb alfo nichts übrig, als fich bem Capitan eines gewöhnlichen Backetboots zur Ueberfahrt anzuvertrauen. Statt, wie es bei gunftigem Wetter ber Fall gewesen ware, fechgehn Stunden, brauchte bas Schiff nicht weniger als vier Tage bis Sellevoetsluis an ber füdhollandischen Rufte.1) Bon bier begab fich Weffenberg nach bem Saag, wo ihn der Bring von Dranien wie einen alten Freund empfing. Auch bei beffen Gemalin, einer ber Schweftern bes Ronigs von Breugen, und feiner Mutter fand er zuvorkommenbe Aufnahme. An ber ebenfalls bort anwesenden viertgeborenen Schwefter bes Raifers Merander, ber bamals erft breinndzwanzig Jahre gahlenden Großfürftin Ratharina von Rugland, verwitweten Bringeffin von Oldenburg und fpateren Gemablin bes Konigs Wilhelm von Bürttemberg, machte er eine neue Befanntschaft. "Ich fand in ihrer ichonen Gestalt," jagt er von ihr, "in ihrem Auge und ihrem Befprache viel Angiehendes. Sie befitt reiche Renntniffe, großen Berftand und icheint einen Theil bes Ehrgeiges ihrer Stammutter, ber Raiferin Ratharina, geerbt gu haben." Man glaube, fagt Beffenberg weiter, ber gleichfalls im Sang befindliche Bergog von Clarence bewerbe fich um ihre Zuneigung und ihre Sand.

<sup>1)</sup> Bon biefer fturmischen Ueberfahrt ergahlt Beffenberg noch in seinem Briefe an Isfordint vom 28. Marg 1852. II. 41.

Ein anderes Heiratsproject war es übrigens, welches damals den Kreis, in dem sich Wessenberg eben besand, sast ausschließlich beschäftigte. Der Erbprinz von Oranien sollte sich mit der zutünstigen Thronerbin von England vermählen, Wessenberg meinte jedoch, diese Berbindung werde dem neuen holländischen Staate nichts weniger als zum Ruten gereichen. Er werde hiedurch nur in noch größere Abhängigkeit von England gerathen, als dieß ohnehin schon der Fall sei, denn Holland würde von England gerade so wie Portugal stets nur als ein Stapelplatz, eine Factorei, und nie als ein unabhängiger Staat betrachtet und behandelt werden. Der Prinz von Oranien scheine wenigstens für seine Person diese Politik Englands wohl zu durchschauen, und es belästige ihn nicht wenig, den englischen Botsichafter Lord Clancarty als Hosensieher an seiner Seite zu haben.

In einem vertraulichen Gespräche, welches am nächsten Tage schon um sechs Uhr Morgens stattsand, überzeugte sich Wessenberg, daß der Prinz von Oranien über die zukünstige Gestaltung des holländischen Königreiches weniger weitgehende Ansichten als die Engländer hegte. Diese legten den größten Werth auf die Lostrennung der ganzen Niederlande von Frankreich, während der Prinz sich gern mit einer von Maestricht über Lüttich nach Köln reichenden Grenzslinie begnügt hätte. Und obgleich hiedurch ein großer Theil deutschen Landes in Hollands Besig übergegangen wäre, meint doch auch Wessenberg, eine solche Grenzlinie würde für diesen "amphibischen Staat" weit vortheilhafter sein als eine wenngleich ausgedehntere, welche längs der französischen Festungen hinliefe. 1)

Auf dem Wege nach Utrecht sah Wessenberg verschiedene Landmilizen exerciren, welche ihm von der "holländischen Nationalfrast" feinen hohen Begriff gaben. "Zum Soldatenhandwert," sagt er hierüber, "sind diese Wassermännchen nicht geeignet, und ohne fremde Truppen wird Holland nie zu vertheidigen sein." Nachdem er sich nach Köln und nach Frankfurt begeben, trat Wessenberg endlich über Worms, Kaiserslautern und Saarbrück den Weg nach seinem Bestimmungsorte, dem Hauptquartier der Verbündeten an, von welchem er ungewiß war, wo er es tressen werde. Um 25. März kam er nach Nancy, in bessen Präsecturpalais damals, wie Wessenberg sagt,

<sup>1)</sup> Beffenbergs Aufzeichnung führt ben Zitel; Voyage d'Augleteure au quartier-général des armées alliées en mars 1814.

ber russische Gouverneur Alopens wie ein "Allgewaltiger hauste." Er verhehlte Wessenberg seine Besorgnisse über die feindselige Stimmung der Landleute in den lothringischen Gebirgen nicht, welche durch die Ausschweifungen der durchziehenden russischen, preußischen und baierischen Truppen bis zu einer bedenklichen Höhe gesteigert worden sei.

Benige Tage vor Beffenberg war ber Graf von Artois mit einem Befolge von Emigranten in Nancy eingetroffen und hatte fich bort unter ruffischen Schut geftellt. Gein Ericheinen bafelbft mar . den Bewohnern Nancy's ebenfowenig willfommen als Beffenberg jest die Berufung zu ihm. Er fand fein Empfangszimmer ausichlieflich mit Geftalten aus ber Beit vor bem Jahre 1789 angefüllt, und es erfaßte ihn, wie er fagt, ein gewiffer Schauber, als er fich unter lauter alten Ludwigsrittern fab, welche in beftigfter Beife Die unvernünftigften Reben führten. Bahrend Beffenberg ichon barnach ausblidte, einen anftanbigen Rudzug antreten gu fonnen, fam ber Bring freundlich auf ihn gu, und nachbem fie fich eine Beile gegenseitig auszuholen versucht hatten, vertraute Artois ihm an, bag ber "alte Gunber Tallegrand" fich bereits mit ben Bourbonen in Berbindung gefett und zu ihrer Anknüpfung einen Baron be Bitrolles nach Nancy geschickt habe. Durch diesen habe Tallegrand auch dem Fürsten Metternich und Lord Caftlereagh Mittheilungen gemacht, welchen jedoch bisher fein großes Bertrauen geschenft worden fei. Der Bring bat Beffenberg, Bitrolles in fein Gefolge aufzunehmen und ihm in folder Beife die Rückfehr zu erleichtern.

Andere Reisebegleiter erhielt Wessenberg an dem schwedischen General Stjöldebrand, der von dem Kronprinzen an den Kaiser Alexander geschickt wurde, einem preußischen Commissär und mehreren russischen Offizieren. Die Reisenden füllten im Ganzen acht Wagen, welche, am 26. März von Nancy aufbrechend, von einem Kosakenpiket escortirt wurden. Sie schlugen nicht die direct nach Parissihrende Straße, sondern in südwestlicher Richtung die nach Reusschateau ein, um von da nach Chaumont zu gelangen, wo das Hauptschateu ein, um von da nach Chaumont zu gelangen, wo das Hauptschateu ein, um von da nach Chaumont zu gelangen, wo das Hauptschateu ein, um von da nach Chaumont zu gelangen, wo das Hauptschateu ein, um von da nach Chaumont zu gelangen, wo das Hauptschateu ein, um von da nach Chaumont zu gelangen, wo das Hauptschateu ein, um von da nach Chaumont zu gelangen, wo das Hauptschateu ein, auf einmal die Kosaken verschwunden. "Diesesseige Gesindel", schreibt Wessenberg voll Entrüstung hierüber, "versteht vollkommen der Gesahr auszuweichen, aber nicht ihr die Spihe zu bieten." Dennoch kam man unausgehalten dis Neusschateau, wo der

Postmeister Mangel an Pserden vorgab. Ein baierischer Offizier aber, welcher die Aufsicht über ein kleines Feldspital führte, warnte vor der Weiterreise während der Nacht. Für den nächsten Morgen versprach er eine Escorte, die er denn auch, in zwölf Halbinvaliden bestehend, gewissenhaft beistellte.

Schon eine halbe Stunde hinter Neufchateau hörten bie Reifenben ploglich einen Schuß und gleich barauf liefen gehn ober zwölf Buriche mit Flinten aus bem Balbe hervor und vertheilten fich in die Sohlwege. Beffenberg ließ Salt machen und nach einiger Berathichlagung mit bem ichwedischen General ging er mit Balffp und einem schwedischen Major, welcher bei bem General bie Stellung eines Adjutanten einnahm, bann mit zwei ichwedischen Sufaren und fechs Mann von der baierischen Escorte auf ber Strage vorwarts, um zu recognosciren, mabrend ber General felbft und die übrigen Bewaffneten die Bagen und insbesondere die Boftillone bewachten, benen man am wenigften trauen durfte. Bei ber Unnaberung Beffenbergs und feiner Begleiter fehrten die Buriche mit großem Geschrei in ben Wald gurud, die Fahrt aber wurde ohne wefentliches Hinderniß bis gegen Saint-Thieband fortgefest, wo fich ploglich wie mit Einem Schlage Die Sachlage völlig veranderte. Sunderte von Menschen, theils mit, theils ohne Baffen fturgten von ben Unhöhen links gegen bie Strafe berab, Schuffe fielen und als ber Rug bas Bofthaus erreichte, war bas Dorf ichon erfüllt mit vier bis fünfhundert laut ichreienden Menschen. Die Thurmglode wurde gezogen, ein betäubendes Buthgeheul ericholl, aus welchem gahlreiche Schimpfworte gegen bie Berbundeten und Sochrufe auf Rapoleon hervortonten. Weffenberg versuchte mit Balffy gum Maire bes Ortes zu gelangen, um vor ihm feinen biplomatischen Charafter geltend zu machen, obgleich er fich benten tonnte, berfelbe werbe Leuten folden Schlages nicht fehr imponiren. Bahrend biefer Berfuche geschah auf bie letten Wagen im Buge ein heftiger Angriff, bei welchem ber größere Theil ber baierifchen Escorte entwaffnet murbe. Beffenberg murbe von ber Schwiegertochter bes Boftmeifters, offenbar in ber Abficht, ihn zu retten, in bas Bofthaus gezogen und hier benutte er einen unbewachten Augenblid, um die wichtigften feiner Depefchen, welche von Merveldt berrührten, im Ramin zu verbrennen. In ber Gorge um Balffy, ber bor bem Saufe gurudgeblieben mar, eilte er wieber hinaus und erblidte guerft ben ichme-

bischen General, welcher untluger Weife ben Degen gegen die ihn umgebende, mit Gewehren bewaffnete Menge gezogen hatte, die unablaffig fchrie: "Das ift ber Bring." Ploplich fah Beffenberg, wie Balffy, von vier Burichen zu Boben geworfen, von ihren Bajonnetten bedroht wurde. Mit fast übermenschlicher Kraft entriß er ihn ihren Sanden und schleppte ihn in das Posthaus, wohin auch die Uebrigen, Angegriffene wie Angreifer ihm nachströmten. Nicht nur die schwebifchen, auch die ruffischen Offiziere hatten ihre Degen gezogen und ein Bemetel ichien beginnen zu follen, bei welchem die ungeheure Uebergahl fiegen mußte. Um bem porgubengen, bewog Beffenberg feine Gefährten, ihren Wiberftand aufzugeben und er überreichte beren Baffen bem Unführer ber zusammengerotteten Landleute mit ben Worten: "Dun hat ber Streit ein Enbe, benn wir find Gure Befangenen. Aber 3hr feib Frangofen und fennt baber bie Ehrenpflicht bes Goldaten." Der Bauernführer, ein ehemaliger Infanteriecapitan, welcher Deforeft bieg, vermochte feine Leute, von ferneren Gewaltthaten abzustehen und fich bis zu einem befinitiven Beschluffe ruhig zu verhalten.

Da ber ichwedische General auf feinem Belgüberrock einen großen Orbensftern trug, hielten ihn bie Bauern für ben Grafen von Artois, gegen welchen auch, wie fich fpater zeigte, die gange von dem Boftmeister von Reuschateau angezettelte Expedition gerichtet war, benn aus dem zahlreichen Gefolge hatte er auf den hohen Rang bes befternten Generals geschloffen. Diefem wurden fogleich feine fammtlichen Bapiere abverlangt, unter benen fich auch ein Schreiben bes Kronpringen von Schweben an ben Raifer von Rugland befand, welches jedoch Niemand zu öffnen sich getraute. Dagegen wurde ber Reisepaß bes Generals laut verlesen und mit Merger wurden nun Die Bauern ihren Irrthum über beffen Berfonlichkeit gewahr. Nach Beffenbergs Bapieren fragte Niemand, er aber verlangte, um ber Sache ein Ende zu machen, zu Napoleon in beffen Sauptquartier gebracht zu werben, was ebensowohl die Bflicht wie der Bortheil der feine Beiterreife Berhindernden fei. Denn ber Raifer, ben er perfonlich genau fenne, wurde fie gewiß dafür belohnen, daß fie ihn zu ihm geführt hatten. Schlieglich verfprach er Jedem zwölf Francs zu begablen, der ihn zu Napoleon zu escortiren fich bereit finden ließe. Und nun einigte man fich babin, bie fammtlichen Befangenen gu Rapoleon ju geleiten, mas unter einer Bebedung, welche Deforeft

befehligte, benn auch wirklich geschah. Diefer ftieg zu Bessenberg in bessen und eröffnete mit ihm ben Bug.

Um elf Uhr Bormittags fette er fich in ber Richtung auf Chaumont in Bewegung, wo man Napoleons Sauptquartier vermuthete. Nach endlofer Wagenfahrt, mahrend beren bie Bauern, welche ihr Führer nur mühjam von argen Gewaltthaten abhielt, fich theils an ben häufigen Saltpuntten aufs Trinten verlegten und theils an ben Infaffen ber Bagen Erpreffungen verübten, Die ihnen auch größtentheils gelangen, ftieß man etwa eine Stunde vor Chaumont plöglich auf die Borpoften eines Streifcorps bes frangofischen Generals Biré. Sier entspann fich allfogleich ein erbitterter Streit amischen ben Solbaten und ben Bauern. Die Ersteren wollten fich der Gefangenen und freilich auch ber ihnen abgenommenen Beute bemächtigen, wogegen fich bie Bauern leicht begreiflicher Beife gur Wehr fetten. In bem Getummel, bas hierüber losbrach und bie Gefangenen mit ernfter Gefahr bebrohte, gab Weffenberg fich bem commandirenden Offizier, einem Abjutanten bes Generals Bire gu erfennen und bat ihn um feinen Schut, ben ihm diefer auch baburch gewährte, daß er bis zu dem Thore von Chaumont neben seinem Bagen ritt und feine Sufaren hinderte, Beffenberg und beffen Leute ihrer Mantel, nach beren Befit fie große Luft zeigten, gewaltfam zu berauben.

In Chaumont wurden Wessenberg und seine Gefährten sogleich vor den General Piré gebracht, in welchem Palsty zu seiner freudigen Ueberraschung einen alten Bekannten fand, denn derselbe war im Jahre 1809 in Wien bei seinen Eltern einquartiert gewesen. Aber die Hossung auf eine bessere Behandlung, welche Palsty hierauf baute, wurde bitter getäuscht, denn die Gesangenen sahen bald, daß sie vom Regen in die Trause gekommen waren. Die Habzier der Bauern wurde von der des Generals Piré i noch weit übertroffen. Bon Ansang an waren dessen Bemühungen ausschließlich darauf gerichtet, sich des Geldes und der sonstigen Werthsachen zu bemächtigen, welche die Gesangenen mit sich führten. Bor Allem ließ er sich Wessenbergs Cassetten aus dessen haldzertrümmertem Wagen heraus-

<sup>1)</sup> Derfelbe General Bire murbe ein Jahr fpater, als er, nach ber Schlacht bei Belle-Alliance verwundet, in die Sande preußischer Soldaten fiel, die ihn ausplünderten, durch ben öfterreichischen Rittmeister Baron Pfeil gerettet. Metternich an seine Tochter Marie. Memoiren. I. 2. S. 517.

bringen, und nur mit Mühe gelang es Wessenberg, einen geringen Theil seines Gelbes für sich zu retten. Den bei weitem größeren Betrag und alle sonstigen Gegenstände von Werth nahm der General an sich, die Reisekoffer mit den Kleidern aber gab er seinen Soldaten preis. Die noch vorhandenen Depeschen und Briefschaften wurden versiegelt, um an Napoleon abgeschickt zu werden.

Bergebens drang Wessenberg in den General, ihm einen Wagen zur Fahrt nach dem französischen Hauptquartier zu verschaffen. Er erhielt ihn ebensowenig als ein Nachtessen, dessen er, ausgehungert wie er war, dringend bedurft hätte. Nun mußten er und Palffy, die schwedischen und russischen Offiziere, endlich der preußische Commissär insgesammt einen Leiterwagen besteigen, auf welchen sich auch der Führer der Escorte, ein Baron Petit, Major im Generalsstabe, ein artiger und gesitteter Mann setze. Sin Piket von Lanciers ritt zu beiden Seiten des Wagens. Vitrolles, welcher, um unerkannt zu bleiben, auf Wessenbergs Rath mit einem der Diener desselben Kleider getauscht hatte, mußte mit diesem, der gleich ihm in Chaumont von Wessenberg getrennt wurde, zu Fuß eine andere Richtung einsichlagen.

Wessenberg aber und diesenigen, die bei ihm blieben, setzen die ganze Nacht hindurch den Weg bis Saint Dizier sort, wo Napoleon weilte. Etwa eine halbe Stunde vor dieser Stadt kam dem Zuge ein Oberst der polnischen Lanciers mit dem Austrage entgegen, sich zu erkundigen, ob Wessenberg wirklich der ans England kommende öfterreichische Gesandte sei. Mit der bejahenden Antwort sprengte der Oberst zu seinem Gebieter zurück.

Als Wessenberg in seinem grotesken Aufzuge vor dem Hause vorfuhr, in welchem Napoleon Wohnung genommen hatte, sah dieser zum Fenster heraus und lächelte. Gleichzeitig wurde am Eingange des Hauses die hohe und schlanke Gestalt Caulaincourts, des Herzogs von Vicenza sichtbar, welcher Wessenberg mit all der vollendeten Zuvorkommenheit empfing, die man allgemein an ihm rühmte. Er geleitete den Ankömmling in ein geräumiges Zimmer, in welchem ein

<sup>&#</sup>x27;) Die Beschreibung, welche Bitrolles in seinen im Jahre 1884 zu Paris in brei Banben erschienenen Memoiren (I. 253—310) von seinen mit Wessenberg gemeinschaftlichen Erlebnissen liefert, stimmt in allen wesentlichen Puntten mit der bes Letteren überein, welchem Bitrolles lebhafte Lobeserhebungen spendet.

Frühstück bereit stand, an dem auch Bessenbergs Begleiter theilnehmen durften. "Nie werde ich," sagt dieser hierüber, "die schmackhafte Schöpsenkeule mit weißen Bohnen vergessen, die mir der Held des neunzehnten Jahrhunderts vorsetzen ließ." Das köstliche Gericht war für Napoleon selbst bereitet worden, der es in zuvorkommendster Beise an Wessenberg abtrat.

Gleich nach dem Frühftick, bei welchem Wessenberg durch die drängenden Fragen der ihn umringenden Generale Berthier und Bertrand sowie des Herzogs von Bassano vielsach gestört wurde, führte ihn Caulaincourt zu Napoleon, der ihn mit großer Freundslichkeit empfing.

"Ich finde in Ihnen," fo begann er bas Gefprach,1) "einen alten Befannten wieder und bedauere lebhaft, was Ihnen guftieß, aber Ihr Unfall verschafft mir bas Bergnugen Sie gu feben und gu fprechen. Es verfteht fich von felbit, bag Gie nicht mein Rriegsgefangener find und die Rudfehr ju Ihrem Raifer Ihnen jederzeit freisteht. Die hat Ihr Sof Bersonen anhalten laffen, welche von mir mit diplomatischem Charafter befleibet worden waren, während Rugland und Breugen nicht ebenjo handelten. Das Berfahren biefer zwei Mächte zwingt mich zu Repreffalien. Der Krieg bat einen Charafter ber Erbitterung angenommen, welcher nur ichredliche Folgen nach fich ziehen fann. Das frangösische Bolt weiß fehr wohl bie öfterreichischen Truppen von benen seiner übrigen Feinde gu unterscheiden. Ihre Goldaten beschränken fich auf ein bei jeder Rriegführung unvermeibliches Berfahren, mahrend die Ruffen und die Breugen Schandthaten begeben, für die es feine Bezeichnung gibt." Napoleon erging fich bier in Gingelheiten über bie Brutalitäten, welche nach seiner Behauptung die Rosafen an ben frangofischen Frauen verübt hatten. "Glauben Gie mir," fuhr er fort, "die Rofaten haben ber Sache ber Berbundeten unendlich geschabet, benn erft burch ihre Excesse wurde ber Rrieg zu einem nationalen gemacht. Die Berzweiflung und ber Rachedurft meiner Bolfer wurden noch Millionen in meinen Dienst ftellen. Rann Defterreich die Dinge bis gu Diesem Meußersten tommen laffen wollen? Sagen Sie Ihrem Raifer von mir, ich sei bereit, Frieden zu schließen. Ich verhehle Ihnen nicht,

<sup>1)</sup> Es wird hier nach einer Aufzeichnung Weffenbergs geschildert, welche ben Titel führt: "Résume de la conversation de l'Empereur Napoléon avec le Baron de Wessenberg au quartier-général à Saint-Dizier le 28. mars 1814.

bag, um zu bemfelben zu gelangen, meine Lage und insbesondere die meiner Bolfer mir fehr große Opfer auferlegt; ich bin bereit fie gu bringen. Ich gab Spanien Alles zurud und verzichte auf Deutschland, auf Italien, auf Die Schweig. Den Bringen von Dranien will ich in Solland anerkennen, obgleich ich in diesem Lande lieber eine neue Republit gefeben hatte. Alles, was Solland auf dem rechten Ufer bes Rheins und ber Maas bejag, gebe ich ihm gurud. 3ch habe verlangt, daß man Frankreich in ben Grengen belaffe, in benen ich es bei meiner Thronbesteigung fand. Ich behaupte nicht, daß ich nicht auch gezwungen wäre, auf ungunftigere Bedingungen bin Frieden zu ichließen, benn ber Sache muß einmal ein Ende gemacht werden. Ich bestand auf Antwerpen, benn ohne biefen Plat wird Frankreich so bald nicht wieder eine Marine besitzen. Ich bin bereit, auf alle Colonien zu verzichten, wenn ich burch biefes Opfer bie Mündung ber Schelbe bei Franfreich erhalten fann. England wurde nicht auf der Abtretung von Antwerpen bestehen, wenn es Desterreich nicht hiebei unterftütte. Ich ware in Wahrheit ftarfer, wenn ich auf die Wiederherstellung der Marine Bergicht leiften wurde, aber ich muß babei die wichtigften Intereffen meines Reiches im Auge behalten."

"Bas Defterreich angeht, fo find die Beziehungen Frankreichs zu Diefem Staate ber Art, bag ich ben Friedensschluß getroft in Die Sande Ihres Sofes legen fonnte. Defterreich bleibt nichts mehr gu wünschen übrig, benn es wird Alles erhalten, mas es in Polen, in Italien, in Deutschland nur immer erlangen will. Gein Uebergewicht wird größer fein als je, welchen Beweggrund befäße es, bis aufs Mengerfte ben Krieg fortführen zu wollen? Es nehme fich in Acht, Breugen und Rugland werben den meiften Rugen aus der Coalition giehen und es wird vielleicht die Beit tommen, in welcher Defterreich meiner bedarf. Rann Metternich vergeffen, daß meine Beirat mit einer öfterreichischen Erzherzogin fein Wert ift? Ihr Raifer Scheint feine Tochter nicht zu lieben; liebte er fie, fo fonnte er nicht gefühllos für ihre Leiden fein. Ich beging einen argen Fehler, als ich mich mit ihr vermalte. Sätte ich eine ruffische Bringeffin geheiratet, to befände ich mich nicht auf dem Buntte, auf welchem ich jetzt ftehe. 3d wußte wohl, daß die Bande bes Blutes nur wenig gelten, wenn Die Intereffen der Bofe zu einander im Gegenfate fteben, aber ich hatte boch nicht geglaubt, daß die Raiferin ihrem Bater völlig fremb werden könnte. Würde er sie, würde er ihr reizendes Kind sehen, so müßte sein Herz sich erweichen. Ich wiederhole es, ich beging einen sehr großen politischen Fehler, als ich mich mit einer österreichischen Erzherzogin verband, aber andererseits vermag ich nicht zu leugnen, daß die Kaiserin eine ganz unvergleichliche Frau ist. Wahrhaftig, Sie kennen ihr Verdienst nicht, aber ich hätte keine besserzu wählen vermocht. Ich bürge dafür, daß sie es verstehen wird, die Regierung zu führen, besser als dieß die berühmte Anna von Desterreich that. Sie ist in diesem Augenblicke mein geschicktester, mein thätigster und mein treuester Minister. Wenn sie sich noch durch zwei Jahre in den Geschäften bewegt, so wird ihr gar nichts mehr fehlen, um ein Reich zu regieren."

"Der Congreß von Chatillon war mehr ein Hinderniß," fuhr Napoleon fort, "als ein Mittel, zum Frieden zu gelangen. Schon seine Zusammensetzung war ein übles Vorzeichen für mich, denn die Mächte wählten hiezu nur meine persönlichen Feinde. Rasumowsky und Humboldt sind unfähig zur Behandlung von Geschäften, Graf Stadion aber, welcher größere Begabung besitzt als sie, ließ nur immer die Anderen machen. Die Höse sollten ihre Vollmachten an Desterreich geben und der Friede würde in zwei Stunden fertig sein. England ist nun der Vernünftigste unter den Allieren und Castlereagh scheint mir ein schäßenswerther Mann."

"Bot ich nicht selbst einen annehmbaren Frieden an und willigte ich nicht in einen Wassenstillstand, wie Sie ihn wünschten? Aber haben Sie mich nicht dabei getäuscht? Man wirft mir Ehrgeiz vor, wohlan denn, welches ist aber der Beweggrund, der die Mächte veranlaßt, über das Ziel hinaus zugehen, von dem sie selbst Ansangs sprachen? Ihre Frankfurter Erklärung hat mir den meisten Schaden gebracht, denn sie hätte mich bald mit dem französischen Bolke überworsen. Dennoch entschloß ich mich gleich zur Annahme der in dieser Erklärung ausgesprochenen Grundlagen. Aber was thaten sie, statt diese schönen Bersprechungen zu erfüllen? Das Bersahren ihrer Armeen hat das französische Bolk enttäuscht, es kann nur Zerstörer in ihnen erblicken. Würde ich die auf unsere Berhandlungen sich beziehenden Schriststäde vor die Dessenlichteit bringen, so würde dieß das Bolk gegen sie erbittern. Der Herzog von Vicenza rieth mir, dieß vor einem neuerlichen E

Der Bergog befitt alle mein

Tage jur herbeiführung eines Ausgleiches mit Ihrem hofe brauchen."

"Bürben die Mächte den Frieden aufrichtig wünschen, so hätten sie nicht die Bourbonen nach Frankreich kommen lassen. Ich weiß wohl, daß Ihr nicht daran Schuld seid, aber Ihr besitzt nicht die Energie, das zu verhindern, wonach Eure Verbündeten streben. Wenn die Mächte nur gegen mich persönlich Krieg führen wollen, so weiß ich woran ich mich halten soll; ich zähle mein Leben für nichts, täglich steht es auf dem Spiele, aber die Kaiserin wird von den Franzosen geliebt. Ihrer Regentschaft und der des Senates werden sie den Vorzug geben vor einer Regierung der Bourbonen. Sie hat während meiner Abwesenheit in der öffentlichen Meinung sehr viel gewonnen und ich bin der Mann dazu, die Regierung in ihre Hände zu legen."

Dier war es, wo Beffenberg zum erften Dale Diene machte, ben langen Monolog Napoleons zu unterbrechen und einem leifen Ameifel an dem Ernfte diefes Entichluffes Musbrud zu geben. "Rein, nein," rief jedoch der Raiser, "auch der Ehrgeiz nütt sich ab, und ich ftehe bem Alter nicht mehr fern, in welchem man ruheliebend wird." Und als Beffenberg bemerkte, in feinem Genie werde er noch immer hilfsquellen finden, unterbrach er ihn mit ben Borten: "Gie feben was das Genie vermag; noch vor zwei Jahren gehorchte mir die Belt und heute ift fie wider mich. Wollen die Machte mich demuthigen? Wenn bas Unglud zu bemuthigen vermag, bin ich es in hinreichendem Mage, in anderer Beije werbe ich es jedoch niemals fein. 3d weiß nicht, ob Gie ein Anglomane find und ob Ihrer Reise in England ein ehrliches Motiv gu Grunde lag, aber Gie find einsichtig genug um zu begreifen, bag Frantreich als Macht in bem politischen Sufteme Europa's fortbestehen muß und daß tein Beweggrund vorliegt, mich aufs Meugerste zu treiben und mich zu zwingen, ein Freibenter gu merben."

"Ich habe Ihnen gesagt und ich wiederhole es neuerdings," mit diesen Worten schloß Napoleon sein Gespräch mit Wessenberg, "daß ich bereit bin, mich in sehr große Opfer zu ergeben, um meinen Bölkern Frieden zu verschaffen. Ich beschränke mich nur auf die Angelegenheiten Frankreichs und lasse Sie in Deutschland wie in Ich werbe Ihnen die Festungen einräumen, die in Ländern liegen. Sie aber begehren von mir die

in den Provinzen, welche bei Frankreich bleiben muffen. Das hieße meine Feinde in ben Stand seben, noch mehr zu verlangen und ware außerdem für mich auch noch eine entehrende Bedingung. Sie haben wohl gelesen, was Bolybius über einen ähnlichen Kall sagt."

"Leben Sie wohl," so santeten Napoleons letzte Worte an Wessenberg, "Ihr Unfall wird ein Glück für mich sein, wenn er den Anlaß dazu darbietet, Ihren Hof über meine Gesinnungen aufzu-flären und uns einander zu nähern. Ihr Kaiser kann nicht wünschen, daß ich einen Frieden schließe, dessen Bedingungen ich nicht zu erfüllen vermag."

Die vorftehende Darftellung, von Beffenbergs Sand entworfen, enthält jedoch, fo weitläufig fie auch fein mag, noch immer nicht alle Gingelheiten feines langbauernden Bujammenfeins mit bem Raifer ber Frangofen und fie wird von Beffenberg burch fpatere Aufzeichnungen noch vervollständigt. 1) Wie mit einem Rriegsfundigen, fagt er barin, besprach Napoleon, auf eine große Landfarte hinweisend, Die militärischen Operationen. Bitter beklagte er fich über Marmont und mit Schärfe tabelte er es, bag berfelbe, ftatt fich auf Mortier gurudzugiehen und ihre vereinigten Rrafte für die Bertheidigung von Baris aufzusvaren, fich von den Berbundeten bei Fere-Champenoise habe ichlagen laffen. Ihm felbft bleibe nichts übrig, meinte Napoleon, ber burchaus teine Entmuthigung zeigte, aber fich boch auch über fein Schidfal nicht mehr zu taufchen ichien, als ben Weg nach Fontainebleau einzuschlagen, um bort bie ihm noch bleibenben Streitfrafte gufammengugiehen und Alles vorzubereiten gu bem letten und enticheibenden Rampfe. Er lud ihn ein, ihn bis zu bem Buntte gu begleiten, von bem aus er am leichteften bas Sauptquartier bes Raifers Frang zu erreichen vermöchte. Satte er zwei Wagen zu feiner Berfügung, fagte Napoleon zu Weffenberg, fo würde er ihm einen berfelben anbieten, ba er aber nur einen einzigen befite, fo bitte er ihn, fich besfelben gu bebienen.

Kaum hatte fich Wessenberg in den gelben, mit vier Pferden bespannten Wagen Napoleons gesetht, als ihn dieser neuerdings zu sich bitten ließ, denn er wolle während der Zeit, die der Abmarsch

<sup>1)</sup> Bon Weffenberg verfaster und im Jahre 1858 ju Freiburg gebruckter, aber nur jur Bertheilung an seine Freunde bestimmter Commentar zu den Memoiren des Marschalls Marmont.

ber Truppen erfordere, das Gefprach mit ihm fortfeten. Gegen Mittag endlich ftieg Napoleon ju Pferbe und Weffenberg folgte ihm in beffen Bagen während eines fonnigen Tages auf ber Strafe gegen Tropes bis Doulevant, wo Nachtquartier gehalten wurde. Alles ichien unruhig und aufgeregt, nur Napoleon nicht. General Bertrand, welcher damals bei ihm als Hofmarschall fungirte, lud Weffenberg zum Abendeffen ein, bevor fie fich jedoch zu Tisch festen, öffnete Bertrand die Thure des Rebengemachs und Beffenberg erblickte Napoleon, auf einer einfachen Matrate liegend, in den tiefften Schlaf verfunten, gleichsam unbefümmert um das, was ihm bevorftand. Es war dieß am Abende des 28. März 1814. Nachts um zwei Uhr tam ein Courier mit der nachricht, die Capitulation von Paris fei bem Abichluffe nabe. Allfogleich wurde ber Befehl zum Aufbruche nach Tropes und nach Fontainebleau ertheilt. Napoleon verabschiedete fich von Beffenberg, bem letten fremdländischen Diplomaten, mit welchem er vor feiner Abbanfung in Berührung fam. Er ftellte ihm Bferbe gur Berfügung und ließ ihn burch einen Oberft bes Generalstabes und einen Trompeter an die öfterreichischen Borpoften geleiten. Er felbft eilte mit ber Boft nach Fontainebleau, aber die auf die Capitulation von Paris bezügliche Nachricht schien ihn schwer betroffen zu haben und er bezeigte fich von nun an, wie Weffenberg versichert, fast unempfindlich gegen das, was um ihn her und mit ihm vorging.

Aufs Aeußerste erschöpft in Chatillon an der Seine eingetroffen, schrieb Wessenderg von dort noch am selben Abende in fliegender Haft einige Zeilen an Metternich nach Dijon. Er meldete ihm, daß er am 27. zu Saint-Thiébaud von achthundert Bauern aufgegriffen und volltommen ausgeplündert worden sei. Er habe jedoch Merveldts Depeschen zu vernichten und dem jungen Palfsy das Leben zu retten vermocht, indem er ihn aus den Händen der Bauern befreite. Zusleht auch noch seines Wagens durch den General Piré beraubt, sei er von demselben zu Napoleon geschieft, von diesem aber mit Zusvorkommenheit überhäuft worden. Er sei im Begriffe, den Inhalt der Unterredung mit ihm zu Papier zu bringen, müsse sich aber noch durch kurze Zeit in Chatillon erholen. Und indem er bittet, ihm in dem Orte, in welchem sich das Hauptquartier besinde, Wohnung zu verschaffen, schließt er sein Schreiben an Metternich mit den solgenden Worten: "Ich bin ohne Diener, ohne Kleider, ja ohne Hemd und

ohne Hut. Erschrecken Sie also nicht, wenn Sie mich in dem Aufzuge eines Räubers bei Ihnen eintreten sehen." 1)

Schon am folgenden Tage überbrachte Weffenberg perfonlich bem Fürften Metternich die ihm in Aussicht geftellte ausführliche Darftellung feines Erlebniffes nach Dijon, und unverzüglich fandte fie biefer an ben Staatsrath von Subelift nach Wien. "Beute ift," fchrieb er ihm hiezu, "Baron Beffenberg nach einem tragitomischen Abenteuer über bas Sauptquartier bes frangofischen Raifers hier eingetroffen. Derfelbe hatte mit Wessenberg eine lange Unterredung, in der er ihm über feine traurige Lage fehr freimuthig fprach. Beim Abschiednehmen trug er ihm noch auf, nicht zu vergeffen, uns zu berichten, bag er um jeden Preis Frieden zu machen gezwungen fei. Bor wenigen Tagen war bieg möglich, beute find wir nicht mehr herren unserer Sandlungen, wie wir es waren. Es läßt fich leicht benten, welchen Eindruck die Ereigniffe ber letten Tage auf die anderen allirten Cabinette machen mußten. Lord Caftlereaghs Bollmachten find erloschen; er tann nur nach Ginholung neuer Bollmachten oder vielmehr neuer Instructionen unterhandeln, und wie wenig man in England geneigt fein wird, folche zu ertheilen, erhellt aus ber Natur der Dinge. Baffano foll auch fehr niedrig fteben. Er ift am meiften an all bem Ungliide feines herren burch lauter niedrige Schmeichelei und Aufheterei fchuld. Wie tonnte er nach bem fleinen Siege über einige Abtheilungen ber Blücher'schen Armee einen Brief wie ben ichreiben, welchen unfer Raifer von Rapoleon erhielt? Und biefer Mann ift nun am niedrigften!"

Indem er, auf Wessenberg zurücktommend, bemerkt, daß dieser allein freigegeben wurde, während der schwedische General Stjölbebrand und einige Andere noch zurückbehalten worden seien, fährt Metternich in einer Nachschrift fort: "Die Wessenbergische Geschichte dürste in Wien viel Gerede über die Banernausstände erregen, sie sind jedoch keineswegs was man denkt. Sie bestehen aus drei dis vier Haufen, welche durch die letzten Gerüchte eines siegreichen Zuges des französischen Kaisers nach der gänzlichen Vernichtung der Armee des Fürsten Schwarzenberg unter Anführung einiger alter Officiere ausgewiegelt wurden und nun auf Plünderung ausgehen. Wir haben mobile

<sup>1)</sup> Beffenberg an Metternich. Sigenh. Chatillon fur Sei-

Colonnen gegen biefe Haufen geschieft, die in den Bäldern liegen. Die Bauern der Ebene stehen überall unseren Leuten bei, weil sie die Bauern des Gebirges mehr als selbst die Kosaken fürchten."

Hetternichs über das jüngste Erlebniß Wessenbergs. Dieser fügte seiner Darstellung desselben wenige Tage später noch einige Ersänzungen hiezu, in denen er sagt, daß wie er Napoleon gegenüber sast nur der zuhörende Theil gewesen, auch seine Antworten bloß von Beit zu Zeit eingestreut wurden und mehr negativer als positiver Art waren. So habe er den Kaiser versichert, dessen Heitagte Bürgschaft für die Anfrechthaltung des Friedens angesehen worden, für diesen aber habe kein Staat so viele Opfer als Desterreich gebracht. Napoleons Fragen nach den Borgängen auf dem Congresse von Chatillon und nach den Aussichten der bourbonischen Prinzen auf den französischen Thron habe er mit der Versicherung seiner gänzlichen Unwissenheit hierüber beantworten müssen.

Nach dem, wie er sich überhaupt und insbesondere aus Anlaß seines letten Zusammentressens mit dem Grasen von Artois in Nanch über die Bourdonen aussprach, scheint es daß Wessenberg, wie solches denn auch in seiner ganzen Denkungsart lag, nur geringe Sympathien für sie hegte. Es mochte ihn daher auch kaum sehr erfreuen, daß er in Dison gerade die entgegengesete Stimmung als maßgebend vorsand und dort Alles sich von dem Gedanken der Wiedersherstellung der bourdonischen Herrschaft in Frankreich erfüllt zeigte. Es blieb ja auch wirklich kaum eine andere Wahl als diese, denn die von Napoleonischer Seite so lebhaft betriebene Einsehung einer Regentschaft der Kaiserin Marie Louise mußte mit gegründeter Besorgniß erfüllen, daß der eben zur Abdankung gedrängte Kaiser sich früher oder später wieder den Weg zur Macht bahnen und dadurch den Frieden Europa's neuerdings in Gesahr bringen werde.

Die Wiebereinsetzung ber Bourbonen bilbete benn auch bie eigentliche Grundlage ber Friedensverhandlungen, an benen fich

Wessenberg, wie aus einigen seiner Aufzeichnungen hervorgeht, aber freilich nur als ein Hilfsarbeiter Metternichs gleichfalls eifrig bestheiligte. Da jedoch mit ziemlicher Bestimmtheit anzunehmen ist, daß nicht die Ansichten Wessenbergs, sondern die des Kaisers selbst und Metternichs es waren, welche hiebei, wenigstens in so weit Oesterreich in Betracht kam, den Ausschlag gaben, so wird hier auf das, was in dieser Richtung in Paris geschah, kaum näher einzugehen sein.

## XIV.

## Italienische Angelegenheiten.

as Defterreich betraf, fo bilbete die Rudfehr ber italienischen und ber illnrifchen Provingen, welche es im Berlaufe feiner unglücklichen Feldzüge gegen Napoleon verloren, unter die Berrichaft bes Raiferhauses wohl die wichtigfte Folge bes am 30. Mai 1814 in Baris abgeschloffenen Friedens. Raum war berfelbe gu Stande getommen, fo ging man auch unverzüglich an die vorbereitenden Schritte, um biefen Uebergang möglichft bald bewertstelligen gu fonnen. Schon am 2. Juni richtete Metternich aus Paris ein Schreiben an ben Feldmarichall Grafen Bellegarde in Mailand, wo bald nach bem Eintreffen ber Nachricht von Napoleons Abbantung ber bisherige Finangminifter Brina in blutigem Bolfsaufftande ermordet, ber Gingug der öfterreichischen Truppen aber mit frenetischem Jubel aufgenommen worben war. Run wurde Bellegarbe von bem an Beffenberg ergangenen Auftrage unterrichtet, fich nach Mailand zu begeben und fich mit ben bortigen abminiftrativen Ginrichtungen, insbesondere aber mit Allem vertraut zu machen, was die lombardischen Finangen und hauptfächlich ben Monte Rapoleone betreffe. Bellegarde wurde angewiesen, Wessenberg, ber ihm ja ohnehin schon wohlbefannt sei, hiebei hilfreich gur Geite gu fteben.

Bevor jedoch Bessenberg dieser Aufgabe nachkam, hatte er noch eine andere zu erfüllen und zwar die Convention, welche so eben zwischen Metternich und dem Feldmarschall Brede über die zwischen Desterreich und Baiern vorzunehmenden Gebietsveränderungen abgesichtellen worden war, nach München zu überbringen. Hier sollte Naiser von Desterreich abwarten, der auf der Rückreise von

Franfreich nach Wien begriffen war. Denn Frang, welchen ber Bring-Regent "auf ben Rnieen" - fo lautete beffen Musbrud gegen Dervelbt - barum gebeten, nur wenigftens auf einige Tage gleich bem Raifer von Rugland und bem Konige von Preugen nach England zu geben, hatte fich biezu nicht zu entschließen vermocht und auch Metternichs eifrige Fürsprache war hierin fruchtlos geblieben. "Der Raifer," ichrieb biefer an Subelift, "halt es außerhalb feiner Grengen nicht mehr aus".1) Derfelbe ichlug zwar, nachbem er Paris am 2. Juni verlaffen, ben ziemlich weiten Ummeg über Dijon und Bafel ein, aber er hatte babei boch nur bas einzige Ziel einer balbigen Rückfehr nach feinen Staaten vor Augen. Weffenberg hingegen, ber erft zwei Tage fpater als ber Raifer von Paris aufbrach, eilte birect nach München und tam ihm somit baselbst guvor. Er schrieb ihm von bort am 9. Juni, daß er ihn zu Inningen, zwei Boften vor Munchen erwarten, ihm die mit Baiern abgeschloffene Convention vorlegen und fich die Erlaubnig erbitten werbe, ihm bas Wichtigfte feiner Aufträge perfonlich auseinanderfeten zu dürfen.

In Inningen übergab also Bessenberg bem Kaiser nicht nur die Convention mit Baiern, sondern auch Metternichs Bericht über sie. Dieser erklärte darin, daß die Verhandlung mit Wrede eine der beschwerlichsten gewesen sei, die er jemals zu führen gehabt habe. Wie Wessenberg dem Kaiser umständlicher darlegen werde, habe es sich als unmöglich herausgestellt, die Uebergade des Inn- und des Hausruckviertels in zweckentsprechender Beise einzuleiten. Kufstein, dessen Ginräumung dis zur Zustandebringung der desinitiven Abmachungen verschoben worden sei, werde nach Wrede's Bersicherung der König selbst dem Kaiser herausgeben.

Mit diesem österreichisch-baierischen Bertrage hatte es eine ganz eigene Bewandtniß. Wie Montgelas in seinen Denkwürdigkeiten behauptet, bi war nach Berhandlungen, welche von Brede mit so ungewöhnlicher Leidenschaftlichkeit und mit so viel soldatischer Derbheit geführt wurden, daß Metternich sich hiedurch empfindlich verlett fühlte, zwischen Beiden am 2. Juni ein Bertrag 4) unterzeichnet worden,

<sup>1)</sup> Paris, 24. Mai 1814.

<sup>2)</sup> Metternich an ben Raifer. Paris, 3. Juni 1814.

<sup>5) 8. 379.</sup> 

<sup>1)</sup> Bon biefem erften Bertrage ift im Biener Staatsarchive feine Spur auf-

welchen Brede zu bessen Ratiscierung unverzüglich nach München expedirte. Raum war sie vollzogen, als die Frende, die man in München über den raschen und glücklichen Ausgang dieser Sache empfand, durch die Anfunst Bessenbergs recht peinlich getrübt wurde. Denn dieser überbrachte einen neuen, schon am 3. Juni abgeschlossenen Bertrag, in welchem die Zusicherungen des Wiener Hoses weit weniger bestimmt als zuvor ausgedrück, ja nahezu auf das Bersprechen guter Dienste eingeschränft waren. Montgelas hält es für möglich, daß Metternich durch die Nathschläge Bessenbergs, der ihn auf das Irrige seines früheren Entschlusses auswertsam gemacht habe, vermocht worden sei, von dem am 2. Juni unterzeichneten Bertrage zurückzutreten, und daß Brede sich durch die Betrachtung, es sei besser, etwas als gar nichts zu erhalten, veranlaßt gesehen habe, hieraus einzugehen.

Durch den Tractat vom 3. Juni 1814 fehrten Tirol und Borarlberg mit Ausnahme des Landgerichtes Weiler an Desterreich zurück, welchem auch Salzburg mit Ausnahme von Berchtesgaden und Lausen, dann das Jun- und das Hausruckviertel zusallen sollten. Dagegen tamen Würzburg und Aschaffenburg an Baiern, dem gleichzeitig Desterreichs Beistand zur Erlangung einer Schadloshaltung zugesagt wurde, deren Hauptbestandtheile Mainz mit dem dazu gehörigen Landstrich, die Grafschaft Hanau und die Städte Frankfurt und

Beplar gu bilben hatten.

Beigte man fich in Minchen mit Diefer Uebereinfunft nicht anfrieden, jo mar foldjes, wie es icheint, von Seite des Raifers noch weniger ber Fall. "Der Bertrag mit Baiern ift ichlecht," ichrieb Frang mit eigener Sand auf Metternichs Bericht, "insbesondere ift mir nicht recht, bag wir Berchtolsgaben nicht befommen, etwas gu Bohmen Gehöriges, fowie zu Borarlberg und Tirol hergeben follen; biefes muß noch redreffirt werden bei ben allgemeinen Berhandlungen über Deutschland. Indeffen, ba nichts Anderes, wie Gie fagen, fur ben Augenblid gu thun war, fo ratificire ich ihn und verfuge bas hierwegen Erforderliche. Wegen des Fuldaischen finde ich Ihnen gu bemerten, daß ich nicht begreife, wie die Abminiftration besielben uns erlaffen werben tonnte, auch war bas Land vor Rurgem von Preugen nicht befett. Uebrigens habe ich bei meiner Durchreise burch Deutschland bie Stimmung ber Inwohner in mahrer Gahrung gegen ihre Berren mit Ausnahme Altbaierns gefunden, fo bag es ju Ausbrüchen men burfte, wenn ich meine alten Unterthanen in Schwaben nicht

erhalte und den Reichsfürsten teine Schranken in ihrer Billtur ge fest werden."

Es gereichte Wessenberg zur Freude, daß er dem Kaiser, welche die Nacht vom 10. auf den 11. Juni in Nymphenburg zugebrach hatte und am solgenden Tage nach Wien weiter gereist war, dorthi die willsommene Botschaft nachsenden konnte, der König von Baier habe auch hinsichtlich Kussteins nachgegeben und werde diese Festun demnächst räumen. Ebenso könne die Besitznahme von Tirol un Vorarlberg schon zwischen dem 24. und 26. Juni ins Werk geset werden.

Bon München begab sich Wessenberg in ziemlich langsamen Tage reisen über Innsbruck und den Brenner nach Berona und Maisant Das Land Tirol gesiel ihm natürlich sehr, aber doch weniger al die Schweiz. "In dieser überblickt man," sagt er hierüber, "ganz Bergketten, große Gebirgsmassen, herrliche Seen und oft sehr weit Fluren. Hier ist das Auge stets nur auf einen engen Raum be schwährt und das Land viel weniger fruchtbar."

Reizvoller als den nördlichen Theil von Tirol, dessen imposant Gebirgszüge freilich ziemlich weit ablagen von der Straße über de Brenner, welche Wessenberg einschlagen mußte, sand er den Süde des Landes, und dieß insbesondere dort, wo derselbe schon eine vorwiegend italienischen Charakter annimmt. In Trient traf er m dem damals so vielgenannten, als provisorischer Landeschef von Tirc sungirenden Roschmann zusammen, den er einen "sehr verschmitzte Tiroler" nennt. Derselbe habe, fügt Wessenberg hinzu, gerade Weges von Mailand kommend, ihm gar manche Anekdote von dorzum Besten gegeben.

Was Wessenbergs Aufenthalt in dem nördlichen Italien be trifft, so beschränken sich seine Auszeichnungen hierüber auf ein ziemlich summarische Beschreibung der Städte Berona und Mailand auf den eigentlichen Gegenstand seiner Mission nach Oberitalie bezieht sich sedoch nur ein einziger Brief, den er am 4. Juli a Metternich schrieb. Als die wichtigsten der jest zur Entscheidun gelangenden Fragen bezeichnet er die, ob es wünschenswerth se alle unter österreichische Herrschaft kommenden italienischen Provinze einer und derselben Berwaltung unterznordnen und welche Grund

<sup>1)</sup> Beffenberg an ben Raifer. München, 14. Juni 1814.

jäße für dieselbe die maßgebenden sein sollten. Für dringend nothwendig hält er die baldige Beseitigung der provisorischen Regierung, in der er eine Beranlassur Ungewißheit und daher auch zur Beunruhigung der Bevölkerung erblickt. Durch diese Maßregel würde dem Feldmarschall Bellegarde ohne Zweisel eine große Erleichterung dargeboten werden, aber freilich sei es nothwendig, daß ihm für den sinanziellen Theil der ihm zu übertragenden Geschäfte eine der Aufgabe vollkommen gewachsene Silfskraft beigegeben werde. Als eine solche nennt Wessender den Baron Bernhard Rosetti, welchen er ebenso wegen seiner vielsachen Kenntnisse wie seinehmenden Betragens und seiner seltenen Redlichkeit als besonders empsehlenswerth bezeichnet. Auch der Feldmarschall würde mit dieser Wahl ohne Zweisel zusfrieden sein.

"Ich kann Sie versichern," mit diesen Worten schließt Wessenberg sein Schreiben an Metternich, "daß die Italiener bei weitem leichter zu behandeln sind, als man dieß im Allgemeinen glaubt. Wenn man Achtung und Rücksicht für sie an den Tag legt, kann man weit mit ihnen kommen. Behandelt man sie als eine achtbare Nation, so wird man Alles aus ihnen machen können, zeigt man ihnen hingegen Mißstrauen oder gar Verachtung, so werden sie uns seindlich gesinnt sein. Die Italiener von heute sind nicht mehr die, welche wir im Jahre 1790 gesannt haben. Insbesondere die Mailänder, die früher als die Böotier Italiens galten, haben einigen Ausschwung genommen und man sindet unter ihnen nicht nur unterrichtete und aufgeklärte, sondern auch köchst ehrenwerthe Männer".1)

Außer diesem Briefe an Metternich besitzen wir von Wessenberg aus der Zeit seines Ausenthaltes in Italien oder wenigstens seiner Sendung dorthin noch einen directen Bericht an den Kaiser über den Zustand der Künste in jenem Lande und die dort lebenden Künstler. Insbesondere sind es Canova und Thorwaldsen unter den Bildhauern, Landi, Camuccini und der zu jener Zeit noch sehr junge Hahez unter den Malern, deren Leistungen er hervorhebt. Bon den Deutschen in Italien aber stellt er schon damals Overbeck und Cornelius in die vorderste Reihe.

Auch über den Buftand ber Agricultur in Italien sowie über bie politische Lage bes Landes finden fich Aufzeichnungen Weffenbergs

<sup>1)</sup> Beffenberg an Metternich. Mailand, 4. Juli 1814.

por und in letterer Begiehung lagt er ber nunmehr beseitigten frangösischen Berrichaft volle Gerechtigfeit widerfahren. Ja Italien fei, fo fagt er, unendlich viel glücklicher als Franfreich gewesen, benn ber Sturg bes alten Suftems fei nicht burch Blutvergießen, burch Burgerfrieg und vandalische Berftorungen beflect worden. "Dort find," fährt Weffenberg fort, "Die Spuren ber Revolution nicht burch Ruinen bezeichnet, die Reichen behielten ihre Balafte, die Religion ihre Rirchen, und die einen wie die andern wurden nicht wenig verschönert. Die Sehnsucht nach einer Beränderung wurde nicht aufgewogen burch die Furcht vor den Berluften, die man erleiden fonnte. Rur die Berrichaft bes Großherzogs Leopold in Toscana und einige Ginrichtungen ber unfterblichen Raiferin Maria Therefia ließen noch wohlthuende Erinnerungen gurud. Aber ber Despotismus und die Unwissenheit, welche in Reapel herrschten, die Intolerang und ber Dbseurantismus ber romischen Regierung, Die Schwäche bes Turiner Sofes und ber jeder Baterlandsliebe entbehrende Stolz ber Benetianer waren nicht geeignet, ben Beift bes Jahrhunderts in feinem Fortichreiten zu hemmen. Die alten Ariftofratien und fleinen Souveranetäten verschwanden bei bem erften Windstoß und machten größeren Gebietseintheilungen Blat, welche einen Augenblick in ben Italienern Die Soffnung erwedten, fich nach zwanzig Sahrhunderten endlich einmal zu einem einzigen nationalen Staate vereinigen zu fonnen. Eine gleichförmige Gefetgebung fündigte eine gludverheißende Umwalgung an. Man fah, wie eine Regierung, die eben fo unerschütter= lich in ihrem Willen als raich in beffen Durchsetzung war, eine Ordnung, eine Boligei, eine Gefehmäßigfeit einzuführen mußte, welche mit allen alten Gewohnheiten im Wiberspruche ftanb. Richt bag man jemals aufgehört hatte, die frangofifche Berrichaft als ein frembes Jody zu verabscheuen, aber man erwartete fich große Dinge von Rapoleon, ben man als einen Italiener betrachtete. Gein Benie, feine Berfprechungen und bie Borliebe, welche er ftets für biefes ichone Land zeigte, riefen die glanzenoften Soffnungen mach. 2018 Ronig von Italien hatte er ohne ben frangofischen Thron aus biefem von der Natur fo fehr begunftigten Lande ein machtiges und unangreif. bares Reich gebilbet, eine Beimftatte für bie Runft und bie Induftrie. ben reichften und ben glüdlichften Staat. Aber alle bieje berrlichen Aussichten erlitten burch bie verhangnigvollen Entwürfals Raifer und als Eroberer fläglichen Schiffbri

Nicht von Weffenberg felbft, wohl aber von einer anderen Feber befiten wir eine Schilberung der Gindrude, von denen erfüllt er aus Italien nach Wien tam. Beffenberg habe bas Land, heißt es barin, 1) in dem blühenbften Buftande, die bürgerlichen wie die militärischen Einrichtungen vortrefflich organisirt und insbesondere bie Urmee in ausgezeichneter Berfaffung gefunden. Geines Erachtens verbante Stalien biefen vergleichsweise mit Franfreich jo viel gludlicheren Buftand größtentheils nur bem, daß fich napoleon nicht baselbst aufhielt und baber die bortige, außerst tuchtige Bermaltung nicht täglich burch feine perfonliche Dazwischentunft geftort murbe. Der urtheilsfähige Theil ber Landesbewohner muniche baber nichts Underes, als daß die neue Regierung in den Bahnen der früheren verharre. Darum habe man auch mit Bebauern bie Berabichiebung ber Armee mit angesehen, welche man ja, wenn man fich schon nicht auf fie verlaffen zu fonnen glaubte, in die altöfterreichischen Brovingen zu verlegen und bamit etwaige üble Gefinnungen unschädlich au machen vermocht hätte.

Freilich fei, fügt ber gleiche Berichterftatter, ohne bag wir mit Bestimmtheit miffen, ob er sich auch hiebei auf die Autorität Beffenberge ftütt, hingu, Italien trot feines blühenden Buftandes nicht gludlich zu nennen, benn bort werde bie politische Ungufriebenheit in jeglicher Beije und auch mit reichen Gelbmitteln genährt. "Bier aber," mit biefen Borten fchlieft bas uns vorliegende Schreiben aus Bien, wird die gutunftige Ernennung bes Ergherzogs Rarl gum Generalgouverneur bes öfterreichischen Italien mit bem Gige in Dai= land als bas einzige Mittel, in bie Berwaltung jenes Landes ben nöthigen Zusammenhalt zu bringen, lebhaft gewünscht. Und biefe Ernennung wird um fo mahricheinlicher geschehen, wenn die Bermalung bes Erzherzogs mit der Großfürstin Ratharina wirklich zu Stande fommt. Gie felbst wünscht lebhaft diese Beirat und auch bier wurde fie auf feine Sinderniffe ftogen, aber ber Raifer Alexander gogert noch feine Einwilligung ju geben, und zwar unter bem Bormanbe, feine Mutter gu Rathe gieben gu muffen. Es tann jedoch fein, bag er noch vorerft bie Ergebniffe bes Wiener Congreffes abwarten will."

Für die Richtigfeit diefer Angaben wird schwer irgend eine Bürgschaft übernommen werden können. Nur das ist gewiß,

Brief bes hannoverschen Gefandten Grafen Sarbenberg an ben Grafen lien, 3. August 1814.

daß es weder zur Ernennung des Erzherzogs Karl zum Generalgouverneur des öfterreichischen Italien noch zu seiner Berheiratung mit der Großfürstin Katharina jemals gekommen ist.

Gerade in ben Tagen, in benen Weffenberg, von Mailand nach Wien gurudfehrend, hier eingetroffen war, geschah es, bag ber Raifer auf Antrag bes Staatsrathes Die Ginfetung einer eigenen Central Organifirungs-Sofcommiffion für die neugewonnenen illnrifchen und italienischen Provinzen beschloß. Ihre Birtfamkeit follte fich auch auf Tirol und Borarlberg fowie auf jene Länder erftreden, beren Erwerbung für Defterreich man von den bemnächft beginnenben Congregverhandlungen erhoffte. Bum Brafibenten Diefer Sofcommiffion erwählte ber Raifer von ben verschiedenen Candidaten, welche ber Staatsrath für biefen Boften ihm vorschlug, ben Softangler Grafen Brotop Lagansty. Bu ihrem Biceprafibenten aber ernannte er in Folge einer von Metternich ausgehenden Anregung ftatt bes ihm in Antrag gebrachten Grafen Joseph Berberftein ben Freiherrn von Beffenberg, 1) beffen Aufgabe gunächft barin befteben follte, ber Bermittler zwischen ber Staatsfanglei und ber neu eingujegenden Sofcommiffion gu fein. Gleichzeitig wurde Beffenberg auf Metternichs Borfchlag die Burbe eines wirklichen geheimen Rathes verliehen. 2)

Mit welcher Vorliebe man sich damals in Wien hinsichtlich aller italienischen Angelegenheiten der Dazwischenkunft Wessenbergs insbesondere dann bediente, wenn hiemit gleichzeitig eine diplomatische Thätigkeit verbunden war, geht auch daraus hervor, daß man ihm schon in den ersten Augusttagen des Jahres 1814 die Prüfung der Forderungen übertrug, welche Elisa Bacciocchi, Napoleons älteste Schwester, an die Regierung ihres disherigen Fürstenthums Lucca stellte. 3) Und es spricht für das Ansehen, in welchem Wessenberg auch bei den Gegnern stand, wenn Elisa sich durch seine Wahl vollsommen beruhigt erklärte. Denn sie wisse, daß ihre Sache nunmehr in den Händen einer Persönlichseit liege, deren unparteissches Urtheil, edle Denkungsweise und politischer Scharsblick Jedermann bekannt seien. 4)

<sup>1)</sup> Raif. Refolution vom 31. Juli auf ben Bortrag bes Staatsrathes vom 12. Juli.

<sup>2)</sup> Metternichs eigenhändig geschriebener Bortrag an ben Raifer vom 30. Juli.

<sup>&</sup>quot;) Metternich an Beffenberg. Baben, 4. 1

<sup>\*)</sup> Lebon (Elifa's Agent) an Miet

Handelte es sich bei Napoleons Schwester um die Entthronung einer italienischen Fürstin, so stand bei seiner Gemalin, der Kaiserin Marie Louise deren Einsetzung in das ihr nun zugesprochene Besithtum in entschiedenem Gegensatze hiezu. Auch in dieser Beziehung wurden Wessendergs specielle Dienste vielsach gebraucht, bei den hierüber stattsindenden Verhandlungen fungirte er förmlich als Agent der Kaiserin, 1) und seine Leistungen für sie wurden auch von ihr aufs dankbarste anerkannt.

In solcher Weise fast ausschließlich mit den Dingen beschäftigt, die sich auf Italien bezogen, legte Wessenberg am 9. Angust dem Fürsten Metternich eine demselben schon früher angekündigte Denkschrift über die dortigen Erwerbungen Desterreichs vor und er sprach sich gleichzeitig über die neu errichtete Hoscommission aus. "Gott gebe," sagt er von dieser, "daß sie nicht zu langsam vorwärtsschreite. Graf Lazansky ist der richtige Mann für dieses Geschäft, und ich sehe, daß man dabei meiner nicht bedurft hätte. Was mir nothwendig zu sein scheint, ist, daß man sich vor Allem mit der topographischen Eintheilung des Landes und der Ernennung der Gouverneure beschäftige. Die Organisation kann erst dann wirksam werden, wenn die Statthaltereien ins Leben getreten sind."

Die Erwerbungen des öfterreichischen Kaiserhauses in Italien seien für dasselbe, sagt Wessenderg weiter in seiner Denkschrift, 2) militärisch, politisch und finanziell von sehr großer Wichtigkeit. In der Berscheidigungslinie vom Gardasee angefangen längs des Mincio und des unteren Po habe die österreichische Monarchie die ihrem Desenssivssylven angemessene Grenze gegen Süden erhalten, und auch in den Provinzen westlich vom Mincio sänden sich noch reichliche Hilfsmittel, um sich deren im Frieden wie im Kriege zu bedienen. Die vorgesundenen Vertheidigungsanstalten seien so befriedigender Art, daß es nur auf deren Erhaltung und nicht auf neue und kostspielige Schöpfungen ankomme. Selbst zur Verstärkung der österreichischen Streitkräfte biete sich in Italien ein herrlicher Stoff dar. Der letzte Feldzug habe bewiesen, daß das Materielle der italienischen Armee vors

<sup>2)</sup> Considérations sur les nouvelles contestations au sujet des Duchés de Parme, Plaisance . . . soumises aux Souverains réunis au congrès à Vienne une de Wessenberg en sa qualité d'agent de l'Impératrice Marie Louise.

\*\*aditungen über die Exwerbungen des Hauses Desterreich in Italien.

trefflich und auch das Intellectuelle derselben keineswegs vernachlässigt sei. Napoleon habe gewußt, aus den sonst weichlichen Italienern tüchtige Soldaten zu bilden und es bleibe nur übrig, den guten Geist unter ihnen zu erhalten, was wohl am besten durch ihre Berwendung außerhalb Italiens geschehen könnte. Die Stärke der von den italienischen Provinzen ohne deren zu große Anstrengung zu stellenden Mannschaft veranschlagt Wessenberg auf vierzigtausend Mann.

Die politische Wichtigkeit der neuen Erwerbungen zeige sich, fährt Wessenberg fort, sowohl in dem Einflusse, der aus ihnen für Desterreich in Italien hervorgehe, als in dem Zuwachse an Kraft und an Hilfsmitteln überhaupt, welchen die Monarchie hiedurch ersahre. Indem er sich in näheren Betrachtungen hierüber ergeht, hebt Wessenberg die Bedeutung hervor, welche sir Desterreich die Sewinnung des Districtes am rechten User des Tessin besäße, der die Simplonstraße in sich schließe. Diese einzige fahrbare Verbindung Italiens mit der Schweiz werde Desterreich zum Nachtheil gereichen, wenn sie sich in den Händen eines nicht unbedingt verläßlichen Nachbars besinde.

Auch auf die in den rhätischen Alpen gelegenen Thäler von Chiavenna, von Sondrio und Bormio macht Wessenberg ausmerksam, indem sie, obgleich politisch ohne besonderen Werth, doch als Verbindungsglieder zwischen Oesterreich und dessen neuen Bestyungen

in Italien nicht ohne Wichtigkeit feien.

Was endlich die finanzielle Seite der ganzen Angelegenheit betreffe, so sei die nun von Desterreich gemachte Erwerbung wohl die ansehnlichste, die ihm überhaupt hätte zu Theil werden können. Der Reichthum dieser Provinzen beruhe vorzüglich auf einer zahlzreichen Bevölkerung und auf dem Landbau, der sichersten und unersschöpflichsten Grundlage des Wohlstandes der Nationen. Hiezu komme noch, daß durch den Besitz Benedigs und Dalmatiens ein erträgnißreicher Handel nach der Levante in Desterreichs Hände geslange. In solchen Ländern könnten auch die Staatseinkünste keinesswegs gering sein. Händern könnten auch die Staatseinkünste keinesswegs gering sein. Händern sie unter dem Napoleonischen Regiment sich auf mehr als neunzig Millionen Franken belausen, so könnten nach Beseitigung der lästigsten Auflagen noch immer mehr als siedzig Millionen bleiben, von denen bei einer guten Berwaltung etwa zwölf bis fünfzehn Millionen für den Staatsschatz erspart

Wessenberg lobt den größtentheils vortrefflichen Zustand, in welchem sich sämmtliche öffentliche Anstalten und Einrichtungen besänden. Bei aller Erfreulichkeit dieses Gemäldes dürse man jedoch nicht vergessen, daß die Vortheile der neuen Erwerbungen in Italien erst durch eine gute und zweckmäßige Verwaltung sichergestellt werden könnten. Den dortigen provisorischen Behörden sehle es noch an Einheit und an Zusammenhang, allein lang könne und dürse ein solcher Zustand der Ungewißheit nicht mehr dauern, ohne das Wohl dieser Länder ernstlich zu gefährben.

Die geographische Lage berfelben und die Berschiedenheit ihrer Bewohner laffe beren Theilung in zwei große Gruppen mit ber Scheidungslinie bes Mincio rathlich erscheinen. Möglichfte Mehnlichfeit ber Berwaltung mit berjenigen ber übrigen Erblande mare allerbings wünschenswerth, aber fie erfordere feineswegs die unbedingte Berwerfung ber jett bestehenben Ginrichtungen. Bon einer Reprafentation bes Bolfes werbe vielleicht gar nicht bie Rebe fein muffen, inbem felbft die unter Napoleon nur eine Fiction war, und in feinem Falle brauchte ihr Wirfungsfreis weiter als auf die Bertheilung ber birecten Steuern ausgebehnt zu werben. Indeffen würden ein gutes Bejetbuch und eine väterliche Regierung ben angeblichen Berluft ehemaliger Freiheiten leicht vergeffen machen, wenn nur einmal bas Berhaltniß ber neu erworbenen Lander gur Gesammtheit ber Monarchie festgestellt und die provisorische Berwaltung gu Ende fein werbe. "Dann wird auch," fagt Beffenberg hierüber, "die Stimmung bes Bolfes aufhören, beunruhigend zu fein. Die Ungufriedenen find nur zu fürchten, fo lang ihnen Soffnung auf eine ihren Bunichen entsprechende Beranderung übrig bleibt. Im Allgemeinen find Die Italiener froh, vom frangofischen Joche befreit zu fein, zumal die Grundbefiger, welche doch die Nation eigentlich ausmachen. Bon ben Städten verliert nur Mailand burch bie neue Ordnung ber Dinge. Ginen Sof und beffen Glang zu entbehren, ift für ben eitlen Italiener fcmerglich. Bon ben Ungufriebenen unter bem Militar und ben Civilbeamten wird wenig zu beforgen fein, wenn in beiben Claffen Die tauglichsten beibehalten und mit Achtung behandelt, die anderen aber entlaffen ober entfernt merben."

"Beit schwieriger wird vielleicht," mit biefen Borten schließt uberg seine Denkschrift, "bie Zufriedenstellung der Geiftlichkeit Bahl, zum Theile ihre Immoralität, ihre Unbrauchbarkeit und ihre Armuth werden gleich läftig sein und mannigsaltige Schwierigsteiten darbieten. Dabei ist zu besorgen, daß die römische Curie, wenn sie nicht von gemäßigteren Grundsätzen ausgeht als bisher, die Arbeit nicht gerade erleichtern wird."

Binnen wenig Tagen tam Beffenberg bem Fürften Metternich gegenüber auf die in diefer Dentschrift entwidelten Ideen nochmals gurud.1) Es gebe, fo läßt er fich in biefer neuen Arbeit vernehmen, einen politischen und einen abministrativen Gesichtspuntt, von benen aus die Acquifitionen in Italien zu betrachten feien, und in ihrer paffenden Combinirung liege bie beste Richtschnur für beren fünftige Organisation. Der politische Gesichtspunkt forbere, daß ber Raiferhof fich die Italiener geneigt mache, um fich hiedurch bas lebergewicht in Italien zu fichern, ber abminiftrative aber verlange bie beftmögliche Benutung ber italienischen Provingen gu Gunften ber Monarchie. Wenn man Stalien in feinem gegenwärtigen Buftande betrachte und den Charafter fowie die politische Tendeng feines Bolfes erwäge, fo überzeuge man fich bald, daß eine völlige Gleichftellung ber Berwaltung ber italienischen Provinzen mit berjenigen ber übrigen Erblande weber bem Intereffe bes öfterreichifchen Staates noch bem seiner italienischen Länder entspreche. Außerdem würde die Durchführung einer berartigen Gleichstellung lange Beit brauchen, während der man manche andere Bortheile verlieren und vieles Gute einbüßen würde, das dann für die Zukunft nicht mehr gerettet werden fönnte.

Die Hauptabsicht aber musse barauf gerichtet sein, der Monarchie so bald als möglich den Genuß der wesentlichen Bortheile der neuen Erwerbungen zu verschaffen. Hiezu sei es jedoch dringend nothwendig, die Territorialeintheilung zu bestimmen, die obersten Berwaltungsbehörden einzusehen und endlich über die Natur und die Auftheilung der Steuern zu entscheiden. In ersterer Beziehung stelle sich die Beibehaltung der französischen Eintheilung in Departements und Cantone aus vielsachen Gründen als räthlich heraus. Und der gewiß zweckmäßigen Scheidung des Landes in zwei Statthalterschaften würde die Einsehung eines Generalgouvernements, wenn diese in den Planen des Kaisers liegen sollte, nicht hinderlich sein.

<sup>1)</sup> Sinige furze Betrachtungen über bie Organisation ber italienischen Provingen. 13. August 1814.

Auch in Bezug auf die Steuern und deren Vertheilung befürwortet Bessenberg mit Wärme die Beibehaltung der bisherigen Einrichtungen. Neues an ihre Stelle zu setzen, würde eine Arbeit mehrerer Jahre und der Erfolg ungemein zweiselhaft sein. Die jetzt beobachtete Art der Einhebung der Steuern sei eine der wohlseilsten und der Kataster der beste, der überhaupt existire. Er müsse sich also zwar für eine Verminderung der drückenderen Auflagen, aber sonst gegen jede Veränderung erklären.

Von nicht geringerem Interesse als ber Inhalt dieser zweiten Dentschrift ist auch ber bes Schreibens, 1) mit bem sie Wessenberg bem Fürsten Metternich vorlegte.

Indem er die Nothwendigkeit raschen Handelns betont, hebt er auch die hiebei zu besiegenden Schwierigkeiten hervor. Bon dem Feldmarschall Grasen Bellegarde, welcher in Mailand an der Spitze sämmtlicher Behörden stand, sagt er, derselbe leide an der Krankheit, durchaus nicht dort bleiben zu wollen. "Wit einem Kranken aber," jo lauten Bessenbergs Borte, "läßt sich nicht ftreiten und er erregt wahrhaftig mein Mitleid. Bielleicht würde einige Luftveränderung, ein gutes Bort von Ihnen oder irgend ein Versprechen von Seite unseres kaiserlichen Herrn sein Uebel verringern. Es wäre wirklich Schade, ihn ganz zu verlieren."

Un die Bitte, Fürft Metternich moge auch feinerfeits ben Arbeiten ber neuen Sofcommiffion einen möglichft rafchen Impuls geben, tnupft Beffenberg die Anregung, ob es nicht an ber Beit ware, fich noch vor bem Beginne bes Congreffes mit ben finanziellen Dagregeln gu beichäftigen, welche gleich nach beffen Schluffe ins Wert gu feten waren. "Ich wurde mich," fagt er hieruber, "wahrend meines Aufenthaltes in Wien jeder Art von Arbeit unterziehen, beren Gie mich etwa für fähig halten, ohne mich aber baburch in eine neue Laufbahn eindrängen zu wollen, die mir vielleicht nicht fo behagen würde. 3ch befinde mich wohl in meiner jetigen Lage und wünsche mir feine beffere. Sollte jedoch Seine Majeftat eine Commiffion ernennen, um ben gegenwärtigen Buftand unferer Finangen gu prufen, eine Dagregel, die mir unerläßlich erscheint, fo ware ich, ohne jeglichen Chrgeig, blog aus Liebe gum Raifer und jum Staate gerne bereit, mit meinem geringen Wiffen babei zu fein. Ja ich erbiete mich, wenn fich biegu tein Geeigneterer findet, die Berichte ju redigiren, welche biefe Commiffion an ben Raifer über ben Rrebsichaben, an bem unfere

<sup>1)</sup> Weffenberg an Metternich. Wien, 13. Auguft. Arneth, Weffenberg. I.

Finangen leiden, und die Mittel, ihm zu fteuern, zu erstatten haben wird."

Wessender gab, indem er dieß niederschrieb, einem Gedanken Ausdruck, der schon längere Zeit vorher von einem Anderen in Worte gekleidet worden war. Das unverantwortliche Bersahren, welches die österreichische Finanzverwaltung in Bezug auf die englischen Substidiengelder beobachtete und das auch Metternich "unter aller Kritik" sand, hatte schon als Wessenderg noch in London weilte, an dem Staatsrathe von Hudelist, Metternichs Bertrauensmann, der während der Abwesenheit des Fürsten an der Spize der Staatskanzlei stand, einen erbitterten Tadler gefunden. Er könne sich, schrieb er an Metternich, des Wunsches nicht erwehren, daß wenigstens ein "Vice-Finanzminister von Wessenders Schlage" vorhanden wäre, um dem Grasen Ugarte sein schweres Amt, dem er in dessen ganzer Ausdehnung nicht gewachsen sei, zu erleichtern. Nicht an ihm liege der Fehler, sondern an denen, die es hiebei belassen.

"Seine Majestät sind bereits vorlängst," antwortete Metternich hierauf unverzüglich und mit eigener Hand, "durch mich bestimmt worden, den Baron Bessenberg als Vicepräsidenten der Hosstelle zu verwenden. Sobald er aus England zurücksehrt, wird diese Anstellung stattsinden. Er muß an die Spite der Creditcommission. Barbier ») kann zu einer anderen Function verwendet werden."

Aber dieses Project, welches, wie man sieht, am meisten den Wünschen entsprach, die Wessenberg selbst für die Bethätigung seiner Fähigkeiten hegte, ging ebensowenig in Erfüllung als es ihm beschieden war, näher an die Aufgabe heranzutreten, die ihm durch seine Ersenenung zum Vicepräsidenten der Organisirungscommission für die wiedergewonnenen italienischen und illyrischen Provinzen übertragen worden war. Schon binnen sehr kurzer Zeit wurde er in eine neue und noch viel wichtigere Stellung versetzt, in der er unmittelbaren und thatkrästigen Antheil an den nicht nur für Oesterreich, sondern für ganz Europa so bedeutungsvollen Verhandlungen zu nehmen hatte, zu denen schon im nächsten Monate auf Grundlage der Vestimmungen des in Paris abgeschlossenen Friedens ein allgemeiner Congreß in Wiens Mauern zusammentrat.

<sup>1)</sup> Subelift an Metternich, 10. December 1813.

<sup>2)</sup> Der bamalige Bicepräfibent ber allgemeinen Hoffammer, Nicolaus von Barbier, ein Belgier von Geburt, später in ben Freiherrnstand erhoben.

## XV.

## Der Wiener Congress.

och auf französischem Boden, und zwar zu Chaumont war am 1. März 1814 zwischen ben verbündeten Mächten Desterreich, Preußen, England und Rußland ein Vertrag zu Stande gekommen, durch welchen sie sich Angesichts der resultatios verlaufenden Friedensverhandlungen zu Chatillon nicht nur noch enger aneinander schlossen, sondern auch vorläufige Verabredungen für einen Theil dessenigen trasen, was nach völliger Niederwerfung des gemeinsamen Feindes ihrerseits zu geschehen habe. Diese Vestimmungen wurden durch den am 30. Mai 1814 abgeschlossenen ersten Pariser Frieden wesentlich ergänzt. In dessen zwei und dreißigstem Artikel wurde festgesetzt, daß alle Mächte, welche auf der einen oder der anderen Seite an dem so eben beendigten Kriege theilgenommen hatten, binnen zwei Monaten Bevollmächtigte nach Wien sehren sollten, um in einem allgemeinen Congresse die bisher schon getrossenen Verfügungen noch zu vervollständigen.

Wie Metternich sich das vorstellte, was nun geschehen sollte, geht aus einem vertraulichen Briese hervor, den er um diese Zeit an Hubelist schrieb. Man sieht daraus, daß er vieles ganz anders sich dachte, als es später in der Wirklichteit kam. "Mit Ansang August," so lauten seine Worte, "wird der Congreß in Wien eröffnet. Da wir uns in der Zwischenzeit, insosern es nicht bereits geschah, mit den deutschen Fürsten einverstehen werden und unsere Ausgleichung unter den Großmächten definitiv in England stattsinden wird, so wird dieser Congreß weniger zum Negociiren als zum Untersertigen bestimmt sein und sich in der ersten Hinsisch hauptsächlich auf die Erwägung

<sup>1)</sup> Paris, 24. Mai 1814.

einiger durch ganz Europa laufenden gesellschaftlichen Fragen besichränken. Da hier eigentlich nur der Friede mit Frankreich geschlossen wird und in Folge dieses Friedens die Anerkennung der stipulirten Ordnung der Dinge in Europa ohne näheres Detail vorkommt, so sind die anderen Fragen alle für Wien vorzubereiten. Hieher geshören z. B. die Unterthansverhältnisse, welche durch die französische Gesetzgebung gänzlich verrückt wurden, und die Aufstellung liberaler Grundsätze für die Schifffahrt der Flüsse, eine Frage, welche wir hier bereits in Thesi dem Tractat einverleiben und die für uns von der größten Wichtigkeit ist."

"Ich folge," heißt es weiter in diesem Briefe, "dem russischen Kaiser nach England. Dort werden wir hauptsächlich die polnische Sache unter englischer Bermittlung betreiben und bestimmen. Das hiesige Terrain ist keineswegs zu dieser Negociation geeignet, weil es zu sehr unter dem Einflusse aller elenden polnischen Franzosen und französischen Bolen steht. Mit England sind wir ganz einig und ich bürge Ihnen für die intimsten Berhältnisse und deren Dauer; der russische Schwindel ist ganz gesunken."

Nachdem er sein lebhaftes Bedauern geäußert, daß es ihm nicht gelungen sei, seinen Raiser zu bewegen, an der Reise der zwei anderen Monarchen nach England gleichfalls theilzunehmen, fährt Metternich fort: "Wein Stand in England wird hiedurch nicht leichter, aber ich werde dennoch mein Ziel, die Begründung eines sesten Systems zwischen Desterreich, England, Spanien und Preußen erreichen, an welches System ich Baiern als Schukwehr gegen Frankreich vollsommen anzuschließen mich anheischig mache. Hiedurch wird zum ersten Wale meine Lieblingsidee der Herstellung eines auf die Mittelmächte gegründeten Systems, an welches die Seemächte ganz natürlich sich anreihen, hergestellt. Dieses System werde ich, insofern es möglich ist, auf die Pforte ausdehnen, sie sicher aber durch selbes schützen."

Dieß waren im Wesentlichen die Gedanken und die Plane, von benen erfüllt sich Metternich auf die Reise nach England begab-Aber zu dem Bielen, das sich nicht so gestaltete, als er geglandt hatte, gehörte auch die Einhaltung des Termines, der für die Eröffnung des beabsichtigten Congresses bestimmt worden war. Bor Allem wurde das Zusammentreten desselben sür geraume Zeit durch die Nothwendigkeit verzögert, die den Monarchen von Russand und von Preußen sich aufbrängte, vor einem längeren Aufenthalte in Wien ihre Staaten zu besuchen, denen sie, insbesondere Kaiser Alezander so lang schon ferngeblieben waren. Erst um die Mitte des September begann das Heranströmen der Diplomaten nach Wien, welchem in der zweiten Hälfte dieses Monates die Ankunft der anssehnlichsten unter den Monarchen folgte. Am 25. September trasen der König von Preußen und der Kaiser von Rußland, die sich in Wolfersdorf zusammengefunden hatten, gleichzeitig in Wien ein. Kaiser Franz ritt ihnen, von den Erzherzogen und der Generalität begleitet, dis zur Donaubrücke am Tabor entgegen. Bon ihm gesführt und gleich ihm zu Pferde hielten nun die beiden Souveräne ihren seierlichen Einzug in die Stadt und in die Burg, wo sie als Gäste des Kaisers Quartier nahmen.

Der Eindruck, welchen die einziehenden Fürsten auf die Bolksmenge hervorbrachten, siel, wie eine hochgebildete norddeutsche Dame, die Gemalin des damaligen dänischen Bevollmächtigten und späteren preußischen Ministers Grafen Bernstorff hierüber berichtet, ganz anders aus, als vermuthet worden war. "Des Königs Friedrich Wilhelm edle Haltung," so lauten ihre Worte, "sein männlicher Ernst gewannen ihm allgemein den Beifall, den er weder suchte noch wünschte. Alezander dagegen vermochte ihn dem Wiener Publicum weder dießmal noch später abzugewinnen, und auch mir wollte seine gar zu freundliche Miene, sein etwas gesuchtes Grüßen nicht gesallen. Der Preußenztönig schien mir allzu ernst; meines lieben Kaisers Franz ganz natürlich lässige Haltung und seine wohlwollende Freundlichkeit gesielen mir am besten."

Den Monarchen, welche brei von den fünf europäischen Großmächten in Wien repräsentirten, schlossen sich die Könige von Dänemart, von Baiern und von Württemberg an. Aber schon einige
Tage bevor dieser Kreis von Souveränen vervollständigt war, am
22. September hatten die Berhandlungen des Congresses noch vor
dessen förmlicher Eröffnung mit einer vertraulichen Besprechung begonnen, welche die Minister der auswärtigen Angelegenheiten der
vier dis dahin verbündeten Großmächte als deren erste Bevollmächstigte zum Congresse mit einander abhielten. Es waren dieß Metternich für Desterreich, Castlereagh für England, Nesselvode für Ruß-

<sup>1)</sup> Grafin Glife von Bernftorff. Berlin, 1896. I. 154.

land, und nur Preußen bejaß dabei zwei Bertreter, da dem Fürsten Harbenberg seiner Harthörigkeit wegen Wilhelm von Humboldt beisgegeben war.

In Anbetracht bes, wie es scheint, ausnahmslos beobachteten Grundsates, daß die Leiter der auswärtigen Aemter auch gleichzeitig die ersten Bevollmächtigten der Großmächte sein sollten, war es nicht so sehr ihre Auswahl, als die der zweiten oder eventuell auch noch mehreren Delegirten, welcher von Seite der betreffenden Monarchen ein ganz besonderes Augenmerk zugewendet wurde. Für Desterreich traf die Wahl des Kaisers Franz den Freiherrn von Wessenberg.

Leider gebricht es vollständig an Anhaltspunkten, um die Ursachen zu ergründen, aus denen sie gerade auf ihn siel. Denn wie ihm einerseits durch seine bisherige Stellung kaum Anspruch auf sie verliehen wurde, so deutet andererseits Bessendergs erst vor wenigen Bochen erfolgte Berufung auf den Posten eines Vicepräsidenten der Organisirungscommission für die neu erwordenen illyrischen und italienischen Provinzen darauf hin, daß man in jenem Augenblicke auch nicht von fern daran gedacht hatte, ihm schon binnen so kurzer Zeit eine ganz andere, weit höhere und schwierigere Bestimmung zu geben.

Sält man unter ben bamaligen öfterreichischen Staatsmännern nach bemienigen Umschau, ber ben meisten Unspruch barauf besaß, Metternich als öfterreichischer Congregbevollmächtigter an Die Seite geftellt zu werben, fo wird man wohl auf feinen hiezu Berechtigteren ftogen, als auf beffen Borganger in ber Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten, ben Staats- und Conferengminifter Grafen Philipp Stadion. Schon ben größten Theil bes Jahres 1813 hindurch mar er in einer bienftlichen Stellung geftanden, in ber er, obgleich er fich ftatt wie früher auf bem erften, nur mehr auf bem zweiten Blate befand, boch, wie man fast fagen tann, die Obliegenheiten eines Ministers bes Meußern mit Metternich theilte. Un ben Friedensverhandlungen gu Chatillon hatte er als Bertreter Defterreichs theilgenommen und gleichzeitig mit Metternich ben erften Barifer Frieden unterzeichnet. Er ichien alfo wie im voraus bagu beftimmt, dieje gemeinfame Thatigfeit auch mahrend bes Congresses fortzuseten, aber er mag fich wohl felbft gegen einen jolchen Bedanten ablehnend verhalten haben, wenigftens liegt ein glaubwürdiges Bengniß dafür vor, bag Stadion fich bamals in einem Buftanbe außerfter Berftimmung befanb. 1)

<sup>1)</sup> Subelift an Metternich, 11. Juli 1814.

Ilm zehn Sahre alter und baher auch erfahrener als Metternich, hatte er ichon zu einer Zeit wichtige Gefandtichaftspoften befleibet, als Metternichs biplomatische Laufbahn noch gar nicht begonnen hatte. Darum mochte er es auch als eine empfindliche Burudiepung betrachten, daß er neben bem viel jungeren Collegen auf die Dauer eine zweite und vergleichsweise untergeordnete Rolle zu fpielen verurtheilt fein follte. Er gab baher wohl felbft die Anregung, bag er eine andere und zwar ebenfalls fehr belangreiche Beftimmung erhielt, ju ber er von einer Seite ichon vor einiger Beit als ber Beeignetfte bezeichnet worden war, 1) mahrend Andere behaupten wollten, daß ihn weber feine bisherige Laufbahn noch fpezielle Studien hiezu binreichend befähigten. 2)

Um 15. September erging auf Grundlage eines von Stabion an ben Raifer ichriftlich erstatteten Bortrages und eines hierüber eingeholten Butachtens Metternichs ein Sandbillet an ben Oberfthofmeifter Fürften von Trauttmansborff. Die wirkliche Sachlage hinter vielleicht nicht gang gegründeten Lobeserhebungen verschleiernd, wurde barin gejagt, durch die Nothwendigfeit, bag in bem gegenwärtigen jo wichtigen Augenblicke ber oberfte Rangler Graf Ugarte fich ganglich ber inneren Berwaltung widme, fei ber Raifer vermocht worden, denfelben ber ihm interimiftisch anvertrauten und von ihm ju vollfter Bufriedenheit geführten Leitung bes Finangwefens gu ent= heben und fie fammt ber Oberaufficht über bie Beichafte ber Soffammer bis gur Ernennung eines Finangminifters bem Grafen Stadion gu übertragen. 3) Siemit war jeber Bedante, Stadion gum zweiten Bevollmächtigten beim Congresse zu ernennen, wenn er jemals wirflich gehegt worben fein follte, befinitiv fallen gelaffen. Und ba wir, obgleich hierüber burchaus nicht näher unterrichtet, boch voraussegen burfen, bag bie jest zu treffende Bahl eines zweiten Congregbevollmächtigten gleichfalls nicht ohne ben maggebenben Einfluß Metternichs geschah, bem die Beseitigung einer immerhin moglichen Rebenbuhlerschaft Stadions faum gang unwillfommen fein mochte, jo liegen die Urfachen wohl ziemlich deutlich am Tage, aus

<sup>1)</sup> Subelift an Metternich, 10. Ceptember 1813.

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber auch bas Schreiben Tallegrands an Lubwig XVIII. Bien, 29. September 1814. Mémoires de Talleyrand II. 308.

<sup>1)</sup> Eigenhandig gefdriebener Bortrag Metternichs an ben Raifer vom 15. Gep tember 1814. Rejolution vom gleichen Tage.

denen er sie gerade auf Wessenberg gelenkt haben wird. Denn ganz abgesehen von dem Umstande, daß unter denen, welche die hervorzagenderen Stellen im österreichischen diplomatischen Corps inne hatten, sich kaum ein Anderer hiezu besähigterer hätte aufsinden lassen, mochte Wetternich aus zwei für ihn entscheidenden Gründen Wessenberg bevorzugen. Einerseits wußte er, daß er an ihm einen kenntnißreichen und rastlosen Mitarbeiter besihen werde, der sich willig das so ansstrengende und ermüdende Detail der Geschäfte würde ausladen lassen. Und andererseits hatte er wohl von Niemand weniger als von Wessenberg einen Eingriff in seinen eigenen Wirkungskreis und einen Versuch zu besorgen, den Glanz der Rolle, die er während des Conzgresses zu spielen sich berufen fühlte, auch nur im Entserntesten zu trüben.

In ber erften vorläufigen Besprechung ber Sauptbevollmächtigten ber vier verbundeten Dachte hob man gunächst hervor, daß nach dem erften geheimen Artitel bes Barifer Friedens von Diefen Staaten allein die Berfügung über die von Franfreich abgetretenen Gebiete und die Berwirflichung eines mahrhaften und bauernden Gleichgewichtes in Europa auf ben von ihnen hiefur festgestellten Brundlagen vorzunehmen fei. In Anbetracht ber Unmöglichkeit aber, bag bei der übergroßen Angahl der Congregdelegirten ein Alle befriedigenber Bereinbarungsvorschlag gur Durchführung gelange, ftelle fich bie Befolgung eines Geschäftsganges als rathlich heraus, nach welchem gunächst die zu verhandelnden Gegenstände in zwei Claffen getheilt werben follten. Die erfte würde die Angelegenheiten von allgemein europäischem Interesse, Die Beziehungen ber Mächte unter einander, die Gebietsvertheilung, endlich die Berfügungen über die Lander in fich begreifen, welche von den verbundeten Machten proviforisch befest gehalten und verwaltet wurden. Bu ber zweiten Claffe aber hätte Alles zu gehören, was fich auf ben zu errichtenben beutichen Bundesvertrag beziehe. Das Comité für die allgemeinen europäischen Angelegenheiten ware außer von ben vier verbundeten Mächten auch noch von Frankreich und Spanien zu beschiden, bas für die beutichen Angelegenheiten aber aus ben Bertretern Defterreichs, Breugens, Baierns, Burttemberge und Sannovers ju bilben. Dem Gebankengange folgend, ber bem erften gebeimen Artitel bes Parifer Friedens zu Grunde liegt, wurden die vier Machte einen Blan über die Gebietsvertheilungen ausarbeiten und ihn fomohl Frantreich als

Spanien mittheilen, worauf von allen sechs Mächten eine Einladung an die übrigen Staaten zur Bekanntgebung ihrer Ansichten erfolgen solle. Nach dem Eintreffen des französischen Congresbevollmächtigten würde dieses Project für die Geschäftsbesorgung ihm und dem Berstreter Spaniens zugestellt und erst dann im Berein mit ihnen der fernere Borgang geregelt werden. 1)

Hieburch wurde ausgesprochen, daß die vier Mächte allein über die Vertheilung der verfügbaren Provinzen entscheiden, Frankreich und Spanien aber nur nachträglich dazu berusen sein sollten, ihre Meinung zu äußern und etwaige Einwendungen zu erheben, über welche dann mit ihnen weitere Erörterung zu pflegen wäre. Um sich von dieser Richtschnur des zu beobachtenden Versahrens nicht zu entsetung einer vollständigen Einigung zwischen ihnen über die Gedietsvertheilungen in Polen, in Deutschland und in Italien mit den Delegirten der beiden Staaten in Verhandlung zu treten. Um die zur Herbeischen Staaten in Verhandlung zu treten. Um die zur Herbeischung jenes Einverständnisses erforderliche Zeit zu gewinnen, wäre daran festzuhalten, daß vorerst mit den Bevollmächtigten Frankreichs und Spaniens nur über die Angelegenheiten zu conferiren sein würde, in denen ihre Regierungen ein entscheidendes Wort mitzusprechen hätten.<sup>2</sup>)

Wächte, welche in dem so eben zu Ende gegangenen Kampse die Sieger über Napoleon gewesen waren, dasür mochte ansühren lassen, daß sie Frankreich in den auf dem Congresse zu schlichtenden europäischen Angelegenheiten nicht eine gleich entscheidende Stimme wie die ihrigen einräumen wollten, so begreift es sich doch andererseits leicht, daß Talleyrand als Congressevollmächtigter Ludwigs XVIII. hiegegen lebhaste Einsprache erhob. Schon in der ersten Conferenz, zu der er gleichzeitig mit dem Bertreter Spaniens, Don Gomez Labrador eingeladen worden war, geschah dieß. Mit Schärfe tadelte er den häusigen Gebrauch des Bortes "verbündete Mächte," welches allerdings während der Kriegführung seine Berechtigung gehabt habe, jeht aber nach dem Friedensschlusse eine solche nicht mehr besitze. Noch entschiedener lauteten seine Einwendungen gegen die Heradsdriftung Frankreichs unter die Stellung, welche die vier Mächte für

<sup>1)</sup> Protocole arrêté et paraphé le 22 septembre 1814.

<sup>2)</sup> Protocole séparé de la conférence du 22, septembre.

fich selbst zu behaupten sich anschieften. Und da auch von Seite eines der portugiesischen Congreßgesandten, des Grafen Palmella eine Borstellung gegen die Fernhaltung Portugals von den Berhandlungen eingegangen war, so erhob Tallehrand schriftlich die Forderung, daß alle Mächte, welche den Pariser Frieden unterzeichnet hatten, als berechtigt anerkannt würden, die Commission zu bilden, die zur Borbereitung der auf dem Congresse zu entscheidenden Fragen berusen sein würde. 1)

So ungünstig war der Eindruck dieser Note Talleyrands auf die Bevollmächtigten der vier Mächte für ihn selbst und für den Standpunkt, den er vertrat, daß sie einstimmig beschlossen, sie gar nicht schriftlich zu beantworten, sondern ihn mündlich zu ihrer Zurücknahme aufzusordern und bei ihrer früheren Bereinbarung über den einzuhaltenden Geschäftsgang zu beharren. Gleichwohl gaben sie hinssichtlich eines wichtigen Punktes nach, indem sie erklärten, auch die Bevollmächtigten von Schweden und Portugal, somit diesenigen sämmtlicher Unterzeichner des Pariser Friedens für die Gegenstände, welche disher dem Ausschusse der sechs Staaten vorbehalten waren, in den Congreß berusen zu wollen, somit die Zahl der darin verstretenen Mächte von sechs auf acht zu erhöhen.

Da Talleyrand sich nicht dazu bereit sinden ließ, seine Note förmlich zurückzuziehen, nahmen die mündlichen Erörterungen über deren Inhalt geraume Zeit in Anspruch und blieben gleichwohl resultatlos. Aber andererseits steigerte sich auch der Wunsch, zu einer Berständigung mit Frankreich über den sormellen Geschäftsgang zu gelangen, denn täglich zeigte es sich deutlicher, daß die Erwartungen, welche Metternich zur Zeit des Abschlusses des Pariser Friedens gehegt, durchaus nicht in Erfüllung gegangen und die sogenannten Berbündeten das, was sie während des Krieges gewesen, nicht auch jeht noch während der darauf solgenden Berhandlungen waren, in denen gar bald tief eingreisende Meinungsverschiedenheiten trennend zwischen sie traten. Schließlich einigte man sich zu einer von Gentzentworsenen Erklärung, in der die förmliche Eröffnung des Congresses auf den 1. November sestgeset und die Erwartung ausgesprochen wurde, die Zwischenzeit werde zu den erforderlichen Borbereitungen

<sup>1)</sup> Tallegrand an Metternich. Wien, 1. October.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Conférence du 2. octobre 1814 entre les Ministres d'Autriche, de Prusse, de Russie et d'Angleterre.

benutt werden, um feiner Zeit die zu pflegenden Berhandlungen sowie die zu treffenden Entscheidungen wesentlich zu erleichtern.1)

Nicht ohne lebhaften Wortftreit war man zu Diesem Ergebniffe gelangt. Denn als Tallegrand behauptete, er fonne nur unter ber Bedingung feinen eigenen Declarationsentwurf fallen laffen und ben von Bent herrührenden annehmen, wenn darin die ausbrückliche Bemertung aufgenommen werbe, daß das Rejultat ber Congregberathungen ben Grundfagen des Bolferrechtes zu entsprechen habe, ba brach, wie wenigstens er felbft fagt, ein heftiger Sturm los. Sarbenberg fei aufgesprungen, jo erzählt er, habe fast brobend bie Faufte auf ben Tifch gestemmt und in dem schreienden Tone, wie er Sarthörigen fo häufig eigen ift, die abgebrochenen Borte herausgestoßen : "Rein, mein Berr, bas öffentliche Recht, bas ift unnug. Warum brauchen wir zu jagen, daß wir nach bem öffentlichen Rechte handeln werden; das versteht sich ja von selbst." Und als Tallegrand erwiederte, wenn fich dieg von jelbft verftehe, bann tonne man um jo eher es aussprechen, habe humboldt gleichfalls schreiend herausgepoltert: "Was hat das öffentliche Recht hier zu thun?" worauf Tallegrand entgegnete: "Es hat gemacht, daß Gie hier find." Bent habe fonach ben Fürsten Metternich barauf aufmertfam gemacht, bag man fich nicht weigern fonne, in einem Actenftude wie bem, über welches jest verhandelt werbe, vom öffentlichen Rechte zu fprechen. Darauf fei endlich dem Borichlage Tallenrands allseitig, aber mit der Modification beigestimmt worden, daß die von ben preußischen Bevollmächtigten beanständeten Worte an einer anderen Stelle, als Tallegrand fie gewollt, Mufnahme fanden.2)

lleberhaupt war Talleyrand mit seinen Anträgen glücklich. In einer zwanglosen Besprechung, welche am Abende des 30. October, somit zwei Tage vor der förmlichen Eröffnung des Congresses zwischen den Bertretern der acht Mächte stattsand, und an der wir zum ersten Male Wessendern theilnehmen sehen, wurde in Folge einer von Talleyrand ausgehenden Anregung beschlossen, ein Comité von drei Mitgliedern einzusehen, welches den Auftrag erhielt, die Vollmachten sämmtlicher Congressesandten zu prüsen. Das Los, durch das sie hiezu bestimmt werden sollten, traf die Vertreter von Russland, England

<sup>1)</sup> Declaration vom 8. October.

<sup>2)</sup> Talleyrand an Ludwig XVIII. Wien, 9. October S. 335-347.

und Preußen. Hierauf trat Talleyrand mit zwei neuen Anträgen hervor, welche gleichfalls angenommen wurden. Der erste verlangte, daß die Festsehung des Ranges zwischen den Mächten erst der letzte Gegenstand der Verhandlungen des Congresses sei und daß dis dahin völlige Gleichheit zwischen ihren Vertretern obwalte. Und der zweite bezweckte die Wahl des Fürsten Metternich als des Ministers der Macht, bei welcher der Congress zu Gast war, zu dessen Präsidenten.

Um folgenden Tage fand wieber eine Sigung ftatt, ber nun schon nicht weniger als sechzehn Delegirte ber acht Mächte, somit bis auf den Frangoien Mogilles und brei ber vier Reprafentanten Ruglands, Rajumowith, Stadelberg und Rapodiftrias, die Uebrigen insgesammt beiwohnten. Gewiß war dieß eine burch die amtliche wie durch die gesellschaftliche Stellung ihrer Theilnehmer imponirende Berfammlung. Bruft man fie jedoch im Sinblid auf den ihren Mitgliedern innewohnenden geiftigen und fittlichen Werth, fo wird man mit Bedauern gewahr, daß obgleich gar Manche von ihnen neben tüchtigen Renntniffen auch ungewöhnliche Gewandtheit in ber Behandlung der Geschäfte besitzen mochten, sich in ihrer Reihe, fo glangend fie auch war, boch fein Einziger befand, ben man mit Recht als einen wirklich großen Charafter zu bezeichnen vermöchte. Denn wenn bon bem, welchem man noch am eheften bie einen folchen ausmachenden Eigenschaften zusprechen wollte, von Wilhelm von Sumboldt auch nur ein geringer Theil beffen mahr ift, was ein allerdings nicht überall zuverläffiger Gewährsmann, ber baierifche Minifter Montgelas über ihn ergählt, 1) fo wird man bedauernd zugeben muffen, baß fo unbeftreitbar auch feine feltene Bedeutung als Gelehrter, als Forfcher und zum Theile auch als Staatsmann war, er boch nicht auch als Menich auf einer fehr hohen Stufe ftand.

Ebenso tragen die sonstigen Aufzeichnungen des Grafen Montgelas, obgleich sie großentheils nur schon Bekanntes bestätigen, doch das Ihrige dazu bei, das Gesammturtheil über die am Congresse als eigentliche Bevollmächtigte theilnehmenden Staatsmänner als kein sehr günstiges erscheinen zu lassen. Sie wetteisern hierin mit dem, was ein anderer Berichterstatter, der hochachtbare mecklenburgische Gesandte Leopold von Plessen als das Ergebniß seiner Wahr-

<sup>1)</sup> Dentwürdigfeiten bes baierifchen Staatsminifters Stuttgart, 1887. 3. 400.

nehmungen mittheilt. Bunachft von ben Reprajentanten Englands redend, hebt er die ftarte Gelbstüberschätzung hervor, mit ber Lord Caftlereagh auftrat. In grellem Contrafte fei fie gu feiner großen Untenntnig ber gewöhnlichsten Thatfachen und insbesondere alles beffen geftanben, was fich auf bie politischen Berhaltniffe Deutschlands bezog. Siebei fei er fcmantend und unbeftanbig in feiner Auffaffung ber Dinge, fo wie gang entgegengesetten, oft recht oberflächlichen Einflüffen zugänglich gewesen. Aber mehr noch als er habe fein Bruber, Lord Stewart, neben ihm einer ber Bevollmächtigten Englands. fich burch gefpreiztes, anmagendes Befen auffällig gemacht. "Durch excentrische Tracht und gesuchte Originalität," beißt es von ihm in ber auf Pleffens Berichte gebauten Darftellung weiter, "wurde er eine ber lächerlichsten Figuren bes Congresses. Und als er einmal im Foper bes Opernhauses wegen einer in ber guten Gesellschaft nicht üblichen Galanterie von einer "schlagfertigen" Comtesse hörbar abgefertigt, ein anderes Mal von einem Fiakerkutscher, mit dem er in Streit gerathen, mit bem Beitschenftiel übel zugerichtet wurde, war alle Welt über diese draftische Abwehr britischen Dünkels entzückt." 1)

Wie vortheilhaft unterschieden sich boch von diesen allzu berben Englandern burch ihre feinen, gewinnenden Umgangsformen die glatten und gewandten Frangofen! Aber wie tief ftanden fie wieder unter Jenen in Bezug auf ihren Charafter, und am tiefften ber, welcher an Scharfblid und an Schlauheit wohl alle anderen Bevollmächtigten recht weit überragte. Rur noch an feinem nächsten Collegen, bem Bergoge von Dalberg fand Tallegrand einen feiner würdigen Benoffen. Bon einer in Deutschland hoch angesehenen Familie stammend und zuerst in öfterreichischem, dann in babischem Dienste stehend, hatte fich Dalberg hierauf der Sache Napoleons mit einem Gifer angeschloffen, ber ihm von Geite bes Raifers ber Fran-Begunftigung brachte, mahrend er ihm von ber feiner Landeleute nicht geringere Difachtung juzog. Gine neue Rechtfertigung fand biefe in bem Benehmen Dalbergs gegen Napoleon, indem er noch vor beffen wirklichem Sturge von ihm abfiel und Ludwig XVIII. fich zuwandte, als beffen zweiter Congrefbevollmächtigter er nun an Talleyrands Seite in Bien erichien. Da jogar Montgelas biefes

<sup>1) 2.</sup> von hirschfeld. Bon einem beutschen Fürstenhofe. II. Aus bem Leben ledlenburgifchen Ministers Leopold von Pleffen. S. 66.

Berfahren Dalbergs brandmarkt und sich badurch ein Anrecht auf Beachtung seines Urtheils erwirbt, wird wohl auch das, welches er über den ihm schon aus der Zeit seiner Beglaubigung in München wohlbekannten Wessenberg fällt, eine solche verdienen.

"Baron Beffenberg," fo lautet die auf ihn fich beziehende Stelle, 1) "welchen Fürft Metternich für bie Arbeiten bes Congreffes fich beigefellt hatte, bejaß taum eine ber glangenben Gaben bes Ministers, bagegen manche, die bemfelben abgingen. Er war ein wohlunterrichteter, fcharf beobachtender Dann, ftreng in Grundfagen und Sitten, einfach und mitunter felbit wenig zuvorfommend im Umgang, von unerschütterlicher Festigkeit, welche feine Feinde Gigenfinn nannten; burch feine in Anbetracht ber ihm gegenüberstehenden Berfonlichkeiten allzu rudfichtslofe Entschiedenheit ftieg er fast alle diejenigen ab, welche ihm wohlwollten, und verfehlte die Laufbahn im inneren Staatsbienft, für die er besonders begabt erschien. In feiner Jugend war er mit ben meiften Sendungen betraut worden, bei benen es fich um Beobachtungen und Entbedungen handelte; während bes Congreffes lag ihm die Beforgung aller Auffate und überhaupt aller ins Einzelne gehenden Ausarbeitungen ab, welche Defterreich betrafen."

Man fieht also daß Wessenberg, wenn er auch eine weit weniger glänzende Außenseite als Metternich und so manches andere Mitglied des Congresses besitzen mochte, es doch in Bezug auf das, worin der eigentliche Werth des Menschen besteht, auf Arbeitsamkeit und Pflichtgefühl, auf Rechtschaffenheit und Uneigennützigkeit, auf Ueberzeugungstreue und Sittenreinheit nicht nur mit den meisten seiner Collegen ausnehmen konnte, sondern sie vielleicht Alle übertraf.

Wessenbergs Name kommt nun als der eines ständigen Theilnehmers an den Berathungen in den über sie aufgenommenen Protokollen ununterbrochen vor. Dieselben wären jedoch für den, der
eine Geschichte des Wiener Congresses schreibt, zu welchen sich freilich
die vorliegende, lediglich Wessenberg und seinen Lebenslauf im Auge
behaltende Darstellung durchaus nicht erweitern soll, nur ein ganz
unzulänglicher Behelf. Denn schon lang vor der förmlichen Erössnung
des Congresses war die wichtigste Frage, um deren Lösung wenigstens
vor der Hand Alles sich drehte, in Verhandlungen zur Sprache ge-

<sup>1) 8. 395.</sup> 

tommen, welche von den Vertretern der hiebei zunächst betheiligten Mächte, ja sogar von den Monarchen selbst, von denen insbesondere Kaiser Alexander lebhaft in sie eingriff, eisrigst gepflogen wurden. Sie betraf das von Außland und Preußen im engsten Einvernehmen gestellte Begehren, den König von Sachsen zur Strase für sein des harrliches Festhalten an dem Bündnisse mit Napoleon seines gestammten, sowohl des ihm angestammten als des ihm durch den Kaiser der Franzosen zugewendeten Länderbesitzes zu entsleiden. Die fursächsischen Lande wurden sür Preußen, das Großherzogthum Warschau aber für Außland gesordert.

Schwer ist es, auf eine Erörterung dieses Gegenstandes einzugehen, ohne den Borwurf der Boreingenommenheit auf sich zu laden, wie denn auch wirklich fast alle Darstellungen, die wir von jenen Borgängen besitzen, in hohem Grade parteiisch genannt werden müssen. Aber die Besorgniß, einer gleichen Berurtheilung zu verfallen, soll doch nicht davon abhalten, das hier offen zu sagen, was als das Ergebniß leidenschaftsloser Erwägung erscheint. Da läßt es sich denn keinen Augenblick verkennen, daß vom rein egoistischen Standpunkte der hiebei betheiligten Mächte aus betrachtet, die Begehren Rußlands und Preußens, wenn auch nicht gerechtsertigt, so doch wenigstens erstlärlich erschienen, während andere Continentalstaaten, vor Allem aber Desterreich durch geradezu zwingende Kücksichten auf ihr eigenes Bohl dazu genöthigt waren, sich ihrer Berwirklichung zu widersehen.

Was zunächst Rußland anging, so begreift sich dessen Bestrebung nach Bergrößerungen in Polen schon dadurch, daß es ihm allzeit darum zu thun war, sich nicht auf den Osten Europa's beschränkt zu sehen, sondern dem Centrum und dem Westen des Continents zu nähern und dadurch nicht allein für seine Macht eine gewaltige Zunahme, sondern auch für seine eines ausgiedigen Wachsthums so dringend bedürftige Cultur die nöthige Förderung zu sinden. Aber sreilich waren es nicht so sehr diese gewiß beachtenswerthen Beweggründe, als die den Kaiser Alexander von jeher beherrschende Furcht vor den Gesahren, welche Rußland von Polen aus bedrohten, die ihn hiezu vermochten. Nachdem er ihnen früher durch Polens völlige Unterzochung begegnen zu können gehofft hatte, trug er sich jeht mit dem noch ganz unsertigen Plane einer unter russischem Scepter vorzunehmenden Wiederherstellung des Königreiches Polen. Hiezu ier war ihm die Erwerbung des Größherzogthums Warschau ganz

unerläßlich. Ohne sich irgendwie klar barüber geworden zu sein, was er mit diesem Besitzthum anfangen wolle, bestand er doch hartnäckig auf seiner Forderung, und Jeder, der ihrer Gewährung nicht beipflichten wollte, zog sich sein leidenschaftliches Mißfallen zu und wurde seindselig von ihm behandelt.

Schon geraume Zeit vor der wirklichen Eröffnung des Congresses wurde Wessenderg den Berathungen beigezogen, welche über diesen für Oesterreich so wichtigen Gegenstand im Schoße der kaiserlichen Regierung gepflogen wurden, und bereits am 8. October entwickelt er seiner Gewohnheit nach dem Fürsten Wetternich seine Ansichten hierzüber in einer eigenen Denkschrift. 1) Borerst an Algarotti's geistvolles Wort erinnernd, daß wenn St. Petersburg das Fenster gewesen sei, durch welches Rußland erst Europa gewahr wurde, Polen die Brücke bilde, über die es zu dessen Beherrschung gelangen wolle, hebt Wessenderg zunächst die ungeheure Bedeutung hervor, welche Rußland durch den letzten von ihm so glücklich gesührten Krieg gewonnen habe. Nicht nur seiner Armee sei hiedurch eine früher nicht gekannte Ausbildung zu Theil geworden; es habe, was noch von weit größerer Wichtigkeit, erst selbst den unermeßlichen Umfang seiner eigenen Hilfsquellen kennen gelernt.

Die Ursachen des überraschenden Ausschwunges der Macht Rußlands näher erörternd, erblickt Wessenberg die wichtigste derselben in
der ersten Theilung Polens, die er die Wurzel all des Unheils nennt,
das seither über Europa gekommen sei und welches gleichmäßig denen
zur Last gelegt werden müsse, die es herbeigeführt, wie densenigen,
welche es nicht zu verhindern gewußt haben. Um schuldigsten sei
hiebei Frankreich gewesen, denn wenn es Oesterreich bei seinem anfänglichen Widerstreben gegen die Theilung Polens nachdrücklich
unterstüht hätte, so wäre dieselbe niemals zu Stande gekommen und
dem Borwärtsschreiten Rußlands ein wirksamer Hemmschuh angelegt
worden. Nach Frankreich aber müsse zunächst König Friedrich von
Preußen angeklagt werden, der sich trop seinem sonstigen Scharssinne durch die Lockspeise einer leicht zu bewerkstelligenden Erwerbung ködern ließ. Darüber habe er den von ihm selbst ausgesprochenen Grundsat vergessen, daß nur eine enge Bereinigung Oester-

<sup>1)</sup> Sie führt ben Titel; Sur les projets d'agrandissement de la Russie en Pologne.

reichs und Preugens im Stande fei, einen wirtfamen Damm gegen die von Rugland her brobende Ueberfluthung Europa's zu errichten.

Wenn man fich jedoch alle die Urfachen ins Gedachtniß gurudrufen wolle, welche Bolen aus ber Reihe ber europäischen Staaten verichwinden machten, fo burfe man nicht vergeffen, daß biefes republifanische Ronigreich in seinem eigenen Schofe ben Reim ber Auflösung trug. Polens Fall habe ben traurigen Anblick bes Unglückes bargeboten, welches über ein Land ebenfofehr burch ben Uebermuth ber Großen wie burch die Sclaverei bes Bolfes gebracht werben fonne. Durch ihn fei bargethan worben, wie wenig eine Berfaffung ohne gute Befete und eine Regierung ohne ein mahr= haft monarchisches Saupt im Stande feien, ben Gewaltthaten und ben Intriguen einer fremden Macht zu widerftehen. Bolen hatte in der Zeit vor feiner Theilung nur mehr durch einen absolut regierenben Monarchen gerettet werden fonnen.

Beut zu Tage würbe, fährt Beffenberg fort, eine Bieberher= ftellung Polens fo großen Schwierigfeiten begegnen, daß es nicht einmal wünschenswerth fei, fich ernftlich damit zu beschäftigen. Rußland, Defterreich und Breugen jum Aufgeben ihrer polnischen Gebietstheile zu bringen, ware, obgleich taum ausführbar, doch vielleicht uoch eher zu erreichen, als ben Bolen einen König, eine gute Berfaffung, eine Gemährleiftung für die Butunft, eine unabhängige Erifteng zu verleihen; man fonne bieß als eine Unmöglichkeit anjeben. Die Biedervereinigung der früheren polnischen Provingen gu einem einzigen Reiche würde ber Aufthurmung eines Trummerhaufens gleichen und an bie Ruinen von Baftum und von Pompeji, somit an jene Stabte erinnern, bie man nicht wieder errichten tonne, ohne fie neu zu erbauen. Wo fei die Macht, welche fich mit diefer Aufgabe zu belaften vermöchte, und wenn fich eine folche fande, mas ware bas Schicffal biefer neuen Auflage bes alteren Bolens? Niemals wurde es etwas anderes als eine Proving fein, vielleicht mit bem Titel eines Ronigreiches geschmudt, aber allgeit jum Tribute an feinen fogenannten Biederherfteller verpflichtet. Roch vor furgem habe die ruffifche Regierung felbft bie größten Beforgniffe vor einer Bieberanfrichtung Bolens gehegt. Sie betrachtete bie Schaffung bes Brogherzogthums Barichau als ben Anfang hiezu und befürchtete beren Folgen. Jest fcheine fie ihre Politit vollftandig geanbert gu

<sup>&</sup>quot;, aber ber Raifer von Rufiland werbe burch bas Burichau-

tragen philantropischer Grundsäte Riemand täuschen und die Musbehnung der ruffischen Macht auf bas linke Ufer ber Weichsel tonne nur einen feindseligen 3med haben. Um allerwenigsten vermöchten bieß die europäischen Mächte zu verfennen. Wenn fie wirklich, wie fie Angesichts ber Welt es verfündeten, auf eine gerechte Machtvertheilung einen dauernden Frieden zu gründen beabsichtigten, dann mußten fie über bas Princip fich einigen, bag jebe ber Großmächte im Befite ber ihr unerläglichen Bertheidigungspunfte bleiben muffe und feine von ihnen Erwerbungen machen durfe, durch welche die Sicherheit und die Unabhängigkeit ihrer Nachbarn gefährbet erscheine. Wer dem fich nicht füge, trete in offenen Gegenfat zu dem einmal angenommenen Friedenssystem, und bieg ware auch bei Rugland der Fall, wenn es auf der Grundlage des Eroberungsrechtes Erwerbungen auf polnischem Gebiete durchseben wollte. Der Wiener Congreß aber würbe bie Politit ber bort vertretenen Regierungen im häßlichsten Lichte erscheinen laffen, wenn die Intereffen einer eingelnen Macht über diejenigen ber Allgemeinheit zu triumphiren vermöchten.

"Dem Raifer von Rugland," fahrt Beffenberg fort, "bleibt noch eine ichone Rolle zu fpielen fibrig. Wenn er feine Bergroßerungsabsichten auf das linke Ufer ber Beichsel beichränft, ohne von Defterreich ober von Preugen Plate zu verlangen, welche in feinen Sanden zu Angriffspuntten gegen dieje Machte murben, jo fann er feinem Reiche eine Bevolferungszahl von hundertfünfzig bis hundertsechzigtausend Seelen hinzufügen und Europa wurde ihm noch immer fein Benehmen als bas eines gemäßigten und uneigennütigen Fürften anrechnen. Will er bie polnische Frage im rechten Lichte betrachten, fo foll er fich einen Angenblid in die Stellung gurudverfeben, Die er nach ben Schlachten von Lüten und von Bauten einnahm. Rann er vergeffen, daß er ohne bas Bundnig mit Defterreich niemals an eine über ben Diemen hinausreichenbe Bergrößerung zu benten vermocht hatte? Und follte es ihm entgehen, bag, wenn er eine Eroberungspolitif verfolgt, Europa nichts übrig bleiben werbe, als fich früher ober fpater wider ihn gu verbunden?"

So peinlich es für Desterreich auch sein muffe, ben besseren Theil seines ehemaligen polnischen Länderbesities nicht wieder zu erhalten, so sei es boch zu diesem Opfer bereit, wenn es Berständigung mit Ruftland und Preußen zu Aber es müsse auf der Wiedererlangung der Districte bestehen, die es im Jahre 1809 abgetreten habe, und zwar des von Jamose sowie des von Krafan mit einem entsprechenden Gebiete, denn diese zwei Punkte seien die einzigen nördlich der Karpathen, von denen aus Desterreich sich gegen einen von Norden her kommenden Feind verscheidigen könnte. Wäre Rußland im Besitze dieser zwei Plätze und der Weichsel, so würde es Desterreich von der schlessischen dis zur moldauischen Grenze bedrohen; ja der Besitz von Krakan würde es ihm schon vom ersten Augenblicke des Friedensbruches an möglich machen, dis in das Herz der Monarchie vorwärts zu dringen. An dieser verwundbarsten Stelle seiner Grenzlinie angegriffen, würde sich Desterreich aus Mangel an directen und sicheren Berbindungen alsbald gezwungen sehen, Oftgalizien zu räumen.

Bon der anderen Seite würde Preußen, wenn es die Weichsel von Thorn dis Warschau eindüßen sollte, beim ersten Kanonenschusse auf die Oder zurückgeworsen werden und dadurch in Gesahr gerathen, Ostpreußen zu verlieren. Das Bedenklichste an der ganzen Sache bestehe sedoch darin, daß Preußen, einmal zum Aufgeben seiner Projecte im Norden Europa's gezwungen, darnach trachten werde, sich auf Oesterreichs Kosten schadlos zu halten und zu diesem Zwecke mit Rußland gemeinsame Sache zu machen.

Wessenberg fügt seiner Denkschrift noch einen Plan für den österreichisch-russischen Grenzzug hinzu, auf welchen man sich seines Erachtens einlassen könnte. Doch wird auf die Einzelnheiten dieses Projectes hier ebensowenig wie auf die Details der ganzen so überaus verwickelten Angelegenheit einzugehen und es hinreichend sein, wenn wir Wessenbergs Ansichten über sie und seinen Antheil an den hierüber stattsindenden Verhandlungen einiger Maßen beleuchten.

Da finden wir denn, wie der raftlos thätige Mann schon am 27. October ein neues Project vorlegt, von dem er mit der Hoffnung sich schweichelt, Lord Castlereagh werde ihm seine Billigung nicht versagen, denn sonst würde er wohl Gefahr lausen, von Seite der englischen Nation mit Borwürsen überhäuft zu werden. 1) Und schon einige Tage später, am 31. October sehen wir Wessenberg als Protokollsührer in einer Sizung, welcher außer ihm die Minister Wetternich und Stadion, der Keldmarschall Fürst Karl Schwarzen-

berg und ber Feldzeugmeister Freiherr von Duka beiwohnten, welch Letterer sich bekanntlich bes Bertrauens bes Kaisers Franz in ganz besonderem Maße erfreute.

Mls Ergebniß biefer Sigung wird von Weffenberg verzeichnet, daß die Berhandlung mit Rugland über beffen Forderungen in Polen nicht unmittelbar durch bas Cabinet des Raijers, sondern durch Caftlereaghs Bermittlung zu führen und biefer zu brei fucceffiven Borschlägen an Rugland zu ermächtigen fei. Der erfte begreife bie Biederherstellung bes alten Königreiches Bolen in fich, wie es vor der Theilung im Jahre 1772 bestand und wobei für die angrenzenden Dachte lediglich eine ihren Intereffen entsprechende Grenzberichtigung auszubedingen ware. Der zweite bezwede gleichfalls die Wiedererrichtung Bolens in völliger Unabhängigfeit, jedoch nur im Rahmen ber Grengen, die ihm 1791 gezogen wurden. Der britte, für ben Fall gemachte Borichlag, daß ber Raifer von Rugland die zwei erften verwerfen follte, laufe endlich auf eine Theilung bes Großherzogthums Barichau nach dem Magftabe hinaus, daß Rugland die auf dem rechten Ufer ber Beichfel gelegenen Gebiete, jedoch nur mit bem Borbehalte ber vollkommen freien Schifffahrt auf Diefem Strome erhalte. Auf bem linten Ufer ber Beichfel betame es nur Barichau und beffen Umgebung, wogegen bie Stadt Thorn mit ihrem Gebiete an Breugen abzutreten mare.

Diesen dritten Antrag sehe man als den letten an, der vor der Hand zu stellen wäre. Sollten jedoch alle drei Borschläge von Seite Rußlands abgelehnt werden, so wäre Castlereagh zu ermächtigen, dessen Begenanträge anzuhören und sie an das österreichische Ministerium weiter zu befördern.

Wer sich nur irgendwie näher mit diesen Verhandlungen besschäftigt, wird sich bald davon überzeugen, daß sie aufs innigste mit benen verquidt waren, welche gleichzeitig über das Begehren Preußens gepflogen wurden, sämmtliche bisher fursächsische Stammlande für sich zu erhalten. Und gerade deshalb unterstüßte ja Preußen die Forderungen Rußlands so nachdrücklich, weil es als Gegenleistung hiefür dessen Beistand für die Verwirklichung seiner eigenen Wünsche gewann, welche denn auch, das läßt sich nicht versennen, in ganz Preußen und von den besten Wännern daselbst einmüthig gehegt wurden. Es war dieß eben die Frucht der gewaltigen Einwirkung der Fridericianischen Traditionen auf die politischen Anschauungen in zenem Le

Preugen von einem fleinen zu einem großen Staate gemacht gu haben, galt natürlicher Beise und mit Recht schon zu jener Beit, wie es noch heut zu Tage ber Fall ift, in ben Augen feiner Bewohner als ein unfterbliches Berdienft. Und durch die ftolge und wohlberechtigte Freude über all die fühne Entschloffenheit, das friegerifche Talent, Die Ausbauer und ben Scharffinn, mit benen biefes erhabene Biel burch Ronig Friedrich erreicht murbe, wird die Frage ber Berechtigung zu bem hiebei beobachteten Berfahren felbft bei benen, welche die überall und in jedem Berhältniffe fich unerschütterlich gleichbleibenden Borfchriften des Rechtes in ihrem Privatleben als unverbrüchliche Richtschnur ihres Sandelns ertennen, gang in ben Sintergrund gedrängt. Go geschah es benn auch bamals. Unbefümmert um das angestammte Recht eines feit Jahrhunderten erbgeseffenen Fürftenhaufes mit gieriger Sand nach ben größtmöglichen Bortheilen für Breugen gu langen, von diefem Streben waren fie Alle, Ronig Friedrich Wilhelm wie feine Minifter, und bas um fo leibenschaftlicher befeelt, als fie fich barin eins wußten mit ihrem Bolfe. Diemand feste da auch nur den geringften Zweifel in das vermeintliche Recht bes Eroberers, alfo bas bes Stärferen über ben Schwächeren, por welchem jedes andere, wenn auch noch jo begründete in das Richts jurudfinten muffe. Und Niemand ließ ba irgend eine Deinungsverschiedenheit über die Frage gu, weßhalb benn nur gerade für Breugen und für biefes allein ein Eroberungsrecht auf Sachfen erwachsen sein follte, während ja doch bieses Land auch von den übrigen Berbunbeten, Defterreich nicht ausgeschloffen, miterobert worden war.

So wie das Begehren Rußlands nach dem Großherzogthum Warschau, so wurde jeht auch die Forderung Preußens nach Einversleibung der sächsischen Länder von Wessenberg in einer eingehenden Denkschrift in nach allen Richtungen hin beleuchtet. Die Frage des Eroberungsrechtes und des etwaigen Verschuldens des Königs von Sachsen dürse, so meint er, bei ihrer Beurtheilung wenigstens von österreichischer Seite gar nicht ins Spiel kommen. Man habe nur zu prüsen, ob das Verschwinden Sachsens aus der europäischen Staatenrepublik und noch mehr als wesentlicher Bestandtheil des deutschen Föderatiosossens nicht dem Zustande widerspreche, den die verbündeten Rächte in Europa begründen zu wollen erklärt hätten, und ob ins-

<sup>1)</sup> Mit bem Titel: La question Saxonne.

besondere Desterreich sich solches gefallen lassen könne. Ihm scheine, daß Desterreichs militärische und politische Stellung durch eine Einverleibung Sachsens in Preußen wesentlich verändert werden würde. Indem man das einzige Zwischenglied zwischen diesen zwei Mächten versichwinden lasse und ihre Berührungspunkte auf einer langen und sehr ungleichen Grenzlinie vermehre, würde man einen baldigen Anlaß zu verhängnißvoller Feindschaft geben und von vorneherein das Allianzspstem zerstören, auf welches die zukünftige Ruhe Europa's gebaut werden sollte.

Theils durch das stete Streben nach neuen Erwerbungen, welches die preußische Regierung überhaupt beseele, theils durch die unbefriedigende Gestaltung ihrer Landesgrenzen dazu gedrängt, werde sie die Durchsührung ihres Lieblingsplanes, der in der Ausdehnung dieser Grenzen dis an den Main und die Eger bestehe, nicht lang mehr hinausschieden. Dadurch würde aber Deutschland in zwei ganz abgesonderte Theile getrennt werden, von denen der beträchtlichere, der nördliche, ausschließlich dem Einflusse Preußens anheimfallen müßte. Das deutsche Föderatiosystem aber wäre binnen furzem zur Chimäre geworden.

Außerdem müsse man den Plan einer Bernichtung des Königreiches Sachsen in seinem Zusammenhange mit Rußlands Eroberungsprojecten betrachten. Man sage zwar, daß ein verstärktes und an
der Elbe concentrirtes Preußen besser als das jetzige zum Grenzwall
gegen den Strom werden könne, der vom Norden her den Westen
und den Süden Europa's bedrohe. Wer jedoch so rede, der sehe
nicht, um wie viel größer diese Gesahr werde, wenn der vermeintliche
Grenzwall vom Niemen bis an die Elbe zurückgerückt würde.

Am meisten aber sei zu fürchten, daß Preußen, wenn es sich in seinen Gebietstheilen jenseits der Weichsel bedroht sähe, nur mehr daran dächte, sich nach einer anderen Seite hin zu verstärken und zu diesem Ende mit Rußland ins Einvernehmen zu treten. Endlich würde der König von Preußen, einmal im Besitze Sachsens, noch weit weniger als jetzt geneigt sein, gemeinsam mit Desterreich gegen Rußland zu handeln, und es wären dann auch wirklich nicht die gleichen Beweggründe hiezu für ihn vorhanden.

"So ist die Aussicht gestaltet," sagt Bessenberg hierüber, "welche die Bernichtung Sachsens uns eröffnet, ein Ereigniß, das nicht dazu gemacht scheint, in den Rahmen der in diesem Augenblicke unter-

nommenen allgemeinen Pacification zu passen. Man kann hierüber bas Urtheil des Königs von Preußen selbst anrusen, der viel zu gerecht ist, um nicht all das Gehässige einer um einen solchen Preis erlangten Bergrößerung zu sühlen, und viel zu scharssinnig, um sich nicht Rechenschaft von all den Berlegenheiten zu geben, in welche ihn das Beharren auf einer Erwerbung bringen müßte, die niemals die Sanction Europa's erhalten könnte."

"Ebenso erstaunlich als bedauerlich ist es sedoch, daß jest die Berhandlungen Rußlands, Preußens und Englands darauf abzielen, aus dem persiden Sophisma, die Eroberung des Herzogthums Warschau durch Rußland gestalte die Einverleibung Sachsens in Preußen zu einem nothwendigen Uebel, einen giltigen Beweisgrund zu machen. Besände man sich thatsächlich in der Lage, sich eine solche Politik gefallen lassen zu müssen, so bliebe nichts übrig als sich darein zu sinden, baldigst in jene traurige Epoche zurückgeworsen zu werden, in welcher das Streben nach Berwirklichung der eigenen Gelüste allen Respect vor den Grundsähen des Rechtes zu nichte gemacht hatte, eine Epoche, die man so eben erst um den Preis sehr großer Opfer besendigt zu haben glaubte."

Wessenberg verbreitet sich nun über die Ursachen, welche nach seiner Meinung für England maßgebend sein sollten, für den Fortbestand Sachsens Partei zu nehmen und nicht wider denselben. Allerdings könne die Gewalt der Umstände jeden Staat und jeden Monarchen in die Lage versetzen, Opfer bringen zu müssen, aber wenn es um die völlige Bernichtung eines aus ihnen sich handle, seien Alle dabei interessirt, sich dem zu widersetzen. Er endigt seine Dentschrift mit der Borlegung eines Planes, aus dem hervorgehen sollte, daß die Einverleibung Sachsens keineswegs eine nothwendige Bedingung der Neugestaltung Preußens bilde. "Ja sogar dessen Bersgrößerung," sagt Wessenberg am Schlusse seines Platz größerung, ber politischen Existenz eines Staates Platz greisen können, der durch sein Unglück das Recht auf seine künstige Unabstängigkeit nicht verlor."

Diefer Gebante wird benn von Bessenberg auch noch in einer anderen von ihm verfaßten Denkschrift versochten. 1) Den Sat stellt er an ihre Spite, nicht allein in Folge ber bestehenden Berträge,

<sup>1)</sup> Réconstruction de la Prusse. Bon Beffenbergs Sand.

sondern auch in Gemäßheit der Interessen Preußens musse dessen Neugestaltung in dem ganzen Umfange erfolgen, der durch die Umstände nur immer zulässig gemacht würde. Zu diesem Ende arbeitet er selbst einen Plan aus, durch dessen Verwirklichung Districte mit einer Gesammtbevölkerung von mehr als sechsmalhunderttausend Wenschen von Sachsen abgelöst und mit Preußen vereinigt werden sollten; dadurch allein schon gewinne Preußen weit mehr als seine Eindußen betrügen, ohne daß dadurch Sachsens politische Existenz vollständig vernichtet zu werden brauchte. Und indem er nicht nur diese, sondern auch die übrigen, Preußen zu Gute kommenden Gedietsz veränderungen des Näheren auszählt, kommt Wessenberg zu dem Schlusse, daß sich in solcher Weise ohne allzu große Schwierigkeiten ein Ergebniß würde erreichen lassen, welches die Erwartungen noch überträse, die man von dem Congresse hege.

## XVI.

## Verlauf der Verhandlungen.

gerabe fo unermudlich wie in Ausarbeitungen über bie mannigfachsten und wichtigften Fragen, mit benen ber Congreß fich gu beschäftigen hatte, war Weffenberg auch als Theilnehmer an ben gahlreichen Sitzungen, die ununterbrochen ftattfanden. Diefelben tonnen füglich in mehrere von einander gang verschiedene Rategorien getheilt werden, und eben jo ungleich wie fie waren auch ihre Aufgaben und ihre Bahl. Bahrend die einen, bei benen die Bertreter ber acht eigentlich ben Congreß bilbenben Dachte anwesend waren, nur felten abgehalten wurden, geschah dieß unendlich viel häufiger mit benen, an welchen nur die Delegirten ber fünf Großmächte theilnahmen. Aber gerade bie Berathungen über die allerwichtigften Fragen, wie über die der Erwerbungen Ruglands auf polnischem Gebiete und ber Reconstruction Breugens burch bie Ginverleibung bes gangen Konigreiches Sachfen fanden wenigstens Anfangs nicht in diesem, sondern in einem noch fleineren Kreise statt, ber aus ben Bertretern ber vier früher verbundeten Mächte bestand und dem blog Metternich und Weffenberg für Defterreich, Sarbenberg und Sumboldt für Breugen, Rajumowift, und Rapodiftrias für Rugland, endlich Caftlereagh für England angehörten.

An diese Zusammenkunfte reihten die Sitzungen der mit speciellen Aufgaben betrauten Ausschüsse sich an. Als einen solchen mussen wir vor Allem den betrachten, welcher am Ende des Jahres 1814 auf Castlereaghs Antrag unter dem Namen der statistischen Commission niedergesetzt wurde. Er erhielt die Bestimmung, die ersforderlichen Daten über die Bevölkerungszahl der Länder und Gesbietstheile zu liesern, welche entweder schon zur Berfügung des Considerations

gresses standen oder zu ihr im Laufe der Berhandlungen gelangen konnten. Für England und Hannover wurden Clancarth und Münster, für Frankreich Dalberg, für Oesterreich Wessenberg und der Hofrath in der Staatskanzlei, Nicolaus Wacken, welch Letterer als zweiter Protokollsührer des Congresses neben Friedrich Gentz eine vielbemerkte und vielbelobte Thätigkeit entwickelte, in diese Commission entsendet. Für Preußen wohnten ihr der geheime Rath von Jordan und der Staatsrath Hossmann bei; den zwei Letteren wurde einstweisen auch die Vertretung Rußlands anvertraut, dis der in russischen Diensten stehende Essisser Anstett sie übernahm.

Gleich in ber erften, am 24. December ftattfindenben Sigung verhandelte man über die Länder und Gebiete, auf welche die Arbeiten ber ftatiftifden Commiffion fich ausbehnen follten, fowie über die fachmännischen Autoritäten, beren Werke hiebei als Grundlage gu dienen hatten. Obgleich man fich über beibe Buntte ziemlich raich zu einigen vermochte, fo ging es boch bei ben Berathungen biefer Commiffion nicht immer jo friedlich zu, als man nach bem Charafter ber ihr übertragenen Aufgaben hatte annehmen follen. Schon in ber erften Situng, in welcher auch bas frühere Königreich Beftphalen unter ben Ländern aufgegählt worben war, auf die fich die Arbeiten ber ftatiftischen Commiffion ausbehnen follten, wurde beffen Erwähnung mit bem Rufate begleitet, daß hiedurch dem Principe fein Gintrag geschehen durfe, bemgufolge Länder, welche von ihrem legitimen Souveran nicht abgetreten worden feien, auch nicht als eroberte angufeben maren. Alle, felbit bie preußischen Bertreter frimmten, und awar diefe auch für Rugland bei. Um fo größer war daher bas Erstaunen, als in ber britten Sigung Jordan und Soffmann auf ansbrudlichen Befehl ihrer Regierung Die Erflärung gu Brotofoll gaben, bag ber erwähnte Beichluß nicht in ben Birfungefreis ber Commiffion gebore. Gie fei nur eingesett worben, um bie ftatiftischen Daten festzuftellen, welche fich auf bie bem Raijer Rapoleon und feinen Berbundeten abgenommenen Gebiete bezogen, ohne daß fie fich in Erörterungen über beren fünftiges Schidfal einlaffen burfe.

Dagegen erhob nun Graf Münfter, auf bessen Antrag ursprünglich jener Zusat aufgenommen worben war, lebhaste Einsprache. Die Behauptung, meinte er, baß die statistische Commission nicht bazu berusen sei, über die fünstige Bestimmung der verfügbaren Länder einen Ausspruch zu thun, könne kein Mitglied derselben verhindern.

durch Wahrung ber Intereffen feines Bollmachtgebers feine eigene Bflicht zu erfüllen. Wenn die einfache Occupation eines Landes nach Bertreibung bes Weinbes aus bemfelben genügen follte, um es als ein erobertes ansehen zu laffen, so hatte man allerdings recht thörichter Beife auch die ruffifchen Provingen, welche Napoleon im Jahre 1812 befette und aus benen er fpater wieder verjagt murbe, als folches hinftellen können. Gin Gleiches wurde auch hinfichtlich Spaniens geschehen müffen, welches ber größere Theil ber jest verbundeten Machte als ein legitimes Eigenthum Joseph Bonaparte's anerkannt habe. Um baber jeber aus einer Berwechslung biefer Begriffe möglicher Weise entstehenden Berwirrung vorzubeugen, sei die Ginicaltung bes von ihm beantragten Bufates nothwendig gewesen und er muffe auf beffen Beibehaltung beharren. Der ftatiftifchen Commiffion aber blieb nichts übrig, als fowohl die Erflärung ber preußischen Bevollmächtigten als bie bes Grafen Münfter bem Protofolle einzuperleiben. 1)

Man handelte umso klüger, indem man sich jeden Ausspruches über die etwaige größere Berechtigung der einen wie der anderen sorgfältig enthielt, als ja der egoistische Beweggrund beider ganz offen am Tage lag. Auf preußischer Seite war die Besorgniß aufgetaucht, man vermöchte auch die Länder des Königs von Sachsen unter denen zu verstehen, auf welche ihr legitimer Souverän in keiner Beise Berzicht geleistet habe, und sie könnten in Folge dessen aufhören, Erwerbungsobjecte sur Preußen zu bilden. Graf Münster aber hatte die ehemals hannoverschen Landestheile im Auge, welche Napoleon willkürlich zu dem von ihm neugeschaffenen Königreiche Bestphalen geschlagen hatte und hinsichtlich deren er nicht etwa die Meinung auffommen lassen durfte, sie seine als ein erobertes und deßhalb auch versügbares Gebiet zu betrachten.

Bon sonstigen Meinungsverschiedenheiten im Schoße der statistischen Commission sei hier nur diesenige erwähnt, welche sich hinssichtlich der von Wessenderg vorgelegten Berechnungen zwischen ihm und Hossmann ergab. Dieser hatte die Einwendung erhoben, die der österreichischen Tabelle zu Grunde gelegte Volkszählung vom Jahre 1810 sei zwar als zutreffend zu betrachten, da es aber darauf ankomme,

<sup>1)</sup> Sipungsprotofoll ber ftatiftifchen Commission vom 28. December fammt Beilagen.

Breugen nach seinem Besitsstande von 1805 zu entschädigen, so muffe überall auf diesen früheren Zeitpunkt zurückgegriffen werden, denn die Bevölkerungszahl habe sich seither beträchtlich verändert.

Indem Weffenberg ichon an und für fich die Richtigfeit biefes Grundfates beftritt, meinte er, und wohl mit Recht, daß beffen Unwendung ein für Defterreich weit gunftigeres Refultat als für Breugen herbeiführen mußte. Denn Defterreich habe in ben letten zwanzig Sahren um fünfzehn Jahre langer Rriege als Breugen geführt und immer auf zwei Seiten Urmeen aufftellen muffen. Ferner wandte Beffenberg gegen bie Soffmannichen Tabellen ein, Preugen wolle die ihm zugesprochenen mediatifirten Gebiete zwar annehmen, aber fie nicht in feine Entschädigungsmaffe einrechnen laffen. Und schlieglich tam er neuerdings auf die Forderung Breugens zu fprechen, einen inneren Busammenhang zwischen seinen verschiedenen Gebietstheilen bergeftellt zu feben. Indem er fich in eine weitläufige Erörterung Diefer Frage einläßt, 1) verfällt er eigentlich wieder in das, was von preußischer Seite bem Grafen Münfter gegenüber nicht gang mit Unrecht als eine leberichreitung ber Competeng ber ftatistischen Commiffion erflart worben war.

Trot diesen hie und da auftauchenden Meinungsverschiedenheiten kam es doch, wie es scheint, im Laufe der sechs Sitzungen, welche die statistische Commission dis zum 19. Januar abhielt, niemals zu einem offenen Zerwürfniß, und insbesondere wurde den mühevollen Arbeiten Hoffmanns allseitig die verdiente Anerkennung gezollt.

Eine ganz andere Art der Thätigkeit als der statistischen Commission war dersenigen zugewiesen, welche vom Congresse für die schweizerischen Angelegenheiten niedergesetzt worden war. Neben Bessenberg sinden wir dort Humboldt für Preußen, Stewart und den zu jener Zeit zum ersten Male in den Bordergrund tretenden, erst sechsundzwanzigsährigen Stratsord Canning, der später als Biscount Stratsord de Redcliffe in der Türkei eine so tiese Furchen ziehende Wirksamkeit entwickelte, für England, endlich den Freiherrn von Stein und Kapodistrias für Rußland. Bon der vierten Sitzung angesangen, die am 30. November stattsand, wohnte auch Dalberg für Frankreich den Berathungen bei. Bei ihnen handelte es fich be-

<sup>1)</sup> Dentidrift: Bemertungen über die hoffmannichen berg berrührend und jum Theile von feiner Sand.

tannter Maßen vorzugsweise um den Anspruch des Cantons Bern auf Wiederherstellung seiner früheren Herrschaft über die Cantone Waadt und Aargau, oder wenn sich dieselbe, wie vorherzusehen, nicht werde verwirklichen lassen, um Entschädigung für deren Berlust. Gleich in der ersten Sitzung gab Wessenderg seine Meinung dahin ab, daß diese Cantone der einmal erlangten Selbstständigkeit nicht wieder beraubt werden könnten. Allerdings verdiene anch der Anspruch Berns auf Schadloshaltung Beachtung. Am besten werde sie durch Berücksichtigung des Borschlages erfolgen, einen Theil des als erobertes Land zu betrachtenden Bisthums Basel hiezu zu verwenden. Da auch Preußen, England und Rußland hiemit in der Hanptsache einverstanden waren, so wurde der endgiltige Beschluß in diesem Sinne gefaßt.

Schwieriger war es, sich in einer Frage zu einigen, welche ben Grenzzug der Schweiz nach Außen hin, und zwar gegen Desterreich anging. Schon in der Situng vom 10. December, der siebenten, welche in dieser Commission überhaupt stattsand, war von Wessender eine schriftliche Erklärung eingebracht worden, in welcher gesagt wurde, daß der Kaiser von Desterreich weit davon entsernt sei, auf Kosten der Schweiz Rechte auf Gebietstheile geltend machen zu wollen, welche ehemals zu den nun in seinen Besit übergegangenen italienischen Ländern gehörten. Er werde daher auch der Wiedereinsetzung der Schweiz in ihre früheren Grenzen nicht entgegen sein, wenn man darin eine Bürgschaft für ihre Ruhe, ihre Unabhängigkeit und ihre Neutralität erblicke. Er sei vielmehr weiter als irgend eine andere Wacht gegangen, indem er das Frickthal opserte, um hiedurch die auf die Schweiz bezüglichen Gebietsausgleichungen zu erleichtern.

Was jedoch das Baltelin angehe, so verdienten die eigenthümliche Lage dieses Landstriches, die Armuth seiner Bewohner, der tief eingewurzelte Nationalhaß zwischen ihnen und ihren ehemaligen Mitbürgern, den Grandündnern, ihre flehentlichen Bitten, nicht mehr in die früheren Berbindungen mit ihnen zurückehren zu müssen, endlich die Gebietsveränderungen, welche mit der Schweiz seit der Lostrennung des Baltelins von ihr vor sich gegangen seien, die ernsteste Beachtung sowohl der Mächte als der Eidgenossenschaft selbst. Der

Plenipotentiaire d'Autriche. Beilage jum Protofolle vom

Kaiser fühle sich als Herzog von Mailand, und zwar als Garant des Bertrages von 1639 nur dazu verpflichtet, eine etwaige Zurückstellung des Baltelins an die Schweiz an die Bedingung zu knüpfen, daß dessen Bewohner in Zukunft die gleichen Rechte, die gleiche Freiheit und die gleiche Unabhängigkeit genießen sollten wie die der übrigen Cantone. 1)

Auf Grundlage biefer öfterreichischen Erklärung wurde nun in ber Confereng ber Beichluß gefaßt, gwar bas Baltelin, Chiavenna und Bormio mit ber Schweig zu vereinigen, jedoch über die naberen Modalitäten, unter benen bies geschehen folle, die Delegirten ber Graubundner fowie biejenigen bes Balteling ju boren. Die Letteren erneuerten ihre inständigen Bitten, mit der öfterreichischen Lombardie vereinigt zu werben, die Granbundner aber ftellten bas, was in Diefer Sache geschehen folle, ben Bertretern ber Schweiz anheim. In beren Namen ergriff nun ber Erfte berfelben, Sanns von Reinhard bas Bort. Er fagte ben Stimmführern ber Balteliner, Graf Diego Guicciardi und Girolamo Stampa auf ben Ropf gu, bag trog ber von ihnen vorgebrachten Bitte ben Bewohnern biefes Landstriches boch beffen Ginverleibung in die Schweig erwünscht ware. Die lettere aber betrachte fie als ungemein wichtig für ihre Interessen, und wenn die Graubundner nur wenig Reigung hiefur bezeigten, fo fei bie Urfache hievon nur in ihrer Furcht vor Berftarfung bes Ginfluffes ber Ratholiten auf ihre Religionsangelegenheiten fowie vor einer Berringerung ihrer Unipruche auf Entschädigung gelegen. 218 Mustunftsmittel fchlug Reinhard vor, ben bestehenden brei Bunden einen vierten, zwar abgesonderten, aber doch nicht gang unabhängigen binjugufügen, ber zwar seine eigene Berwaltung und Gerichtsbarfeit befite, aber an der allgemeinen Bertretung bes Cantons fich in billiger Beife betheilige. 2)

Diesem Standpuntte entsprachen denn auch die Antrage, welche die Commission für die schweizerischen Angelegenheiten mit Wessenbergs Zustimmung in den Generalbericht 3) aufnahm, den sie dem Congreß unterbreitete. Ihnen zufolge sollten das Baltelin, Chiavenna und Bormio mit der Schweiz und zwar als Bestandtheil des Cantons

<sup>1)</sup> Weffenbergs Erflärung. Undatirt. Beilage bes Protofolls ber 7. Sipung wom 10. December.

<sup>1)</sup> Brotofoll ber 9, Sipung vom 13. December.

<sup>2)</sup> Derfelbe ift abgebrudt bei Rinber, V. 269-300.

Graubunden vereinigt werden. Gleich diesem Canton sollten sie jedoch einen eigenen Delegirten zur Tagsatzung absenden dürfen. Da es aber dort für jeden Canton nur einen einzigen Abgeordneten gebe, so habe der Vertreter Graubündens drei Jahre hindurch, derjenige der neu hinzukommenden Thäler aber jedes vierte Jahr die Stimme für Graubünden zu führen.

Diefem Generalberichte gegenüber trat jedoch Metternich in der Conferenz ber acht Mächte, welche am 9. Februar ftattfand, mit einem Entwurfe auf, ber ben Borichlag in fich begriff, die brei Thaler nicht wieder zu Graubunden zu schlagen, sondern einen eigenen Canton aus ihnen zu bilben. Ginigen Mitgliebern ber Confereng erichienen die von Metternich aufs Tapet gebrachten Menberungen wichtig genug, um ben Antrag ju ftellen, fie ber schweizerischen Commiffion zu einer neuerlichen Prüfung zu überweisen. Nachbem dieß geschehen war, legte Beffenberg im Auftrage feiner Regierung ein Project vor, in welchem die Wiebervereinigung ber brei Thaler mit Granbunden gar nicht erwähnt, somit ftillschweigend beren Belaffung bei ber Lombarbie in Antrag gebracht wurde. Und am 13. Marg fügte er noch als Gegenleiftung ben Borichlag einer Ab. tretung ber mitten in Graubunden beim Eingang in die Bia-Mala gelegenen, ehemals öfterreichischen Berrichaft Rhazuns an biefen Canton bingu. Obgleich bas Gintommen, welches Defterreich früher and ihr gezogen, ein verschwindend geringes war, konnte boch ihre Erwerbung wegen verschiedener mit ihrem Besite verbundener Rechte eine für Graubunden nicht volltommen werthlose genannt werden.

Der in Gemäßheit dieses Antrages abgeänderte Entwurf wurde in der Conferenz der acht Mächte vom 19. März, von der eidgenössischen Tagsatzung aber am 27. Mai genehmigt und dadurch eine seste Grundlage gewonnen für die zukünftige politische Existenz der Schweiz.

Auch in dem Comité, welches die auf Sardinien bezüglichen Angelegenheiten näher zu erörtern beauftragt war, wurde Desterreich durch Wessenberg vertreten. Seine Aufgabe in demselben zersiel in zwei von einander verschiedene Theile. Der erste bezog sich auf die diesem Lande zugedachte Bergrößerung durch das Gebiet der ehe= maligen genuesischen Republik. Es war dieß einer der wenigen Buntte, hinsichtlich dessen sich die zur Entscheidung berufenen Groß= mächte ziemlich einmüthig zeigten. Für Desterreich konnte zwar ein ansehnliches Anwachsen der Macht Sardiniens nicht gerade willsommen sein, aber einerseits wurde dieser Staat auch durch ein solches noch immer nicht mächtig genug, um für sich allein Desterreich Anlaß zu wirklich gegründeten Besorgnissen zu geben. Und andererseits durste man sich in Wien nicht verhehlen, daß der Fortbestand Genua's als einer unabhängigen Republik auch in Benedig die Sehnsucht nach einer gleichen politischen Stellung wieder wachrusen könnte. Die eiseigen Bemühungen des einer der vornehmsten genuesischen Familien entstammenden Marchese Brignole, seiner Baterstadt ihre ehemalige Unabhängigkeit wieder zu verschaffen, blieben daher bei Desterreich sowohl als bei den übrigen Congresmächten ohne Erfolg.

Ein gleiches Schicffal war ber Beftrebung Beffenbergs beichieben, für Desterreich ben Landstrich weftlich vom Ticino und vom Lago maggiore zu erhalten, burch welchen die vom Simplon herabtommende Strafe nicht auf fardinischem, sondern auf öfterreichischem Gebiete nach Stafien gelangt ware. Wie er es ichon vor feiner Berufung in den Congreß gethan, fo entwidelte Beffenberg auch jest wieder Die für biefes Broject in Die Bagichale fallenden Grunde in ausführlicher Beije. Rachbem er im Intereffe ber Bewohner ber Lombardie die Wiederberftellung fammtlicher Bestimmungen bes im Jahre 1751 gwijchen Defterreich und Cardinien abgeschloffenen Bertrages als nothwendig bargelegt, fommt er auf ben neu festauftellenben Grengang gu fprechen und hebt hervor, daß ber im Barifer Friedensvertrage angenommene für Defterreich feinen Bertheidigungspunft wiber einen gegen ben Mincio gerichteten feindlichen Angriff barbiete. Außerdem würde hiedurch die Lombardie ihres wichtigften Berfehrsmittels mit ber Schweig, ber Strafe fiber ben Simplon beraubt. Bon dem Augenblide angefangen, in welchem dieje in eine frembe Sand übergienge, wurde fie ben öfterreichifden Sandern in Italien nur jum Schaben gereichen. Denn ein Gegner, ber fich im Befige ber bon ber Simplonftrage burchicimittenen Defileen befinde, tonne jederzeit ungehindert herabsteigen in die lombarbische Ebene. Augerdem fei biefe Strage ber einzige Bertehremeg für ben Sandel mit ber Schweis, und man burfe noch hinzufugen, bag fie auf Roften ber Mailander gebaut worben fei. 1)

<sup>2)</sup> Points de négociation entre les Cours de Visnne et de Turin. Son Bergenberg mit einem Schriben wem 21. Nevember 1814 bem Jürften Metternich übersenbet.

Wessenberg geht aber noch viel weiter in seinen Begehren. Um Desterreich an dieser seiner Südwestseite sicherzustellen, hält er eine Grenzlinie für wünschenswerth, welche sich von den Penninischen Alpen bis zum Monte Rosa und dann die ganze Sesia entlang von dem Ursprunge dieses Flusses bis zu dessen Mündung in den Poerstrecke. Hierauf sollte sie dem Laufe dieses Stromes bis Balenza solgen und endlich bei Alessandria den Tanaro erreichen, um längs dieses Flusses wieder an den Po zurückzugelangen. Das sei, so meinte Wessenberg, die einzige militärische Linie jenseits des Mincio. Wäre sie aber durchaus nicht zu bekommen, so würde es doch von sehr großer Wichtigkeit sein, wenigstens den nördlichen Theil des Departements der Agogna und das Besatungsrecht in Alessandria für Oesterreich zu erwerben.

Man sieht wohl daß dort, wo es um die Interessen seines Baterlandes sich handelte, auch Wessenberg nicht gerade bescheiden war in seinen Begehren. Seine Rechtsertigung hiefür oder wenigstens seine Entschuldigung liegt jedoch in der Betrachtung, daß wenn Sardinien, ohne daß es zur Besreinng Europa's vom Joche Napoleons irgend etwas hinzugethan, eine so ansehnliche Bergrößerung wie die durch das ganze ehemals genuesische Gebiet erhielte, auch Desterreich nicht ohne allen Antheil an diesem Gewinn bleiben sollte. Aber Wessenberg versiel wohl bei diesem Verlangen selbst in den Fehler, den er bei Anderen so oft mit Anwendung des Sprichwortes rügte: "Wer zu viel verlangt, erhält nichts."

Wenn der Hauptgrund für die beträchtliche Verstärfung Sarbiniens in dem Bestreben der Mächte zu sinden ist, es zu einem widerstandssähigen Bollwerk gegen Frankreich in dessen Südosten werden zu lassen, so sollte aus den gleichen Motiven ein solches auch aus dem mit Belgien vereinigten Holland im Norden Frankreichs gemacht werden. Gleichsam von selbst siel diese neugeschaffene Krone dem Prinzen Wilhelm von Oranien zu, dem vor Allem seine Abstammung hierauf das erste Anrecht verlieh. Außerdem hatte der Prinz, ein Schwager des Königs von Preußen, zu den eifrigsten und standhaftesten Widersachern Napoleons gehört, sowohl in preußischem als in österreichischem Dienste gegen ihn gesochten und darüber alle seine Besitzungen verloren. Ihn hiefür zu belohnen, darin schienen nun alle früher verbündeten Mächte wetteisern zu wollen. Wessenderg aber nahm an den hierauf bezüglichen Ber-

handlungen einen so lebhaften Antheil, daß Metternich dieß noch nach anderthalb Jahrzehnten ausdrücklich hervorhob und auch der neue König von Holland ihm durch eine Reihe von Jahren danksbar ergeben blieb, bis endlich der Lauf der Ereignisse hierin eine Aenderung herbeiführte.

Much an bem Buftandefommen ber Bereinbarungen, welche bie Schifffahrt auf den mehrere Staaten berührenden, insbesondere beutschen Aluffen betrafen, hatte Beffenberg als Mitglied ber hierauf beguglichen Specialcommiffion wefentlichen, aber boch viel geringeren Untheil als Undere, insbesondere als Wilhelm von Sumboldt. Bei weitem die wichtigfte Aufgabe jedoch, beren Erfüllung ihm während ber Dauer bes Wiener Congreffes oblag, erftand ihm aus feiner Theilnahme an ben Berhandlungen über bie Geftalt, welche bem gemeinsamen Banbe zu geben war, bas fünftighin bie verschiebenen Staaten Deutschlands zu einem Bangen vereinigen follte. Aus ben Bertretern Defterreichs und Preugens, neben benen für Baiern Fürft Brede, für Sannover bie Grafen Münfter und Sarbenberg, für Bürttemberg endlich ber Staatsminifter Freiherr von Linden Sit und Stimme befagen, murbe ber hiezu berufene Musichuß gebilbet, ber berühmte Lehrer bes Bolferrechtes aber, Georg Friedrich von Martens, führte bas Protofoll.

Bu ber am 14. October stattsindenden ersten Sitzung brachte Wessenberg einen von ihm selbst ausgearbeiteten Entwurf einer Erstärung mit, durch welche den in dem Ausschusse nicht vertretenen deutschen Regierungen dessen Jusammensetzung sowie die ihm gestellte Ausgabe kundgegeben werden sollte. Die letztere lag nach Wessenbergs Ausdruck in der Feststellung der Modalitäten, unter denen der sechste Artifel des Pariser Friedensvertrages, der die Bereinigung der Staaten Deutschlands in ein Föderativsystem aussprach, verwirklicht werden sollte. Bei diesem Werke seien, war in der von Wessenberg entworssenen Erklärung gesagt, die fünf deutschen Regierungen der Austimmung ihrer Mitstände schon im Boraus gewiß, weil sich dieselben ja schon größtentheils durch die zur Erhaltung der deutschen Freiheit dessintiv sestzusende Ordnung der Dinge ersordert werden würden. \*\*1)

<sup>1)</sup> Beffenberge Entwurf einer Declaration bes Camina an ni-

Es ift aus dem Protofolle der betreffenden Sitzung nicht zu ersehen, weßhalb während derselben die von Wessenderg entworsene Erklärung nicht zur Berathung kam, ja sogar, wie es scheint, gar nicht vorgelegt wurde. Wohl aber sinden wir, daß man Martens mit der Ausarbeitung einer solchen betraute. Aber auch über ihr schien sein günstiger Stern zu walten, denn auf Metternichs Antrag wurde in der nächsten Sitzung i) von der Aussertigung einer derartigen Erklärung überhaupt Abstand genommen und beschlossen, sich darauf zu beschränken, gegebenen Falles eine ihr angemessene Sprache gegen die Vertreter der übrigen deutschen Staaten zu führen.

Bei weitem wichtiger war jedoch der gemeinsame Borschlag, der in derselben Sitzung von den Bevollmächtigten Desterreichs und Preußens für die Gestaltung des zufünftigen Bundesverhältnisses eingebracht wurde. In diesem einmüthigen Borgehen der deutschen Großmächte lag die Bedeutung ihres Schrittes, während die Anträge, die sie befürworteten, wohl schon von vorneherein zu gegründeten Bedeuten Anlaß geben mußten.

Ehe auf sie hier näher eingegangen werden kann, wird darauf hinzuweisen sein, daß die Borgänge, welche sich auf die Neuordnung Deutschlands bezogen, vor nicht gar langer Zeit von einem seither leider Berstorbenen zum Gegenstande einer Darstellung gemacht wurden, <sup>2</sup>) welche hinsichtlich der stylistischen Meisterschaft, mit der sie entworsen ist, eben so hoch steht als sie vom Standpunkte der historischen Wahrheit aus ein entschiedenes Berdammungsurtheil verbient. Alles was von preußischer Seite geschah, wird dort als vortresslich, als auf den edelsten, uneigennützissten Beweggründen beruhend geschildert, und wo dieß durchaus nicht mehr angeht, wenigstens so viel als nur immer möglich entschuldigt. Was aber Desterreich und Hannover thaten, von Baiern und Württemberg gar nicht zu reden, wird schon von vorneherein hämisch beurtheilt, in den Stand gezerrt und in solcher Weise in ein vollkommen salsches Licht gestellt.

Bewundernswerth ift ohne Zweisel das schriftstellerische Talent, welches aufgewendet wurde, um das wohl nur durch viel zu weit getriebene Boreingenommenheit irregeleitete eigene Urtheil auf weite Kreise zu übertragen. Aber so tief der hiedurch bewirkte Eindruck

<sup>&</sup>quot; Mm 16. Detober.

beinrich von Treitschle. Deutsche Beschichte. Band 1.

immerhin fein mag, fo wird boch ber hoffnung nicht gang zu entfagen fein, daß auch in biefer Beziehung die Bahrheit endlich fich Bahn brechen und es bahin bringen wird, bas übertriebene Lob wie ben ungerechtfertigten Tabel gurudguführen auf bas ihr entsprechende Dag. Wer allein von biefem Streben nach Wahrheit fich leiten läßt, wird fich bald überzeugen, daß die Triebfeder der beutschen Regierungen, die öfterreichische und die preugische mit inbegriffen, bei allen fo ziemlich die gleiche, die eines freilich ziemlich weit getriebenen Egoismus war. Die Intereffen bes eigenen Staates waren es. welche für fie Alle faft ausschließlich im Borbergrunde ftanben. Bas aber Deutschland als Gesammtbegriff, was die beutsche Nationalität und insbesondere jene Ginheit bes Baterlandes anging, welche fvaterbin ben Bielpunkt jo ebler und jo berechtigter Beftrebungen bilbete. fo wurde dieß bamals von ihnen wohl ausnahmslos erft in die zweite Linie gestellt, ja von ben ehemaligen Rheinbundstaaten gar nicht beachtet.

Wie die Sofe felbst, so verhielten fich natürlicher Beise auch ihre Diplomaten. Auf preußischer Seite war wohl nur beshalb ein etwas größerer Gifer für die reindeutschen Intereffen als auf ber Defterreichs und Sannovers bemertbar, weil mit ihnen basjenige Breugens zusammenfiel, welchem bereinft ben erften Blat, ja die Dberherrichaft in Deutschland zu verschaffen, ichon zu jener Beit bas nicht immer eingestandene, aber boch allmälig beutlicher hervortretende Endziel ber preußischen Bestrebungen murbe. Und bag bievon bie Saltung anderer beutschen Sofe, insbesondere berjenigen von München und von Stuttgart recht unvortheilhaft abstach, läßt fich in gar feiner Beise bestreiten. Aber um auch gegen fie nicht ungerecht zu werden, wird man nicht außer Acht laffen durfen, daß fie nicht Deutschland, sondern ber Barteinahme für Napoleon und ber Belohnung für fie ein Emportommen verbanften, welches ihnen unter ben früheren beutschen Berhaltniffen wohl niemals zu Theil geworben ware. Daß badurch in jenen Landern, und ichon gar bei ihren Regierungen bas beutiche Baterlandsgefühl nicht gerabe geftartt werben fonnte, war gewiß lebhaft zu bedauern, aber boch auch wieber leicht zu erflaren.

Jedoch auch Berfonlichkeiten, beren echt beutsche Gefinnung von vorneherein feinen Augenblid bezweifelt werben tounte, unter ihnen in vorberfter Reihe ber Freiherr von St hervor, beren Undurchführbarfeit auf ber Sand lag und burch die nichts Anderes als die unendliche Schwierigfeit ber Aufgabe bargethan wurde, beren Lojung fie anftrebten. Es genügt auf ben Blan binguweisen, über ben fich schon im Juli 1814 Stein mit Sarbenberg geeinigt hatte. Ihm zufolge follte Defterreich in ben beutschen Bund nur mit feinem Länderbefige weftlich vom Inn, fomit ohne bas Ergherzogthum und ohne bie Steiermart, etwa nur mit bem zwanzigften Theile feines Umfanges eintreten. Daß bie öfterreichischen Staatsmanner hiegegen energische Einsprache erheben wurden, war unschwer vorherzusehen, und jedenfalls weniger zu verwundern, als wie Sarbenberg einem Projecte zustimmen tonnte, bemgufolge auch Preugen nur mit feinem Gebiete weftlich von ber Elbe bem Bunde angehören follte. Die Leitung besselben bachte man von vorneherein dualiftisch gu gestalten, indem man Desterreich ben Borfit, Breugen aber die Beichäftsführung übertrug. Außerdem follte gur Sandhabung ber Executive ein Rath ber Kreisoberften eingesetzt werben, von benen Defterreich und Preugen je brei, die übrigen Bundesmitglieder aber jujammen fünf ernennen würden. Und mit diesem in jo verfümmerter Beftalt geschaffenen Bundesftaate follten die zwei beutschen Großmächte völkerrechtliche Bündniffe abschließen, zu denen man auch noch die Schweiz und die Rieberlande einladen wollte. 1)

Einige Alehnlichseit mit diesem Entwurse bot derjenige dar, welchen Metternich im Einverständnisse mit Hardenberg in der Ausschußesstung vom 16. October vortrug. Aus zwölf Pankten bestand er; sein Hauptvorzug lag darin, daß von der ursprünglich projectirten Selbstverstümmlung Deutschlands Umgang genommen und der Beitritt Desterreichs und Preußens zum Bunde mit ihren deutschen Ländern überhaupt in Borschlag gebracht wurde. Hiegegen war wieder die von Stein proponirte Areiseintheilung beibehalten und ein Rath der Areisobersten beantragt, in welchem Desterreich und Preußen mit je zwei, Baiern, Hannover und Bürttemberg mit je einer Stimme vertreten sein sollten. Dieser Rath der Areisobersten hätte ununtersbrochen in einer und berselben Stadt versammelt zu bleiben und seine Entscheideidungen mit Mehrheit der Stimmen zu tressen. Ausschließlich zugewiesen waren ihm die Leitung und die ansübende Gewalt des Bundes, seine Bertretung nach Außen hin in den Fällen, in denen

t) Geschichte ber beutichen Berfaffungofrage von Wilhelm Abolf Schmidt, gegeben von Alfred Stern. Stuttgart 1890. S. 159-172.

er als Ganges ericheinen muffe, endlich die Entscheidung über Krieg und über Frieden.

Neben dem Rathe der Kreisobersten sollte auch ein solcher der Fürsten und der freien Städte eingesetzt werden. Birilstimmen wären darin den Bertretern solcher regierenden Häuser zuzugestehen, denen durch das Alter ihrer fürstlichen Bürde, den Glanz ihres Geschlechtes und die Anzahl ihrer Unterthanen hierauf Ansprüche erwüchsen. Bon neufürstlichen Geschlechtern dürsten sich nur solche darunter besinden, deren Gebiet eine Anzahl von mehr als hunderttausend Seelen beherberge. Auch die übrigen fürstlichen Häuser so wie die freien Städte würden, und zwar mit Curiatstimmen in dieser Corporation vertreten sein. Sie würde sich gemeinschaftlich mit dem Rathe der Kreisobersten hauptsächlich mit allgemeinen, die innere Wohlfahrt betressehen Gegenständen zu beschäftigen haben und nur einmal im Jahre tagen. In beiden Rathsversammlungen habe Desterreich das Directorium auszuüben, worunter man jedoch nur eine bloß formelle Leitung der Verhandlungen verstehe.

Der Wirfungstreis der Kreisobersten sollte dagegen in der Aufrechthaltung des Bundesvertrages und der Bundesbeschlüsse, in der Leitung
der Kreisversammlungen, in der höchsten Aufsicht über das Kriegswesen des Kreises und endlich darin bestehen, mit ihren Gerichten
die letzte Instanz für diesenigen Kreisstände zu bilden, welche nach
dem Bundesvertrage nicht selbst eine solche besäßen. Um zu verhindern, daß nicht ein einzelner Bundesstaat die äußere Sicherheit
Deutschlands in Gesahr bringe, habe seder deutsche Fürst, der keine
Länder außerhalb Deutschlands besiße, sich zu verpslichten, weder
Kriege für sich mit auswärtigen Mächten zu führen noch Antheil an
solchen zu nehmen. Ohne Borbehalt der Zustimmung des Bundes
dürfe er keine hierauf abzielenden Allianzen schließen oder Subsidienverträge eingehen. Endlich hätten sie Alle sich des Rechtes der Bekriegung unter einander zu begeben und sich bei ihren Streitigkeiten
der hundesgerichtlichen Entscheidung zu unterwerfen.

In ben beiden letzten Paragraphen wurde auch ber bis bahint ganz unbeachtet gebliebenen Unterthanen gedacht. Der zu errichtende Bundesvertrag, hieß es in Bezug auf sie, habe eine ftändische Berfassung in jedem einzelnen Bundesstaate und ein Minimum ber ständischen Rechte als nothwendig zu erklären. Und zum Schlusse wurde auch noch gesagt, daß jeder Deutsche gewisse Rechte, wie das der Aus-

wanderung unter bestimmten Beschränkungen, oder das in den Dienst eines anderen deutschen Staates als seines Heimatlandes zu treten, für sich in Anspruch nehmen dürfe.1)

Auch in der vorläufigen Erörterung, die sich über diese Borsichläge entspann, gingen die Bertreter Desterreichs und Preußens einmüthig Hand in Hand. Besonders dabei hervorzuheben ist nur Metternichs Bemerkung, daß der Borschlag, Desterreich das Präsidium zu übertragen, zuerst von Preußen gemacht und von österreichischer Seite nur unter der ausdrücklichen Bedingung angenommen worden sei, daß er sich einzig und allein auf den formellen Geschäftsgang beschränke, somit der sonstigen Gleichberechtigung sämmtlicher Mit-

glieber hieburch fein Gintrag geschehe.

Hatten Brede für Baiern, und Linden, dem sich auf ausdrückliches Begehren seines Königs nun auch der Staatsminister Graf
Binhingerode zugesellte, für Bürttemberg in particularistischem und
absolutistischem Sinne Einwendungen gegen die eingebrachten Borjchläge erhoben, so wurden ihre Aussiührungen schon in dieser, noch
mehr aber in den folgenden Sihungen von den Bevollmächtigten
der drei übrigen Staaten lebhaft bekämpst, und die Behauptung ist
unwahr, daß diesenigen Desterreichs und Hannovers hierin hinter
denen Preußens zurückgeblieben seien. So war es Münster, der
sich voll Siser gegen Winzingerode's Mittheilung erhob, er sei von
seinem Könige dahin instruirt, sich auf gar nichts einzulassen, was
dessen Sonige Beschränkung auferlegen könnte. Münster verstärkte seine
mündliche auch noch durch eine schriftliche Erklärung, die er dem
Sibunasprotokolle vom 22. October beilegen ließ.

Hatte hinsichtlich bieses Punktes sogar Brede gegen seine württembergischen Collegen gestimmt, so trug er ihnen doch in Bezug auf einen anderen wieder die Fahne des Particularismus voran. Heftig vertrat er das bisherige Recht seines Königs, mit aus-wärtigen Staaten Bündnisse zu schließen, und er brachte es wirklich bahin, daß man ihn aufforderte, eine Fassung des betreffenden Artikels zu versuchen, über welche man sich vielleicht zu einigen vermöchte.

Auch in Bezug auf einen, die Stimmenzahl im Rathe ber Rreisoberften betreffenben Ginfpruch Brebe's liegen bie Bertreter

<sup>1)</sup> Erfte Propositionspuntte, mit Correcturen von Weffenbergs Sand. Beilage jum Sigungsprotofolle vom 16. October.

Desterreichs und Preußens sich nachgiebig finden. Zwar gingen sie nicht darauf ein, daß entweder Desterreich und Preußen nur eine oder gleich ihnen auch Baiern zwei Stimmen einzuräumen wären, aber sie ließen sich doch zu dem Zugeständnisse herbei, daß in all den Fällen, in denen die drei übrigen Areisobersten einstimmig einer anderen Meinung als die Bertreter der zwei deutschen Großmächte sein würden, jene drei Stimmen hinreichen sollten, um einen Majoritätsbeschluß zu vereiteln. In einem derartigen Falle könnten ja, so meinten sie, um eine Mehrheit zu erzielen und zu verhindern, daß irgend eine Angelegenheit wegen Gleichheit der Stimmen unausgetragen bliebe, Baden und Hessen dem Rathe der Kreisobersten beigezogen werden.

Die wiederholt ausgesprochene Behauptung, Fürst Metternich sei damals grundsätlich auf Schwächung der zu vereinbarenden Bundesversassung ausgegangen, wird von einem der gewissenhaftesten Geschichtsforscher der neuesten Zeit als nicht der Wahrheit entsprechend erklärt.<sup>2</sup>) Daß gerade Metternich es war, der in jenen Tagen den Sonderbestrebungen Baierns und Württembergs vielleicht noch nachbrücklicher als selbst die preußischen Bevollmächtigten entgegentrat, zeigte sich, um nur einen einzigen Fall zu erwähnen, in der Situng vom 26. October in deutlichster Weise. Mit der ihm eigenen Unverstrorenheit hatte Wrede erklärt, daß Baiern zwar, weil solches allgemein gewünscht werde, dem beabsichtigten Bunde beitreten wolle, daß dieß jedoch nicht in Anbetracht seines speciellen Interesses geschehe. Denn es vermöchte den Vortheil, den es hieraus ziehen könne, ebensogut durch Bündnisverträge mit einzelnen Mächten zu erreichen.

Mit Nachbruck wurde ihm hierauf von Metternich erwiedert, daß Baiern den ungeheuren Sewinn in Anschlag zu bringen habe, der auch ihm aus der Besestigung der Ruhe in Deutschland erwachse. Aber auf diese Ruhe wäre nur dann zu hoffen, "wenn Deutschland als ein einiger, energischer Staat gegen alle auswärtigen Mächte auftreten könne."

In ben folgenden Situngen ber beutschen Conferenz wurde bie Berathung über ben von Desterreich und Preugen eingebrachten Entwurf eifrigst fortgesetzt. Lebhaft betheiligte sich auch Bestenberg

<sup>1)</sup> Sigungsprotofoll pom 24. October.

<sup>2)</sup> With. Ab. Schmidt. S. 233.

a) Sigungsprotofoll vom 26. October.

an ber stattfindenden Erörterung, und fehr haufig brachte er umfichtig entworfene Abanderungsvorschlage ein, 1) welche benn auch wenigftens im Allgemeinen nicht ber Buftimmung entbehrten. Aber freilich murbe ihnen biefelbe von Seite Baierns und Bürttembergs weit feltener ale von ben brei anderen Staaten gu Theil. Feft hielten biefelben gujammen, und Wrede's Beftreben, bas nach feinem eigenen Beftandniffe von allem Anfange an barauf gerichtet war, Zwietracht awifchen Defterreich und Breugen zu faen, 2) blieb wenigstens binfichtlich beffen, mas fich auf die gufünftige Geftaltung Deutschlands bezog, jo ziemlich erfolglos. Um fo inniger schloß er nach wie vor an die Bertreter Bürttembergs fich an, von benen nun Bingingerobe viel häufiger und leidenschaftlicher als Linden bas Wort führte. Dit besonderer Beftigfeit entbrannte der Streit in dem Augenblide, in welchem man begann, von ber Bufammenfetung bes zweiten, bes Fürstenrathes, und von ben Befugniffen zu reden, die man ihm beilegen wollte. Schlieglich erflarten Die wurttembergifchen Bevollmachtigten, fie feien angewiesen, ihre Meinung hierüber erft bann ausmiprechen, wenn ber hiefur in Ausficht gestellte umfaffende Borfchlag vorliegen wurde. Run wurde biefe Situng, die breigehnte und lette ber erften beutichen Confereng, bis auf Beiteres geichloffen; von einer formlichen Austrittserflärung ber Bürttemberger aus bem Rathe ber Fünf, wodurch "vor den Angen des spottenden Europa's die deutsche Bentarchie ju Grunde gegangen fein foll", 3) ift wenigftens in bem betreffenden Sigungsprotofolle 4) mit feinem Borte bie Rebe.

Kamen nun auch die Berathungen des für die deutschen Angelegenheiten tagenden Ausschusses für einige Zeit zum Stillstande, so läßt sich doch nicht auch ein Gleiches von den Bemühungen behaupten, in dieser Sache zu irgend einem Ergebnisse zu kommen. Allerdings waren die Zielpunkte, denen hiebei zugestrebt wurde, von einander äußerst verschieden. Die von Seite Baierns und Württembergs im Ausschusse errungenen Lorbeern ließen auch Baden nicht schlasen. An dem Tage, an welchem die Conferenz ihre letzte Sitzung abhielt,

<sup>1)</sup> Bergl. Schmibt, S. 238.

<sup>\*)</sup> Brede an Montgelas. Bien, 24. December 1814. Bei Beilmann. Fürft Wrebe. S. 409.

<sup>3. 286-293</sup> überzeugend dargethan.

reichte Baben eine Berwahrung ein, durch welche es feinem Großherzog alle Rechte einer unbeschränften Couveranetat vorzubehalten erflärte. Und in auffallendem Gegenfate hiezu ftand eine Collectionote, welche am gleichen Tage von mehr als zwanzig ber fleineren Fürsten und ben beutschen Städten eingebracht wurde. Darin baten fie Defterreich und Breugen, allen bentichen Staaten einen neuen, auf gleichen Rechten und einer vollständigen Reprafentation aller Bundesglieber beruhenden Berfaffungsplan vorzulegen; ein beuticher Raifer muffe an die Spipe bes Bundes gestellt werben. Bahrend alfo die Einen, Die Mittelgroßen, fich auf ihre vermeintlichen Rechte fteiften und Miene machten, die Stellung unabhängiger Machte beizubehalten, welche zu fpielen ihnen niemals weniger als unter bem Druce ihres Zwingheren Napoleon erlaubt gewesen war, zeigten bie Unberen, Die Rleinen, fich zu ziemlich weitgehender Unterwerfung unter bas qufünftige Reichsoberhaupt bereit. Aber weber ben Ginen noch ben Anderen wurde die Erfüllung ihrer Buniche gu Theil.

Bas junachft bas fo beiß begehrte Bieberaufleben ber beutschen Raiferwürde betraf, jo lag ber enticheibende Beweggrund für Defterreich, nicht hierauf einzugeben, ohne Zweifel in ber tiefeingewurzelten Uebergengung, bag von Seite Breugens niemals eine wirkliche Unterordnung unter ein berartiges Reichsoberhaupt zu gewärtigen fei. Befite man aber weber die Macht noch ben Willen, Breugen gewaltfam zu einer folden Unterordnung zu zwingen, fo muffe die Raifer= wurde neuerdings ju jenem Schattenbilde werben, bas fie feit ben Tagen Frang bes Erften, bes Gemals ber Raiferin Maria Therefia, bis berab auf beffen Entel gewejen fei. Daß ber Lettere fein Berlangen barnach trug, wieber in eine Stellung gu treten, bei welcher bas reale Machtverhältniß in grellftem Gegenfage ju bem außeren Scheine ftand, lag auf ber Sand und fann ihm bei rubiger Ermagung burchaus nicht jum Borwurfe gemacht werben. Seine ernfte, nüchterne Anschanung ber Dinge ließ ihn feinen Augenblick verfennen, daß die Rolle, die man ihm gudachte, bas nominelle Oberhaupt eines Staatengebilbes ju fein, beffen nachstmächtigfter Beftandtheil von jeglicher Unterordnung unter basjelbe himmelweit entfernt war, weder eine feiner wurdige noch Deutschland irgendwie frommende fein fonnte. Much bag einige feiner Rathgeber, gu benen mobil auch Weffenberg gehörte, vor Allen aber bie, welche aus beutichen Staaten ftammten, jur Bieberannahme ber

riethen, brachte hierin ebensowenig eine Aenderung hervor, als dieß bie Dentschriften über diesen Gegenstand vermochten, von denen die bedeutendste sogar von einem der Bevollmächtigten Rußlands, dem Grasen Kapodistrias, aber freilich unter dem maßgebenden Einflusse Steins verfaßt worden war.

lleberhaupt war damals die Beriode der Dentschriften über Deutschlande fünftige Gestaltung und ber Entwürfe für fie. Richt weniger als zwei ber letteren arbeitete jett Bilbelm von humboldt aus, den einen mit Beibehaltung der bisher beobachteten Kreisverfassung und ben anderen ohne fie, benn gu lebhaft mar im Laufe ber Erörterungen der Widerspruch gegen diese Art der Neueinrichtung Deutschlands laut geworden, als daß er nicht Beachtung verdient hatte. Auch Bessenberg trat mit einem berartigen Entwurfe hervor, aber wir wiffen nicht, ob er bei beffen Ausarbeitung feinen eigenen Gingebungen, ober mas mahrscheinlicher ift, benen Metternichs folgte. Auch soll nicht geleugnet werden, daß derselbe wo möglich noch weniger als die von Humboldt herrührenden Projecte den Bunichen entsprach, welche ichon damals von einer freilich nicht übergroßen Anzahl feuriger, meistens den kleineren deutschen Staaten angehöriger Patrioten gewiß nicht mit Unrecht gehegt wurden und die erft in den folgenden Jahrzehnten mit stets zunehmendem Nachdrucke sich Geltung verschafften.

## XVII.

## Der prenfifd-fachfifde Streit.

er nun eintretende Stillftand in ben Berhandlungen, welche fich auf die gufünftige Gestaltung Deutschlands bezogen, murbe zum Theile wenigstens auch durch die Ungewißheit verursacht, die über bas Schicffal bes Königreiches Sachsen noch immerfort herrschte. Bahrend in ben bisher gur Erörterung gelangten Entwürfen von biefem Lande mit teinem Worte gesprochen wurde und es faft ben Anschein gewann, als ob man basselbe gar nicht mehr als existirend betrachte, barg boch gerade biefe Frage einen tieftlaffenden Zwiefpalt zwischen Desterreich und Preußen in fich. Indem letteres hartnäckig auf feiner Forberung, gang Sachfen für fich gu erhalten, beftanb, war man fich am Wiener Sofe ber ichweren Schädigung recht aut bewußt, die aus ber Bernichtung Cachjens als Staat für Defterreich hervorgeben mußte. Der Raijer felbit begte wohl niemals einen Zweifel hierüber und feine Bevollmächtigten thaten baber nur ibre Bflicht, wenn fie ben fo weit greifenden Entwürfen Breugens wiberftanden. Aber freilich schien die Entschiedenheit, mit der fie bieß thaten, bei bem Ginen und zwar bem Ginflugreichften aus ihnen nach und nach etwas zu erlahmen.

Wie eifrig Wessenberg sich seinerseits abmühte, die österreichische Politik zu standhafter Bekämpfung der Plane Preußens auf das ganze Königreich Sachsen zu drängen, ist bereits erwähnt worden. Einen unermüdlichen Mitkämpser fand er in diesen Bestrebungen an Gent, der ausdrücklich Wessenberg für seinen treuen Verbündeten in einer Sache erklärt, die täglich ausssichtsloser werde. ') Und daß Gent sie als solche bezeichnen mußte, daran war wohl hauptsächlich

<sup>3)</sup> Bent, Tagebücher, G. 328.

die schwankende Haltung schuld, in welche Metternich hinsichtlich bieses Bunktes allmälig gerathen war.

Mit Worten, wie sie einschmeichelnber kaum mehr gedacht werden konnten, hatte Hardenberg den öfterreichischen Minister für die Ersfüllung der Wünsche Preußens zu gewinnen gesucht. Er versicherte ihn der steten Bereitwilligkeit des Königs, mit Desterreich und England in engstem Einvernehmen zu handeln, nm Rußland dahin zu bringen, sich von den Grundsähen der Allianz nicht zu entsernen und densielben die Absichten anzupassen, die es hinsichtlich Polens verfolge. Aber freilich besinde sich Preußen in Bezug auf seine eigene Lage in so großer Unwissenheit, daß es die erste seiner Pflichten, an sich selbst zu denken, nicht aus den Augen verlieren dürse.

Die Forderungen Preußens näher entwickelnd, bezeichnet sie Harbenberg als gemäßigt und den Verträgen entsprechend. Nicht nur das allgemeine Interesse, auch dassenige Desterreichs verlange, daß Preußen start sei. Alle übrigen Staaten hätten im Vergleiche zu ihrem Zustande im Jahre 1805 seither beträchtliche Vergrößerungen erlangt, und nur Preußen, welches bei weitem die meisten Anstrensungen für die gemeinsame Sache gemacht, wolle man solche mißsgönnen. "Sie können mich unmöglich tadeln, theurer Fürst," schreibt Hardenberg hierüber, "wenn ich Sie inständig bitte, sich, nachdem Sie die Ermächtigung Ihres kaiserlichen Herrn hiezu eingeholt, deutlich und bestimmt über die Fragen zu erklären, welche zwischen uns ausszutragen sein werden."

Bu biefen Fragen fich wendend, ftellt Hardenberg beren brei auf und kleidet fie in folgende Worte:

- "1. Stimmt Defterreich ber Bereinigung gang Sachsens mit Preugen ju?
- 2. Wird man dem Könige von Sachsen, der jede andere Entschädigung ausschlägt, oder seiner Familie dennoch eine solche anbieten? Und wenn, würde man nicht in Italien, und zwar in den drei Legationen, sei es ganz oder nur zum Theile, die hiezu geeigneteste sinden?
- 3. Entsagen Sie dem Gedanken, Mainz an Baiern zu geben, für welches mein Plan sehr vortheilhafte Bedingungen enthält? diesen Play, das stärkste Bollwerk für den Norden umöglich im Stich lassen."

Sobald er von Metternich im Namen des Kaisers die Berficherung erhalten haben werde, daß Preußen hinsichtlich dieser drei Punkte auf die nachdrückliche Unterstützung Desterreichs zählen dürse, sei er bereit, erklärte nun Hardenberg, hinsichtlich der polnischen Angelegenheiten in ein inniges Einwerständniß mit dem Wiener Hofe zu treten. Und schließlich begehrte er noch dessen Zustimmung, daß die bisher von Rußland geleitete Verwaltung Sachsens von nun an in Preußens Hände gelegt werde. 1)

Fast zwei Wochen vergingen, ohne daß Harbenberg auf dieses Schreiben, in so drängendem Tone es auch gehalten sein mochte, von Seite Metternichs eine Antwort erhielt. Es war eben der Gegenstand tiefgehender Meinungsverschiedenheit und sebhaften Widersstreites zwischen den österreichischen Staatsmännern selbst. In welch hohem Maße dieß der Fall war, geht aus den Worten hervor, mit denen Gent dem Fürsten Metternich die Uebersetung einer hierauf bezüglichen Denkschrift Castlereaghs zusandte. "Ich habe diese Note," so santen sie, "mit einem Gefühl von Scham übersett. Es ist schwer zu begreifen, wie Männer, die eine Reputation zu verlieren haben, solchen Armseligkeiten ihren Namen leihen können."

"Noch immer fann ich mich nicht entschließen, zu glauben, daß eine Sache, Die auf Diefe Weife vertheidigt wird, wirklich burchgeben fonnte, und ich weiß nicht, welche geheime Ahnung mir fagt, fie wird nicht burchgehen. Die Stimme ber Welt im weiteften Sinne bes Wortes ift dagegen; Bundesgenoffen ohne Bahl wurden aus ber Erde hervorwachsen, wenn wir das Signal zur allgemeinen Proteftation gaben, und die englischen Minifter felbst wurden die Rolle, Die fie hier gespielt haben, zeitig und ichmerglich genug bereuen. Ift es indeffen einmal beichloffen, daß diefes verberbliche Unternehmen in Erfüllung geben foll, fo wurde ich wenigftens die Bumuthung, auch noch beffen Rechtlichkeit anzuerkennen, niemals auftommen laffen." Er wurde in diefem Falle, fahrt Gent fort, die zu ertheilende Antwort auf die Anerkennung ber Nothwendigkeit grunden, bag zwischen Defterreich und Preugen bas innigfte Ginvernehmen bestehe. Dasfelbe murbe aber burch einen Wiberfpruch Defterreichs gegen Die Erwerbung Sachsens burch Preugen gefährbet, und ba nicht nur Breugen allein, fondern auch England fie wolle, fo bleibe Defterwick

<sup>1)</sup> Barbenberg an Metternich. Gigenh, gefchrieben-

nichts übrig, als bem höheren Zwecke ber Einigung mit Preußen und England bas von ihm verlangte und ihm so unendlich schmerzliche Opfer zu bringen. 1)

Noch immer ohne Antwort gelassen, kam endlich am 21. October Harbenberg in noch drängenderem Tone auf diese Angelegenheit zurück, und fast flehentlich bat er den Fürsten Metternich um die versprochene, aber disher fruchtlos erwartete Erklärung. 2) "Berzeihen Sie meine Zudringlichkeit," schrieb er ihm, "aber jeder fernere Aufschubscheint mir allzuschädlich zu sein, um noch länger stillschweigen zu können."

Nun vermochte auch Metternich nicht mehr zu zögern und am 22. October erließ er an Harbenberg und an Castlereagh zwar nicht ganz gleichlautende, aber doch in gleichem Sinne abgesafte Noten. Die Absichten Preußens auf ganz Sachsen verursachten, war in der an Hardenberg gesagt, dem Kaiser von Desterreich wahrhaften Kummer. Mit Schmerz sehe er, wie eine der ältesten Dynastien Europa's mit dem Verluste ihres von ihren Vorsahren ererbten Besitzes bedroht sei. Desterreichs Interesse verlange aus mannigsachen Gründen die Forterhaltung Sachsens, und enge Familienbande beständen zwischen dem Kaiser und dem sächsischen Königshause. Lebhafter Widerspruch von Seite anderer Mächte wäre vorherzusehen und eine gänzliche Einverleibung Sachsens berge für Preußen den Keim tiefgehenden Mißtrauens, für Desterreich aber den heftiger Anklagen von Seite der Staaten Deutschlands in sich, bei denen diese Maßregel einer allgemeinen Mißbilligung begegne.

So wichtig aber auch diese Erwägungen für den Kaiser von Desterreich seien, so würde er doch schließlich, wenn in Anbetracht der Zustimmung Englands und Rußlands die Vereinigung Sachsens mit Preußen ganz unvermeidlich geworden sein sollte, auch seinerseits nicht länger widerstreben. Jedoch nur unter der ausdrücklichen Bedingung könne er solches thun, daß diese Frage im Zusammenhange mit den übrigen auf die Territorialeintheilung Deutschlands bezüglichen Punkten geschlichtet werde und man bei der Festsehung des Grenzzuges sowie der Regulirung des Handels= und Schiffsahrtsverkehres die erfordersliche Rücksicht auf die österreichischen Verhältnisse nehme.

<sup>1)</sup> Ment an Metternich. 13. Det.

a an Metternich. Wien, 21. October. De grâce, envoyez-moi la ze eu la bonté de me promettre.

Die erste dieser beiden Bedingungen wurde noch dasin erläutert, daß sowenig dem Kaiser eine Theilung Deutschlands in einen Norden und einen Süden als Grundlage des fünstigen Bundesverhältnisses erwünscht, so sehr ihm vielmehr die Aufrechthaltung vollständiger Einheit für dasselbe und die gänzliche Gleichstellung des politischen Einflusses Desterreichs und Preußens willtommen wäre, darum doch seines Erachtens die beiderseitigen Vertheidigungssysteme nicht durcheinander geworsen werden dürsten; wenn man dieß zuließe, würde man sie beide vernichten. Der Kaiser erachte daher die Mainlinie, Mainz mit inbegriffen, als eben so wichtig für die Vertheidigung Süddeutschslands wie für die Sicherheit seiner eigenen Monarchie, und er müsse somit darauf bestehen, daß dieser Plat dem Süden verbleibe. 1)

Die hauptsächlichste ber Bedingungen, an welche von österreichischer Seite die Zustimmung zur Einverleibung ganz Sachsens in Preußen geknüpft wurde, mochte wohl eine bittere Pille für die jenes Ziel mit so leidenschaftlichem Eiser verfolgenden preußischen Staatsmänner sein. Aber sie wurde doch dadurch wieder etwas versüßt, daß Desterreich zu dem Uebergange der Berwaltung Sachsens an Breußen seine Einwilligung ertheilte.

Es versteht sich von selbst, daß Metternich seine Erklärungen nur mit ausdrücklicher Ermächtigung des Kaisers Franz abgeben konnte, aber es scheint doch, daß dieser nur mit äußerstem Widerstreben solches zuließ. In den Kreisen der Congreßmitglieder war die Meinung verbreitet, Metternich habe Sachsen zwar fallen gelassen, aber der Kaiser sträube sich noch dagegen." Und daß Franz sich auch hinsichtlich Polens nicht zu unbedingter Nachgiedigkeit zu verstehen gedenke, dafür gab er bei der ersten sich darbietenden Gelegenheit einen unvertennbaren Beweiß. Um Frühmorgen des 24. October verließ er Wien, um nach Ofen zu gehen, dort den Kaiser von Rußland und den König von Preußen zu empfangen, welche am gleichen Tage, jedoch zu späteren Stunden dahin abreisten. Während dieses längeren Busammenseins mit den beiden Monarchen in muß Franz dem Kaiser von Rußland in so unverblümter Weise seine Meinung über desselben außen habgieriges Auftreten und seine ernste Mißbilligung desselben auße

<sup>1)</sup> Metternich an Sarbenberg, 22. Detober.

<sup>2)</sup> Tallegrand an Lubmig XVIII. Wien, 19. Detober S. 376.

<sup>3)</sup> Kaiser Frang tehrte am 30. October nach Wien zurud, wo bie zwei anberen Monarchen am 31. eintrafen.

gesprochen haben, daß dieß eine gewaltige Wirkung auf Alexander hervorbrachte. Wenigstens finden wir, daß Metternich schon am 2. November dem Kaiser für die "Kraftäußerung zu Ofen" dankte und die lleberzeugung aussprach, daß man sich nun einer Entwicklung der polnischen Angelegenheiten nähere, die man bis jest nicht vorhersiehen konnte und welche man wohl auch ohne energisches Auftreten nicht hätte erwarten dürsen. 1) Der Kaiser aber entgegnete, er hoffe mit Gottes Hispe und mit Festigkeit die Sachen noch zu einem guten Ende gebracht zu sehen. 2)

In Folge der Aussichtslosigkeit des Planes, den König von Sachsen mit den drei Legationen als einer annehmbaren Entschädigung abzusinden, versiel man von preußischer Seite auf den Borschlag, ihm Münster und Paderborn mit 350.000 Einwohnern zu überlassen. Er würde den Titel eines Königs fortsühren dürsen, seine Nachsolger aber sollten den eines Großherzogs erhalten. Diese würden sich noch immer in einer günstigeren Lage als die übrigen Herzoge des Hauses Sachsen befinden.

Bedoch weder diefes noch andere Austunftsmittel, deren die preu-Bifden Staatsmanner in erstaunlicher Fruchtbarfeit noch mehrere aufs Tapet brachten, vermochten zu dem von ihnen fo lebhaft gewünschten Biele gu führen. Die Bedrangniß, in der fie gwischen ihrer beißen Begier, gang Sachsen für Preugen zu erwerben, und ber täglich geringer werbenben Wahrscheinlichkeit fich befanden, bag ihr Benüge geschehen werbe, ift wohl am beutlichsten aus einer neuerlichen, in beweglichstem Tone abgefaßten Borftellung ersichtlich, welche Sardenberg in ben erften Tagen bes December an Metternich richtete. "Trachten Gie barnach, theurer Fürft," fagt er barin, "Mittel gu finden, dem Buftande ber Dinge ein Ende zu machen, in dem wir und unglücklicher Beije befinden. Retten Gie Breugen aus ber Lage, in die es gerathen ift. Unmöglich fann es aus diefem schrecklichen Rriege, in welchem es jo viel eble Unftrengungen gemacht, allein in einem Buftande ber Schande und ber Schwäche heraustreten und Alle, Alle fich vergrößern, fich abrunden jehen, ja beren Fortbeftand jum großen Theile burch feine eigenen Rrafte fichern. Richt mit einem Schatten von Recht fann man verlangen, daß es allein gur

<sup>1)</sup> Metternich an ben Raifer, 2. November.

<sup>2)</sup> Der Raifer an Metternich, 3. november.

Genugthung Anderer so schwerzliche Opfer bringe, eher muß es Alles von Neuem aufs Spiel setzen. Ihr erlauchter Monarch, theurer Fürst, ist die Geradheit, die Aufrichtigkeit, die Rechtschaffenheit selbst. An ihn appellire ich. Legen Sie ihm diese Betrachtungen sowie das vor, was ich Ihnen gestern gab, und antworten Sie mir balb."

"Fleuch, Zwietracht, fleuch von unserem Gaue, weiche! Es horste auf derselben Rieseneiche Der Doppeladler und der schwarze Aar! Es sei sortan im ganzen deutschen Reiche Ein Wort, Ein Sinn, beschirmt von jenem Paar, Und wo der deutschen Sprache Laute tönen, Erblühe nur Ein Reich des Kräft'gen und des Schönen!"

"Ich habe mich nicht enthalten können, dieses, was ich von ungefähr gefunden, hieher zu setzen. Möchte es das Motto unserer deutschen Verfassung, und für das Wohl von ganz Europa, Desterreichs und Preußens werden."1)

So eindringlich biefe Borte auch lauten und fo wohlgemeint fie fein mochten, fo entbehrten fie boch bes fraftigften lleberrebungsmittels, ber inneren Wahrheit. Niemand bachte auch nur von fern baran, die heroifden Unftrengungen, welche Breugen nicht nur für feine eigene Sache, fonbern auch für bie gang Europa's gemacht, irgendwie verkleinern, es des reichlich verdienten Lohnes hiefur berauben, es allein leer ausgehen laffen zu wollen bei ber Bertheilung bes in diesem Rampfe errungenen und verfügbar gewordenen Gutes. Aber so harmonisch die von Sardenberg angeführten Berje auch flangen, fo konnten fie doch gerade für ein öfterreichisches Dhr unmöglich beftridend fein. Denn allgu oft hatte es aus preußischem Munde bas Wort vernommen, nur im Gegensate zu Defterreich fei Breugen groß geworben, als bag an ben in jenen Berfen gepriefenen vollständigen Umschwung und ichon gar an beffen nachhaltige Dauer hatte geglaubt werden fonnen. Um allerwenigsten war dieß bei bem ber Fall, an welchen Sarbenberg in biefer Gache ausbrücklich appelliren zu follen glaubte, bem Raifer Frang. Immer ftarter hatte in ihm die Ueberzeugung fich festgesett, daß jo wenig man auch Prengen

<sup>1)</sup> Sarbenberg an Metternich. Gang mit eigener Sand. Unbatirt, aber von Metternich mit bem Bermert verseben, bag er biefes Schreiben am 5. December erhielt.

eine ausgiebige Gebietserwerbung und mit ihr einen glanzenden Lohn für feine gang außerorbentlichen Leiftungen vorenthalten tonne und burfe, berfelbe boch nicht gerade in der Einverleibung gang Sachsens bestehen muffe. Wie Tallegrand in jenen Tagen an feinen Konig berichtet, erklärte Fürst Metternich bem Raifer Alexander, niemals werbe ber Raifer von Defterreich feine Buftimmung geben, bag Sachfen von Preußen vollständig verschlungen werbe. Um fich beffen zu vergewiffern, habe Alexander noch am felben Abende mit Frang geiprochen und ihm gefagt, die Souverane feien verpflichtet, den Bunfchen ihrer Bolter zu folgen. Das fächfische Bolt aber widerftrebe vor Allem einer Theilung feines Landes, und es wolle lieber gang ju Breugen gehören als feine Beimat gerftudelt feben. Schlicht und troden, wie es ichon fo feine Art war, antwortete hierauf Raifer Frang: "Ich verstehe nichts von biefer Lehre. Rach meiner Meinung fann ein Fürst, wenn er bieß will, einen Theil feines Landes abtreten, aber nie fann er folches mit feinem gangen Lande und feinem gangen Bolfe thun. Dantt er ab, fo geht fein Recht auf feine gefetlichen Erben über, aber nie fann er fie beffen berauben und fogar gang Europa vermag dieß nicht zu thun." Das fei, erwiederte Alerander, nicht im Ginflange mit den aufgeflarten Anfichten bes Jahr= hunderts, worauf Frang entgegnete: "Meine Meinung ift es aber boch und es follte auch die aller Souverane, somit auch die Ihrige fein. 3ch werde niemals von ihr abgeben."

Die ganze Schwierigkeit ber bamaligen Lage spiegelt sich in biesem Zwiegespräche der beiden Kaiser und in den schmucklosen Worten des Einen von ihnen wieder. Ihm wollte es nicht zu Sinn, daß die rührende Trene, mit welcher das gesammte sächsische Volk in Bitten sich erschöpste, unter seinem angestammten Königshause zu einem Ganzen vereinigt bleiben zu dürsen, in spitssindiger Weise dazu mißbraucht werden sollte, glauben zu machen, es ziehe einen Wechsel der Dynastie einer Gebietstheilung vor. Gewiß war ihm das Eine wie das Andere verhaßt, und wenn später der Ingrimm über die ihm gleichwohl aufgenöthigte Trennung sogar blutige Conslicte herbeisührte, so wäre die berechtigte Erbitterung über das seinem Geburtslande sowie seinem Königshause von preußischer Seite zugedachte Schicksal im Falle seiner vollständigen Verwirklichung wohl noch weit heftiger und nachhaltiger gewesen. So konnte benn auch Allexander sich dem Eindrucke der Worte des Kaisers Franz nicht

völlig entziehen und er lobte es an ihm, bag man aus feinen Mengerungen ftets sicher abnehmen könne, woran man mit ihm fei. 1)

Schien in diesem Ausspruche bes Raifers von Rugland eine leije Undeutung zu liegen, daß er schließlich für die Forderungen Preugens doch nicht gang unerschütterlich einstehen werbe, fo beharrten die Bevollmächtigten biefes letteren Staates nur um fo hartnädiger auf ihnen. Dieß ging aus ihrer Antwort auf ein Schreiben Metternichs vom 10. December hervor, in dem diefer fich bemüht hatte, in freundschaftlichem Tone barzuthun, daß bem Unfpruche Breugens, in ben Buftand gurudverfest zu werben, in welchem es fich bis zum Jahre 1805 befunden habe, recht gut auch ohne die Erwerbung bes gangen Königreiches Sachsen und zwar burch bie Buerkennung eines eine Bevölkerung von mehr als viermalhundert= taufend Einwohnern enthaltenden Theiles biefes Landes willfahrt werben fonne. Schon am folgenden Tage, nachdem er biefe Buschrift erhalten, brach Harbenberg in einem neuerlichen Briefe an Metternich in Rlagen über beren Inhalt aus. Derfelbe ftehe, fo behauptete er, in grellem Widerspruche mit ben Soffnungen, Die er gehegt, mit ben Bufagen, die ihm gemacht worden feien, ja fogar mit den Freundschaftsversicherungen, in denen fich der Raijer von Defterreich bem Ronige von Preugen gegenüber gefalle. Er muffe baber, um eine Begenerflärung abgeben gu fonnen, die fpeciellen Befehle seines toniglichen Berrn fich erbitten. Aber ichon jett erscheine es ihm als Pflicht, ben Irrthumern entgegen zu treten, welche in ben von Metternichs Geite mitgetheilten ftatiftischen Tabellen fich fänden. Dit beren Widerlegung habe er ben Staatsrath Soffmann betraut, und er bitte ihm Jemand zu bezeichnen, ber mit bemfelben hierüber Befprechungen pflege. 2)

Umgehend antwortete Metternich, daß er Wessenberg hiezu bestimmt habe und es ohne Zweisel nicht schwer fallen werde, eine Einigung zwischen ihm und Hossmann zu erzielen. In einem zweiten Briefe vom gleichen Tage aber kam er auf einen für Hardenberg recht empfindlichen Gegenstand zu sprechen. Er erinnerte ihn an ihr beiderseitiges Gelöbniß, den vertraulichen Briefwechsel zwischen ihnen vor Jedermann geheimhalten zu wollen. Nun behaupte der Kaiser

Tallegrand an Lubwig XVIII. Bien, 7. December 1814. Mémaires de Tallegrand. II, 508—514.

<sup>2)</sup> Sarbenberg an Metternich, 11 December.

Allegander, Metternichs Schreiben an Hardenberg vom 10. December bereits gelesen zu haben. Er glaube dieß nicht, erklärte jetzt Metternich, aber es sei ihm unendlich viel baran gelegen, die Wahrheit zu ersahren, um deren offene Mittheilung er nunmehr bitte. 1)

Eine schriftliche Antwort Harbenbergs auf diese Aufforderung Metternichs liegt nicht vor, er scheint vielmehr im Wege mündlicher Botschaft das immerhin beschämende Geständniß des geschehenen Wortbruches abgelegt zu haben. Wie ungemein wichtig die ganze Sache dem Fürsten Metternich erschien, geht wohl daraus am besten hervor, daß er schon am 12. December um zwei Uhr Morgens dem Kaiser Franz hierüber berichtete. "Der Staatskanzler Hardenberg," so sagt er, "hat wirklich mein gestriges Schreiben an ihn dem russischen Kaiser mitgetheilt. Ich habe die ganze Correspondenz durchgesehen und diesen Fall mit Lord Castlereagh in Ueberlegung genommen. Es tritt nun der in seiner Art einzige Fall ein, daß für uns durch Mittheilung unserer ganzen Correspondenz nur Gewinn und durch die der Schreiben des Staatskanzlers ein solcher Rachtheil für ihn entsteht, daß wir dieselben, ohne ihm persönlich den Hals zu brechen, wirklich nicht herausgeben können."

Nachdem er dieß durch Anführung einer besonders bezeichnenden Stelle aus einem der Briefe Hardenbergs einleuchtend dargethan, fommt Metternich auf die nach seiner Anschauung obwaltende Noth-wendigkeit zurück, die Sache mit äußerster Schonung für Hardenberg zu behandeln. Denn bei einem etwaigen Sturze des preußischen Staatskanzlers würde Desterreich nichts gewinnen und derselbe nur schlechter erseht werden. 2)

Darf man der Versicherung eines sonst verläßlichen Gewährsmannes, des mecklenburgischen Gesandten Leopold von Plessen vertrauen, so hätte genau zu der Zeit, in welcher Wetternich von dem immerhin denkbaren Sturze Hardenbergs spricht, sein eigener nicht in den Bereich der Unmöglichkeiten gehört. "Es war selbst einen Augenblick im Werk," berichtet Plessen am 19. December nach Hause, "den Fürsten Wetternich von seinem Posten zu entsernen und dem

<sup>1)</sup> Zwei Briefe Metternichs an harbenberg vom 11. December. Aleganber hatte feinem Schwager, bem Erzherzog Joseph erzählt, daß ihm Metternichs Note

Bigenh. Schreiben Metternichs an ben Raifer Frang, 12. December Bwei tens.

Feldmarschall Schwarzenberg seine Stelle, unter ihm aber die Direction ber Geschäfte bem Baron Bessenberg zu geben. Doch steht Fürst Metternich jest wieder in völligem Credit." 1)

Gerieth Metternichs Stellung bamals wirklich vorübergebend ins Schwanten, fo tann die Urfache bavon wohl nur in ber Gereigtheit bes Raifers Alexander gegen ihn und in bem Buniche bes Raifers Frang gut fuchen fein, bas leibliche Berhaltniß gu biefem nicht in Trümmer geben zu laffen. Insbefondere war ber Erzherzog Joseph eifrig bemüht, zwifchen feinem Bruber und feinem Schwager befriedigende Beziehungen aufrecht zu erhalten. Und an benen zwischen Metternich und Sarbenberg icheint auch burch jenen verbrieglichen Bwifchenfall nichts geandert worden ju fein. Das unwiderleglichfte Beugniß hiefur wird in einem neuerlichen Schreiben erblidt merben, mit welchem Sarbenberg bem Fürften Metternich eine an Lord Caftlereagh gerichtete Dentschrift mittheilt. 2) In ihr wird zwar ber Bebante einer Ginverleibung bes gangen Konigreiches Cachfen in Breugen aufrecht erhalten, gleichzeitig aber bas Angebot einer Entichäbigung für Friedrich Auguft wefentlich erhöht. Um linten Rheinufer follte fie gefunden werden und nicht nur etwa fiebenmalhunderttaufend Ginwohner, fonbern auch eine fcon gelegene Stadt in fich begreifen, welche bem borthin verfetten Konige als annehmliche Refibeng bienen tonnte. "Geftatten Gie," fchrieb Barbenberg bierüber vertraulich an Metternich, "bag ich Gie noch einmal im Namen ber Freundschaft, die uns fo gang besonders verbindet, beschwöre, unfere Borichlage für bie Berfetung bes Ronigs von Sachfen nach bem linken Rheinufer wohl zu erwägen. Ihm einen Theil Gachsens gu belaffen, ift ebenfo unvereinbar mit bem allgemeinen Intereffe wie mit bem Breugens und mit dem Buniche ber fachfischen Ration. Much tann es gewiß nichts Ungunftigeres für ben Ronig felbft und feine Familie geben. Bas mir aber von ber allergrößten Bichtigfeit gu fein scheint, ift, daß badurch jenes Syftem zerftort wurde, bas wir Beibe immer im Auge gehabt haben, an welchem gu arbeiten wir niemals aufhörten und bas Gie immer für bas paffenbfte bielten, bie innigfte Berbindung zwischen unseren beiberseitigen Sofen. Will man

<sup>1)</sup> hirschfelb. Bon einem beutschen Burftenhofe. II. S. 81. Bergl. hierüber auch bie geheime Depesche bes Grafen Münfter an ben Pring-Regenten vom 17. December. S. 201.

<sup>2)</sup> Bom 16. December.

ihm eine feste Grundlage geben, so darf man keinen Gegenstand der Eifersucht, keinen Heerd für Cabalen und Intriguen schaffen, wodurch nur Unzufriedenheit und Mißtrauen und am Ende noch Zwiespalt zwischen uns gesäet werden könnten."

In Diefem Ginne lautete benn auch die officielle Erflärung, welche Barbenberg im Namen feiner Regierung am 29. December an Metternich erließ und in ber bas Begehren nach Ginverleibung gang Cachfens in Breugen in bringenbfter und nicht gerabe rudfichtsvoller Beise erneuert wurde. In einer Sigung, ju ber außer Sarbenberg und Sumboldt auch die Bertreter Englands und Ruglands eingelaben wurden, um nach langer Unterbrechung die Berhandlungen zur Ausgleichung ber obichwebenden Streitfragen neuerbings aufzunehmen, legte Metternich die Dentschrift Sarbenbergs vor; auch Beffenberg nahm an diefen Berathungen Theil. Aber burch Die preußische Erflärung murbe Die gegenseitige Spannung nur noch gefteigert. Unter biefen gefahrbrobenben Umftanben fiel ein von Tallegrand, ber zu biefen Sigungen nicht berufen worben und barüber äußerft erbittert war, geschickt hingeworfenes Bort auf einen fruchtbaren Boben. Schon feit einiger Beit hatte Caftlereagh, gunächft burch Beifungen aus feiner Seimat hiezu vermocht, feinen früheren Standpuntt gewechselt und war aus einem lebhaften Barteiganger ber Einverleibung Sachsens in Breugen ein ebenfo eifriger Begner Diefes Brojectes geworben. Go weit ging er jest barin, bag er auf Tallegrands Unregung bin rafch einen Bertrag entwarf, burch welchen England, Frantreich und Defterreich fich eng an einander ichloffen und fich für ben Fall, daß eine biefer Machte einen feindlichen Ungriff zu erbulben haben follte, eine gegenseitige Silfeleiftung von hundertfünfzigtaufend Mann gufagten. England behielt fich ftatt Diefer Truppenftellung eine ihr angemeffene Subfidiengahlung vor. Und in einem geheimen Artifel wurde verabredet, die Könige von Baiern und Sannover, fo wie ben fouveranen Fürften ber Dieberlande jum Beitritte einzuladen. Aber nicht nur biefe lettere Beftimmung, ber gange Tractat murbe forgfältigft geheimgehalten, und weber auf ruffifcher noch auf preugischer Seite abnte man etwas von feiner Exifteng, als die Bertreter Diefer Dachte fortfuhren, mit benen Defterreichs und Englands barüber zu verhandeln, wie man vielleicht boch noch ju einer friedlichen Lojung ber obichwebenben Streitfragen ju gelangen vermöge.

Allerdings war die Aussicht hierauf durch die in der ersten Sitzung geschehene Vorlegung der preußischen Denkschrift gar sehr verringert worden. Kaum hatte Harbenberg sie verlesen, so ergriff auch schon Metternich das Wort. In der ihm bereits damals eigenen lehrhaften Weise führte er den Unterschied aus, der nach seiner Neberzeugung für Desterreich in Bezug auf die Fragen, in denen bloß sein eigenes Interesse, und solchen bestehe, in welchen dassenige ganz Europa's in Betracht komme. Zu den ersteren rechne er die polnische, zu den letzteren die sächsische Frage. Könne sene durch den Beitritt Desterreichs zu den auf das Großherzogthum Warschau bezüglichen Abmachungen als ausgeglichen angesehen werden, so vermöge man von dieser nicht ein gleiches zu sagen. Selbst die Einwilligung Desterreichs in die Forderung Preußens würde eine Angesegenheit, zu deren Schlichtung die Zustimmung sämmtlicher Großmächte nothewendig sei, noch immer keiner bestreichigenden Lösung zuführen können. die

Den in Metternichs Ausführungen verftectt liegenden Antrag, baß zu ben über biefen Begenftand ftattfindenden Situngen ber Bevollmächtigten der vier Mächte auch noch ber Bertreter Frankreichs beigezogen werbe, nahm Caftlereagh in ber folgenden Situng ohne fernere Umichweife auf. Allerdings konne man vielleicht, jo meinte er, Franfreich bas Recht beftreiten, an ber Aufrichtung ber Grundlagen mitzuwirfen, auf benen bas in Europa wieder einzuführende Suftem bes politischen Bleichgewichtes aufzubauen fei. Um jedoch biefes Suftem eben fo fehr zu einem mahrhaften als zu einem bauernben werben zu laffen, wie es burch ben Wortlaut bes Barifer Bertrages und durch die gefunde Bernunft gleichmäßig gefordert werde, fei es für die Berbundeten wichtig, daß Frantreich, indem es die Gebietsvertheilung anerfenne, bieß auch aus freiem Willen und in gutem Einvernehmen mit ihnen thue. Sei man somit gur Bulaffung bes frangöfischen Bevollmächtigten auch nicht eigentlich verpflichtet, so muffe diefelbe boch als ein Gebot politischer Klugheit erscheinen. Metternich erflärte fie gleichfalls für nüglich und fprach fich für fie aus, mahrend die Bertreter Ruglands und Breugens diefe Ruglichfeit wohl ebenfalls anerkannten, fich jedoch aus Mangel an Inftructionen gu feiner bestimmten Meugerung verftanben.

<sup>1)</sup> Sihungsprotofoll vom 29. December sammt ber hiezu gehörigen Discussion verbale.

Lebhafter wurde ber Streit, als Caftlereagh in feinen Erorterungen fortfuhr und die Behauptung aufftellte, daß es wünschenswerth fei, ju ben ju faffenben Befchluffen bie Buftimmung bes Ronigs von Sachsen zu erlangen; man moge fich baber in Berbindung mit ihm fegen und ihn zu biefem Ende veranlaffen, fich in die Rabe Biens gu begeben. Metternich erflärte fich gleichfalls bafür, ja er fügte hingu, er glaube nicht, daß fein Raifer eine Abmachung gutheißen werbe, welcher ber Ronig von Sadfen widerftrebe. Das aber war Sardenberg zu viel und er meinte, wenn man biefe Einwilligung als eine unerläßliche ansehen wolle, fo moge man lieber die Conferengen vollständig abbrechen, benn niemals werde fein König es zulaffen, daß bie Buftimmung bes Ronigs von Sachfen zu ben fein Land betreffenben Berfügungen eine unerläßliche Borbedingung berfelben bilbe. Run legte fich Caftlereagh neuerdings ins Mittel. Der Beitritt Sachiens mare, jo erflarte er, allerbings willfommen, aber berjenige Franfreichs von noch weit größerer Bebentung. Siemit gab fich benn auch Metternich schließlich gufrieben.1)

Die nächste, am 3. Januar 1815, also an bem Tage stattfindende Sigung, an welchem Caftlereagh und Metternich mit Tallegrand die geheime Defensivalliang unterschrieben, war lediglich ber friedlichen Erörterung ber auf die polnischen Gebietsveranderungen bezüglichen Urtifel gewidmet, hinfichtlich beren Defterreich eine ungemein weitgehende Nachgiebigfeit zeigte und baburch eine ziemlich vollständige Beilegung Diefer fo überaus wichtigen Streitsache herbeiführte. Um 7. Januar aber fam Caftlereagh auf feinen Untrag gurud, ben erften Bevollmächtigten Frankreichs ben Berathungen beizuziehen, in benen über bie Reugestaltung Preugens und bas Schidfal Sachjens entichieden werben follte. Und ba von feiner Seite hiegegen eine ernftliche Einwendung lant wurde, fo finden wir in der Gigung vom 12. Januar Tallegrand jum erften Dale wieder als Theilnehmer an der Confereng. Aber fein Gintritt in Diefelbe, über welchen fo viel gestritten worden war, vollzog sich schweigend und ohne daß beifen im Protofolle irgend eine Erwähnung geschah. Das bedeutenbfte Ereigniß biefes Tages beftand barin, bag Sarbenberg einen bis in die Einzelnheiten ausgearbeiteten Plan für die Reconftruction

<sup>2)</sup> Sigungsprotofoll vom 30. December fammt ber hiezu gehörigen Discussion verbale.

Preußens zur Borlage brachte. Der in bemfelben für Preußen berechnete Mehrgewinn von 700.000 Seelen sei, behauptete er, im Bergleiche zu der Bergrößerung, welche Rußland, Desterreich, Holland,
Hannover, Baiern und anderen deutschen Ländern, deren Zustand
im Jahre 1805 ins Auge gesaßt, zu Theil werde, keineswegs als
zu hoch veranschlagt anzusehen. Die übrigen Bevollmächtigten begnügten sich damit, sich die Prüfung dieses Projectes vorzubehalten,
die statistische Commission aber wurde mit Aufträgen überhäuft, die
sich auf Feststellung der verschiedenen, hiebei in Betracht kommenden
Gebietstheile bezogen.

Hatte nun auch Harbenberg in dieser Situng das Begehren der Einverleibung des ganzen Königreiches Sachsen in Preußen wiederholt, so geschah dieß wohl nur in der Absicht, sich nicht vor der Hand nachgiebig zu erweisen. Denn endlich war auch in den preußischen Staatsmännern eine Ahnung davon aufgetaucht, daß sie in ihrem Drange nach Bergrößerung ihres Landes bisher allzu viel und allzu Ungerechtsertigtes verlangt hätten. Bollten sie nicht die Berantwortung auf sich laden, daß der Congreß unverrichteter Dinge sich auslöse, ja vielleicht sogar diese Trennung durch den Ausbruch eines Krieges zwischen Mächten bezeichnet werde, deren Delegirte gerade zur Herbeisührung eines möglichst langdauernden Friedens zusammengetreten waren, so mußten sie, so unendlich schwer sie dieß auch ankam, die allzu straff angespannten Saiten allmälig wieder etwas lockern.

Darum hatte Metternich schon leichteres Spiel, als er, und zwar in der Situng vom 28. Januar, das österreichische Gegenproject vorstrug und in demselben die Unbilligkeit hervorhob, welche darin liege, daß für beide Staaten, für Desterreich wie für Preußen die Neusgestaltung auf der Grundlage des Besitzstandes von 1805 erfolgen solle. Denn während damals die Gedictsausdehnung Preußens die größte gewesen sei, die es jemals besessehnung Preußens die vorhergehenden unglücklichen Kriege bereits die empfindlichsten Ginbußen erlitten. Und man darf sich in der That nur an die Friedenssichlüsse von Camposormio und von Luneville erinnern, um sich von der Wahrheit dieser Behauptung zu überzeugen.

<sup>2)</sup> Brotofoll ber Sigung vom 12. Januar 1815.

Auch durch die Berjöhnlichkeit des Tones, in dem sie abgefaßt ist, unterscheidet sich diese österreichische Denkschrift den derzenigen Preußens vom 29. December in vortheilhafter Beise. Ohne irgend eine verlegende Spize gegen Preußen zu kehren, entwickelt sie die Gründe, welche es Desterreich unmöglich machten, in die Bereinigung ganz Sachsens mit Preußen und in die von dorther vorgeschlagene Bersegung des Königs Friedrich August nach den ihm völlig fremden Rheinlanden zu willigen. Und schließlich geht die österreichische Denkschrift, um Preußen nur ja zufrieden zu stellen, so weit, ihm Aussicht auf eine Erwerbung sächsischen Gebietes mit einer Bevölkerung von fast achtmalhunderttausend Einwohnern zu eröffnen.

Da die Tabelle, welche dieses Zugeständniß enthält, von Wessenbergs hand geschrieben ift, so wird man für ihn wohl auch den Löwenantheil an den angestellten Berechnungen, ja vielleicht an der ganzen Denkschrift in Anspruch nehmen dürfen.

Die am 8. Februar ftattfindende Sigung, in welcher Sarbenberg bie preußische Antwort auf biefelbe verlegte, war ichon barum mertwürdig, weil in ihr jum erften Male an Caftlereaghs Geite ber Bergog von Wellington erichien. Er war nach Wien gefommen, um hier mit all bem Nimbus, mit bem ihn feine auf fpanischem Boben erfochtenen Siege umgaben, ftatt bes burch die bevorftehenden Berhandlungen bes Barlaments nach London gurudgerufenen erften Staatsfeeretars England zu vertreten. In Sarbenbergs Erflarung aber war bas frühere Begehren nach Einverleibung bes gangen Königreiches Sachien in Breugen fallen gelaffen. Darum tonnte nun auch Metternich erwiebern, er zweifle nicht baran, bag ber Raifer von Defterreich Preugens jegigen Borichlagen feine Buftimmung nicht vorenthalten werbe. Da nunmehr die hauptfächlichsten Sinderniffe einer ichlieglichen Berftandigung aus bem Wege geraumt waren, wurde für die Redaction ber einzelnen Artifel eine Commiffion eingeset, welche ichon zwei Tage fpater bas erfte Ergebniß ihrer Arbeiten vorlegte, über bas nun in brei raich aufeinander folgenben Gigungen 2) gwar vielfach geftritten, aber ichlieflich boch allzeit wieber eine Ginigung erzielt wurde.

Mis fich am 6. Marg die Conferenz neuerdings versammelte, theilte ihr Metternich mit, bag ber Ronig von Sachsen in Pregburg

<sup>1)</sup> Bom 28. Januar 1815.

<sup>\*)</sup> Sigungeprototolle vom 10., 12. und 13. Februar.

eingetroffen und nun ber geeignete Beitpuntt gefommen fei, um bei ihm die erforderlichen Schritte gu thun, feine Ginwilligung in die hinfichtlich Sachfens verabredeten Berfügungen zu erwirten. Dan verständigte fich dabin, den Fürsten Metternich mit diefer Miffion zu betrauen, aber schon am nächsten Tage mußte berfelbe erflaren, fein Raifer wünsche, daß an ber Sendung nach Bregburg außer feinem eigenen auch noch bie Bevollmächtigten anderer Staaten theilnahmen. Wellington und Talleprand fanden fich hiezu bereit, und die drei Delegirten begaben fich nun unverzüglich nach Bregburg, bort ihren Auftrag zu vollziehen, doch war ihre Miffion nur von geringem Erfolg. "Wir haben," fchrieb Metternich am 9. Marg aus Bregburg an ben Raifer, "ben Ronig von Sachfen außerft bart in feiner Anficht ber Dinge gefunden. Er hat geftern burch brei Stunden mit uns drei Abgeordneten vereint und getrennt geftritten. Bir haben die Fragen fehr tategorisch für oder gegen feine augenblickliche Unnahme geftellt und ihm nicht die geringfte Soffnung gegeben, baß fich über die quaestio an eine Regociation gestatten laffe. Das Resultat unferes geftrigen Tages war, bag er erffarte, fich bie Gache überlegen zu müffen."

Aber auch die ferneren Unterredungen sowohl mit dem Könige als mit seinem Minister, dem Grasen Einsiedel führten nicht weiter als zu einer ausweichenden Antwort, welche den Delegirten ertheilt und von ihnen nach Wien gebracht wurde. Einstimmig erfannten die Bevollmächtigten aller fünf Mächte dieselbe als ganz ungenügend, und indem sie das Versahren des Königs aufs schärste verurtheilten, einigten sie sich dahin, daß nunmehr im Sinne der früher gefaßten Beschlüsse versahren werde. Ungehindert könne Preußen von den ihm zugesprochenen sächsischen Landestheilen definitiven Besitz ergreisen, das dem Könige Friedrich August vorbehaltene Gebiet aber werde ihm erst, nachdem er den auf diese Angelegenheit sich beziehenden Beschlüssen des Congresses zugestimmt, eingeräumt werden. 1)

Bon diesen Borgangen in Wien und in Pregburg wurde jedoch die allgemeine Aufmerksamkeit durch ein Ereigniß von unermestlicher Tragweite abgelenkt, welches in jenen Tagen fern von dem Site des Congresses fich zutrug.

<sup>1)</sup> Sigungsprotofoll vom 12. Marg.

#### XVIII.

### Schluf des Congresses.

Entweichung Napoleons aus Elba durch eine Depesche des österreichischen Generalconsulates in Genua nach Wien gelangt. Murz darauf kam dem Herzog von Wellington eine gleiche Mittheilung von Seite des englischen Gesandten in Florenz, Lord Burgherst zu, desselben, der später als Graf Westmorland eine in Berlin wie in Wien wohlbekannte und gerngesehene Persönlichkeit war. Nach dem Eintreffen dieser Botschaft erklärte Talleprand, er könne nicht glauben, daß Napoleon es wagen werde, irgend etwas gegen den Süden Frankreichs zu unternehmen; ein solcher Streich wäre der eines Banditen, als welcher denn auch Napoleon zu behandeln sein würde. Viel wahrscheinlicher sei es, daß er sich in Oberitalien sestzuschen suchen suchen Augenblick über die wahren Absichten Napoleons getäuscht und gleich vorhergesagt, daß derselbe den geraden Weg nach Paris einschlagen werde.

So wenig es auch irgend Jemand zugeftehen wollte, so war boch sowohl unter den Monarchen als unter den Diplomaten in Wien die Bestürzung über Napoleons ganz unerwartete Rücksehr aus Elba ungemein groß. "Am tiefsten war sie," sagt eine Augenzeugin hierüber, "den Zügen Talleyrands eingegraben; am lautesten äußerte sie sich bei Lord Stewart, und Kaiser Alexanders Blässe, seine gebrückte Physiognomie sprachen beutlich aus, was sein Mund um

<sup>1)</sup> In Metternichs Memoiren herrscht hierüber ein Wiberspruch. Auf Seite 2019 (Bb. I) sagt ber Fürst, diese Nachricht sei ihm am 7. März zugekommen, auf Seite 328 aber bezeichnet er den 6. als den Tag ihrer Ankunft. Der hermeiren Talleprands spricht III, 99 ebenfalls vom 6.

nb an Lubwig XVIII. 7. Marg. III. 99.

feinen Preis gestanden haben würde. Jett schon war seine sonst immer so triumphirende Miene gewichen." 1) Aber trot diesem Schrecken, der Alle ergriffen hatte, wurde doch nicht das Geringste versäumt, um ein enges Zusammenschließen der früheren Berbündeten gegen den wieder erstandenen gemeinsamen Feind zu veranlassen. So rasch wurden die militärischen Maßregeln, auf die es doch zunächst ankam, ins Werk gesetz, daß der Herzog von Wellington schon wenige Tage später bei seinem vorübergehenden Ausenthalte in Preßburg der Dessilirung des nach dem Rhein abmarschirenden Kürassierregimentes Sommariva, dessen prächtiges Aussehen ihm unendlich gesiel, beiswohnen konnte. 2)

Auch die brei Tage in Anspruch nehmende Fahrt ber sich zu bem Könige von Sachsen nach Bregburg verfügenden Unterhändler brachte in den gegen Napoleon beschloffenen friegerischen Magregeln feinen Aufschub hervor. Und um benfelben einen möglichft feierlichen Ausbruck zu verleihen, einigte man fich babin, daß alle eigentlich ben Congreß bilbenden Machte eine gegen Napoleon gerichtete Erflärung fundmachen follten. Urfprünglich von Talleprand in Ausbrüden entworfen, welche Bielen, unter ihnen auch bem Raifer Frang anftößig erschienen, murbe fie zuerft in ber Confereng ber fünf Dachte berathen und erhielt bort burch mannigfache Beränderungen ein wurbigeres Geprage. 3) Beffenberg nimmt es als ein Berbienft für fich in Anspruch, daß es ihm gelang, einem im Bergleiche zu bem urfprünglichen Brojecte etwas weniger gehäffigen Bortlaute gur Unnahme zu verhelfen, obgleich auch er bie Sinweglaffung bes verlegenbften ber von Tallegrand gebrauchten Ausbrude nicht burchzufegen vermochte. 4)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gräfin Elife Bernftorff. I. 178. Elancarty an Caftlereagh. 11. März. Correspondence of Castlereagh X. 264.

<sup>2)</sup> Metternich an ben Raifer Frang. Bregburg, 10. Marg.

<sup>3)</sup> Metternich an ben Raifer. 13. Marg.

<sup>4)</sup> Wessenberg sagt in seinem Tagebuche (Cahier 97) von der Erklärung der Mächte gegen Napoleon, "daß selbe ursprünglich ein Wert Talleprands war, welcher dadurch seine legitimen Gesinnungen beurkunden wollte. Sie war sogar Anfangs in noch weit härteren Ausdrücken entworsen und daher start von Wessenderg angesochten, welcher solche der Würde der Mächte nicht angemessen fand. Die mise dors de la loi gehört ganz dem Biedermann Talleprand an." Siedurch wird auch einer der zahlreichen Irrthümer Bernhardi's in seiner Geschichte Rußlands und der europäischen Politit in den Jahren 1813 und 1814 Bd. I. S. 180 berichtigt.

Um Abende besfelben Tages, bes 13. Marg traten bie Bevollmächtigten aller acht Staaten, achtzehn an ber Bahl, gufammen und genehmigten einstimmig die Erflarung, in welcher gejagt murbe, Napoleon habe burch feine Entweichung aus Elba die mit ihm abgeichloffene Hebereinfunft gebrochen, burch fein Ericheinen in Frantreich aber fowie burch die Anftiftung von Unruhen baselbst fich bes Schutes ber Befete beraubt und bargethan, bag es mit ihm weber Frieden noch Waffenruhe gebe. Er habe fich badurch außerhalb ber bürgerlichen und gesellschaftlichen Ginrichtungen gestellt und als Feind wie als Storer ber Ruhe ber Welt fich ber öffentlichen Mechtung überliefert. Fest bazu entschlossen, ben Barifer Tractat aufrecht zu halten, würden bie Mächte jedem versuchten Bruche besfelben einmuthig entgegentreten. Und obgleich innig überzeugt, gang Frankreich werbe um feinen legitimen Monarchen fich schaaren, Dieses lette Bageftud eines ebenfo verbrecherischen als ohnmächtigen Geluftes gu vereiteln, wurden die Dlachte doch für ben freilich gang unwahricheinlichen Fall, daß aus bemfelben eine wirkliche Gefahr hervorgeben fonnte, dem frangofischen Ronigthume und Bolfe fowie jeder anderen von Napoleon etwa angegriffenen Regierung den gur Bieber= herstellung ber öffentlichen Rube erforberlichen Beiftand gewähren.

Es mag zweiselhaft erscheinen, ob die, welche diese Erklärung, die wohl eher ein Kriegsmanisest zu nennen gewesen wäre, gegen Napoleon erließen, wirklich die darin ausgesprochenen Ansichten über das bevorstehende schmähliche Scheitern seiner tollkühnen Untersnehmung hegten; war dieß aber der Fall, dann sollten sie bald und gründlich enttäuscht werden. Zedermann weiß, wie vollständig Ludwig XVIII. von seinen Truppen im Stiche gelassen wurde, wie diesenigen, welche Napoleon entgegengesandt worden waren, um ihn zu bekämpsen, nichts Eiligeres zu thun hatten, als zu ihm überzugehen, und wie er schließlich unausgehalten einzog in Baris.

Nach dem Eintreffen dieser Nachricht trachtete Talleyrand die Mächte neuerdings zu einer noch geharnischteren Erklärung gegen Napoleon zu bewegen, als sie schon vor furzem erlassen worden war. Aber der Entwurf, den er vorlegte, fand wenig Beisall, und insbesiondere war es Wessenderg, der ihn einer recht grellen, ihm keinesewegs günstigen Beleuchtung unterzog. Der erste Theil des von Talleyrand entworfenen Aufsates werde, sagt Wessenderg über densselben, von dem französischen Bolke als eine Beleidigung aufgefaßt

werden, benn er gable bie Bohlthaten auf, welche Frankreich von ben Alliirten erwiesen worden feien; der zweite Theil aber muffe auf die frangofifche Armee einen gleich verlegenden Gindruck hervorbringen. Einer Armee erklaren, man werbe mit ihr nur unter ber Bedingung Frieden ichließen, daß fie ihren Chef ausliefere, einen Chef, mit bem fie burch fo lange Beit Blüd und Ruhm getheilt habe, werbe in ihren Mugen nichts als eine Beschimpfung fein. In einem Augenblicke, in welchem man mit einem Seere von 800.000 Mann in Frankreich einzubrechen im Begriff ftebe, zu behaupten, man führe nichts gegen beffen Unabhängigfeit im Schilbe, fonne allgemein nur als Sohn angesehen werben. Nicht burch Erflärungen vermöge man Frankreich zu entwaffnen, und man habe mit folchen biefem Lande gegenüber genug ichlechte Erfahrungen gemacht. Gemeffenes Stillichweigen, bis zum Ginruden ber verbundeten Beere in Franfreich beobachtet, werbe weit imponirender als alle Rhetorif ber Cabinete fein. 1)

Bis dahin jebe fernere Erflärung ju unterlaffen, murbe nun von Weffenberg bringend gerathen und feine Anficht brang trot ben Gegenbestrebungen Tallegrands schließlich auch burch. Richt so sehr burch Worte als burch Sandlungen ihren festen Entschluß zu beweisen, Rapoleon mit Aufgebot aller ihrer Rrafte zu befampfen, ichien ber einmüthig gehegte Brundgebante ber verbundeten Machte gut fein. Den Ernft ber Lage richtig erfennend, entwickelten fie eine fieberhafte Thätigfeit, um ben Gefahren zu begegnen, welche biefelbe in ihrem Schofe barg. Gine Militarcommiffion wurde niedergefett, welche aus Schwarzenberg und Wellington für Defterreich und England, fowie aus ben Generallieutenants von Rnesebeck für Breugen und Fürft Boltonsty für Rugland beftand. Am Abende bes 18. Marg hielt fie ihre erfte Sigung, welcher Raifer Alexander perfonlich beiwohnte. Bellington, von feiner Regierung ermächtigt, nach eigenem Ermeffen zu handeln, ichicfte fich an, nach ben Rieberlanden zu eilen, um an bie Spige bes bort fich versammelnben Beeres gu treten. Blücher wurde beftimmt, die Preugen zu commandiren, welche vom Rheine ber in Franfreich einruden follten, und Gurft Schwarzenberg erhielt den Oberbefehl über die am Oberrheine fich gufammengiebende

<sup>1)</sup> Mon opinion sur une nouvelle déclaration es par le Prince de Talleyrand, 5 avril, Ganz non

österreichische Armee. Von den Russen, deren Einmarsch auf österreichisches Gebiet Fürst Metternich durchaus hintanhalten wollte, durche einstweisen nichts weiter gesordert, als ein Reserveheer zu bilden. So hosste man die für die damalige Zeit ungeheure Streitmacht von mehr als siebenmalhunderttausend Mann auf die Beine zu bringen und mit ihr Napoleon zu zermalmen. Am Abende des 25. Märzaber, wenige Stunden nachdem sie Napoleons Einzug in Paris ersahren, unterzeichneten die Bevollmächtigten der vier verbündeten Staaten, unter ihnen auch Bessenberg, eine Keihe von Berträgen, welche vor Allem eine Erneuerung des zu Chaumont abgeschlossenen, sowie des Pariser Tractates und die Bestätigung der Erklärung vom 13. März enthielten. Die Ausbietung aller militärischen und finanziellen Kräfte wurde versprochen, um das Unternehmen Napoleons scheitern zu machen.

Die Einigkeit, mit welcher die Machte biefe Magregeln beichloffen, und die Energie, mit der fie an ihre unverzügliche Durchführung schritten, hinderten jedoch die Fortsetzung der Arbeiten nicht, ju beren Berrichtung ber Congreg urfprünglich gufammengetreten war, ja fie beschleunigten biefelben fogar in mertbarer Beife. In ber Conferenz vom 18. Marz wurde bem Beschluffe bes Musschuffes für die Angelegenheiten der Schweig, das Baltelin mit Defterreich ju vereinigen, die Genehmigung ertheilt. In ber Gigung vom 23. legte Wellington die Erflärung bes fouveranen Fürften ber Rieberlande vor, burch welche er ben Ronigstitel annahm. Ebenfo wie biefer, wurde auch anerfannt, bag er bas einen Beftandtheil bes beutichen Bundes bilbende Luremburg, und zwar als Großherzog befiten folle. Und mahrend, ohne Bugiehung Tallegrands, die Bereinigung mehrerer favonischer Diftricte mit bem Canton Genf festgestellt wurde, fand am 31. unter bem Beifalle ber Bersammlung Die Berlejung einer Mittheilung des Grafen Bingingerobe ftatt. Rachdem auch der württembergische Gefandte in Baris, war barin gefagt, gleich bem übrigen bort anwesenben biplomatischen Corps bei ber Abreife bes Königs von Franfreich aus Mangel an Pferben Dieje Stadt nicht habe verlaffen tonnen, fei vorherzusehen, bag Rapoleon bieje Bertreter bes Muslandes ju irgend einem falichen Schritte verleiten tonne. Für einen folden Fall wiberrufe baber ber

Metternich an ben Raifer Frang. Wien, 12. Marg 1815.

Rönig von Bürttemberg schon jest und im voraus Alles, was von Seite seines Gesandten in Paris etwa geschehen wurde.

Bahrend in den Sitzungen vom 3., 4. und 5. April die verichiedenen Buntte naber erörtert murben, welche fich auf die Gebietsausgleichungen zwischen Defterreich und Baiern bezogen, legte in ber vom 7. Fürft Metternich die Antwort bes Königs von Sachsen auf die an ihn gerichtete Aufforderung vor, fich ben Bedingungen gu fügen, an beren Erfüllung ber Wiebereintritt in ben Befit feines Stammlandes gefnüpft murbe. Aber weder Breugen noch Rugland glaubten biefen Bedingungen guftimmen gu tonnen, und fo bilbeten diese auch noch fortan ben Gegenstand von Berhandlungen, wie ein Gleiches auch in Bezug auf die zwischen Defterreich und Baiern noch unausgeglichenen Differengen ber Fall war. Sinfichtlich ber letteren wurde in der Sigung vom 10. April beschloffen, ben Grafen Reffelrode und den Freiheren von Weffenberg an ben Feldmarichall Fürften Wrede mit ber Erklärung abzusenden, daß man über die Borichlage, welche fie ihm zu überbringen beauftragt feien, unmöglich noch hinausgeben fonne. 1) Und in ber folgenden Sigung 2) wurde auch Sumboldt ermächtigt, bei den Berhandlungen mitzuwirfen, welche nicht nur mit Baiern, fondern auch mit den hiebei ebenfalls betheiligten Sofen von Stuttgart, Rarlerube, Raffel und Darmftadt ftattfinden follten.

Ein beispielloses Markten und Schachern fand nun, insbesondere zwischen Brede und Bessenberg statt, welches gleichwohl ersolglos blieb. "Berzichten Sie auf das Innviertel," schried schon am 24. März der baierische Feldmarschall seinem österreichischen Biderpart, "und wir werden trachten, uns im Uebrigen auf Grundlage Ihres Planes mit Ihnen zu einigen." Bessenberg aber entgegnete zwei Tage später, daß er es niemals wagen würde, mit einem solchen Begehren hervorzutreten, indem dessen Bestendmachung ebensosehr seiner amtlichen Pflicht wie seinen persönlichen Anschanungen widerspreche. So viel Staub wirbelte dieser Streit auf, daß er sogar den Kaiser Franz zu einem zwar in ein Scherzwort gekleideten, aber doch ziemlich bitteren Tadel veranlaßte. "Sie haben," sagte er zu Brede, "wie ein Jude gegen mich gehandelt und um jedes Dorf geseilscht." "Bar ich ein Jude," erwiederte schlagsertig Brede, "so war Wessenberg gewiß ein Rabbiner."

<sup>1)</sup> Sigungsprotofoll vom 10. April.

<sup>2)</sup> Bom 13. April.

<sup>9)</sup> Brebe an ben Ronig von Baiern. Bien, 19. April 1815. Bei Beilmann S. 425.

Raicher als die Streitsache mit Baiern naberte fich nun die mit Sachsen ihrer Begleichung. Sinfichtlich berfelben tonnte Metternich, als er die Sigung ber Confereng vom 20. April eröffnete, ben bei ihr Unwesenden bie ingwischen eingegangene Untwort bes Ronigs befanntgeben, welche wenigftens in ben brei Sauptpunften willfährig lautete. Gie begriff feine Buftimmung zu ben ihm gugemutheten Abtretungen, Die Entlaffung feiner bisberigen, nun aber unter Die Berrichaft Breugens ober Ruglands übergehenden Unterthanen aus bem ihm geleifteten Gibe, endlich feinen Beitritt zu bem Bundniffe gegen Napoleon in fich. Um über biefe sowie über bie noch nicht völlig entschiedenen Fragen zu einer definitiven Ginigung mit ihm zu gelangen, wurde verabrebet, ihm ben Abschluß eines Bertrages mit ben fünf Großmächten vorzuschlagen, welche zu diesen Berhandlungen humboldt, Beffenberg und Rapodiftrias belegirten. Bon Geite bes Ronigs wurden fein Gefandter Graf Schulenburg und fein Rammerherr von Globig hiezu entfendet. 1)

In dreizehn rasch auf einander folgenden Sitzungen, deren Bershandlungen eigenthümlicher Weise wahrscheinlich Kapodistrias wegen in französischer Sprache gepflogen wurden, gelangte man in ziemlich streitloser Weise zu einem allseitig befriedigenden Ergebniß. Am 18. Mai kam der Vertrag zu Stande, durch welchen der König von Sachsen in den Wiederbesitz seines Erblandes, aber freilich mit einer Einbuße von etwa zwei Fünftheilen desselben an Preußen gesetzt wurde.

Weit schwieriger gestaltete sich ber Berlauf ber Berathungen, welche am 23. Mai, somit nach mehr als sechsmonatlicher Untersbrechung wieder aufgenommen wurden, um eine Einigung über die zufünftige Gestaltung des beutschen Bundes zu erzielen. Dieser sehr lange Zwischenraum war zwar von den verschiedensten Seiten zu Bestrebungen aller Art benützt worden,2) die jedoch zu keinem anderen

<sup>1)</sup> Situngsprototolle ber Conferenz vom 20. und 27. April, dann vom 1. Mai 1815.

<sup>2)</sup> Bon dem bei W. A. Schmidt (S. 373—383) unter dem Titel: "Der öfterreichische Berfassungsplan für Deutschland ohne Preußen" abgebruckten Projecte, von den Berhandlungen, welche nach Münsters Depeschen vom 17. und 29. December (Münster, Politische Stizzen, S. 209 und 221) Metternich mit ihm hierüber gepflogen haben soll, endlich von einer vertraulichen Mittheilung diese Planes durch Wessenster an Baiern (Schmidt, S. 375) ist in dem Wiener Staatsarchive feine Spur auszussinden.

greifbaren Rejultate als zu einer völlig verichieberen Bujammenfetang ber Conferenz führten, welche nun zum Unterschiebe von ber früheren und im Gegenfate ju ihr immer nur bie zweite deutsche Conferenz gemannt wurde. Denn wahrend bie erfte blog aus ben Bertretern Defterreiche, Brengens, Baierns, hannovers und Bürttemberge beftand. erhielten jeht auch biejenigen bes Romigreiches Sachien, Babens, beiber Heffen, beiber Medlenburg, einer Angahl anderer herzoglicher und fürstlicher Saufer, fowie ber vier freien Stabte, endlich Danemarfs für Holftein und ber Nieberlande für Luremburg Ratritt. Co weifet benn auch ichon bas Brotofoll ber erften Sigung finit der früheren neun nicht weniger als die doppelte Sahl der Anwesenden aus, bie fich jeboch fpater noch merflich vermehrte. Bahrend übeigens Burttemberg in ber fruberen Confereng burch swei Bevollmachtigte reprofentirt war, macht es einen gang eigenthumlichen Eindend, nun in ber Lifte ber in ber zweiten Conferenz vertretenen Lander bei "Bürttemberg" bas vielsagende Bort "Riemand" beigeschrieben zu feben.

Metternich eröffnete diese Sihung mit der Erklärung, daß man zwar schon seit Beginn des Congresses daraus Bedacht genommen habe, den Entwurf zu einer bereits in Paris beschlossenen deutschen Bundesversassung vorzubereiten. Sehr bald sei sedoch erkannt worden, eine desinitive Feststellung dieses Bundes werde erst möglich sein, wenn mindestens die Hauptpunkte der Territorialverhältnisse ansgezischen seine. Gleichwohl könne der Congres nicht eher beendigt werden, als die die deutsche Föderation wenigstens in ihren Grundzügen seizgestellt erscheine, deren nähere Entwicklung man sedoch dem einzusehenden Bundestage selbst vorbehalten müsse. Desterreich lege daher, mit diesen Worten schloß Metternich seine Anrede, im Einverständnisse mit Preußen einen von beiden Staaten genehmigten Bundesentwurf vor, der in den solgenden Sihungen einer näheren Erörterung zu unterziehen sein werde.

Rur nach langwierigen Berhandlungen war diefer der Sauptjache nach von Beffenberg berrührende Entwurf zu Stande gefommen.

<sup>2)</sup> Prototoll ber Sigung vom 23. Dai.

<sup>&</sup>quot;) Weffenberg ihrieb hierüber am 24. Januar 1851 an den Erzherzog Jahann: "Ich habe bei dem Wiener Congres wührend elfmonatlicher Berhandlungen erfahren, welche Rühe es toftet, unter so vielen Röpfen eine Einigung zu erzielen. Die breizehn ersten Artikel der Bundesacte sowie der neunzehnte sind größtentheils mein Werf und von mir redigirt; meine besten Stügen weren Graf Rünster und

Denn jo wie Sumboldt auf preußischer, hatte Weffenberg auf öfterreichischer Seite am meisten an ben verschiedenen Projecten gearbeitet, und wenn Sumboldts Elaborate auch jest wieder ben in Deutschland für die gufünftige Geftaltung des Bundes gehegten, ebenfo lebhaften als berechtigten Bunfchen in höherem Dage als biejenigen Beffenbergs entsprachen, so war eben die Lage Preugens in dieser wie in jo vielen anderen Beziehungen bei weitem gunftiger als die bes Raiserstaates zu nennen. Es handelte gerade so in feinem eigenen Intereffe, wenn es ein engeres Aneinanderschließen ber verschiedenen bentichen Staaten und Lanber zu Wege zu bringen fuchte, als Defterreich dieß that, indem es nur mit geringerem Gifer biefür eintrat. Denn beffen viel buntere Busammenfetjung aus ben verschiebenften Nationalitäten war es ja, welche ihm eine Sonberftellung ber einen, wenn auch ber wichtigften und bedeutenbften aus ihnen, wie Deutschlands Conftituirung als eng geglieberter Bunbesftaat nothwendig gemacht hätte, unendlich erschwerte.

In der zweiten, am 26. Mai stattsindenden Conferenz begann die eigentliche Berathung über den eingebrachten Entwurf. Bon allen Seiten regnete es Einwendungen und Gegenanträge, an denen sich insbesondere der baierische Gesandte Graf Rechberg ungemein fruchtbar erwies. Auch Freiherr von Türckeim für Hesser ungemein fruchtbar erwies. Auch Freiherr von Türckeim für Hesser ungemein fruchtbar erwies. Auch Freiherr von Türckeim für Hesser ungemein fruchtbar erwies fremdländischen Monarchen, Graf Christian Bernstorff sür Holstein zu den Redseligsten gehörte. Die Württemberger waren wieder nicht erschienen und kamen auch zu keiner der folgenden Sihungen mehr, während der Bevollmächtigte Badens, Freiherr von Berstett, mit dem Mangel an Instructionen seine schweigende Theilnahmslosigsfeit zu entschuldigen suchte.

In hohem Grade verstimmend mußten der Wirrwarr, der in dieser Sigung herrschte, und deren Resultatlosigkeit auf die Theilenehmer an derselben wirken. Insbesondere waren es die preußischen Bevollmächtigten, welche dem Mißmuthe hierüber den unzweideutigsten Ausdruck verliehen. Gern zu Gewaltmaßregeln greisend, wenn es

Baron Pleffen, am Ende auch hardenberg, der felbst der vielen Ansprüche von preußischen Politikern wie Stägemann und sogar hunboldt mübe ward; Gagern half nur die Consusion zu vermehren. Ich hatte einst nicht weniger als sechs und vierzig Bersassungsentwürse auf dem Tisch; es war eine wahre hertulesarbeit."

nur der zu ihrer Durchführung erforderlichen Macht sich gewiß fühlt, schlug Preußen eine solche auch jeht wieder vor. Desterreich und England-Hannover forderte es auf, mit ihm gemeinschaftlich an die übrigen deutschen Staaten ein Ultimatum zu richten, demzusolge diesselben den ihnen vorgelegten, nur in einigen Punkten abzuändernden Entwurf anzunehmen hätten. Wer darauf hin in den Bund nicht eintrete, könne einsach aus ihm wegbleiben.

Aber weber Metternich noch Münfter fonnten fo tategorischem Berfahren gegen die deutschen Mitftaaten gustimmen und Beibe waren ber Meinung, daß beren Bereinigung zu einem Bunde, welcher fie für immermährende Zeiten zu freundschaftlichem Busammenwirfen aneinander fnupfen follte, auch nur auf friedlichem Wege gu Stande ju bringen ware. Gie tonnten baber ben preugischen Borichlag nicht zu bem ihrigen machen und die bisberigen Berathungen nahmen denn auch noch fortan ihren Berlauf. Aber freilich ftieg in der dritten Situng, 1) über welche bas Protofoll schon sechs und breißig Unterschriften trägt, die Berwirrung wo möglich noch höher. Insbesondere wurde heftig über die Stimmengahl geftritten, die ben einzelnen Ländern im Bundestage und in der ihm beigeordneten Plenarver= fammlung gutommen follten. Huch in ben nächstfolgenden Gigungen, welche nun Tag für Tag fortgefett wurden, bauerte biefer Streit und der über verschiedene andere, gleichfalls fehr wichtige Buntte noch fort. Dennoch gelang es, über gar manche berfelben eine Einigung zu erzielen, fo ichon am 30. Mai über ben von Defterreich und Preugen gemeinsam vorgelegten neunten Artifel, 2) bemaufolge alle Bundesmitglieder versprachen, sowohl gang Deutschland als jeden einzelnen Bunbesftaat gegen alle Angriffe in Schut zu nehmen und fich ihre fammtlichen im Bunde befindlichen Befigungen zu gewährleiften. Bahrend eines einmal erflarten Bundesfrieges burfe fein Mitglied in einseitige Berhandlungen mit bem Feinde treten ober seine Truppen von dem Gangen trennen. Den einzelnen beutschen Staaten bleibe zwar bas Recht vorbehalten, Alliangen zu ichließen, fie feien jedoch verpflichtet, teine gegen ben Bund ober beffen Ditglieber mittelbar ober unmittelbar gerichtete Berbindungen einzugeben. Unter feinerlei Borwand burften fie fich unter einander befriegen ober burch Gewalt ihre Streitigfeiten austragen, fonbern fie mußten

<sup>1)</sup> Bom 29. Mai.

<sup>2)</sup> In ber Bunbesacte murbe er gum 11. Artifel.

dieselben bei der Bundesversammlung anbringen, welche sich ein Bundesgericht beiordnen werde, an dessen Besetzung alle Mitglieder verhältnißmäßigen Antheil nehmen sollten. Die vor dasselbe gehörenden Gegenstände und deren Umfang würden durch die Grundsgesetz des Bundes bestimmt werden.

Sämmtliche Unwesende erklärten sich einverstanden mit diesem Borschlage, nur der Bertreter Baierns schloß sich hievon aus, da er "zur Zeit" in die ausdrückliche Erwähnung eines Bundesgerichtes nicht willigen könne und auch hinsichtlich anderer Punkte sich eine fernere Erklärung vorbehalten musse.

Einen überaus wichtigen Antrag brachte in der am 2. Juni ftatt= findenden fiebenten Situng ber fächfische Bevollmächtigte von Globig ein. Er verlangte, daß bei ber Bedeutsamfeit ber für die Blenar= versammlung bestimmten Gegenstände Beschlüsse baselbst nicht mit bloger Dehrheit ber Stimmen gefaßt werben fonnten, fonbern bag fie zu ihrer Giltigfeit einer einhelligen Buftimmung bedürften. Man erwiederte hierauf, daß unter bem, was jener Berfammlung vorbehalten fei, fich boch auch gar Manches, wie etwa bas befinbe, mas fich auf gemeinnütige Anordnungen beziehe, wobei bie Bulaffung einer Entscheidung burch die Majoritat umfo munichenswerther fei, als widrigenfalls durch eine einzige Stimme Die ersprieglichsten Zwede vereitelt werden tonnten. Die hannoverschen Bevollmächtigten schlugen por, bag in biefen Fallen eine Dehrheit von etwa zwei Drittheilen ber Stimmen als genugend für bie Entscheidung anzusehen fei. Richt nur die öfterreichischen und die preußischen, auch fast alle übrigen Delegirten ertlärten sich für biefen Antrag, von welchem ichlieglich auch Globig zugab, daß er ihm für feine Berfon als ein zwedmäßiges Mustunftsmittel ericheine. Dennoch meinte er, fich feine befinitive Erflärung für bie nachfte Gigung vorbehalten zu muffen, in welcher benn auch die von Sannover beantragte Stylifirung, aber freilich mit bem einengenden Bufate gutgeheißen murbe, daß bort, wo es auf Annahme ober Abanderung ber Grundgesete, auf organische Bundeseinrichtungen, auf die Rechte Ginzelner ober auf Religionsangelegenheiten antomme, weber in ber engeren noch in ber Blenarversammlung ein Beschluß burch bloge Stimmenmehrheit gefaßt werben fonne. Bon feiner Geite, auch von preugischer nicht, murbe

<sup>1)</sup> Protofoll ber 4. Sigung vom 30. Dai.

dagegen ein Widerspruch erhoben, wenigstens ift tein solcher in bem betreffenden Sigungsprotokolle verzeichnet. 1)

Bon ber Erfenntniß ber burch die Ereigniffe in Frankreich und den Wiederbeginn bes Krieges immer brangender werdenden Nothwendigkeit ausgehend, die Bundesacte jum Abschluffe zu bringen und badurch ben gangen Congreß feiner Beendigung guguführen, gab Metternich in ber neunten Sigung, welche am 5. Juni ftattfand, im Namen feines faiferlichen herrn eine Erflärung ab. Derfelbe habe, wurde barin gefagt, burch bas Benehmen, welches auf feinen Befehl feine Bevollmächtigten bei ben Berathungen über bie Aufrichtung eines beutschen Bundes beobachtet hatten, ben Beweis geliefert, wie sehnlich er wünsche, Deutschland fest vereinigt und ftart zu feben. Da die Arbeit über ben Wortlaut ber Bundesurfunde ben Absichten und Befinnungen ber meiften beutschen Sofe bereits fehr nahe gebracht fei, mußten die öfterreichischen Delegirten nun vorzuglich verlangen, diefelbe noch vor Beendigung bes Congreffes gleich anderen seiner Beschlüffe unter die Garantie ber europäischen Mächte gestellt ju wiffen. In biefer Absicht feien fie beauftragt zu erklaren, baß fie bereit waren, den Inhalt der in dem letten Prototolle angeführten Artifel als die Grundlage des zu schließenden Bundes anzunehmen. Sie forderten baber, fo wie es ihrerfeits hiemit geschehe, Die Bevollmächtigten ber übrigen Sofe auf, ihren Ausspruch über biefe gemeinsame Angelegenheit gleichfalls zu Protofoll geben zu wollen. 2)

Mündlich fügte Metternich dieser schriftlich eingereichten Declaration eine lebhafte Schilderung der unerläßlichen Nothwendigkeit bei, die Congreßacte unverzüglich zum Abschlusse zu bringen. Kaum mehr nach Tagen, sondern nur noch nach Stunden könne er selbst die Möglichkeit seines längeren Berweilens in Wien berechnen, und auch für die meisten übrigen Mitglieder des Congresses sei eine baldigste Abreise ganz unerläßlich geworden. Auch sei an dem Beistritte der deutschen Fürsten und freien Städte zum Bunde umsoweniger zu zweiseln, als sie sich ja errinnern müßten, wie dringend sie selbst dei den Hösen von Wien und von Berlin darauf angetragen hätten, daß vor Schluß des Congresses und sogar schon vor beendigter Regulirung der Territorialverhältnisse der deutsche Bund sestendigter Wegulirung der Territorialverhältnisse der deutsche Bund sestendigten werden möge.

1) Protofolle vom 2. und 3. Juni.

<sup>2)</sup> Defterreichifche Erffarung. Beilage jum Gipungsprototoll vom 5. Juni.

Dhne Beobachtung des Ranges ihrer Bollmachtgeber und meiften= theils fo wie fie eben zufällig fagen, gaben nun die Unwesenden ihre Erflärungen ab. Blog mundlich geschah dieß im Namen Preugens vom Fürften Sarbenberg und von Sumboldt; fie beschränkten fich barauf, bem öfterreichischen Botum einfach beizutreten und fich vorgubehalten, dieß bemnächst schriftlich zu begründen. Und als fie foldes ichon am folgenden Tage wirklich thaten, fügten fie bem erneuerten Ausbrucke ihrer Bereitwilligfeit, Die Bundesacte, wie fie jest vorliege, zu unterzeichnen, den Zusat bei, daß fie zwar gewünscht hatten, ber Bundesurfunde eine größere Ausbehnung, Festigfeit und Bestimmtheit gegeben zu feben. Aber burch bie Betrachtung bewogen, daß es beffer fei, vorläufig einen weniger vollständigen und vollkommenen Bund als gar feinen zu fchließen, und bag es ben Berathungen der Bundesversammlung in Frankfurt unbenommen bleibe, den Mängeln abzuhelfen, hätten fie ihre Unterzeichnung nicht gurudhalten zu burfen geglaubt.

Run folgte Graf Bernftorff für Solftein mit einer gang unbebingten Beitrittserflärung, und Freiherr von Gagern für Luremburg mit einer ahnlichen, die er in die Worte gu tleiben fich beflig, er finde in ben vorgelegten zwanzig Artiteln nichts, wodurch fein Beitritt verhindert werben tonnte. Aber freilich hoffe er, daß einzelne Artifel entweder noch in Wien ober wenigstens dereinft in Frankfurt verändert werden würden, sowie daß der Bund auf alle beutschen Länder werde ausgedehnt werden. Wie er fich dieß eigentlich bente, führte er jedoch auch in seiner am nächsten Tage eingebrachten schriftlichen Begrundung nicht naber aus. Sonft gelangten in ihr nur bas Bebauern, bag bie alten Reichsformen, unter benen er wohl bie Raiferwürde und die Rreiseintheilung verftand, nicht beibehalten worben feien, und bas Begehren gum Ausbruck, bag bie Befatung ber Bunbesfestung Luxemburg von fammtlichen beutschen Staaten beigestellt und baber auch von Allen zu ihrer Bertheidigung gleichmäßig mitgewirft werbe. 1)

Bebentungsvoller war es, wie sich Hannover über die bisher vereinbarte Bundesacte aussprach. Es erklärte sich zu beren Unterzeichnung bereit, obgleich sie die Erwartungen der beutschen Nation nur zum Theile erfüllen könne und mehrere wichtige Bunkte uner-

<sup>1)</sup> Gagerns Erflärung vom 6. Juni. Beilage jum Conferengprototolle vom 8. Juni.

jchöpft lasse, hinsichtlich beren von Seite Hannovers im Verlause ber Berhandlungen Anträge gestellt worden seien. Da aber der Wunsch, die alte Reichsversassung unter nöthigen Modificationen wiederhergestellt zu sehen, durch bekannte politische Verhältnisse unsausführbar geworden sei, habe Hannover wenigstens zur Errichtung eines Bundes in Deutschland mitwirken wollen, der nicht bloß ein politisches Band zwischen den verschiedenen Staaten, sondern zugleich eine Vereinigung des gesammten deutschen Volkes in sich fassen würde.

In diesem Sinne habe sich die hannoversche Gesandtschaft bei früheren Berhandlungen, namentlich über die Besugnisse der Landstände in den deutschen Staaten, über deren Sicherstellung durch die Garantie des Bundes und über die Einsetzung und Gewalt eines Bundesgerichtes erklärt. Wenn sie heute eine Acte unterzeichne, welche diese Punkte noch unerledigt lasse, so geschehe dieß in der Ueberzeugung, daß die Durchsührung jener ihr besser scheinenden Bestimmungen jetzt nicht möglich und es daher wänschenswerther sei, einen wenn auch nur unvollkommenen deutschen Bund als gar keinen einzugehen. Wie er jetzt zu Stande komme, schließe er Berbesserungen keineswegs aus, und diese zu fördern, werde Hannover sich allzeit bereitsinden lassen.

Man sieht wohl, daß die hannoversche Erklärung durchaus nicht weniger deutschpatriotisch als die preußische lautete, ja sie hierin wohl noch übertraf. Ganz unzweiselhaft aber war dieß mit derjenigen der Fall, welche der neugeschaffene Größerzog von Sachsen-Weimar, Karl August, Goethe's Freund und Gönner, abgeben ließ. Wäre dessen Bereitwilligkeit, in den deutschen Bund einzutreten, war darin gesagt, einer Bermehrung fähig gewesen, so hätte dieselbe durch den Geist der Freiheit und der Villigkeit gesördert werden müssen, in welchem von Seite der ersten Mächte Deutschlands die Discussionen über die Artikel des Bundesvertrages geleitet und unterstützt worden seien, dessen Fortdauer dem Bunde Festigkeit verbürge und gewiß jeden den Bund selbst Wünschenden in dem freien Entschlusse ber stärke, mit jenen schüßenden Mächten Europa's und Deutschlands durch Glück und Unglück innigst verbunden zu bleiben. 1)

Daß in ber Erflärung, welche ber foniglich fachfische Bevollmachtigte von Globig ju Protofoll gab, bie Dantbarteit feines Königs

<sup>1)</sup> Erffarung vom 5. Juni, von Ernft August von Bereborff unterzeichnet.

für Defterreich, bas ihn aus bem ihm von Seite Preugens gugebachten Berberben gerettet, in etwas überschwänglichen Worten gum Musdrucke fam, wird wohl feinen unparteiisch Urtheilenden wundern. "In einer Berjammlung beuticher Bevollmächtigter," jo lauten fie, "von beutschen Fürften und freien Städten abgesendet, wird es faum einer Erwähnung bedürfen, daß in einer beutschen Angelegenheit feine Aufforderung mit bereitwilligerem Gemuth aufgenommen und mit offenerem Sinn erwiedert werden fonne als eine folche von Seite bes ehrwürdigen Saufes, an beffen Namen bie ichonften Erinnerungen beutscher Borgeit und - einem Deutschen giemt es por Deutschen frei und offen gu reben - troftende Soffnungen für eine beffere beutsche Butunft fich fnupfen. Denn nur mit wehmuthiger Rührung fonnten echte Deutsche mahrend eines nun faft neunjährigen Beitraumes bas ehrwürdige Band gerriffen feben, welches in Frang bes Zweiten und feiner erhabenen Borfahren beutscher Raiferwurde uns Alle umichloß."

An diese "Herzensergießung", wenn man so sagen darf, knüpfte nun Globig eine Erklärung, welche unter wiederholten Bersicherungen aufrichtiger Geneigtheit, dem Bunde beizutreten, doch zu der Hervorshebung mannigsacher Bedenken gegen einzelne Artikel und schließlich sogar zu dem Ausspruche kam, er müsse seinem Hofe sowohl die Genehmigung der verabredeten Bundesartikel im Allgemeinen als insebesondere für den Fall, daß nicht sämmtliche souveräne deutsche Fürsten dem Bunde beitreten sollten, die weitere Entschließung aussbrücklich vorbehalten. 1)

Unerfreulicher noch als diese etwas gewundene Erklärung lautete die, welche der Bevollmächtigte Baierns, Graf Rechberg, mit ersichreckender Trockenheit abgab. Er sehe sich genöthigt, so lautete sie, in diesem Augenblicke seinen definitiven Beitritt noch nicht auszusprechen; ob er ihn bloß aus Mangel an Instructionen oder aus anderen Motiven verweigerte, darüber scheint er sich in der Sitzung nicht näher ausgelassen zu haben. Im Privatgespräche aber mochte er den ersteren Umstand als den ihn bestimmenden Beweggrund besbezeichnen, wenigstens theilte Fürst Metternich am 8. Juni, bald nach Eröffnung der zehnten Sitzung, den Versammelten mit, daß nachdem Rechberg nunmehr nähere Weisungen erhalten, die Bevollmächtigten

<sup>1)</sup> Globigs Erflärung vom 6. Juni.

Desterreichs und Preußens unverzüglich in vorläufige Besprechungen mit ihm eingetreten seien. Mit Vergnügen habe man dabei bemerkt, daß sich nur in wenigen Punkten eine Verschiedenheit von der in der letzten Sitzung beschlossenen Redaction einzelner Artikel zeige. Man hoffe daher, daß man sich leicht über einen Wortlaut der Bundessacte werde einigen können, welchem auch Baiern und Sachsen beistimmen würden.

So geschah es benn auch wirklich, aber freilich nicht ohne baß mit Einwilligung Preußens der Beitritt Baierns und Sachsens, von den minder bedeutenden Zugeständnissen gar nicht zu reden, durch den Wegsall des projectirten Bundesgerichtes und dessen allfällige Ersehung durch eine "wohlgeordnete Austrägalinstanz" erkauft werden mußte. Auch die von seinem Bruder eisrig unterstützten Bestrebungen des gleichfalls in Wien anwesenden Freiherrn Heinrich von Wessenberg, eine deutsche Nationalkirche unter der Leitung eines Fürsten-Primas zu Stande zu bringen, scheiterten an dem von Rom aus eifrig unterstützten Widerspruche Baierns. Ein wahrscheinlich durch Johann Wessenbergs Zuthun in den letzten österreichischen Bundesentwurf eingeschalteter Artikel, durch welchen der katholischen Kirche Deutschlands eine gemeinsame Berfassung, den Evangelischen aber die Auferechthaltung ihrer Rechte verheißen werden sollte, erhielt einen derart veränderten Wortlaut, daß er alle Bedeutung verlor.

Nachdem endlich Metternich die in solcher Gestalt vereinbarten zwanzig Artikel der Bundesacte noch einmal verlesen und sämmtliche Bevollmächtigte ihre Zustimmung zu benselben erklärt hatten, wurde sie am 10. Juni in der elsten und letzten Sitzung der zweiten deutsschen Conserenz vor der Hand in der Form einer Paraphirung ihrer einzelnen Artikel von allen Anwesenden unterzeichnet. Aber noch ehe dieß wirklich geschehen war, theilte Metternich eine ihm von den beiden württembergischen Congreßgesandten zugekommene Note mit, in der sie jetzt plötzlich dringend um Bekanntgebung des Ergebnisses der bisher gepslogenen Berathungen baten. Sie würden es, sagten sie darin, mit dem verdindlichsten Danke aufnehmen, wenn es gesfällig wäre, ihnen die Gelegenheit zu gewähren, ihre instructionsmäßigen Erklärungen abgeben und zur Erreichung des gemeinschaftslichen Endzweckes mitwirken zu können.

<sup>1)</sup> Wingingerobe und Linden an Metternich. Wien, 9. Juni.

Metternich legte diese Note mit der Mittheilung vor, er habe sie dahin beantwortet, die Discussion sei bereits geschlossen und es könne an der schon zu Stande gebrachten Bundesacte eine Aenderung nicht mehr vorgenommen werden. Der Beitritt Württembergs vermöchte daher nur noch durch eine Separatacte zu geschehen und er schlage vor, schon setzt eine Urkunde zu unterzeichnen, durch welche eine etwaige Beitrittserklärung Württembergs von sämmtlichen Bundesssliedern angenommen werde. Da Alles hiemit einverstanden war, wurde auch diese Acceptationsurkunde von den Anwesenden untersichrieben. 1)

Damit gelangte man jedoch Württemberg gegenüber wenigstens vorläufig noch zu keinem befriedigenden Ergebnisse. Schon am 10. Juni übersandten dessen beide Bevollmächtigte eine neue Zuschrift an Metternich, in der sie den "unbedingten und vollkommenen Beitritt" ihres Königs zu den auf die Feststellung des Bundes bezüglichen elf ersten Artikeln der Bundesacte erklärten. Allsogleich wurde ihnen hierauf die Antwort ertheilt, daß die von den übrigen deutschen Congresgesandten ausgestellte Acceptationsurkunde den Beistritt Württembergs zu den sämmtlichen Bestimmungen der Bundesacte voraussehe und daher auf eine sich nur auf einen Theil derselben beschränkende Zustimmung nicht anwendbar sei. Sollte also nicht eine diesen Ansorderungen völlig entsprechende Erklärung binnen der zur Auswechslung der Ratissicationen bestimmten Frist eingereicht werden, so bleibe nichts übrig, als die Sache bis auf den Zusammentritt der Frankfurter Bundesversammlung zu verschieden. 2)

Wo möglich noch übler als das Berhalten Württembergs war dasjenige Badens. Es hatte sich nicht nur von den Berhandlungen der zweiten deutschen Conferenz vollkommen ferngehalten, sondern auch nach deren Beendigung längere Zeit keine Bereitwilligkeit zum Beitritte gezeigt. Erst am 26. Juli erfolgte derselbe, und derjenige Württembergs gar erst am 1. September.

Für die neugeschaffene deutsche Bundesacte konnte also im Augenblicke ihres Zustandekommens nicht einmal das Verdienst in Anspruch genommen werden, daß das an und für sich schon allzu lose Band, welches sie um die deutschen Staaten schlang, sie Alle umfaßte. Doch

<sup>1)</sup> Brotofoll ber Sigung vom 10. Juni.

<sup>2)</sup> Metternich an Bingingerobe und Linben, 11. Juni.

war dieß nicht ber einzige Borwurf, ber wider fie laut wurde. Es mag vielmehr nur felten einen öffentlichen Staatsact gegeben haben, wider welchen von allen Seiten fo erbitterter Tabel erhoben murbe, daß taum jemals fich eine lobende Begenstimme hervorwagte. Bewiß ift es, daß die Bundesacte auch nicht von fern dazu angethan war, ber ichon damals hervortretenden Sehnsucht eines großen Theiles ber Bevölkerung nach einheitlicher und freiheitlicher Neugestaltung Deutschlands irgendwie gerecht werden zu fonnen. Aber es läßt fich boch auch wieder nicht verkennen, daß fein einziger der hierauf abzielenden Entwürfe, er mochte von Stein, von humbolbt ober von wem immer herrühren, zu einem mahrhaft befriedigenden Ergebniffe zu führen vermocht hatte. Reiner von benen, welche auf Wiederberufung bes Beherrschers Defterreichs auf Deutschlands Raiserthron drangen, hatte das Mittel anzugeben gewußt, den nach ihm mächtigften Bundesfürften, ben König von Preußen zu wirklicher, fei es freiwilliger ober gezwungener Unterordnung unter ein folches Reichsoberhaupt gu vermögen. Und baburch allein schon waren alle Ginheitsbestrebungen von vorneherein ausfichtslos gemacht.

Waren schon die Stimmen über die Bundesacte als Ganzes fast ausschließlich nur tadelnde zu nennen, so gingen auch die Urstheile über einzelne Anordnungen derselben recht weit auseinander. Während es, um in setzterer Beziehung nur ein Beispiel zu erwähnen, von den Mecklenburgischen Bevollmächtigten, den Herren von Plessen und von Derzen in ihrer Beitrittserklärung sehaft beklagt wird, daß dem auf die landständische Versassung bezüglichen Artikel keine weitere und befriedigendere Ausdehnung gegeben worden sei, so daß sie sogar auf nachträgliche Aenderung desselben drangen, wurde dieses Zugeständniß von dem nachmaligen preußischen Staatsminister Bernstorsfals ein höchst tadelnswerthes bezeichnet. Er und sein Bruder Joachim, später dänischer Gesandter in Wien, wurden nicht müde, über diesen "eilfertigen Leichtsinn und über die schwächliche Nachgiedigkeit" der Bevollmächtigten und "ihrer hohen Herren," sowie darüber zu klagen, daß sie sich hätten einschüchtern lassen."

Dem gegenüber ist es nicht ohne Interesse, das Urtheil kennen zu lernen, welches Fürst Metternich in dem Augenblicke, in dem man an den Abschluß der Bundesacte schritt, nicht so sehr über ihren spe-

<sup>1)</sup> Glife Grafin Bernftorff. I. 189.

ciellen Inhalt als über ben Berlauf ber letten, über die gufünftige Ginrichtung bes beutschen Bundes gepflogenen Berhandlungen bem Raifer Frang gegenüber aussprach: "Die beutschen Ungelegenheiten" jo lauten biefe von ihm felbit niebergeichriebenen Borte, 1) "werben hier unter ben Mächten, welche fich zu der Annahme des Bundesvertrages bereit erklärt haben, unterfertigt. Die größeren mittäglichen Fürften haben die Buftimmung offen gelaffen, indem die Einen gar feinen Abgeordneten, die Anderen aber die Gesandten ohne bestimmte Inftructionen in ben Berathungen erscheinen ließen. Baiern und Bürttemberg rechnen auffallend auf gunftige Ereigniffe, um ihre geträumte Selbstftändigkeit zu erhalten. Da biefe Ereigniffe nicht im Laufe bes Rrieges liegen tonnen, benn feiner gahlt auf Successe Bonaparte's, welche ja jeber Gelbftftandigfeit weit eher entgegen als gunftig waren, jo begen fie die hoffnung einer Entzweiung zwischen Defterreich und Breugen in der deutschen Frage. Ich werde Eurer Majeftat bei meiner gehorsamften Berichterftattung viele Beweife, welche diese Bermuthung begründen, zu unterlegen die Ehre haben. Sie irren fich aber in ihrer Rechnung, und bas Fundament bes Bundes wird unter einer großen Majorität und auf eine Beife gelegt, welche Eurer Majeftat das schönfte Feld öffnet, als die wahrhaft ichütende Dacht in Deutschland aufzutreten. Wir haben vielleicht nie folche Beweise von Bertrauen erhalten, wie in den letten Situngen ber beutschen Confereng."

Db Wessenberg die Zusriedenheit Metternichs mit dem Verlause der Berathungen über die deutschen Angelegenheiten theilte, darüber siegt von seiner Seite keine Kundgebung aus der Zeit ihres Abschlusses vor. Sinige Jahre später aber, nachdem er den Bundestag und sein Wirten längere Zeit hindurch in nächster Nähe zu beobachten Gelegenheit gehabt hatte, fällte er darüber ein nichts weniger als günstiges Urtheil, auf welches seiner Zeit, bei Besprechung der im Jahre 1819 zu Karlsbad gesaßten Beschlüsse zurückzukommen sein wird. Aber einer gewissen Borliebe für die zum großen Theile unter seiner Aegibe geschaffenen Sinrichtungen des Bundes konnte er sich darum doch niemals entschlagen. Noch mehr als drei Decennien später, als sich von allen Seiten ein furchtbarer Ansturm gegen das Erzeugniß seiner Feder erhob, gab er dieser Anschauung ungescheut Ausdruck. "Ich werde

<sup>1)</sup> Bien, 7. Juni 1815.

immer behaupten," schrieb er im Juni 1848 an eine damals neu aufsgetauchte politische Persönlichkeit, "daß die Bundesacte und die Bundessversammlung praktischer waren als Alles, was noch ersunden werden wird. Die Erstere enthielt Alles, was Deutschland Noth that." 1)

Gleichzeitig mit den Sitzungen der deutschen Conferenz fanden auch solche zwischen den Bevollmächtigten der fünf Großmächte statt, um sich über die Form und den Inhalt der Schlußacte zu einigen, durch welche der Congreß möglichst rasch zu Ende geführt werden sollte. Sowie Castlereagh durch Wellington, so war dieser nach seiner Abreise nach den Niederlanden durch Clancarty als Englands erster Bevollmächtigter ersetzt worden. Er und Humboldt wurden nun dazu ausersehen, die Ausarbeitung der Congreßacte zu überwachen, mit welcher Gentz schon vor dritthalb Monaten betraut worden war. <sup>2</sup>) In den folgenden Sitzungen aber wurden die einzelnen Artisel zur Erörterung gebracht und sie gelangten denn auch mit geringsügigen Aenderungen zur Annahme.

Es moge geftattet fein, aus ihrer Angahl, die fich auf hunderteinundzwanzig belief, hier nur die wenigen, speciell Defterreich betreffenden zu berühren. Durch ben britten Urtifel erhielt es bie Salzwerfe von Bieliczfa, und mahrend ber vierte die Grenglinie zwischen Defterreich und Rugland bestimmte, fielen laut bes fünften Die im Jahre 1809 von Oftgaligien losgetrennten Rreife und Diftricte an Defterreich gurud. In bem einundfünfzigften Artifel wurden ihm als neue Erwerbung die auf dem linten Rheinufer gelegenen Gebietstheile ber ehemaligen frangofischen Departements ber Saar und bes Donnersberges fowie auf bem rechten bie ber Departements Gulba und Frantfurt zugesprochen, welche Frantreich im Parifer Frieden abgetreten hatte und über die bisher noch nicht verfügt worden war. Durch ben nächsten Artitel wurde bas Fürstenthum Sfenburg unter Defterreichs Dberhoheit geftellt. Der Artifel 93 und die vier folgenben endlich ficherten Defterreich den Bieberbefit ber von ihm feit 1797 abgetretenen Provingen, welche noch insbesondere aufgegählt wurden, und außerdem die Erwerbung einiger Landstriche in Italien sowie Ragusa's zu.

In der Sigung vom 4. Juni brachte Clancarty ben Entwurf eines Artikels ein, durch welchen bas Protectorat über die fieben

<sup>1)</sup> An Schmerling, 29. Juni 1848.

<sup>2)</sup> Conferengprototoll vom 23. Mai.

jonischen Inseln, von denen sechs im Jahre 1809 von britischen Truppen besetzt worden waren, an Desterreich übergehen sollte. Metternich und Wessenderg erklärten sich im Namen ihres faiserlichen Herrn zu dessen llebernahme bereit, die russischen Bevollmächtigten aber erhoben Einsprache dagegen und zuletzt beschloß man, die Sache wenigstens vor der Hand unersedigt zu lassen.

Aehnliches geschah auch hinsichtlich verschiedener Gebietsausgleichungen in Deutschland. Denn Metternich und Weffenberg eröffneten die fünfundvierzigste und lette Situng, welche überhaupt von ben Bevollmächtigten ber fünf Grogmächte, und gwar am 10. Juni abgehalten murbe, mit einer im Namen ihres Raifers abgegebenen Erflärung. In Anbetracht ber Schwierigfeiten, fo lautete fie, welche in bem gegenwärtigen Augenblide noch in Bezug auf die Territorialverhältniffe in Deutschland obwalteten, und von dem Bunfche ausgehend, einen neuen und überzeugenden Beweis bes ihn befeelenben Beiftes ber Berfohnlichfeit zu geben, willige er ein, bag Die Berwirflichung ber hiefur gwifchen Defterreich und Baiern allfällig getroffenen Berabredungen einstweilen auf einen gunftigeren Augenblid hinausgeschoben werbe. Er bringe bas Opfer, fich felbft noch für unbestimmte Beit des Besites und der Ginfünfte ihm tractatmäßig zugesicherter Provingen zu berauben, jedoch nur unter ber ausbrücklichen Bedingung, daß es ihm unbenommen bleibe, bie ihm zugesprochenen Compensationsobjecte nach freiem Belieben zu verwenden, und daß von Seite ber Mächte bie formliche Berpflichtung eingegangen werbe, ihn bereinft bei ben Berhandlungen gur Biebererlangung bes Inn- fowie bes Sausruchviertels und Salzburgs gu unterstüßen.

Außerdem wurden noch einige andere, sich auf die Gebietsabtretungen in Deutschland beziehende Berabredungen sestgestellt und hinzugefügt, daß dieselben in die Form einer zwischen Desterreich und Breußen abzuschließenden besonderen Uebereinfunft gekleidet werden sollten, welche ein späteres Datum als die Congresacte selbst erhalte. 1)

So geschaft es benn auch wirklich, und vom 12. Juni 1815 ift die von humboldt und Wessenberg unterschriebene geheime Convention datirt, in welcher vor Allem die Bergichtleistung des Kaisers

<sup>1)</sup> Conferengprotofoll von 10. Juni.

auf angenblidliche Durchführung bes von ihm beabfichtigten Gebietsaustaufches mit Baiern unter Aufrechthaltung feiner Berechtigung biezu wiederholt wird. Der König von Breufen erneuerte bagegen fein formliches Beriprechen, bei ben Berhandlungen bieruber mit allen von ihm abhängenden Mitteln ben Raifer zu unterftugen. Er ficherte ihm außerdem den Rudfall ber Bfalz mit Ausnahme ber an Breugen abgetretenen Landftriche, und ben bes Breisganes gu, um von ihm als Austauschobjecte verwendet zu werden. Für bas an Breußen abzutretende Bergogihum Beftphalen aber erflatte ber Raifer ben Großherzog von Seffen auf bem linten Rheinufer mit einem Gebiete entschädigen zu wollen, welches 140.000 Einwohner gable. Außer ber Stadt Beglar und einigen anderen Diftricten wurde Breufen auch noch im vormaligen Saarbepartement ein Landitrich mit 69.000 Einwohnern zugesprochen, während Desterreich die in ben Artifeln 51 und 52 ber Congregacte festgestellten Erwerbungen neuerdings gewährleiftet wurden. Bas endlich die Stadt und bie Festung Maing betraf, so wurde vereinbart, bag bie bortigen militärifden Ginrichtungen einftweilen in der Art fortbesteben follten, wie bieß für die Dauer des gegenwartigen Krieges beichloffen worben fei. Für diefe Zwischenzeit werde ber Festungegonverneur von öfterreichischer, ber Commandant aber von preugischer Seite ernannt werben. Die Civilverwaltung in ber Stadt und dem Gebiete von Maing werbe an Defterreich überlaffen, welches fich anheischig made, bie Salfte ber reinen Ginfunfte an Breugen zu überliefern. Rach Beenbigung bes Krieges wurde bas Eigenthumsrecht auf die Stadt und bas Gebiet von Mains dem Großherzoge von Seffen fur den Fall zu Theil werben, bag Defterreich fich nicht in ber Lage febe, fich ein Befitthum auf bem linten Rheinufer zu bewahren. Sollte aber Defterreich ein folches bafelbit behalten, jo wurde Maing eine beutiche Bunbesfestung mit einem öfterreichischen Gouverneur und einer Bejagung werben, Die aus Defterreichern, Darmftabtern und Raffauern gemischt mare. Burbe jedoch ber beabsichtigte Austaufch mit Baiern gu Stande tommen, fo werde ber Großhergog von Beffen Lanbesherr von Maing werben, die bortige Befagung aber aus Breugen, Darmftabtern und Raffauern unter einem preugischen Gouberneur bestehen. 1)

<sup>2)</sup> Diefe Convention ift ebenfo ungenau als ludenhaft, fowie ohne Ermahnung berer, die fie abichloffen, abgebruft bei Reumann. III. 23.

Drei Tage vor Unterzeichnung dieser Convention erstattete Metternich dem Kaiser Bericht über die bevorstehende Beendigung des Congresses. "Nach beispiellosen Arbeiten," schrieb er ihm, 1) "Conferiren und Redigiren haben wir endlich die Congressacte so weit zum Schlusse gebracht, daß wir sie am 9. zu paraphiren vermögen. Ihre Reinschrift bedarf wenigstens fünf dis sechs Tage, welche weder ich noch der Staatskanzler Fürst Hardenberg abwarten können; wir lassen demnach unsere zweiten Bevollmächtigten hier mit dem Auftrage zurück, diese Acte, sobald sie beendigt ist, zu untersertigen. Sie wird uns sodann nach dem Hauptquartier gebracht und von uns ebenfalls unterschrieben werden."

"Eure Majestät mögen leicht begreifen, wie sehr sich in den letten Augenblicken die Schwierigkeiten gehäuft haben konnten, da bei dem vorhabenden Werke kein Beispiel weder für Form noch Textur in der Geschichte aufzuweisen ist, demnach für das Aeußere und das Innere des Werkes lauter neue Regeln geschaffen werden mußten. Wir sind nun übereingekommen, die Acte im Namen der acht Mächte, welche den Frieden von Paris unterschrieden, zu verstaffen und sie den anderen Fürsten offen zu lassen. Auf diese Weise umgehen wir eine Summe von Beschwernissen, welchen wir auf anderem Wege begegnet sein würden."

An dem von Metternich hiefür im Boraus bezeichneten Tage, dem 9. Juni, wurden die einzelnen Artikel der Congreßacte von den überhaupt in Wien noch anwesenden Bevollmächtigten der eigentlichen Congresmächte paraphirt, und nur Einer aus ihnen, der Delegirte Spaniens, Don Gomez Labrador, ein Mann, von welchem Gentz sagt, 2) daß er durch sein eigenthümliches, trotiges und aufbrausendes Wesen die Mitglieder des Congresses zuweisen in Verzweislung versetzt, sie aber noch viel öfter ergötzt habe, erklärte, seine Unterschrift zu verweigern. Als den hauptsächlichsten Beweggrund hiefür gab er an, daß seinem Begehren, dem Sohne der Insantin Warie Louise, gewesenen Königin von Etrurien, entweder Toscana oder doch wenigstens Parma, Piacenza und Guastalla zurückzugeben, nicht willfahrt worden sei. Und voll Bitterkeit fügte er hiezu, er könne einen Vertrag nicht unterzeichnen, von dem ihm, obgleich er

<sup>1) 7.</sup> Juni.

<sup>2)</sup> Defterreichs Theilnahme an ben Befreiungefriegen. G. 558.

aus mehr als hundert Artikeln bestehe, doch beren nicht mehr als fünf ober sechs zu Gesicht gekommen seien.

Keine feierliche Handlung verkündigte der Bevölkerung Wiens den Schluß des Congresses, und er, der so prunkvoll begonnen, ging geräuschlos, ja gleichsam verstohlen zu Ende; es schien fast als könne man nicht eilfertig genug aus einer Stadt sich entsernen, in der man doch so lang und so gerne geweilt hatte. Schon zwei Wochen vor dem eigentlichen Schlusse des Congresses, am 26. Mai reisten, wie sie an einem und demselben Tage gekommen waren, auch gleichzeitig der Kaiser von Rußland nach Wünchen und der König von Preußen nach Berlin ab. Und nur wenige Stunden später begab sich Kaiser Franz, nachdem er sür die Dauer seiner Abwesenheit einen seiner jüngeren Brüder, den Erzherzog Kainer zu seinem Stellvertreter ernannt hatte, von der Kaiserin dis Augsburg begleitet, nach Heilbronn in das Hauptquartier seiner Armee.

Ein allgemeines Flüchten begann nun unter benen, welche in Wien nicht einheimisch waren, und nur wer durch die Fortdauer der Verhandlungen dort noch festgehalten wurde, harrte daselbst gleichsam widerwillig aus. Als aber der Congreß wirklich zu Ende ging, ließ sich Niemand mehr zurückhalten. Am 8. Juni verließ Nesselvode Wien, am 10. reisten Hardenberg und Talleprand ab und am 12. folgte Metternich dem Kaiser ins Hauptquartier.

Bon dorther kam Wessenberg in den letzten Tagen des Juni die hochwillkommene Mittheilung zu, daß ihm von Seite des Kaisers ein wahrhaft glänzender Beweis der Anerkennung seiner ganz außergewöhnlichen Leistungen während der Congreßzeit verliehen worden sei. Mit den Worten: "Eure Majestät würden durch diese Allerhöchste Gnade einen Ihrer ausgezeichnetsten Diener nach Verdienst beglücken," hatte Metternich die Verleihung des Großkreuzes des St. Stephausordens an Wessenderg zum Gegenstande eines Antrages gemacht, den der Kaiser schon am solgenden Tage genehmigte. Dessender wurde hiedurch die höchste Auszeichnung zu Theil, über welche ein Kaiser von Desterreich überhaupt zu versügen vermag.

<sup>1)</sup> Metternichs Borichlag ift aus Mannheim vom 25. Juni, des Kaisers Entschließung aber vom folgenden Tage batirt.

Johann Freiherr von Wessenberg.



# Vohann Freihern von Wessenberg.

Ein österreichischer Staatsmann des neunzehnten Jahrhunderts.

Von

Alfred Ritter von Arneth.

3 weiter Band.

1816-1858.



Wien und Leipzig. Wilhelm Braumüller, t. u. t. hof- und Universitäts-Buchhändler. 1898. Alle Rechte, auch bas ber leberfetung, vorbehalten.

R. und t. hofbuchbruderei Rarl Brochasta in Tefchen.

## Inhalt.

| I. Die Perbündeten in                           | į   | ra  | nkr | eic | <b>կ</b> . |     |   |   | C | Seite |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|---|---|---|-------|
| Beginn ber Rriegführung                         |     |     | _   |     |            |     |   |   |   | 2     |
| Sieg bei Belle-Alliance                         |     |     |     | ·   |            |     |   |   |   | 3     |
| Feindselige Stimmung in Frankreich              |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 4     |
| Das Auftreien ber Berbunbeten                   |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 5     |
| Weffenbergs Dentschrift über bas Berhältniß gi  |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 8     |
|                                                 |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 13    |
| Friedensvorschläge der Berbündeten              | •   | •   | •   | •   | •          | ٠   | • | • | • | 16    |
| stagense Celebratering storing calebags AVIII.  |     | •   | •   | •   | •          | •   | • | • | • | 10    |
| II. Zweiter Pariser                             | r a | Fri | ede |     |            |     |   |   |   |       |
| Burudftellung ber geraubten Runftichate .       |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 19    |
| Tallegrands Hücktritt                           |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 21    |
| Die Friedensbedingungen                         |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 22    |
| Metternichs Unficht über Die Parteien in Frant  |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 24    |
| Die Berhandlungen zwischen ben Muirten .        |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 25    |
| Breugens Absichten auf Maing                    |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 26    |
| Streitsache zwischen Defterreich und Baiern .   |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 27    |
| Unterzeichnung bes Friebens mit Frankreich      |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 30    |
| Metternichs Musspruch über ben Frieden .        |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 31    |
| Sonftige Urtheile über ben Friedenstractat .    |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 32    |
| Reue Auszeichnung für Weffenberg                |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 33    |
| some starsfering for conferences.               | •   | •   | •   | •   | •          | •   | • | • | • | 00    |
| III. Die Frankfurter Cerr                       | ito | ria | lco | m   | ni¶        | ion | • |   |   |       |
| Inftruction für ben öfterreichischen Bunbestags |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 36    |
| Freiherr von Albini                             |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 38    |
| Ernennung bes Grafen Buol nach Frankfurt        |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 39    |
| Die österreichisch-baierische Streitsache       |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 41    |
| Bertrag zwischen Defterreich und Baiern .       |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 44    |
| Weffenberg in der Territorialcommission .       |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 45    |
| Berhandlungen wegen Mainz                       |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 46    |
| Bereinbarung zwischen Defterreich und holland   |     |     |     |     |            |     |   |   |   | 48    |
| Beinrich Melienherad Ramfahrt                   |     |     |     |     |            | _   |   | _ |   | 49    |

| IV. Abschluß des Cerritori                          | alre     | cel | rs. | • |   |   |   | Seite |
|-----------------------------------------------------|----------|-----|-----|---|---|---|---|-------|
| Der Streit zwischen Baiern und Baben                |          |     |     |   |   |   |   | 53    |
| Weffenberg in der Militär-Commiffion                |          |     |     |   |   |   |   | 55    |
| Metternich in Frankfurt                             |          |     |     |   |   |   |   | 57    |
| Rheinreise bes Raisers Franz                        |          |     |     |   |   |   |   | 58    |
| Beschlüffe bes Aachner Congreffes                   |          |     |     |   |   |   |   | 61    |
| Raifer Franz in München                             |          |     |     |   |   |   |   | 63    |
| Erklärungen bes Raifers                             |          |     |     |   |   |   |   | 65    |
| Berhandlungen in Wien                               |          |     |     |   |   |   |   | 66    |
| Wessenbergs Urtheil über die Haltung Baierns .      |          |     |     |   |   |   |   | 67    |
| Das heimfallsrecht auf den Breisgau                 |          |     |     |   |   |   |   | 69    |
| Reue Bedenken des Kaifers Franz                     | ٠.       |     |     |   |   |   |   | 70    |
| Rronprinz Ludwig von Baiern                         |          |     |     |   |   |   |   | 71    |
| Unterzeichnung der Berträge mit Baben               |          |     |     |   |   |   |   | 73    |
| Abschluß des Territorialrecesses                    |          |     |     |   |   |   |   | 74    |
|                                                     |          |     |     |   |   |   |   |       |
| V. Dienstesunterbrecht                              | ına.     |     |     |   |   |   |   |       |
| Berhandlung über Beffenbergs fünftige Beftimmung    | -        |     |     |   |   |   |   | 76    |
| Wachsende Erregung in Deutschland                   |          | •   | •   | • | • | • | • | 78    |
| Metternichs politische Stellung                     | •        | •   |     |   |   |   | • | 79    |
| Die Anschauungen bes Kaisers Franz                  | •        | •   |     |   | • | • | • | 82    |
| Die Karlsbader Beschlüsse                           | •        | •   | •   | • | • | • | • | 83    |
| Dentschriften Beffenbergs über bie Karlsbaber Befch |          |     |     |   |   |   |   | 84    |
| Weffenbergs Unficht über Die Bundesorganisation     |          |     |     |   |   |   |   | 87    |
| Die Magregeln gegen die Universitäten               |          |     |     |   |   |   |   | 88    |
| Das Repräsentativspstem in Deutschland              |          |     |     |   |   |   |   | 89    |
| Allmälige Entfremdung von Wiener Hofe               |          |     |     |   |   |   |   | 90    |
| Anregung gur Wiederanftellung                       |          |     |     |   |   |   |   | 91    |
| Ausweichende Antwort aus Wien                       |          |     |     |   |   |   | Ċ | 92    |
|                                                     | •        | •   | •   | • |   |   | · | -     |
| WI 70: 6                                            | <b>.</b> |     |     |   |   |   |   |       |
| VI. Die Londoner Conf                               |          | •   |     |   |   |   |   |       |
| Ernennung Beffenbergo jum Gefandten im haag         |          | •   |     |   |   |   |   | 94    |
| Instruction für Weffenberg                          |          | •   | •   | • |   |   | • | 95    |
| Weffenbergs erfte Berichte                          |          | •   | •   | • |   | • | • | 96    |
| Weffenbergs Berfetung jur Londoner Confereng .      |          |     |     |   |   | • | • | 97    |
|                                                     |          | •   |     |   |   |   | • | 98    |
| Fürst Baul Esterhagn                                |          | •   | •   |   | • | • | • | 99    |
| heinrich von Bulow                                  |          |     | •   | • | • | • | • | 100   |
| Der Fürft und die Gurftin Lieven                    | •        | •   | •   | • | ٠ |   | • | 101   |
| Graf Matusiewicz                                    | •        | •   | •   | • | • | • | • | 102   |
| Anerkennung ber Unabhängigkeit Belgiens             | •        |     |     | • | • |   |   | 103   |
| Conferenzbeschluß vom 20. Januar 1831               | •        |     |     |   | • | • | • | 105   |
| Die Beftellung eines Staatsoberhauptes für Belgien  |          |     | •   | • | • | • | • | 106   |

|                                              |        |       |       |      |     |     |   | VII   |
|----------------------------------------------|--------|-------|-------|------|-----|-----|---|-------|
|                                              |        |       |       |      |     |     |   | Seite |
| Der Pring von Oranien                        |        |       |       |      |     |     |   | . 107 |
| Die Bergoge von Nemours und Leuchten         |        |       |       |      |     |     |   | . 108 |
| Ernennung eines Regenten für Belgien         |        |       |       |      |     |     |   | . 109 |
| Lord Grey                                    |        | •     |       |      |     | . ' |   | . 110 |
| Der Bergog von Wellington                    |        |       |       |      |     |     |   | . 111 |
| Lord Balmerston                              |        |       |       |      |     |     |   | . 112 |
| Pring Leopold von Coburg                     |        | •     | •     |      | •   | •   | • | . 113 |
| VII. Raftlose Chäti                          | igkeit | w     | esser | berg | JS. |     |   |       |
| Beffenbergs Sendung nach bem Baag .          |        | •     |       |      |     |     |   | . 119 |
| Musbruch ber Feindseligfeiten                |        |       |       |      |     |     |   | . 122 |
| Einmarich und Rudtehr ber Frangofen          |        |       |       |      |     |     |   | . 123 |
| Splvain van be Weyer                         |        |       |       |      |     |     |   | . 125 |
| Schriftliche Musarbeitungen Weffenbergs      |        |       |       |      |     | •   |   | . 127 |
| Bereinbarung über bie Trennung Belgier       |        |       |       |      |     |     |   | . 129 |
| Unterzeichnung bes Bertrages mit Belgier     |        |       |       |      |     |     |   | . 132 |
| Unzufriebenheit Metternichs mit biefem G     |        |       |       |      |     | •   |   | . 134 |
| Rechtfertigende Bemertungen Beffenberge      | -      |       |       |      |     |     |   | . 136 |
| VIII. Bwiespalt Freiherr Philipp von Neumann |        | ٠.    |       |      |     |     |   | . 139 |
| Ratification des Bertrages mit Belgien t     | urch ( | Franz | I.    |      | •   | •   | • | . 141 |
| Bormarfe Metternichs                         |        | •     | •     | • •  |     |     | • | . 142 |
| Efterhagy's wohlmeinende Warnungen .         | • •    | •     | •     |      | •   | •   | • | . 143 |
| Austausch der Ratificationen                 |        |       |       |      |     | ٠   | • | 144   |
| Berschiedenheit ber Anschauungen Mettern     |        |       |       |      |     | •   | • | . 145 |
| Fortbauernder Zwiespalt zwischen Solland     |        |       |       |      |     |     | • | . 147 |
| Wieberausbruch der Feindseligkeiten .        |        |       |       |      | ٠   | •   | • | . 149 |
| Tabelnbe Bemerkungen Metternichs über        |        |       |       |      | •   | •   | • | . 150 |
| Rechtfertigung der Conferenz burch Wesse     |        |       |       |      | •   | •   | • | . 155 |
| Der nieberländische Bevollmächtigte Baro     |        |       |       |      | •   | •   | • | . 157 |
| Der Minifter Verftold                        | • •    | •     | •     | • •  | •   | •   | • | . 158 |
| IX. Rückehr                                  | ans    | Gna   | lani  | d.   |     |     |   |       |
| Gemeinfames Berfahren ber Oftmächte .        |        | -     |       |      |     |     |   | . 161 |
| Busammentunft ju Münchengräß                 |        |       |       |      |     | •   | • | . 162 |
| Fürst Gelir Schwarzenberg                    |        | •     |       |      | •   | •   | • | . 163 |
| Schwarzenbergs Mission nach bem Saag         |        |       |       |      | •   | •   | • | . 165 |
| Berhandlung mit Mönig Wilhelm                |        |       |       |      | •   | •   | • | . 166 |
| Schwarzenbergs Conflict mit Palmerfton       |        |       |       |      | :   | •   |   |       |
| Erneuerter Tabel gegen Beffenberg .          |        |       | •     |      | •   | •   | • | . 170 |
| weinenerter Lavei gegen Wellenverg .         |        | •     | •     |      | •   | •   | • | . 110 |

### VIII

|                                         |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | Geite |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|------|----|----|---|---|---|---|---|-------|
| Weffenbergs Bertheibigung burch Efter   | haz   | ŋ   |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 171   |
| Wessenbergs Abreise aus London .        |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 173   |
| Reise durch Frankreich                  |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 174   |
| Ankunft in Freiburg                     |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 175   |
| Berfepung in ben Ruheftand              | •     | •   |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 176   |
| Schluß ber Londoner Confereng .         | •     | •   | •   | •    |    | •  | • | • | • |   | • | 177   |
| X. Stilleb                              | en    | in  | Ð   | reit | ur | g. |   |   |   |   |   |       |
| Weffenberg über ben Raifer Frang .      |       |     | _   |      |    |    |   |   |   |   |   | 181   |
| Reise nach Wien                         |       |     |     |      |    |    |   |   |   | • |   | 182   |
| Bertehr im Saufe Metternich             |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 183   |
| Die Mitglieber ber taiferlichen Familie |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 184   |
| Die vornehme Gefellchaft in Wien .      |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 186   |
| Lebensweise in Freiburg                 |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 189   |
| Auffat über Tallegrand in London        |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 190   |
| Aufzeichnung über ben Erzherzog Karl    |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 191   |
| Erinnerungen an Friedrich von Gent      |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   | • | 192   |
|                                         |       |     |     |      |    |    |   |   | - |   | • |       |
| XI. Wessenl                             |       | -   |     | -    |    | -  |   |   |   |   |   |       |
| humboldt, Stein und harbenberg .        |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 198   |
| König Wilhelm I. von Solland .          |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 199   |
| Frangösische Literatur                  |       |     |     |      |    |    |   |   | • |   |   | 201   |
| Hormanre "Lebensbilder"                 |       |     |     |      |    |    |   |   | • |   | • | 202   |
| Graf Ernft Münfter                      |       |     | •   |      |    |    |   |   |   |   |   | 204   |
| Gin Buch des Grafen Leo Thun .          |       |     |     |      |    |    | • |   | • |   | • | 205   |
| Die Buftande in Böhmen                  |       |     |     |      |    |    |   |   |   | • | • | 206   |
| Befuch beim Erzherzog Johann            |       | •   | •   | •    | •  | •  | : | • | • | • | ٠ | 209   |
| XII. Das                                | J     | ahi | r 1 | 84   | 8. |    |   |   |   |   |   |       |
| Die Ereigniffe bes Jahres 1846 in Ge    | alizi | ien |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 212   |
| Begebenheiten in ber Schweig            |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 214   |
| Buftanbe in Frantreich                  |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 215   |
| Die Februarrevolution                   |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 216   |
| Die Märzbewegung in Wien                |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 217   |
| Weffenbergs Reformvorschläge            |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 218   |
| Mübed und Pillersdorff                  |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 220   |
| (Braf Ficquelmont, Minifter des Neuße   |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 222   |
| Die Bundespräsidialgesandtichaft in Fr  |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 224   |
| Ablehnung biefes Poftens burch Abeffer  |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 225   |
| Berufung gur Leitung des Ministerium    | 19 T  | es  | Nei | ıßer | n  |    |   |   |   |   |   | 226   |
| Ankunft in Wien                         |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 227   |
| Wessenberg in Innobruck                 |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 228   |
| Glüdwunschschreiben an Wessenberg       |       |     |     |      |    |    |   |   |   |   |   | 229   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |   | IX         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|------------|
| XIII. Wessenberg als Minister des Aeufi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ern. |   |   | Scite      |
| Miffion bes Grafen hartig nach Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |   | 232        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |   | 233        |
| THE WAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |   | 234        |
| Schnihers Verhandlung in Mailand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | • | • | 235        |
| Abbruch der Berhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |   |            |
| Weffenbergs Rudtehr nach Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | i | i | 238        |
| Weffenberg und Schmerling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | i |   |            |
| m ret a m a company and a comp |      |   |   |            |
| Wessenbergs Reise nach Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |   |            |
| <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |   |            |
| <b>6</b> 6   F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | - |   |            |
| XIV. Wessenberg und Radehky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |   |            |
| Alv. Weffenbergs über bie italienische Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |   | 247        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •  | : | • |            |
| Rückehr nach Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •  | • | • | 248        |
| Briefwechsel mit Schwarzenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •  | • | • | 250        |
| Berhandlungen mit England und Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •    | • | • |            |
| heranziehung Preußens und Außlands zur Bermittlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | • | ٠ |            |
| Manifest bes Raisers an seine italienischen Länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | • | • | 255        |
| Migbilligung bes Manifestes burch Rabetty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | • | • | 256        |
| Diepolatigang des Diantifestes datas Judethis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | • | • | 200        |
| TT Do 60 to the control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |   |            |
| XV. Der Octoberaufftand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |   |            |
| Berhältnisse in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | • | • | 259        |
| Ungarische Wirren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | • | • | 260        |
| Die ungarische Deputation in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | • |   | 261        |
| Stellung bes Ministeriums gegenüber Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | • | • | 264        |
| Wien und die Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |   | 265        |
| Octoberunruhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | • | • | 266        |
| Bedrängniß der Minifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | • | • | 267        |
| Weffenbergs Flucht aus Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | • | • | 269        |
| Weffenberg in Dlmut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |   | 271        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |   | <b>272</b> |
| Schwarzenberg in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | • | • | <b>273</b> |
| Weffenberg und Windischgrät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   | • | 274        |
| Finanzminister Krauß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | • |   | 275        |
| Alexander Bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | • | • | 277        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |   |            |
| XVI. Rücktritt vom Ministerium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |   |            |
| Weffenberg und die Reichscommiffare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | • | • | 278        |
| Hüdtrittsgedanken Beffenbergs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |   |            |
| Weffenberg und die öfterreichische Armee in Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | • | • | 281        |

|                                                                       | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Raiferliches Sanbichreiben an Krauß                                   | 283   |
| Windischgraß gegen eine Berftandigung mit bem Reichstag               | 284   |
| Wessenberg rechtfertigt das taiserliche Sandschreiben                 | 285   |
| Berufung Schwarzenberge gur Bilbung eines neuen Minifteriums          | 286   |
| Weffenberg und Schwarzenberg                                          | 287   |
| Bilbung bes neuen Minifteriums                                        | 289   |
| Weffenberg und Lebzeltern                                             | 290   |
| Ehrung Weffenbergs burch Raifer Ferbinand                             | 291   |
| Schreiben ber Raiferin Marianne an Weffenberg                         | 293   |
| Weffenbergs Rudtehr nach Freiburg                                     | 295   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                 |       |
| WITTE Manufacture but off them Manufacture                            |       |
| XVII. Wessenbergs brieflicher Verkehr.                                |       |
| Die Correspondenten Beffenbergs                                       | 297   |
| Briefwechsel mit Erzherzog Johann                                     | 299   |
| Erzherzog Johann und die beutsche Frage                               | 300   |
| Wessenbergs Urtheil über die Borgange in Frankfurt                    | 303   |
| Unzufriedenheit mit ber Politik Schwarzenbergs                        | 304   |
| Der Aufstand in Ungarn                                                | 305   |
| Siege Radesth's in Italien                                            | 306   |
| Die österreichischen Finangen                                         | 307   |
| Befuch bes Pringen von Preußen                                        | 309   |
| Rüdtehr des Reichsverwesers nach Steiermart                           | 310   |
| Correspondenz mit Doblhoff                                            | 311   |
| Die österreichische Berfassungsfrage                                  | 312   |
| Der Staatsstreich in Frankreich                                       | 315   |
|                                                                       |       |
| XVIII. Die lehte Lebenszeit.                                          |       |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |       |
| Erfrantung bes Erzherzogs Johann. Tob bes Fürsten Felig Schwarzenberg |       |
| Feldmarschall Freiherr von heß                                        | 317   |
| Finangfragen                                                          | 318   |
| Das Attentat auf Kaiser Franz Joseph                                  | 319   |
| Freudige Ereignisse im Raiserhause                                    | 320   |
| Weffenbergs Familie                                                   | 321   |
| Trüber Lebensabend                                                    | 325   |
| Weffenbergs Tob                                                       | 327   |
|                                                                       |       |

### Die Verbundeten in Frankreich.

ficht für Weffenberg allein mar bas, was zu jener Zeit aus bem - Hauptquartier bes Raifers nach Wien geschrieben wurde, fehr erfreulicher Natur. In ben vertraulichen Briefen Metternichs an ben Staaterath Subelift, ber mahrend feiner Abmefenheit an ber Spite ber Staatsfanglei ftand, fpricht fich die Entichloffenheit, Napoleon bis aufs Meußerfte zu befämpfen und zu biefem Enbe bas engfte Einvernehmen zwischen ben verbündeten Mächten unter jeder Bebingung aufrecht zu erhalten, fo unzweideutig aus, bag bieg nur wohlthuend berühren fann. Dichts ift babei von jenen Sintergebanten au verspuren, die ihm so häufig und nicht felten mit so viel Unrecht angebichtet werben. Offen, und weil gang feiner eigenen Individualität entstammend, auch aufrichtig gemeint ist bas Urtheil, welches er über bie auf bem Kriegsichauplate hanbelnd auftretenden Berfonen fällt. Und auch bort, wo es, wie über bie erften Unternehmungen Blüchers, tabelnd lauten muß, ift es mit fo viel Bohlwollen und ipater mit fo viel Anerfennung bes in fo ruhmvoller Beife Beleifteten gepaart, bag es als ein burchaus unparteiisches erscheint. Bebenfalls ift es himmelweit entfernt von jenem hämischen Tone, welchen man Metternich gegenüber auch bann anzuschlagen liebt, wenn von ben Zeiten gesprochen wird, in benen fein Wirfen in ber That ein glänzendes war.

Ein Paar Muszüge aus Briefen Metternichs an Subelift mogen,

bas hier über ihn Befagte überzeugend barthun.

"Ich fant hier Alles", schreibt er am 18. Juni aus Beibelberg, "in guter Ordnung, und hieher rechne ich besonders die größte Uebereinstimmung zwischen den Monarchen und ben Generalen. Der Operationsplan ift gang vorbereitet gewesen, man wollte ihn aber nicht vollständig abschließen, bevor ich nicht hier eingetroffen war, was um so leichter aussührbar erschien, als die Bewegung der Truppen in jeder Hypothese für die ersten Märsche dieselbe bleiben mußte. Es war mir nicht schwer, mich ganz mit der Meinung des Fürsten Schwarzenberg zu vereinigen, welcher der russiche Kaiser auch vollständig beitrat. So Gott will, führen wir ein großes Werk aus. Die Urmee ist in dem trefflichsten Stande, von dem besten Geiste beseelt und mit Vorsicht und Kraft an dem gehörigen Orte wird die Sache gelingen."

"Die Gesechte vom 16. Juni 1)," heißt es in einem Briese Metternichs an Hubelist vom 20., "sind eine bedauerungswürdige Rodomontade des Feldmarschalls Blücher. Ueberzeugt, daß Bonaparte ihn nicht angreisen werde, hatte er alle seine Streitkräfte in Cantonirung, als Bonaparte bereits auf der Grenze und schlagsertig stand. Am 15. wurde er angegriffen und es scheint, daß er sich am 16. bon gre mal gre mit einer außerordentlichen Inseriorität schlagen mußte, um den Feind zu verhindern, ein Paar Corps in den Cantonirungen aufzuheben. Die beispiellose Tapserteit seiner Truppen, seine eigene Bravour hielten den Feind auf, am Abende aber ist die französische Cavallerie, in große Massen formirt, durch das Centrum gebrochen und hat die Preußen, welche wohl sünfzehn die sechzehnstausend Mann verloren und ebensoviel todtschlugen, zum Kückzug gezwungen, den Blücher ohne besondere Ursachen d'emdlée hätte ergreisen sollen."

"Wellington hat meisterhaft gesochten und es steht nun zu erwarten, was am 18. ober am 19. vorgefallen sein wird. Wellington hat dem Fürsten Schwarzenberg sagen lassen, daß er am 17. mit allen seinen Streitkräften versammelt und an Blücher angeschlossen sein werde, um bestimmt am 18. die Schlacht anzunehmen, oder falls Bonaparte sie refüsiren sollte, augenblicklich die Offensive zu ergreisen."

"Für Napoleon ift diese Affaire als erste etwas recht erwünschtes. Für uns ift sie ganz gleichgiltig, wenn er auch am 18. einen sicher sehr theuer erkauften Sieg erkämpft haben sollte."

Schon an dem Tage nach Absendung dieses Schreibens, und zwar am 21. Juni um acht Uhr Abends schiefte Metternich an Hubelist

<sup>1)</sup> Bei Ligny.

die Siegeskunde von Belle-Alliance mit dem Befehle, sie unverzüglich durch Extrablätter allgemein zu verbreiten. "Sie erhalten hiemit," schrieb er ihm, "eine ganz außerordentliche, auf das Resultat des Krieges direct einwirkende Nachricht. Wellington hat hier die Palme davon getragen. Blücher hat das Seinige brav und tapfer dazu gethan, alles leichtsinnige der früheren Tage ist groß und herrlich ausgeweht. Es steht nun zu vermuthen, daß wir ohne bedeutende Geschte nach dem Innern Frankreichs dringen werden, und das Schicksal Napoleons dürste sich auf dem Schlachtselbe des 18. entschieden haben."

"Daß Bonaparte sein Spiel verloren hat," heißt es in einem Schreiben Metternichs vom 26. Juni, "ift sicher, wir können nun aber auch den Jacobinern den Triumph nicht gönnen." Sein eigenes Streben sei, fährt er fort, auf nichts so sehr als darauf gerichtet, die Einigkeit unter den Verbündeten aufrecht zu erhalten. Zu bebentenderen kriegerischen Ereignissen werde es wahrscheinlich nicht mehr kommen, und das diplomatische Geschäft sei nun wieder wichtiger als das militärische geworden.

Sich an diesen "diplomatischen Geschäften" persönlich betheiligen zu können, schien Wessenberg lebhaft zu wünschen. Er faßte daher, ohne, so weit wir sehen, eine eigentliche Berufung in das Hauptsquartier erhalten zu haben, aus eigenem Antriebe den Entschluß, sich dorthin zu versügen. Am 2. Juli verließ er Wien und begab sich in langsamen Tagereisen nach München, wo er eigentlich noch immer beglaubigt war. Aber er verweilte nur wenige Tage in dieser Stadt, die er schon am 9. wieder verließ. Er ging vorerst nach Babens Baden, von wo er dem Kaiser Franz, der nach Napoleons Niederswerfung am 10. Juli in Baris eintraf, alsbalb dahin nachfolgte.

Wie sehr hatte sich boch binnen Jahresfrift in ber Hauptstadt Frankreichs Alles verändert! "Wir haben nun hier Fuß gefaßt," schrieb Metternich am 15. Juli von dort an Hudelist, "ungefähr als wären wir nie von hier gewichen. Aber welcher Unterschied zwischen den Jahren 1814 und 1815! Wie hat sich der Geist verschlimmert! Wäre damals geschehen was nun geschehen wird, hätte die königliche Regierung das Alte dem Nühlichen aufgeopsert, hätte sie Alles auf die Sache und wenig auf die leere Form gehalten, wahrlich, von alledem was geschehen ist, wäre vielleicht nichts eingetreten! Nun ist das damals leichte schwer."

Auch in Meugerlichfeiten machte Die in Paris eingetretene Beranberung fich in fühlbarfter Beije geltend. Baren in ben erften Apriltagen bes verfloffenen Jahres bie Truppen ber Berbundeten gleichsam als Befreier aufgenommen und beshalb mit Jubel begrußt worben, hatten fie auch ihrerfeits die Freuden bes üppigen Lebens in Paris mit vollen Bugen genoffen, fo trat ihnen jest bie Reindfeligfeit, ja ber bag ber einheimischen Bevolferung auf Schritt und Tritt entgegen. Die Urfachen einer fo vollftandigen Umwandlung find nicht ichwer zu ergrunden. Ginerfeits hatte bie Bewunderung für Napoleon in Folge feiner fo außerft gewagten, wenngleich ichlieflich gescheiterten Unternehmung einen neuen Aufschwung genommen, und anbererfeits bas bourbonifche Regiment, nachbem es taum ein Jahr in Franfreich geherricht, fo ziemlich Alles gethan, um fich feiner freilich recht ichwierigen Aufgabe burchaus nicht gewachsen zu zeigen und fich in hobem Grabe unbeliebt zu machen. Daß Ludwig XVIII., gleichfam als ob ingwiichen gar nichts geicheben ware, ichon zwei Tage por ben verbundeten Monarchen, aber boch nur unter bem Schupe ber englischen und ber preußischen Streitfrafte nach ben Tuilerien gurudfehrte und baburch neuerdings von bem Throne Franfreichs Befit nahm, auf ben ihn nur eine geringe Mindergahl bes eigenen Bolfes gurudmunichte, tonnte ibm die Bergen ber Frangofen nur noch mehr entfremben. Und nicht wenig trug biegu, das lagt fich nicht leugnen, auch bas allgu ichroffe Auftreten ber preugischen Beerführer bei. Trunfen von freudigem Stolze auf ihre großartigen Erfolge in Diefem furgen, aber gigantifchen Rampfe, und voll beiger Begier, nun auch eines glangvollen Lohnes fur jo viel Muth und Ansbauer theilhaft ju werben, zeigten fie biejes Begehren und ihre tiefe Erbitterung gegen bie neuerdings Befiegten boch in allgu herausfordernder Beife. Man braucht wohl nichts Anderes ju erwähnen, als Blüchers auf Gneifenan's Betreiben 1) gefaßten und gum Theile ichon ins Bert gefesten Entichluß, bie Brude von Jena nur um bes Ramens willen, ben fie trug, in die Luft iprengen gu laffen, um gu ermeffen, bis gu welchem Grabe ber Erhitung bie Leidenschaftlichkeit ber preugischen Generale gediehen mar. Dag ba Leute fich fanden, welche magigend auf fie einzuwirfen fuchten, wird benen, bie bieg thaten, nur gur Ehre angurechnen fein.

<sup>1)</sup> Delbrud. Das Leben Gneifenan's. II. 250.

Waren ichon die Monarchen, die Raifer von Defterreich und von Rugland jowie der König von Breugen dieselben, die im vergangenen Jahre in Paris eingezogen waren, fo befand fich jest in ihrem Gefolge auch bei weitem die Mehrzahl ber Staatsmänner, die an den dortigen Berhandlungen fowie an denen des Wiener Congreffes theilgenommen hatten. Nur finden wir in der Conferenz, welche fich vor ber Sand ausschließlich aus ben Delegirten ber vier Großmächte bilbete, das militärische Element weit zahlreicher vertreten als dies früher der Fall war. Denn mahrend in Wien nur wenige eigentliche Kriegsleute ben Berhandlungen als Stimmführer beigewohnt hatten, war bieß jest nicht nur von Geite Wellingtons, fondern neben ihm auch noch bon berjenigen Schwarzenbergs, Gneifenau's und Anefebeds faft beftanbig ber Fall. Rur felten ericheint auch Bolfonofy bei biefen Situngen, welche, drei und fünfzig an ber Bahl, vom 12. Juli bis jum 21. September abgehalten wurden. Auffallend ift es, bag Beffenberg nur ein einziges Mal, am 17. September unter ben biebei Unwesenden angeführt wird. Dieser fast einer Ausschließung gleichende Umitand muß um fo mehr verwundern, als auch jest wieder Beffenberg an Metternichs Seite als zweiter Bevollmächtigter Defterreichs in dem Augenblide auftritt, in welchem es jum Abichluffe des zweiten Parifer Friedens mit Franfreich fommt.

Was zunächst den Geschäftsgang betrifft, welchen die Conferenz der vier verbündeten Mächte beobachtete, so ist es vielleicht von Werth, hierüber die Aenßerungen Metternichs zu hören. "Wie Frankreich," schreibt er am 15. Juli,") "ein solidarisches Ministerium hat, haben wir uns ebenfalls solidarisch gebildet. Desterreich, Rußland, Preußen und England bilden ein Ministerium, an welches alle Eingaben der französischen Regierung gelangen und von dem alle Antworten auszehen. Wir halten täglich um elf Uhr früh eine Conferenz des allierten Ministeriums und Abends eine andere mit den französischen Ministern. Alle Sachen werden gemeinschaftlich erwogen, in Verathung genommen und erledigt. So haben wir Einheit in den Maßregeln und so wird ein schweres Problem gelöst."

"Diese Einheit ist um so nöthiger, als die preußische Armee gang verrückt vorgegangen ist und in allen ihren Magregeln tugendbundelt. Wenn wir Preußen vorangehen ließen ober seinem Beispiele

<sup>1)</sup> Un Subelift.

folgten, würden wir ohne Zweifel in fürzester Zeit ganz Frankreich im Aufstande sehen. Daran liegt freilich dem Tugendbunde nicht viel, denn er will nur trübes Wasser, aber die Freude soll er dennoch nicht genießen."

"Lord Castlereagh und Wellington sind vortrefflich. Der Kaiser Alexander führt sich ebenfalls sehr gut auf, er geht bis jest den geradesten und vernünftigsten Weg; Gott gebe, daß es so bleibe. Er ist auf dem besten Fuße mit uns, und wenn irgend eine Spannung besteht, so ist sie mit Preußen weit eher. Die Baiern und Württemberger plündern ganz jämmerlich, und es ist kein Wunder, daß auf ihren Heereszügen die Bauern den Wäldern zueilen."

"Napoleon ist an Bord seiner Fregatte zu Rochesort. Am 12. war er noch nicht abgesegelt, weil der Hafen auf das Engste blockirt ist. Ich hofse mehr als ich glaube, daß wir ihn fangen. Er hat zu viele Schleichmittel und Wege, um so leicht in unsere Hände sallen zu können. Man hat die gemessensten Besehle gegeben, ihn sestzuhalten. Der Ort und die Garnison von Rochesort scheinen ihm zugethan zu sein, die Fregatte ist ganz mit ihm ergebenen Individuen bemannt."

Die hier ausgesprochene Befürchtung Metternichs ging jedoch nicht in Erfüllung. Schon mit der Nachricht, daß Napoleon auf dem Bellerophon sein Schicksal erwarte, konnte er nach Wien schreiben, dasselbe werde ihn wahrscheinlich nach St. Helena führen. 1)

Ungestörter als bisher vermochten die Verbündeten sich jetzt den ihrer harrenden Aufgaben zu widmen, welche Metternich in zwei von einander verschiedene, aber doch in innigem Zusammenhang stehende Hauptpunkte theilt. Einerseits sollte die augenblickliche Besetzung Frankreichs für die Finanzen und die Heere der Alliirten so nützlich als möglich gemacht und andererseits Alles aufgeboten werden, um Frankreichs äußere und innere Verhältnisse so zu ordnen, daß hieraus für die Zukunft die thunlichste Sicherstellung für Europa erwachse.

Aber freilich gingen die Ansichten der Berbundeten über die Forderungen, welche zur Erreichung dieser beiden Zielpunkte an Frankreich gestellt werden sollten, ziemlich weit auseinander. Während die Einen, die Preußen, in Folge der nach ihrer Meinung gänzlich veränderten Umstände ihre Begehren nicht hoch genug spannen zu

<sup>1)</sup> Un Subelift. Baris, 28. Juli.

<sup>3)</sup> An Subelift. Baris, 20. Juli

fönnen glaubten, war nach ber Anschauung der Anderen, der Engländer, eigentlich Alles beim Alten geblieben. Wie sie sie sagten, war ja der König, mit dem man es zunächst zu thun hatte, schuldlos an dem nur von Napoleon herbeigeführten Ansbruche des Krieges, und daher sollte man auch ihn und sein Land mit neuen Opfern verschonen.

Bemerfenswerth ift es, bag gerabe bie zwei Staaten, beren Regierungen einen fo verschiedenartigen Standpuntt einnahmen, England und Breugen es waren, beren glangende Baffenthaten bie fo rafche Beendigung bes Krieges herbeigeführt hatten. Zwischen ihnen ftanden Defterreich, beffen Streitmacht verhältnigmäßig nur wenig, und Rugland, bas taum irgend etwas ju bem errungenen Giege beizutragen vermocht hatte. Letteres aber, welches boch während ber Wiener Congregverhandlungen, fo lang fein eigener Bortheil dabei im Spiel war, fest zu Breugen gehalten hatte, ftellte fich jest bemfelben faft überall in ben Weg und trat an Englands Geite für Franfreich ein. Defterreich hingegen neigte, obgleich Metternich perfonlich fehr für die ruffifchen und die englischen Staatsmanner, insbesondere für Wellington eingenommen war, doch hinfichtlich ber an Frantreich zu richtenben Begehren mehr zu ben Preugen, aber es trachtete boch auch bort, wo fie ihm allzu weitgehend zu fein schienen, einen mäßigenden Ginfluß zu üben. Bor Allem jedoch hielt es nach wie vor an dem Bedanten fest, nur ja die Uebereinstimmung zwischen ben verbündeten Mächten nicht ichmalern ober gar icheitern zu laffen. Um bieß zu erreichen, muffe man, meinte Metternich, barauf bestehen, eine eigentliche Berhandlung mit Frankreich zu vermeiben und ihm bas, worüber bie Alliirten fich einmal verftanbigt hatten, als ihren peremptorischen Willen zu erflaren. Und er glaubt fich in ber That bes innigen Busammenhaltens ber verbündeten Mächte nur beloben zu burfen. "Die Ginigfeit zwifchen ben Cabineten," ichreibt er hierüber am 11. Auguft an Subelift, "ift eine volltommene. Es geht ficherlich in ben Wiener Conferengen fturmifcher gu als in ben unfrigen, wo alle Rraft ber erften Machte ruhig und gelaffen ausgeiprochen wird."

Was nun Wessenberg anging, so war er zwar persönlich an den Berhandlungen der Ministerconferenz fast gar nicht betheiligt, aber doch weit davon entsernt, sich zum Stillschweigen über die so unsendlich wichtigen Fragen verdammen zu lassen, die daselbst zur Ersörterung kamen. Insbesondere war es die bedeutsamste unter ihnen,

die das Verhältniß der verbündeten Mächte zu Frankreich betraf, über welche er in einer eigenen Denkschrift sich aussprach. 1)

An die Spike seiner Auseinandersetzungen stellt Wessenberg die Betrachtung, daß die Alliirten Angesichts der West die Erklärung abgegeben hätten, nicht wider Frankreich, sondern nur wider Napoleon und dessen Anhänger führten sie den Krieg. Die Aufrechterhaltung des Pariser Bertrages sei der ausgesprochene Endzweck ihres Bündnisses gewesen. Es könne somit von einer Eroberung auf Kosten Frankreichs umso weniger die Rede sein, als ja die Königswürde an Ludwig XVIII. zurückgesehrt sei, mit welchem die Berbündeten niemals Krieg geführt hätten. Hiezu komme außerdem der noch wichtigere Umstand, daß nun sede Frankreich zugemuthete Abtretung die Continentalmächte neuerdings in einen für Europa verderblichen Wettstreit versehen und Alles wieder gefährden würde, was man dis setzt zur Wiederherstellung und Besestigung der öffentlichen Ruhe zu erreichen vermocht habe.

Bas man bagegen zu begehren berechtigt fei und mas unmittelbar mit bem Endziele bes gegenwärtigen Rrieges zusammenhänge, bas feien Burgichaften für die Bufunft von Geite einer Dacht, welche trog ben von ihr erlittenen Ungludsfällen und Berluften boch noch genng Mittel befige, ihre Rachbarn zu bedrohen, und bie es unter ben verschiedenften Regierungsformen niemals aufgegeben habe, ein für die anderen Staaten verhangnigvolles Uebergewicht für fich in Unfpruch zu nehmen. Freilich fei Frankreich in bem gegenwärtigen Augenblide gar nicht im Stanbe, irgend eine moralische Sicherftellung gu gewähren. Die Bolitit feiner Regierung und bie perfonliche Stimmung feines Staatsoberhauptes feien fo lang für gar nichts zu achten, als nicht die Nation ihr Gleichgewicht wieder erlangt haben werbe. In dem Augenblide aber, in welchem bieg geschähe und bas frangöfische Bolt fich in größerer Uebereinstimmung mit feiner Regierung befände, wurden vielleicht jene Bolitif und jene Stimmung einen weniger friedlichen Charafter annehmen als dieß gegenwärtig ber Fall fei; man muffe fich baber nach wirtfameren Burgichaften umfeben. Weffenberg meint diefelben in einer Schwächung Frantreichs fowohl in finangieller als in militarifcher Begiehung erbliden gu follen. Den

<sup>1)</sup> Undatirt. Sie führt die Neberschrift: Considerations sur la situation des Puissances alliées vis-à-vis de la France und trägt von Metternichs hand den Bermert: "Par le Baron de Wessenberg."

ersteren Zwed sucht er baburch zu erreichen, bag Franfreich eine Rriegscontribution von fechshundert Millionen, alfo ungefähr eines Jahreseinkommens biefes Staates auferlegt werde, ben zweiten aber, indem man es feiner bisherigen Ausfallsthore gegen Deutschland beraube und es baburch in die Unmöglichkeit verfete, nach diefer Richtung bin einen Angriffstrieg zu führen. Wenn man zu biefem Amede die Abtretung Landan's und bes fleinen Diftrictes füblich von ber Queich verlange, ber im vergangenen Jahre hinzugefügt worben fei, fo verftoße man badurch noch nicht gegen ben Grundfat, bie Integrität Franfreichs nicht antaften gu laffen. Suningen aber, welches gleichzeitig Bafel bebrobe und ben Rheinübergang fichere, muffe auf jeden Fall rafirt werden. Und endlich handle es fich um Strafburg, bas eigentlich mehr ein verschangtes Lager, beschütt von einer Citadelle, als eine Feftung fei. Unmöglich fonne es verlegend auf die Eigenliebe ber Frangofen wirten, wenn man die Abtragung ber bie Stadt umgebenden und ber auf ben Rheininseln befindlichen Werte verlange, die Citabelle aber in ihrem gegenwärtigen Buftande belaffe. Denn fie fei hinreichend, um von diefer Geite einen Ginfall in Franfreich zu vereiteln.

Wenn er aus dem gleichen Grunde wie die Abtretung von Landau auch diejenige von Saarlouis von Frankreich begehrt, so hat Wessenberg hiemit auch schon die Opfer erschöpft, die er ihm aufzuserlegen anräth. In Widerspruch setzt er sich hiedurch mit den preußischen Staatsmännern, die zwar gleichfalls Frankreich an seiner Oftgrenze schwächen, ihm aber außerdem beträchtliche Abtretungen zumuthen wollten. Als die bedeutsamste unter ihnen ist die von dem Freiherrn von Stein und bessen Freunden in Vorschlag gebrachte des Elsaß zu betrachten, als dessen neu einzusetzenden Oberherrn sie den Erzsherzog Karl bezeichneten.

Es ist eine bisher unbewiesene Behauptung, daß durch diesen Antrag nur der Widerwille des gegen seinen Bruder allzeit mißtrauischen Kaisers Franz erregt worden sei. Aber selbst dieß zugegeben,
war es sowohl für Deutschland wie für Desterreich, nach den Erfahrungen der neuesten Zeit zu urtheilen, wohl nur ein Glück, daß
senes nicht hinreichend überlegte Project niemals zur Ansführung
tam. Wäre auch vielleicht die Einsehung des Erzherzogs in das ihm
zugedachte Besitzthum nicht allzu schwer gelungen, so würde doch
bessen Erhaltung in demselben sast unmöglich gewesen sein. Wie

hätte ein Fürst, dem es an eigener Hausmacht vollständig sehlte, seine Herrschaft in einem Lande besesstigen können, dessen Bewohner ihm voraussichtlicher Weise wenigstens in ihrer sehr großen Ueberzahl nicht die geringsten Sympathien entgegengebracht, sondern ihm nur Abneigung gezeigt, ja vielleicht sogar offenen Widerstand geleistet haben würden. Der Erzherzog hätte sich also entweder baldigst aus dem Elsaß zurückziehen müssen oder sich dort nur mit der gewaffneten Hispan und besterreichs zu behaupten vermocht. Die hiefür nothwendigen Opfer, selbst den nicht gerade wahrscheinlichen und ihm auch kaum zuzumuthenden guten Willen Preußens vorausgesetzt, deren recht empsindliche für die Erhaltung eines österreichischen Erzherzogs in dem ihm zugewiesenen Besitzthum zu bringen, wären nicht nur für dieses, sondern auch für das noch überdieß so entsernt liegende Oesterreich wahrhaft aussaugende gewesen.

Auch in einer zweiten Denkschrift — vom 23. August 1) — tommt Wessenberg auf seinen früheren Gedankengang zurück und entwickelt ihn in noch aussährlicherer Weise. Neuerdings setzt er auseinander, wie wünschenswerth es sei, daß man sich Frankreich gegenüber auf einige Abtretungen an der Grenze, auf eine Schwächung seines Festungssystems und auf Einhebung einer Kriegscontribution beschränke. Binnen wenig Tagen könnten die Verhandlungen mit diesem Staate beendigt sein, wenn man sich nicht mit Eroberungssabsichten trage und gegen den Geist der Rache und der Wiedervergeltung sich von vornherein abwehrend verhalte. Wenn man Frankreich durch zu weitgehende Forderungen zu sehr erniedrige, erschüttere man selbst den so eben erst neu ausgerichteten Thron, an dessen dauernder Besestigung den verbündeten Mächten doch sehr viel gelegen sei.

Bwei Fragen seine es insbesondere, fährt Wessenberg sort, über welche zwischen den Berbündeten eine Meinungsverschiedenheit herrsche. Die eine bestehe darin, ob man Frankreich immerdauernde Bürgschaften oder deren nur für eine bestimmte Zeit auferlegen solle. Und bei der zweiten handle es sich um die Belassung einer großen, aus fremden Truppen gebildeten Armee in Frankreich zu dem ausgesprochenen Zwecke, der dortigen Regierung als Schuhwehr zu dienen. In ersterer Beziehung meint Wessenberg, es sei mehr im Interesse der Berbündeten gelegen und zugleich weniger demüthigend für Frank-

<sup>1)</sup> Mit ber lleberschrift von Metternichs Hand: Memorandum du Baron de Wessenberg sur les demandes à former à la France.

reich, wenn man von ihm nur die augenblickliche Abtretung einiger Grengplate und ihrer nächsten Umgebung verlange, als wenn man bie Occupation einer größeren Angahl von Festungen und weiter Gebiets= ftreden burch eine langere Reihe von Jahren in Unfpruch nehmen wollte. Und wenn es fur ben Ronig leichter fein wurde, in ben Mugen feines Bolfes eine einmalige Abtretung weniger Plate als bie langdauernde Besethung frangofischen Gebietes burch frembe Truppen gerechtfertigt erscheinen zu laffen, fo fpiele bie Beantwortung ber erften Frage bei berjenigen ber zweiten mit. Bare es ichon nachtheilig für die Intereffen bes Ronigs, langere Beit ausländische Streitfrafte auf frangofischem Boben verweilen zu feben, jo wurde es noch unendlich viel schadlicher für ihn fein, wenn man fich hiefur bes Bormandes bedienen wollte, feine Berfon zu beschüten. Das murbe ihn in den Augen feines Bolfes völlig zu Grunde richten und jede Ausföhnung zwischen ihnen vereiteln. Richt die fremden Armeen seien es, welche Ludwig XVIII. auf bem frangosischen Throne gu befestigen vermöchten. Er fei unwiderruflich verloren, wenn er fich bort nicht aus eigener Macht zu erhalten verftehe, wenn ihm die Rraft, aus fich felbst zu regieren, und die Weisheit fehlten, dieß vermittelft einer ben Berhältniffen angemeffenen Berfaffung zu thun.

Für Frankreich wie für die Verbündeten sei nichts so nothwendig, als möglichst bald zu Ende zu kommen, und andauernde Ungewißheit würde für beide Theile nur nachtheilig sein. Uebrigens könne ein längerer Ausenthalt auf fremdem Gebiete auf die Truppen der Alliirten nur demoralisirend wirken, und möglicher Weise würden die Ideen von Militärdespotismus und von Bolksvertretung, welche in der letzen Zeit in eine so eigenthümliche Wechselwirkung getreten seien, für die verbündeten Regierungen noch nachtheiligere Wirkungen hervorbringen, als dieß selbst die Gewaltherrichaft eines Napoleon verwochte. Diese Betrachtungen sollten einen größeren Einfluß auf die zu fassenden Entschlüsse üben, als die Begier, einige Quadratmeilen oder einige Millionen mehr für sich zu erlangen.

Am Schlusse dieser Ausstührungen erneuert Wessenberg seine früheren Borschläge hinsichtlich der an Frankreich zu richtenden Besehren. Nur ist die Beseitigung der Außenwerke Straßburgs darin nicht mehr berührt, dagegen wird die Abtretung von Saarbrück, dann einiger Plätze und Gebiete zu Gunsten des Königreiches der Niederslande und endlich des französischen Savonens an Sardinien gefordert.

In einem Anhange zu dieser Denkschrift veranschlagt er ganz in der beim Wiener Congresse beobachteten Weise das Opser, welches Frankzeich hieraus erwüchse, auf 300.000 Seelen, wovon etwa ein Drittheil Deutschland zu Gute käme. Straßburg wird darin neuerdings als ein für die Nachbarn höchst gefährlicher Punkt hingestellt, und wenn der Borschlag wegen Demolirung dortiger Fortisicationen nicht wiederholt wird, so erklärt sich dieß vielleicht dadurch, daß es sich dabei nicht um eine Abtretung handelt, während Wessenberg hier nur mehr von solchen spricht. 1)

Siemit ift er jedoch mit feinen Betrachtungen über bas, was nach feiner Meinung geschehen follte, um fich für die Butunft gegen Franfreich ficherzustellen, noch nicht zu Ende. In einer etwas späteren Denfschrift 2) ftellt er die Behauptung auf, die eigentlichen Zielpuntte der Ausbehnungsgelufte Franfreichs wurden allzeit Belgien und bas linke Rheinufer fein; Dieje gegen etwaige Ungriffe Frantreichs gu fichern, muffe baber vor Allem ins Auge gefaßt werben. Bas Belgien betreffe, fo laffe fich biefes Biel noch am eheften burch Berftartung ber bortigen Feftungslinie gegen Franfreich erreichen. Und andererfeits muffe Breugen zwifchen ber Dofel und ber Daas ein Stuppuntt gewährt werben, um ihm nicht nur feine eigene Bertheidigung gu erleichtern, fondern auch die Möglichkeit zu gewähren, die linke Flanke Sollands zu beden. Bu biefem Ende beantragte Weffenberg bie Abtretung Lugemburgs mit einem Gebiete von ungefähr fünfzigtaufend Geelen an Preugen, wogegen die Forts von Charlemont und Bivet an der Maas mit Landstrichen von etwa 35.000 Einwohnern von Frankreich an Solland überlaffen werden follten. Und endlich tonne fünftighin Limburg ftatt Luxemburg die fpecielle Domane des Ronigs von Solland als Bringen von Oranien bilben.

Außerdem erklärte sich Wessenberg dafür, daß die Erwerbung eines Bezirkes von 140.000 Einwohnern, welchen Preußen in Westsphalen in Anspruch nehme, ihm auf dem linken Rheinuser zugewiesen werde, wo es auch Saarbriick und Saarlouis erhalte. Dadurch wäre es in den Stand gesetzt, die ganze Grenze von Longwy dis Saarlouis zu decken, die Mosel und die Saar zu vertheidigen und eine französische Armee, welche etwa in Brabant einrücken wollte, in deren rechter Flanke zu bedrohen.

<sup>1)</sup> Considérations sur les frontières de la France.

<sup>2)</sup> Sur le système de défense entre le Rhin et la mor du Nord,

Schließlich schlug Wessenberg vor, das ehemalige französische Departement des Donnerberges mit seiner damaligen Hauptstadt Mainz, und ebenso Landau mit seinem Gebiete entweder an Baiern ober an Desterreich zu geben. Wenn er aber hinzusügt, daß hiedurch Frankreich drei hinreichend starke Mächte entgegengestellt würden, um ihm genügenden Widerstand zu leisten, sobald es neuerdings auf Eroberungen ausgehen wollte, so waren wohl weder Holland noch Baiern dazu gemacht, eine derartige Aufgabe in befriedigender Weise zu lösen. Und daß endlich sowohl Mainz als Landau wegen ihrer weiten Entsernung von Desterreich für dasselbe ein Danaergeschenk gewesen wäre, läßt sich ebenfalls kaum bezweiseln.

Gleich Metternich ftand, wie man fieht, auch Beffenberg mitten inne zwischen ber feiner Anficht nach zu weit gehenden Begehrlichfeit Breugens und ber gleichfalls übertriebenen Rachgiebigfeit Englands und Ruflands. Man barf es baber in Wahrheit als ein Berdienft ber öfterreichischen Staatsmänner bezeichnen, daß es gelang, die früher fo weit Auseinandergehenden dahin zu bringen, schließlich boch noch über ein an Franfreich zu richtenbes Ultimatum einig zu werben. Um 19. September murbe Tallegrand als bas Saupt bes frangofischen Ministeriums von der Bereitwilligfeit der Berbundeten unterrichtet, bie Friedensverhandlungen mit Frantreich zu beginnen. 218 Bevollmachtigte biegu wurden von öfterreichischer Seite Die Fürften Metternich und Schwarzenberg, von preußischer aber Sarbenberg und Sumboldt bezeichnet. England murbe durch Caftlereagh und Bellington, Rugland burch Rajumowify und Rapodiftrias vertreten. In der alljogleich erfolgenden Antwort Franfreichs wurden Tallegrand, Dalberg und ber Finangminifter Baron Louis als die bortfeitigen Delegirten genannt.1)

Schon einen Tag, nachdem die Verbündeten den ersten Schritt zum Beginne der Friedensverhandlungen gethan, am 20. September wurden dieselben wirklich eröffnet. Castlereagh fungirte hiebei als Wortsührer und er legte den französischen Delegirten die Vorschläge vor, auf deren Grundlage man mit ihnen zu verhandeln gedachte. Wenn man sie näher betrachtet, so sieht man, daß sie mannigsache Achilichteit mit den Anträgen darbieten, welche von Wessenberg hersrühren, daß sie aber freilich auch in wichtigen Punkten über sie hinaus-

<sup>1)</sup> Die "bases de l'arrangement définitif proposé à la France" und bas Bertragsproject sind abgebruck in Talleprands Memoiren. III. 278—284.

gehen. Die festen Pläte von Condé, Philippeville, Marienburg, Givet und Charlemont wurden nebst einigen früher belgischen Districten für die Niederlande, Saarlouis und Landau für Deutschland, Savoyen aber für Sardinien begehrt. Die Festung Hüningen sollte demolirt und niemals wieder erbaut werden. Eine Kriegsentschädigung von sechshundert Millionen hätte Frankreich zu entrichten, und außerdem eine Zahlung von zweihundert Millionen zu leisten, welch' letztere Summe zur Bergütung eines Theiles der Ausgaben dienen sollte, die für Errichtung sester Pläte in den an Frankreich grenzenden Ländern gemacht werden würden. Und schließlich wurde im Gegensate zu den Anschauungen Wessenbergs eine auf sieben Jahre berechnete Occupation der französsischen Nords und Ostgrenze durch eine Armee von hundertsünszigtausend Mann unter einem von den Verbündeten zu ernennenden General verlangt, deren Unterhalt Frankreich zu tragen verpssichtet sein würde.

In so bescheibenen Grenzen nun auch die Forderungen der Berbündeten sich eigentlich bewegten, so schienen sie doch dem so hochzgespannten Selbstgefühl der Franzosen ganz unerträglich zu sein. Noch immer hielten diese unerschütterlich an der Fiction fest, zu welcher freilich von den Alliirten selbst durch die unvorsichtigen Worte, zu denen sie sich nach dem plözlichen Wiedererscheinen Napoleons in Frankreich hatten hinreißen lassen, nicht wenig beigetragen worden war. Nicht wider Frankreich, sondern nur gegen den Usurpator sühre man Krieg, war damals gesagt worden, und durch die Zuslassung Ludwigs XVIII. zu der Allianz gegen Napoleon zeigte man sich ja selbst als mit dem legitimen französischen Könige verbündet. Bon einem Alliirten aber, wurde hieraus nicht ohne anscheinende Berechtigung gesolgert, und von einem Lande, gegen das man nicht Krieg gesührt habe, könne und dürse man auch keine Opfer verlangen, dieselben mögen in Gebietsabtretungen oder in Zahlungen bestehen.

Es wurde somit Talleyrand nicht gerade schwer, die jetzigen Forderungen der Verbündeten als solche hinzustellen, welche sich mit deren damaligen Erklärungen in Widerspruch befänden. Aber er sah doch auch wieder ein, daß die Alliirten sich nicht lediglich mit leeren Worten abspeisen lassen könnten und würden, daß sie also für die höchst bedeutenden Opfer, die sie für die einzig und allein durch sie vollführte Vertreibung Napoleons und die Wiederherstellung des bourbonischen Königshauses in Frankreich gebracht, doch einige Schadlosshaltung zu verlangen berechtigt seien. Deshalb erklärte er sich zu

einer solchen sowie zur Zulassung einer provisorischen Decupation bereit, welche jedoch nur von einer weit fürzeren als einer siebenjährigen Dauer sein könne. 1)

In ber icharfen Erwiederung, welche Tallenrand auf Diefe Erffärung von ben Bevollmächtigten der Berbundeten zuging, wurde gejagt, fie feien über die Dube erstaunt gewesen, die man fich von frangöfifcher Seite gegeben habe, um die Unanwendbarfeit bes Eroberungsrechtes auf die verlangten Abtretungen barguthun. Man folge ibm gar nicht auf jenes Bebiet, weil feine ber an Frankreich gestellten Forberungen fich auch nur von fern auf das Eroberungsrecht grunde. Richts Underes als die Wiederherstellung der Ordnung und die Befestigung ber foniglichen Autorität in Frankreich hatten bie Berbundeten bei ihren Dagregeln bezweckt. Gie feien aber auch überzeugt, baß Franfreich feiner bauernden Rube genießen fonne, fo lang bie ihm benachbarten Bolfer bittere Berftimmung wiber basjelbe nahren und ftete Beforgniffe vor neuerdings von bort ausgehenden Bennruhigungen begen mußten. Dan habe baber bas einzige Biel im Ange, ihnen eine gerechte Benugthung für die von ihnen bargebrachten Opfer und erlittenenen Berlufte, fowie eine ausreichende Burgichaft für die gufünftige Gicherheit ihrer Beimatlander gu verichaffen. Während bem erften biefer Bunfte von frangofischer Geite nicht alle Anerkennung versagt werbe, beobachte man über ben zweiten ein völliges Stillschweigen. Die Nothwendigfeit feiner Beachtung fei aber durch die nach dem Wiedererscheinen Napoleons eingetretenen Ereigniffe gang unbeftreitbar geworben, und Franfreich muffe in feinem eigenen Interesse genügende Sicherstellung gegen beren etwaige Erneuerung gewähren. Denn nur bann vermöchte es glücklich und gufrieben gu fein, wenn auch feine Nachbarn bieß feien. Es liege auf ber Sand, daß die geforderten Abtretungen nicht etwaigen Bergrößerungsabsichten, sondern lediglich der nothgedrungenen Fürsorge für jene Sicherstellung entsprängen, barum muffe man auch auf ihnen entichieden bestehen.2)

Talleyrand behauptet, daß, als er diese Rote bem Könige von Frankreich überbrachte, er ihn voll Furcht über die Wirkungen ge-

<sup>1)</sup> Die frangösische Rote vom 21. September ist abgebruckt bei Tallegrand. III. 285-292.

<sup>&</sup>quot;) Die Note ber Berbundeten vom 22. September ift abgebrudt bei Talleyrand. III. 293-296.

funden habe, welche biefelbe nach fich gieben fonnte. Und in ber That, ber Schreden bierüber icheint bei bem Ronige fein geringer gewesen zu fein; er tritt auch in ben Schreiben, Die er icon am folgenden Tage mit eigener Sand an die Raifer von Defterreich und Ruftland richtete, recht beutlich an ben Tag. Inebefonbere Mleganber gegenüber, von bem er fich noch ansgiebigeren Schut als von Frang veriprach, verlieh er feinen Empfindungen gang ungeschminften Andbrud. "In meinem Bergenstummer," jagt er zu ihm, "flüchte ich zu Gurer Majeftat, um Ihnen hingebungsvoll bas peinliche Gefühl ausguiprechen, bas mich beim Durchlefen ber von ben vier Machten an mein Ministerium gerichteten Borichlage burchbrang. Bas mich babei por Allem aufs tieffte betrübt und mich bagu treibt, an bem Boble bes ungludlichen Franfreich zu verzweifeln, ift ber nieberichlagenbe Gedante, baß Gure Majeftat, auf ben ich meine Soffnung gebant. bie mir amtlich zugesendete Rote gebilligt zu haben icheinen. Gie vermehrten noch meinen Schmerg, Gire, indem Gie in ber mundliden Unterredung, Die ich gestern mit Gurer Majestat pflog, Meinungen außerten, Die fich unr wenig von ben in ber Note enthaltenen Ausbrüden untericheiben, welche mich in eine um jo graufamere Looe verfeten, als ich von Seite meiner Berbundeten nicht barauf gefaßt war."

Er fei allerdings, fahrt ber Konig fort, auf große Opfer porbereitet geweien und babe bie Nothwendigfeit gefühlt, auf jenen Gebietegumache zu verzichten, welcher Franfreich burch ben Barifer Frieden ju Theil geworben fei. Er habe eingesehen, bag er ber Dampation mehrerer fester Bloge für einige Beit guftimmen miffe. um bie neu eingeführte verfaffungemäßige Ordnung von bem verberblichen Einfluffe blinder Leibenschaften zu ichüten. Er babe endlich feine Bliffe nicht verfannt, Die verbundeten Machte für bie von abnen um Beile Frankreichs aufgewendeten Kriten ichables zu balten. Aber niemels habe er benfen formen, bog ibm an Stelle biefer obnebin ichen idmer genng beidenben Bebingungen noch andere auferlegt werben mirben, welche ben Anin und bie Entehrung in fich ichloffen. Und and einem lebhoften Appell en die Grofaund des Loffers Alexenber, nach einer beingenben Bime um feine Bermenbung bei ben übrigen Berbindere fchieft Ling Lutmig fein Schroben mit ber Erfiftrung. but er fich meigern miffe, best Wentgeng best Univergengest beines Solles as menden, ju bei er einer bem Therme berabitrigen werbe, als beier ales Sien berb eine befreitete Errichtigung zu befieben.

In weniger emphatischen Ausdrücken ist der Brief des Königs an den Kaiser von Desterreich abgefaßt, der, wie es Ludwig XVIII. genau bekannt war, den Dingen eine weit nüchternere Auffassung entgegenbrachte als Kaiser Alexander. Dennoch spricht der König auch jest wieder von der Gesahr, in welche sein Thron, sein Bolk, ja ganz Europa gerathen würden, wenn man auf den ihm vorgeschlagenen Bedingungen zu beharren gedächte. Die seinerseits angebotenen Opfer würden jedem vernünftigen Begehren genügen und gleichzeitig Frankreich noch Aussicht lassen auf seine Wiederherstellung und seine sernere Erhaltung. 1)

<sup>1)</sup> Beibe Briefe bes Königs vom 23. Cept. 1815.

## Bweiter Parifer Friede.

Bur Steigerung ber an und für fich ichon argen Bereigtheit, welche in Franfreich gegen die Berbundeten herrichte, und zu ihrer noch heftigeren Anfachung im bortigen Bolfe trug eine Magregel nicht wenig bei, beren Durchführung gerade jest energisch in Angriff genommen wurde. Schon im 31. Artifel bes Barifer Friedens hatte Die frangofische Regierung fich gur Burudftellung ber Archive, Rarten, Blane und sonstigen Documente anheischig gemacht, welche während der Napoleonischen Feldzüge in den von den französischen Truppen befetten Ländern weggenommen worden waren. Und in dem zweiten geheimen Abditionalartifel zu biefem Bertrage war noch ausbrücklich festgesetst worden, daß auch die Acten, welche fich auf bas frühere römisch-beutsche Reich sowie auf Belgien und andere ehemals ofterreichische Länder bezogen und aus den Wiener Archiven ftammten, gurudgegeben werben follten. Bon Gemalben und ahnlichen Runft= werten geschah in bem Tractate felbst feine Erwähnung, wohl aber hatte fich König Ludwig verpflichtet, Diejenigen Objecte Diefer Rategorie, welche aus fremben Ländern nach Frankreich gebracht, bort aber nicht öffentlich aufgeftellt worben feien, an ihre Eigenthümer gurudgelangen gu laffen. 1) Run murbe guerft von preugischer Seite die Anregung gegeben, dieje Berpflichtung, beren Erfüllung bisher überhaupt noch nicht ernftlich in Angriff genommen worden war, ausnahmslos auf alle Runftgegenftanbe zu erftreden, welche von ben Frangofen aus ben von ihnen bejetten Landern nach Franfreich geichleppt worden waren.

Es läßt fich nicht leugnen, daß biefe Ausdehnung, beren volle Berechtigung ja burchaus nicht bestritten werben fonnte, bennoch

<sup>1)</sup> Metternich an Subelift. Baris, 24. und 31. Mai 1814.

nicht von allen bisherigen Befämpfern der Franzosen gebilligt wurde, denn gar Mancher von ihnen hätte denselben eine für sie so peinsliche Demüthigung lieber erspart. Aber wer auch vollkommen einsverstanden mit ihr war, den mochte doch der Grad der Begehrlichkeit, der anch bei diesem Anlasse manchmal zu Tage trat, mit Berwunderung erfüllen. Als ein bezeichnendes Symptom hiefür wird angesührt werden dürsen, daß einer der ausgezeichnetsten Männer in Preußen, Niebuhr, an Gneisenau mit dem Borschlage herantrat, die aus Italien nach Paris gebrachten Handschriften sollten nicht mehr dahin, von wo sie gefommen waren, sondern nach Berlin geführt und von nun an daselbst ausbewahrt werden.

Es wird wohl angenommen werden dürfen, daß sogar Gneisenau, obgleich sonst der leidenschaftlichste Wortführer der höchstgespannten Forderungen an Frankreich, doch ein so ungereimtes Verlangen der Conferenz gar nicht vorlegte. Ein Zeichen des vernünftigen Sinnes, der in ihr die Oberhand besaß, war es daß England, als in der Sache ganz unbetheiligt, im Namen der übrigen Regierungen das Begehren nach Zurückstellung sämmtlicher Kunstwerke an die französische Regierung richtete. Und da diese sich sediglich auf eine ausweichende Antwort beschränkte, wurde die Wegnahme jener Objecte und deren Rurückbringung nach ihren früheren Ausstellungsorten einsach besohlen.

Während bisher um die Archive, Karten und Plane kein Mensch im französischen Publicum sich gekümmert hatte, erregten jest die mühsamen und geräuschvollen Arbeiten zur Herabnahme und Hinwegbringung der seiner Zeit auf Napoleons Geheiß aus Benedig
nach Paris gebrachten und auf dem Triumphbogen der Tuilerien,
dem jezigen Arc du Carronsel aufgestellten ehernen Pferde die tiesste
Erbitterung der Franzosen. "Die ganze vergangene Nacht," schrieb
hierüber Metternich am 30. September an den Kaiser Franz, welcher
Tags zuvor von Paris und zwar vorläusig nach Dijon abgereist
war, "die ganze vergangene Nacht arbeiteten die hiezu bestellten Individuen an dem Absägen der Pferde. Da die ganze Stelle mit
dickem Eisenblech beschlagen ist, so glauben die Kunstverständigen,
daß zur endlichen Wegnahme wenigstens drei Tage Arbeit nothwendig
sein werden."

<sup>1)</sup> Riebuhr an Gneifenau. Berlin, 6. Juli 1815. Bei Delbrud. II. 262.

<sup>9)</sup> Caftlereagh an Talleyrand. 11. September. Mémoires de Talleyrand. III. 265, 270.

"Auf dem Plate hatten sich während der Nacht mehrere Hausen Menschen eingesunden, welche jedoch unter starkem Schimpsen und Drohen von der aufgestellten Nationalgarde und Gendarmerie zum Weggehen gezwungen wurden. Heute den ganzen Tag war der Plat vor den Tuilerien mit Zuschauern gefüllt, welche die Borbereitungsanstalten zur Wegnahme der Pferde beobachteten und sich über dieses Unternehmen sehr bedeutend herausließen."

Immer feindseliger wurde die Haltung der Menge, welche mit steigendem Ingrimme dem Borgange zusah, so daß die französische Regierung erklärte, sie besorge den Ausbruch eines Ausstandes, wenn die Arbeiten während der kommenden Nacht fortgesetzt würden. Kurz darauf überbrachte der Gouverneur von Paris, der preußische General von Müffling einen Bericht des französischen Generals Dessolle, welcher um militärische Assistat dat, da es nicht möglich sein werde, ohne sie sogar die Nationalgarde in den gehörigen Schranken zu erhalten. Angesichts dessen beschlossen Schwarzenberg und Bellington, das Unternehmen für die Nacht aufzugeben und es erst am folgenden Frühmorgen unter ansehnlicher Bedeckung sortsehen zu lassen.

Er hoffe, fährt Metternich fort, daß es bei diesen Borsichtsmaßregeln zu keinen Thätlichkeiten komme. Die Sache sei jedoch in jedem Falle bedauerlich, weil sie die Berbündeten in ein durchaus falsches Licht stelle, und er könne nur neuerdings darauf hinweisen, um wieviel besser der König gethan haben würde, sich gütlich abzusinden. "Da aber," mit diesen Worten schließt Metternich seinen Bericht, "das Unternehmen mit den Pferden begonnen ist, so bleibt nichts übrig, als es auszusühren, denn jedes Zurückweichen würde die Insolenz des hiesigen Publicums auf das höchste steigern. Bei diesen Pferden sinden sich leider alle Parteien im Spiele. Die Royalisten sehen eine Beschimpfung des Königs in dem Unternehmen, weil es in dem Schlosse selbst stattsindet, und die Opponenten verzeihen den Schimpf nicht, welcher dem Andenken der Siege der Armee widerfährt."

Wenn auch Metternich, wie sich aus einer seiner Bemerkungen ergibt, aus Schen vor einer allzu weitgehenden Aufregung der Bevölkerung von Paris hinsichtlich eines der in Betracht kommenden Gegenstände, der venetianischen Pferde, sich nicht ungern zu einer gewissen Nachgiebigkeit bequemt hätte, so bewies er doch, nachdem einmal die Zurückstellung der nach Frankreich entsührten Kunstwerke beschlossen und mit den Vorarbeiten hiezu begonnen worden war,

großen Eifer in ber Durchführung bieser Maßregel. Schon am 3. October schrieb er in befriedigter Stimmung nach Wien: "Sämmt-liche Kunstwerke sind bereits verpackt; ganz Deutschland, Italien, Spanien und die Niederlande erhalten die ihrigen zurück." Und wirklich besaß Desterreich Grund genug, sich der Sache mit Nachdruck anzunehmen, denn zum großen Theile waren es ja seine wiedererworbenen italienischen Provinzen und insbesondere Benedig, welche unberechenbaren Bortheil hieraus zogen. Aber auch den außerösterreichischen Staaten und Gemeinwesen Italiens kam dieser Borgang unendlich zu Gnte. So kann man denn mit voller Berechtigung sagen, daß gerade Desterreich es war, welches Italien zum Wiederbesitze eines großen Theiles seiner herrlichsten Kunstschäße verhalf. Es würde den heutigen Italienern gar wohl anstehen, wenn sie hiefür gegen Desterreich einige Dankbarkeit an den Tag legen wollten, denn ihre eigenen Borsahren hätten ein solches Resultat gewiß nicht erzielt.

Gleichzeitig mit seinem Berichte über ben Vorfall mit den venetianischen Pferden zeigt Metternich dem Kaiser den Rücktritt Talleyrands vom Ministerium und dessen Ernennung zum Obersten Kämmerer an. Er habe ihn hierüber äußerst erfreut gesunden und es sei zu vermuthen, daß er von nun an seinen Einsluß zu Gunsten Oesterreichs in die Wagschale zu wersen bestissen sein werde, da er seine Entfernung vom Amte einzig und allein einer russischen Cabale zuschreibe. "Daß er sich hierin wohl zur Hälfte irrt," fügt Metternich hinzu, "unterliegt keinem Zweisel." 1)

Alfo nicht mehr mit bem schlauen, burchtriebenen und gewissen= lojen Tallegrand, ber aber feit Decennien mit ben Greigniffen in

<sup>1)</sup> Metternich an den Kaiser. Paris, ben 30. September Nachts. Gang mit eigener Sand.

Als Euriosum möge hier ein Billet des mit den österreichischen Truppen in Paris befindlichen Feldmarschall-Lieutenants Fürsten Moriz Liechtenstein an Metternich vom 1. October Aufnahme finden. Es lautet: "Bey der gestrigen Abnahme der Pferde haben die Engländer als Reliquien die meisten Ornamente des stolzen Triumphwagens heruntergeschlagen. Auch ein Adler wurde von seinem Plate gerückt und bei unseren Grenadieren depositirt. Dieser Abler ist eine illegitime Acquisition und soll zurückgegeben werden, doch hat mir der Feldmarschall den Auftrag gegeben, Dir darüber zu schreiben, indem es vielleicht möglich wäre, daß die Franzosen nun Anstand machten, ihn anzunehmen; es wäre daher gut, wenn Du darüber mit Nichelieu sprächest und mich die Antwort wissen ließest. Morip."

Franfreich, in benen er eine jo große Rolle gespielt, und ben bortigen Buftanben aufe Innigfte vertraut war, batten bie Bevollmächtigten ber Berbundeten es von nun an ju thun. Gin anderer Frangoje trat an beffen Stelle, ber Bergog von Richelien, ein ungleich eblerer Charafter als Talleprand, der aber burch einen langen Aufenthalt in Rugland, wo er als Generalgouverneur von Dbeffa eine fegensreiche Thatigfeit entwidelt batte, feiner frangofischen Beimat entfremdet und baburch außer Stand gefest worden war, fich in ben bortigen Berbaltniffen gurecht zu finden, in benen feit feiner Abwefenheit fo tiefgreifende Beranderungen por fich gegangen waren. Trop biejem Uebelftande lag doch in feiner Berufung, und zwar in Folge ber verfonlichen Gunft, in der er bei dem Raifer von Huftland ftand, auch für Frantreich ein unvertennbarer Gewinn. Raich murbe man jeht, und zwar ichon am 2. October über bie Sauptpuntte einig, bie in bem Friedensichluffe zur Geltung tommen follten. In einer an biefem Tage ftattfindenden Conferenz, welcher, wie von nun an auch allen folgenden, Weifenberg perfonlich beimobnte, wurden biefe Bedingungen protofollarifc feftgeftellt. Gie follten barin beiteben, bağ bir Gernzen Frantreichs, wir fie im Jahre 1790 geweien, ber neuen Bereinbarung zu Grunde zu logen feien, fo bag biejenigen beleifden, beutiden und scrowifden Diftricte, welche ibm bund ben Berffer Bertrag rom Johre 1814 bingugefügt wurden, mieber von Scientisch lodzutrennen weren. Demzwielge würde es Sambau. Santeuis. Beilipperille und Marienburg mit ben baju geborigen Begirten, endlich Berfeit und ben Lundfürich aberran, beffen ber Centen Gerf zur Lerfeilung feiner unmitreberen Berbinbung mit ber Schweis bedürfe. Aufendem juferte Frandreich die Demplirung der Seitungkwerfe von Haningen zu und verzichtete auf feine Rochte mi des Silvienthum Menners. Piegogen munde es im Beitge von Ariance und Sennifin jouir der Gerfichest Winnselgend und jeder underer eine burd immadifides Gebie unidamenen Enslere beibeite. Die Bearding einer Kriegkreitribution von febenhanden Williamen Sennes murbe feitgelest und eine Aufsiddung der Gemesliebe weaccommen, in hence eine mi Sorien Scandische zu unterhaltende deminate de Schinders is one Suice our 150 to Marc eitend Unglied fini John but Comparestoir action felle. the idea and bei John Course de alleren Remerke in ne destrict is Subcrute bet Experience

dann obwaltenden Umftande über eine etwaige Abfürzung biefes Termines fich einigen.

Die nicht mehr zu bezweifelnde Berwirklichung diefer Beftimmungen erforberte nicht allein die Ausfertigung eines allgemeinen Bertrages mit Franfreich, fondern außerbem auch noch die Buftandebringung einer größeren Angahl von Bereinbarungen, und zwar ebensowohl über die Durchführung ber militärischen Occupation und bes Unterhaltes ber hiezu zu verwendenden Truppen, als über bie Urt und Beife ber Begahlung der Kriegscontribution. Bur Ausarbeitung des Bertrages felbft wurden Beffenberg, Rapodiftrias und Sumboldt als Commiffare, Gent und be la Besnarbiere als Redacteure belegirt. Außerdem finden wir Beffenberg mit Altenstein für Breugen, mit Charles Stewart und Anftett, endlich mit noch einigen alten Betannten vom Wiener Congresse ber, wie mit Labrador, Balmella und Löwenhjelm, welche auch hier jo wie bort faft nur als Scheintheil= nehmer fungirten, in bem Comité, bem die Aufgabe gufiel, die Ausführung der Bestimmungen des Parifer Friedens vom Jahre 1814 zu überwachen.

Die Art, in welcher fich Metternich ichon am folgenden Tage, bem 3. October, in einem vertraulichen Briefe an Subelift über bie mit Franfreich getroffenen Berabredungen ausspricht, ift zu charafteris ftijd, als bag ihrer hier nicht wenigstens bruchftudweise Erwähnung geschehen follte. "Seit bem Anfange ber Berhandlungen," ichreibt er hierüber, 1) "tonnte man fie nur als eine Regociation unter ben vier allierten Sauptmächten und faum als eine folche mit Franfreich ansehen. In bem Befige ber größeren Salfte bes Ronigreiches und in bem Buftande ganglicher Schwäche und Abspannung ber foniglichen Regierung mußte ber Wille ber Allirten Gefet für Franfreich werben. Damit diefer Wille jedoch als folder in gehöriger Rraft und Musbilbung baftehe, mußte er unter ben Allierten ein und berfelbe fein, und hierin lag die große Beschwerniß. Rugland ftand auf ber Linie ber ausgebehnteften Mäßigung, Preugen auf jener ber ausgebehnteften Forberungen; England neigte fich im Anfange ber Negociation auf die ruffiche Seite, wir ftellten unfere Meinung mitten auf und um Diefe hat fich benn endlich auch Alles vereinigt." Dennoch fei, fügt Metternich bingu, auch bon ihr im Laufe bes letten Monats noch

<sup>1)</sup> Gang mit eigener Sanb.

vieles abgefeilt worben. "Auf ber niedrigeren Mittellinie haben wir," heißt es in Metternichs Briefe weiter, "das Vernünftige erreicht. Sollte Frankreich sich in seinem Innern während der nächsten fünf Jahre nicht beruhigen, so haben wir eine außerordentliche Summe von sesten Puntten in unseren Handen, welche jeder Chance, auf die strengere Linie zurückzukehren, die Möglichkeit eröffnen."

Die Zahlungen, beren Leistung Frankreich übernahm, schlägt Metternich auf 1250 Millionen au, indem man zu den 700 Millionen der eigentlichen Kriegscontribution noch wenigstens 550 Millionen als dreijährigen Sold und Unterhalt für die Occupationstruppen hinzurechnen müsse. Wenn man den Zustand, in welchem sich Frankreich besinde, in der Nähe betrochte, so müsse man sich eher fragen, ob und wie es diese Forderung überhaupt ausbringen, als inwiesern es noch mehr leisten könne?

"Als politische Zusammenstellung der Mächte im höheren Gesichtspuntte," sagt Metternich an einer späteren Stelle dieses Briefes,
"glaube ich die größeren Affinitäten solgender Maßen bezeichnen zu
können: Desterreich ist ganz einig mit England, unsere Cabinete
haben sich nie besser verstanden. Rußland hat gegen Frunfreich eine Art Protection ausgesibt, an einer engeren Bereinigung ist aber nichts
und Kaiser Alexander ist im Gegentheil ganz innig mit uns verwandt.
Zwischen Außland und Preußen besteht eine große Spannung und
Lehteres ist auch mit England sehr gespannt. Un uns such es sich
anzuschließen, um nicht getrenut und gänzlich isolier im einzigen
Bunde mit den Angendbundeiten zu stehen. Der Angendbund ist
in die englie Allianz mit der ultraropalitischen Bartei in Frankreich
getreten. Gweisenan und die Herzogin von Angondime denken verichieden als Iweck und harmouiren auf das vollkommenste in der
Wittel."

Judem er sich nun in eine Schilderung der gegenseitigen leidensichaftlichen Besehdung der französischen Barteien vertieft und die Breußen beichaldigt, diesen Zwiesualt zu schützen, um für sich Bertheil durans zu zeichen, weite Metterwich jeme Parteien in der verschiedene Kotegorien. Die erste bestehe aus den klunglich und erwicknissenell Gefinnten, zu ihnen gehöre der König selbst. Die zweiten sein die weisen Jambiner, un über Spige beständen sich die kimiglichen Prinzen und als deren Hampt die Gergagin von Angeuliene, "ein Weld", so lauren Menernicks wall inweich gemeinen Berte, "sanit und rubig wie die

verstorbene Königin von Neapel, 1) aber weit umsichtiger als sie. "Rothe Jacobiner endlich nennt Metternich all die Gegner der jetzigen Rezierung, welche davon überzengt seien, daß sie sich nicht zu behaupten vermöge. "Db sie sich erhalten wird," sagt er selbst über diese Frage, "oder nicht, tann Niemand wissen. Ich glaube es aber, denn diese Regierung, so schwach sie auch ist, hält doch die Fäden der Berwaltung, und zwanzig Parteien haben nie eine einzige besiegt. Wenn sie fällt, so wird sie durch die Brinzen getödtet."

Nachdem man mit Frankreich über die Hauptpunkte des mit diesem Staate abzuschließenden Bertrages ins Reine gekommen war, boten die Verhandlungen über die Einzelnheiten desselben geringere Schwierigkeiten dar, als die über die Gebietsvertheilungen in Deutschland, welche nach Metternichs Ansicht sich wieder auf drei von einsander verschiedene Fragen bezogen. Die eine betraf den zukünftigen Besit von Mainz und das dortige Besahungsrecht, die zweite, für den Wiener Hof noch viel bedeutsamere, die Wiedervereinigung Salzburgs, des Inns und des Hausruckviertels mit Desterreich, die dritte endlich die Besitzveränderungen, welche für einige kleinere Staaten Deutschlands aus der Wiedererlangung Salzburgs durch Desterreich hervorgehen würden. Ueber die beiden ersten und bei weitem wichtigken Punkte sollte nach Metternichs Meinung schon in Paris, über die auf die kleineren deutschen Höfe bezüglichen Fragen aber dereinst in Franksurt eine Verständigung herbeigeführt werden.

Um sich vor Allem Klarheit über die Plane Preußens wegen Mainz zu verschaffen, beauftragte Metternich den Freiherrn von Bessenberg, hierüber mit dem Fürsten Hardenberg vertrauliche Bessprechungen zu pslegen. Aus ihnen meinte man die deutliche Absicht Preußens zu ersehen, Mainz entweder für sich selbst zu erwerben oder doch mindestens dort das Besatzungsrecht zu erlangen. Denn wenn sich Desterreich, obgleich Preußen dieß wünsche, dennoch dagegen sträube, sich Besitzungen auf dem linken Rheinuser zuweisen zu lassen, so habe es daselbst auch kein Eigenthum zu vertheidigen und nur mehr ein allgemein politisches Interesse an Mainz, so daß Preußen wenigstens das dortige Besatzungsrecht für sich zu begehren nicht umhin könne.

Metternich folgerte hierans, baß zwischen Defterreich und Preußen nur mehr eine einzige Berhandlung, Die wegen Mainz zu pflegen

<sup>1)</sup> Caroline.

sein werbe, daß man von preußischer Seite einen sehr hohen Werth auf das dortige Besatzungsrecht lege, daß aber Desterreich ebenfalls das Aeußerste ausbieten musse, um nicht zugleich mit der Zurückge-winnung Salzburgs ganz aus Mainz und dadurch aus jeder Einfluß-nahme auf Deutschland hinausgedrängt zu werden. Und indem er die Hoffnung ausspricht, daß sich Desterreich bei diesen Verhandlungen mit Preußen der Unterstützung Englands und Rußlands zu erfreuen haben werbe, sagt er in einem Schreiben, das er am 5. October an den Kaiser richtet, Folgendes über diesen Punkt:

"Daß wir einen harten Kampf mit Preußen werden bestehen müssen, ist unvermeidlich, denn sicher ist diese Frage von dem größten Interesse für diese Macht — sie gilt nicht mehr und nicht minder als die Oberherrschaft über Deutschland — und andererseits muß sich das preußische Cabinet, welches hier mit der Partei zu kämpfen hat, wenigstens dahin ausweisen können, daß es sich nur nach dem Abschlagen der ersten Stürme ergeben hat."

Er hoffe und glaube, meint Metternich weiter, daß Desterreich sein Recht durchsehen werde, denn für dasselbe spräche sowohl die Bernunft als die Billigkeit und das Interesse der größeren Mächte. Sobald man es jedoch nicht auf einen Krieg ankommen lassen wolle, könne man niemals bestimmen, ob man durchdringen werde, wenn sich ein wirklicher Besitzstand im Gegensaße zu bloßen Ansprüchen besinde. Dieß sei aber der Fall mit Mainz, wo Preußen bereits eine gemischte Garnison unterhalte. Er frage also den Kaiser geradezu, wie man sich in dem schlimmsten Falle, wenn Preußen es eher zu offenem Bruche kommen lassen wolle als sich zur Räumung von Mainz zu verstehen, zu verhalten haben werde.

Bon ber ausführlichen Entgegnung des Kaisers auf diese und auf die anderen in Metternichs Schreiben enthaltenen Fragen wollen wir nur die Hauptstelle hervorheben, welche folgender Maßen lautet: "Alles hängt von der Unterstüßung ab, welche Rußland und England uns in den Negociationspunkten geben werden, die uns interessiren. Haben wir dieselbe, so kömmt es ohnehin zu keinem Krieg mit Preußen; haben wir sie nicht, so erhalten wir auch Mainz nicht für uns. In der Salzburgischen Angelegenheit haben wir sie, und zwar von Rußland dergestalt, daß mir der russische Kaiser angetragen hat,

<sup>1)</sup> Metternich an ben Raifer. Bang mit eigener Sand, 5. October.

Baiern im Nothfalle mit seinen nun burch Deutschland marschirenden Truppen zu besethen, um diese Macht zu Baaren zu treiben."1)

Mus ben verschiedensten Gesichtspuntten mußte es erwünscht fein, daß es zur Unwendung diefes Meugerften, ber Musübung eines Drudes burch nichtbeutsche Streitfrafte auf ben ber gleichen Da= tionalität wie Defterreich angehörenden Nachbarftaat nicht fomme. Sowohl Metternich als ber baierische Bevollmächtigte Graf Rechberg, beffen "conciliatorifches und vernünftiges" Auftreten bei biefem Unlaffe von Seite bes öfterreichischen Minifters lobend erwähnt wird, bemühten fich eifrig, die Sache friedlich zu schlichten, aber die Sinderniffe einer Berftandigung über fie waren wohl noch schwerer zu beseitigen als die einer solchen mit Preugen über Maing. "Der Rronpring von Baiern," berichtet Metternich am 24. October an ben Raifer, tobt bier gang gewaltig über die Abtretung ber Stadt Salgburg. Er läuft in blindem Gifer die Thuren aller meiner Collegen ein, um fein Recht zu behaupten. Auch die Breugen toben, und zwar in ber Frage wegen Mainz; es find bemnach alle Complicationen eingetreten, Die ich vorhersah. Ich gebe einen festen Bang mitten durch bieje fehr bedeutenden Anftande und fann mich babei nur ber freundlichen Unterftützung der englischen und ruffischen Minifter beloben, obgleich ber Erftere über bie von uns gewählte Alternative bes Befiges von Salzburg im Gegenfage bes linten Rheinufers nicht gut zu iprechen ift."

"Unsere Hauptstärke," fährt Metternich fort, "in dieser wie in jeder anderen Regociation liegt in dem rechtlichen, von Eurer Majestät stets gleichmäßig behaupteten Charakter, und in dem sehr entgegensgeseten Betragen des Berliner und des Münchner Hofes, welche es Beide dahin gebracht haben, ohne wirkliche Freunde dazustehen, und die sich nebstbei in der Unmöglichkeit befinden, sich unter einander zu verständigen, da sich die von Beiden bisher befolgten Grundsätze zu ähnlich sind, um nicht unter einander in Collision zu kommen." <sup>2</sup>)

Metternichs Haltung entsprach benn auch vollständig den Anschauungen des Kaisers, ja man wird wohl sagen dürsen, daß dieser noch erpichter auf die Durchsetzung seiner Ansprüche als sein Minister war. "Ich kann Ihnen nur besehlen," schrieb er ihm am 11. November mit eigener Hand aus Benedig, "die Salzburger- Inn- und

<sup>1)</sup> Dijon, 8. October.

<sup>&</sup>quot;) Metternich an ben Raifer. Baris, 24. October.

Hausruckviertler-Sache durchzuseten, wenn nicht mit Gutem, mit Gewalt, und zwar bald, da die Ehre der Monarchie es fordert und jede Berzögerung die Sache erschwert." Und zwei Tage später sprach der Kaiser gegen Metternich neuerdings in gleichem Sinne sich aus. Er erwarte von seiner mit der erforderlichen Festigkeit gepaarten Geschicklichkeit die baldige, seinen Wünschen entsprechende Durchführung der Berhandlungen mit Breußen und mit Baiern. 1)

Schon an bem gleichen Tage, an welchem ber Raifer in biefem Sinne an Metternich ichrieb, am 3. November wurde in Baris von ben Bevollmächtigten ber vier verbundeten Staaten, unter ihnen auch Beffenberg, ein Protofoll 2) unterzeichnet, welches fich auf die Berfügungen bezog, die mit ben von Franfreich abzutretenden Gebietstheilen zu treffen fein wurden. Aber freilich tam es gegen Metternichs Bunich und Erwartung hinfichtlich ber wichtigften Buntte, ber baierischen und ber Mainger Sache auch jest noch zu feiner befinitiven Entscheidung. Dagegen murbe als unabanderlich bestimmt, daß die von bem frangofifchen Departement ber Saar und ber Dojel abgutrennenden Diftricte, die Festung Saarlouis mit eingeschloffen, Breugen gu Theil würden. Was Frankreich vom Departement bes Dieberrheins abtrete, falle, Landau mit inbegriffen, nach ben Beichluffen bes Wiener Congresses an Defterreich, bem es jedoch freistehe, es gu Gebietsausgleichungen mit Baiern und anderen beutschen Staaten gu verwenden. Rugland, England und Preugen verpflichteten fich, fraftig barauf hinguwirfen, Baiern gur Burudftellung bes Inn- und bes hausruchviertels fowie Salzburgs an Defterreich zu vermögen. Dagegen erklärte Defterreich fich bereit, auf bas ihm durch bas Protofoll bom 10. Juni 1815 zugesprochene Rückfallsrecht auf ben im Befite bes Großherzogs von Baben befindlichen Theil ber ehemaligen Pfalz gu Gunften Baierns zu verzichten. Das in dem gleichen Brotofolle anerfannte Rudfallsrecht Defterreichs auf ben Breisgan follte jedoch aufrecht erhalten werben.

Hier über die sonstigen, noch außerdem verabredeten Territorialveränderungen hinweggehend, wollen wir nur noch hervorheben, daß Mainz, Luxemburg und Landau zu Bundesfestungen erklärt wurden. Während hinsichtlich des Besatzungsrechtes in Mainz an den bisherigen

<sup>1)</sup> Raifer Frang an Metternich, 1. und 3. Rovember.

<sup>2)</sup> Abgebrudt bei Reumann. Recueil des traités conclus par l'Autriche. III. 50-57.

Ansprüchen Desterreichs und Preußens nichts geändert wurde, sollte das in Landau Baiern ausschließlich zugesprochen werden. Und was endlich Luxemburg anging, verpflichteten sich Desterreich, England und Rußland, Alles anzuwenden, auf daß das dortige Besatzungsrecht zwischen den Königen von Preußen und von Holland getheilt und Ersterem auch das Recht eingeräumt werde, den Gouverneur der Festung zu ernennen.

Uebrigens bejag ber Buntt wegen Maing, jo wichtig er auch für Defterreich war, für basselbe boch immer noch eine geringere Bebeutung als Die Streitfache mit Baiern. "Aus ben Acten werben Sie erfeben," ichrieb Metternich am 13. November an Subelift, "baß es in unferer Lage viel mehr barauf anfam, und ein Recht auf Galgburg ju ichaffen, als bieje Cache mit Gewalt gegen bie Begriffe bes Rechtes burchzuseten. Graf Stadion hat vollfommen Recht, wenn er behauptet, daß die Tractate zwischen uns und Baiern der Biedererwerbung von Salzburg feineswegs entgegen find, aber auch nicht für bieje Erwerbung waren fie in bem Falle, wenn ber baierische Dof ben Gegenstand unserer Buniche nicht herausgeben wollte. 3ch hoffe, daß wir eheftens im Befige bes Inn= und bes Sausruchviertels nebit Salzburg in ber beften Form Rechtens, ebenjo als diplomatische wie als Rechtsfrage fein werben und daß biefelbe fonach ftatt verloren, gewonnen fein wird. Die Cache mare beendet, wenn die Baiern ihre Baare nicht fo theuer als möglich verfaufen möchten, wogegen ich nichts einzuwenden finde. Unfere Lage in der Discuffion ift nun aber ebenfo gut als die ihrige ichlecht. Uebrigens war Dieje Negociation Die schwierigfte, welche mir jemals vorfam, weil fie burch hundert Rebenfragen complicirt ift. Gie fteht nun rein ba, weil bem Ronige von Baiern die Bahl zwischen ben Chancen bleibt, Salgburg gutwillig mit einem ichonen Profit abgutreten ober es fich ohne Profit abzwingen zu laffen. Es ift übrigens hier nur ftets bie Rebe von ber Stadt Salzburg, indem fie allein ben Gegenftand bes baierischen Wideripruches ausmacht."

Nur mehr fünf Tage vergingen, bis am 18. November Fürst Metternich dem Kaiser die Beendigung der mit Frankreich gepflogenen Berhandlungen mit den folgenden Worten anzeigen konnte: "Alles ist geschlossen. Seit gestern hatten wir unaufhörlich Conferenzen, um die Protokolle und die Brouillons der Berträge zu paraphiren. Morgen und übermorgen geschehen die Abschriften, am Montag den 2) untergischen vir. Am istigenden Toug wieden Et und beider aufere Mitfliederntbereigen und am Mittenell den II. geste ich ertlich die Ist iste nicht vor, mas beisen Gemes in Stag über Kiente. Gemes Mojefist werbe ich die Sienriche ieller untgebereigen die Etzergengung, dass nie beider felderen Aereinigung Mas in verie wie in der gegenwährigen wiese aufgeschieftet werden."

Die heben einen Hausmertrag mit Frankreit, dien Betternich sort, dem als Beilagen die Compationen über die Irmagiellen, die Compationes and die Betroutfragen dienen. Herner einen Minnytraat unter den nier Haupmindern die Ermenerung die Bertrages von Chaumoest mit der gehörigen Ampendung auf die demanige Ling der Linge. Alle anderen Fragen find eleminise durch Companionen oder deroff Protokolle mit der Ausdehmung, welche sie erfankern. Schapfendern Die Neuprintion mit Beiern endlich habe ich mit allem erfohopendern Laten und der sichenen Aussiche auf dur übereitigung nach Minnfeer verwieben.

In einem gweiten, diese Bechandlung in ausführlichten Seine abeteenden Berühte an den Kanfer vom gleichen Inge erneuen Metternich den Ausbenaf seiner Weberzeugung, dass auch sie in indlicher und befriedigender Weise werde beruhigt werden. "Bir haben heute bas Recht sitz uns," ichreibt er hierüber, dieses Recht ist unpoelbeutig hingestellt und vertragsmitzig erwiesen; wir haben die moralische Vaterfrügung unseren Ministen und unser eigenes Gewicht."

So geringe Borliebe Knifer Fanny nach seinem eigenem Geständrisse für militärische Tipkomaten heigte, so willigte er doch ein, daß einem berselben, dem Feldmarschall-Kientenann Freiherm nom Wargusant die Ficheung der in Wilinchen zu pflegendem Verhandlungem anvertraut wurde. In Lothringen als Sprößling einer alten lugemburgischen Familie geboren, ein tapferer Kriegsmunn, der sich 1808 bei dem Sturme auf den Friedhof von Aspern das Theresendrenz errungen, war er Zeit seines Lebens sast ansichtlieflich Saldat gewesen und daher zum diplomatischen Unterhändler nicht gerade sehr gerignet. Und wenn es anch um ihn nicht ganz so arg bestellt gewesen sein mag, als Montgelos behauptet, ihrt eine so "lächerliche Bersonlichkeit" nennt, daß es sast den Anschein gewann, als wolle Mettersonlichkeit" nennt, daß es sast den Anschein gewann, als wolle Mettersonlichkeit" nennt, daß es sast den Anschein gewann, als wolle Mettersonlichkeit" nennt, daß es sast den Anschein gewann, als wolle Mettersonlichkeit"

<sup>1)</sup> Dentwirtigfeiten. G. 513.

nich fich mit der Unterhandlung selbst und dem Hofe, an dem sie geführt wurde, einen Scherz erlauben, so war Wacquant doch in München schon aus dem einsachen Grunde nicht an seinem Plate, als er des Deutschen nur in geringem Grade mächtig gewesen zu sein scheint.

So wie die Differenzpunkte mit Baiern, so ging auch der mit Prenßen wegen Mainz einer friedlichen Beilegung entgegen. Wenn man wegen Salzburg obsiege, hatte Metternich wiederholt dem Kaiser Franz erklärt, müsse man sich in der Mainzer Frage nicht ganz unsnachgiedig zeigen. Aber das dortige Besahungsrecht wenigstens zum Theile für Desterreich zu behaupten, dazu war er ebenso entschlossen, wie er jedes Eingreisen einer nichtdeutschen Macht von dort sorgfältig fernhielt. Es sollte sich nicht neuerdings ein ähnlicher Fall wie im Jahre 1813 ereignen, wo nach der Leipziger Schlacht die Berwaltung des Königreiches Sachsen russischen Sänden anvertraut worden war. "So viel kann ich Eure Majestät versichern," schried in jenen Tagen Fürst Metternich an seinen Kaiser, "daß kein russischer Gouverneur, wie der Kaiser Alexander zu beabsichtigen scheint, nach Mainz kommt, und so lang ich am Ministerium din, sicher auch der österreichische Gouverneur nicht aus Mainz gehen wird." 1)

Bie es beim Abichluffe bes Wiener Congresses ber Kall gewefen, so warf Metternich auch in dem Augenblicke, in welchem die gu Baris gepflogenen Berhandlungen ihrem Ende fich näherten, einen felbstzufriebenen Blid auf feine Leiftungen bei denfelben, ja weit über fie hinaus auf die Erfolge, welche während feines nunmehr fechsjährigen Ministeriums für Defterreich errungen worben waren. Den Bezug von hundert fechzig Millionen Franken aus Frankreich und von breißig aus Italien, alfo einer noch beträchlicheren Gumme, als Defterreich an Napoleon gezahlt, einen Bevölkerungszuwachs von zwei Millionen, eine weit beffere Arrondirung bes Staatsgebietes, endlich gute politische Begiehungen zu allen größeren Mächten ftellt er hiebei in die vorderfte Reihe. "Und Alles diefes," meint er, "im Gegensate zu dem Monat October 1809, wo ich die traurige Minifterrolle übernahm." Leicht fonne ihn dieß, fahrt er fort, über alle etwa gegen ibn fich richtenden Angriffe in bem Bewußtsein troften, baß bie beiden von ihm eingegangenen Coalitionen jedesmal gefiegt

<sup>1)</sup> Metternich an ben Raifer. 13. Rov. Gigenhandig.

hätten und Desterreich unter seiner Führung bem einzigen Charafter, ber ihm zieme, bem ber Mäßigung, bes Rechtes und ber Billigfeit treu geblieben sei. 1)

Wer auch ber wohl nicht gang unbegründeten Meinung fich hingeben follte, Metternich habe bie Große feines Untheils an bem glücklichen Gelingen bes zweimal gegen Napoleon geführten Bernichtungsfampfes überichatt, der wird doch nicht in Abrede ftellen fonnen, daß er fich in jener Zeit um die allgemeine Sache Europa's und insbesondere um Defterreich fehr große Berbienfte erwarb. Aber freilich, wie nach Beendigung bes Biener Congresses seine Bufriedenheit mit beffen Ergebniffen faft von Niemand getheilt wurde, fo ftand er auch jett wieder, nach Abichluß des zweiten Barifer Friedens mit feinen Lobpreifungen besfelben fo ziemlich allein. Bahre Erbitterung empfand man in Franfreich über die Bedingungen bes Friedens, und es begreift fich dieg bei dem fo leicht erregbaren, durch und durch eitlen, aber auch patriotischen Wefen der Frangofen gleichsam von felbft. Aber baran fann boch auch fein Bernünftiger zweifeln, daß biefe Erbitterung fich wohl noch weit ärger fühlbar gemacht hatte, wenn fich zu der erlittenen Riederlage auch noch die Demuthigung gejellt haben wurde, welche mit anjehnlichen Gebietsabtretungen immer verfnüpft ift. Go wie heut zu Tage in Franfreich nicht fo fehr über Gravelotte und Geban als über ben Berluft Lothringens und des Elfaß geflagt und nach ber Wiebergewinnung jener Gebiete leibenschaftlich geftrebt wird, fo ware ein Bleiches wohl ichon bamals geschehen, wenn man ähnliche Entschlüsse gefaßt und ins Wert gesett hatte, wie fie erft manches Jahrzehnt fpater burchgeführt wurden. Mur waren zu jener Zeit, bas ift wohl ebenfalls gewiß, nicht bie gleichen Bedingungen vorhanden gewesen, welche jest die Berwirtlichung berartiger Biebereroberungsgelufte verhindern.

Auch in Deutschland war die Unzufriedenheit über die Geringfügigkeit des im zweiten Pariser Frieden Erreichten groß. In leidenschaftlichen Ergüssen, in Prosa wie in Bersen machte sie sich Luft, und bei der herrschenden Berwirrung der Begriffe wurden wohl nur Benige den Widerspruch gewahr, in den man sich verwickelte, wenn man, um nur ein einzelnes Symptom zu erwähnen, in dem einen Gedichte aufs dringenoste dazu aufforderte, "dort an den Bogesen

<sup>1)</sup> Metternich an Subelift. Baris, 3. October.

deutsches Blut vom Höllenjoch zu lösen," und in dem anderen barüber jammerte, daß diese "entdeutschte Zucht" nach einer solchen Erlösung gar nicht verlangte.

Nicht begründeter ist die Ansicht, der Argwohn der Berbündeten unter einander habe die Erzwingung größerer französischer Zugeständnisse vereitelt. Nicht dieser Argwohn, sondern hauptsächlich der Gesichtspunkt ist damals der entscheidende gewesen, daß man dem auf
den Thron Frankreichs zurücksehrenden Könige auch die Möglichkeit
gewähren müsse, sich auf demselben zu behaupten. Hierauf war das
Bestreben der Mehrzahl der Alliirten, und auch dassenige Desterreichs
gerichtet. Daß es gleichfalls von demselben ausging, kann ihm durchaus nicht zu jenem Tadel gereichen, der aus diesem Anlasse von einem
der begabtesten, aber völlig von Parteileidenschaft verblendeten deutschen
Geschichtschreiber unserer Zeit in ebenso tief verlezenden als durchaus
ungerechtsertigten Worten ausgesprochen wurde. 1)

So wie noch vor wenigen Monaten der Schluß des Wiener Congresses, so zog nun auch derjenige der Friedensverhandlungen in Paris für Wessenderg eine neue und gleichfalls nicht gering ansuschlagende Auszeichnung nach sich.

Schon im vergangenen Jahre und zwar nach Beendigung des Feldzuges, durch welchen Napoleons Abdankung herbeigeführt worden war, hatte Kaiser Franz ein aus dem Metall eroberter Kanonen geformtes Ehrenzeichen gestiftet, mit welchem jeder Soldat, der an dem Kriege Antheil genommen, ohne Unterschied des Kanges geziert werden sollte. In der Gestalt eines mit einem Lorbeerkranze umswundenen Kreuzes ausgeführt, trug es eine in lateinischer Sprache abgefaßte, auf Europa's glückliche Besreiung hinweisende Umschrift. Nicht weniger als vierundzwanzig Entwürse waren für sie eingegangen, von denen der von dem damals schon achtzigjährigen Sonnensfels herrührende sast unverändert Annahme fand.

Jett tauchte der Gedanke auf, auch Personen des Civilstandes, welche sich während dieses bewegten Zeitraumes ganz besondere Berbienste um die gemeinsame Sache erworben hatten, eine ähnliche Auszeichnung zu Theil werden zu lassen. Unter dem Namen eines Civil-Chrenkreuzes wurde sie in zwei Classen gestistet, von denen die erste eine goldene und die zweite eine silberne Decoration erhielt.

<sup>1)</sup> Treitichte. I. 788, 789.

Ein einziges Großfreuz wurde, und zwar an Metternich verliehen. Wie hoch man aber auch das goldene Ehrenkreuz hielt, mag man daraus ersehen, daß durch Rang, Stellung und Verdienst sehr hervorragende Personen, wie der Palatin Erzherzog Joseph, der Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen, der Feldmarschall Herzog Ferdinand
von Württemberg, Graf Philipp Stadion in der Neihe der damit Betheilten erscheinen. In ihr ist auch Wessenberg ausgeführt, und in die Worte: "Ausgezeichnetste Verwendung in München und in London, Theilnahme an allen Verhandlungen seit dem Kriege dis zum Pariser Frieden," sind die Verdienste zusammengesaßt, denen er dieß verdankte.

## III.

## Die Frankfurter Territorialcommiffion.

aron Wessenberg ist hente nach Franksurt abgegangen, wo er der Eröffnung der dortigen Verhandlungen beiwohnen soll." So schreibt Metternich am 24. November 1815 im Begriffe, seinen Wagen zu besteigen, um Paris zu verlassen und sich nach Italien zu begeben, an den Staatsrath von Hubelist nach Wien. Und am 6. December legt er, schon in Benedig angekommen, dem gleichfalls dort anwesenden Kaiser eine "Arbeit" vor, von der er sagt, er habe sie als "Instruction in Betress der deutschen Verhältnisse" dem Freiherrn von Wessensberg mit auf den Weg nach Franksurt gegeben.

Betrachtet man jedoch dieses Actenstück 1) näher, so findet man, daß es kein Wort der Richtschnur für die durch Wessenberg zu führenden Berhandlungen, wohl aber interessante Ausschlässe über die Art enthält, in welcher Metternich die Aufgaben des neuen deutschen Bundes und insbesondere die Stellung Desterreichs in demselben aussatzt. Die gegenwärtigen Berhältnisse der österreichischen Monsarchie zu Deutschland seien, wird speciell über diesen Punkt gesagt, von denen verschieden, welche Jahrhunderte hindurch diese beiden Ländermassen unter dem gleichen Oberhaupte vereinigten, allein sie seien nichts destoweniger noch immer vortheilhaft und vielleicht mehr auf gegenseitige Interessen gegründet als je zuvor. Desterreichs Politik in Bezug auf Deutschland könne heut zu Tage weder Furcht noch Mißtrauen einslößen. Es hege durchaus keinen Plan zu irgend einer Eroberung in Deutschland, und nach seiner Ausgleichung mit Baiern werde kein Stoff zu einer "Territorialdiscussion" mit einem deutschen

<sup>1)</sup> Es führt die Aufschrift: "Ansichten des deutschen Bundes" und trägt von der hand Metternichs folgenden Bermert: "als Beilage zur Instruction für den f. f. Gesandten am Bundestage dem Freiheren von Wessenberg am 22. November 1815 übergeben."

Fürsten mehr übrig sein. Das wichtigste Interesse, welches fernerhin Desterreich mit Deutschland verbinden werde, bestehe darin, den deutschen Bund in möglichster Unabhängigkeit zu erhalten, und es könne wohl niemals ein gemeinschaftlicheres und aufrichtigeres bestanden haben als dieses.

"Bei der gegenwärtigen Beschaffenheit ber Umftande wollen Seine Majeftat ber Raifer felbft," fahrt Metternich fort, "nur als ein einfaches Mitglied ohne die Borrechte, welche Ihnen die Große Ihrer Macht und ber Umfang Ihres Schutes gewähren fonnten, auf bem Bundestage ericheinen. Gie haben die Ihnen von vielen ehemaligen Reichsftanden angetragene Raiferwurde abgelehnt, weil Sie, von mahrem Intereffe für Deutschlands Wohl bejeelt, gefühlt haben, daß eine Auszeichnung, die fich auf einen blogen Titel beschränfte und feine Mittel in Ihre Sande legte, um Ihre wohlthatigen Absichten für Deutschland zu erfüllen, nur dazu dienen würde, Collifionen ber Gitelfeit und eine ichabliche Gifersucht zu erregen. Wenn einft die bentichen Fürsten durch das Gefühl ihrer Schwäche oder durch Besorgnisse über ihre Zufunft babin gebracht würden, das Bedürfniß eines Oberhauptes allgemein anzuerkennen, und wenn fie die Nothwendigkeit einsehen follten, einem wirklichen Oberhaupte Die zur Ausübung eines machtigeren Schutes nothigen Rechte und Gewalten zu übertragen, fo wurden auch Geine Majeftat ber Raifer gewiß nicht abgeneigt fein, ihrem Bertrauen nach allen Rraften zu entsprechen und Deutschland zu beweisen, daß nicht die Schen vor ber thätigen Anwendung einer schützenden Gewalt Gie von ber Unnahme ber Raiferwürde unter ben gegenwärtigen Berhältniffen entfernt hielten, fondern allein der Ihnen eigene Grundfat, nie ben Schein ber Gewalt ohne die Möglichkeit ihrer Anwendung zum gemeinsamen Beften fich zur Schuld erwachsen zu laffen. "1)

Sich zu bem Wirkungsfreise des österreichischen Gesandten am Bundestage wendend, zeichnet ihm die Denkschrift vor, er habe sich mehr zu bemühen, die "Gesinnungen und die Anhänglichkeit" der Bundesglieder auf den "festgesetzten Zwed" hinzuleiten, als sie im eigentlichen Sinne des Wortes, "für die Fahne seines Hoses" zu werben. Sein ganzes Bestreben müsse dahin gerichtet sein, durch fluges Benehmen dem Einflusse jeder anderen Macht, welche etwa zu

<sup>1)</sup> Der lette Sat ift von Metternich mit eigener Sand bingugefügt.

ihrem Privatvortheile die deutschen Sofe zu gewinnen suchen sollte, badurch zu begegnen, "daß der österreichische Hof durch das Beispiel seiner eigenen Correctheit und seines deutschen Sinnes den Anderen den Muth und die Lust einslöße, von der in der Bundesacte vorgezeichneten Bahn nicht abzuweichen."

Bahricheinlich werde Breugen burch allerlei Mittel bahin wirfen wollen, für fich felbit eine Partei in Deutschland zu bilben, und fich hiezu auch des Borwandes bedienen, daß Defterreich fich in feinem Intereffe gang von Deutschland getrennt habe. Alle diese Berfuche würden jedoch teinen großen Erfolg haben, "wenn ihnen nur ein einfaches, anspruchsloses und gleichsam constitutionelles Benehmen mit bem Beprage ber Uneigennütigfeit entgegengesett werbe. Gine formliche Rivalität mit Preugen habe Defterreich schon aus bem Grunde nicht zu scheuen, weil es die beutschen Angelegenheiten aus einem verschiedenen Gesichtspunfte betrachte. Sein Streben gehe weniger dahin, Deutschland für fich zu gewinnen als es in einer Art von Neutralität gegen alle anderen großen Mächte zu erhalten. Go wie Breugen in Deutschland allgemein ertennbar werde regieren wollen, fo werbe es auch mit feinen Planen icheitern. Denn niemals wurden die beutschen Fürsten fo verblendet sein, fich lieber einer brobenden als einer ichnigenben Dacht anzuschließen.

Erft viele Jahrzehnte später hat es fich in einer für Defterreich ungemein fcmerglichen Weise gezeigt, daß Metternich fich in bem Mugenblide, in welchem er biefe jo wohlwollend flingenden und gewiß auch gut gemeinten Borte zu Papier brachte, boch in einem verhängnigvollen Irrthume befand. Derfelbe bestand in nichts Anderem als barin, bag Metternich immer nur bie beutschen Fürsten, von benen die Mehrzahl fich gerade mahrend der Reit der Napoleonischen herrichaft in recht erbarmlichem Lichte gezeigt, und nie auch bas deutsche Bolt, welches fich damals weit mehr als jene um das gemeinfame Baterland verdient gemacht hatte, in ben Rreis feiner Berechnungen zog. Wie bem aber auch fein mag, bas ift gewiß, bag bas Schriftstud, in dem er diese Ansichten aussprach, wohl als Inftruction für ben Wefandten Defterreichs am Bunde, als welche es benn auch Metternich hinstellte, nicht aber als folche für Weffenberg angesehen werben fann, ber gur Bollgiehung gang anderer Auftrage nach Frantfurt geschickt wurde.

Bas zunächft ben Boften eines öfterreichischen Bundestags-Befandten betrifft, fo ift befannt, daß es noch mahrend bes Wiener Congreffes bem Fürften Metternich in ben Ginn tam, benfelben bem Freiherrn von Stein angubieten, aber es fällt wirklich nicht leicht. fich biefen Antrag als ernftgemeint vorzustellen. Denn bei aller Unerfennung ber gang außergewöhnlichen Gigenschaften Steins, Die fich auch in ber gu jener Beit erfolgten Berleihung bes Groffrenges bes St. Stephansordens an ihn aussprach, ließen fich bei Raifer Frang und bei Metternich lebhafte Sympathien für die von Stein vertretene Richtung doch unmöglich vorausseten. Und andererfeits fonnte man unschwer vorhersehen, daß ein Mann von ber Gelbitftanbigfeit bes Charafters, ja von bem manchmal recht schroffen Unabhängigfeitsgefühle Steins fich in eine Stellung nicht finden werbe, in der er doch nichts Anderes als ein Organ, ja ein Werfzeug einer Politif hatte fein muffen, von ber wohl anzunehmen ift, daß fie nicht in allen Buntten feinen Auschauungen entsprochen haben würde. Stein lehnte jedoch bamals biefen Antrag ab, weil es ihm, wie versichert wird, ungart erschien, in ben Dienst eines Staates gu treten, ber fich zu bem, welchem er früher gedient, wegen beffen eigener Unsprüche auf Suprematie in fortbauernbem Gegenfage befanb. Metternich verfiel nun auf ben ehemaligen erzfanzlerischen Minifter Freiheren von Albini, ber trot feinem italienisch flingenden Namen burch und burch ein Deutscher, ein Rheinlander war. Früher ein tüchtiger, energischer Mann, hatte Albini fogar als Führer bes Landfturmes gegen die Frangofen gefampft und fich bann, boch im Bertrauen bes Fürften-Brimas Dalberg ftehenb, um beffen Landergebiet vielfach verdient gemacht. Run bagu auserfeben, Defterreich im Bundestage zu vertreten, wurde er hievon unter Bervorhebung ber Schwierigfeiten verftandigt, ihm hiefur eine umfaffende Inftruction gu ertheilen. Darum habe der Raifer befohlen, den Freiheren von Beffenberg, "welcher bie beutschen Angelegenheiten bei dem Congreß in Wien vorzüglich bearbeitet hat und ohnehin verschiedene Auftrage in Territorial-Angelegenheiten in Frantfurt zu beforgen haben wird," anzuweisen, ihn von allen bisherigen Berhandlungen in beutschen Ungelegenheiten zu unterrichten und ihm zugleich bie Unfichten ber öfterreichischen Regierung über die zufünftige Behandlung und Leitung berfelben mitgutheilen. 1) Aber in Folge einer fehr fcweren Er-

<sup>1)</sup> Metternich an Albini. Baris, 4. November 1815.

trantung war Albini binnen Jahresfrist völlig verändert, und aus dem früher so rastlos thätigen Manne ein körperlich und geistig gesbrochener Greis geworden. Schon die ersten Berichte Wessenbergs aus Franksurt schilbern seine Hinfälligkeit als so weit vorgeschritten, daß von einer Uebernahme des ihm zugedachten Postens gar nicht die Rede sein könne. 1)

"Stirbt Albini," hatte schon zwei Wochen früher Metternich an Hubelist geschrieben 2), so weiß ich noch durchaus nicht, durch wen ich ihn erseben kann. In ber Zwischenzeit ist Wessenberg an Ort und Stelle."

Aus diesen Worten geht ebenso die Verlegenheit, für den Franksturter Posten eine andere Vorsorge zu treffen, wie das Vertrauen hervor, das Metternich zu Wessenberg hegte. Dennoch denkt er, wie es scheint, nicht einen Augenblick daran, auf diesen seine Wahl fallen zu lassen, während Hubelist ihn und den österreichischen Gesandten in der Schweiz, Franz Alban von Schrant die Einzigen nennt, welche seines Erachtens bei der Verleihung jenes Postens ernstlich in Betracht kämen. Dessenberg aber unterließ, so weit wir sehen können, jeden Schritt, sich um denselben zu bewerben, und Metternich brachte für ihn, ohne die Bemerkung Hubelists irgendwie zu beachten, den bischerigen Gesandten in Kassel, Grafen Buol in Vorschlag, der sich, wenn auch nur an letzter Stelle unter denen besand, auf welche Wessenberg hiefür hingedeutet hatte.

Leider besihen wir das an Metternich gerichtete Schreiben \*) nicht mehr, in welchem dieß von Wessenbergs Seite geschah. Aber aus Wetternichs Antwort geht nicht nur der zu Gunsten Buols gestellte Antrag, sondern außerdem auch noch hervor, daß Wessenberg in seinem Briese die etwaige Berufung Steins wieder in den Bordergrund gerückt haben nuß. Derselbe besihe unstreitig, erwiederte Metternich hierauf, in höchstem Grade vortrefsliche Eigenschaften des Geistes und des Herzens. <sup>5</sup>) Aber ganz abgesehen von dem Unterschiede der Consession, welcher doch nicht völlig außer Acht gelassen werden dürse,

<sup>1)</sup> Beffenberg an Metternich. Frantfurt, 3. December 1815.

<sup>2)</sup> Paris, 24. Rovember 1815.

<sup>3)</sup> Subelift an Metternich. Wien, 6. December.

<sup>&</sup>quot;) Um 6. December.

<sup>5)</sup> Metternich an Wessenberg. Benedig, 18. December "sans controdit des qualités d'esprit et de coeur éminemment supérioures."

würde wohl die Wahl Steins an den Höfen von München und von Stuttgart, die in ihr eine ihren Interessen widersprechende Tendenz erblicken könnten, große Beunruhigung erwecken, während es doch Desterreich darum zu thun sein musse, deren Vertrauen nicht zu verlieren.

Nachbem nun, und zwar noch bei Lebzeiten Albini's, ber am 8. Januar 1816 auf einem Gute in der Nähe von Frankfurt starb, die Ernennung Buols zum österreichischen Bundespräsibialgesandten ersolgt war, beeilte sich Wessenberg, seinen Beisall zu diesem Schritte mit der Behauptung zu erkennen zu geben, derselbe habe in Frankfurt einen sehr guten Eindruck gemacht. "Die Wehrheit der hier anwesenden Bevollmächtigten", suhr er sort, "glaubt seine Wahl dem Umstande zuschreiben zu sollen, daß er die deutschen Angelegenheiten seit langer Zeit kennt. Ich theile Ihre Besürchtungen hinsichtlich Steins; er besitzt einen zu unabhängigen Charakter und zu sehr die Gewohnheit, der Chef einer Partei zu sein, wir aber müssen die Herzen durch unsere Mäßigung gewinnen. Auch die religiöse Frage erheischt Berücksichung; wir müssen tolerant sein, ohne aufzuhören, Katholiken zu sein."

Auf diejenige Angelegenheit, welche unter ben bamals zu verhandelnden für Defterreich die größte Wichtigkeit befaß und gleichzeitig auf die meiften Schwierigkeiten ftieß, auf die baierifche übergehend, fahrt Beffenberg fort: "In welch' eine Fluth von Berlegenheiten hat man fich gefturgt, um einer unglücklichen, von übelwollenden Beiftern heraufbeschworenen Laune zu folgen; ihrem perfonlichen Saffe haben fie bas Intereffe bes Staates geopfert. Wenn bie Bolitit von Schreiern, von unbefannten Machern, von unwiffenden Ignoranten ausgehen foll, dann muß man fich nicht mehr in fie mengen. Bare ich Raifer, bann wurde ich bem Ronige von Baiern fehr freundschaftlich und fehr höflich schreiben, daß ich in Anbetracht ber Sinderniffe, welche bem Gelingen ber gepflogenen Berhandlungen im Wege ftunden, und ber geringen Reigung bes Ronigs gu bem beantragten Austaufche auf Die vorgeschlagene Bereinbarung bis auf einen für beibe Theile gunftigeren Augenblid vollständig verzichte. Mles Unrecht, welches die baierische Regierung begeht, reicht noch nicht bin, um unfer Recht vollfommen flar zu ftellen und um unfere Saltung Baiern gegenfiber als eine correcte ericheinen gu laffen. Endlich ift die Berlängerung bes provisorischen Buftanbes in jenem unglücklichen Lande auf dem linken Rheinufer ein wahres Scandal und unfere Ehre wie unfer Interesse verlangen gebieterisch, daß ihm ein Ende gemacht werde." 1)

Beffenberg bewies, indem er dieß rudhaltlos aussprach, einen in der Stellung, welche er einnahm, immerhin nicht häufig vortommenden Freimuth. Denn es war für einen öfterreichifden Diplomaten bod eine Urt Bagnig, es bem leitenden Minifter offen gu fagen, baß fo lang bie bertragsmäßig feftgefeste Begenbedingung, Die Berftellung ber Contiquitat bes Gebietes zwischen bem Ronigreiche Baiern und ben an basselbe gelangenben Landftrichen auf bem linken Ufer bes Rheines nicht hergestellt wurde, es auch gu wirklicher Abtretung bes Inn= und bes Sausruchviertels fowie Salzburgs nicht rechtlich verpflichtet fei. Und ebenfo ließ fich auch für Weffenbergs Unschauung, bag bas Berbleiben jener linkerheinischen Besitzungen bei Defterreich zur Stärfung feines Ginfluffes in Deutschland wefentlich beitragen würde, fo unwillfommen eine folche Behauptung am Biener Sofe auch fein mochte, boch Begrundetes anführen. Um wie viel größer biefer Einfluß fein mußte, wenn Defterreich zugleich mit eigenen Befitungen auf bem linken Rheinufer auch Gudbeutichland gegen einen äußeren Reind zu vertheibigen haben wurde, als wenn bieg nicht ber Fall mare, lag auf ber Sand und ließ fich in gar feiner Beife in Abrede ftellen.

Dennoch ist nicht zu verkennen, daß es für Desterreich äußerst bedenklich gewesen wäre, deßhalb den großen Vortheil, der in der Arrondirung seines gesammten Staatskörpers sag, wieder sahren zu sassen. Und außerdem hegte man hier kaum einen sehnlicheren Wunsch den Wiedergewinn Salzdurgs und des Innviertels, insbesondere aber durch den des Hausruckviertels dem empfindlichen Uebelstande ein Ende zu machen, daß die westliche Grenze des Kaiserstaates weniger als dreißig Meilen von dessen Hauptstadt entsernt, und Wien dadurch jedem von dorther kommenden seindlichen Angrisse preisgegeben war. Der Kaiser wie der einsache Wiener Bürger dachten hierin vollständig gleich, und in genauer Kenntniß der Sachslage schrieb bereits am 15. October 1815 Hubelist an Metternich, dieser schon damals für erreicht geltende Ersolg setze in den Augen des Bolkes seinem Wirken die Krone auf, "weil er dem großen

<sup>1)</sup> Weffenberg an Metternich. Frantfurt, 4. Januar 1816.

Haufen ungleich näher als ber Weltfriede liege." Und in der That, für ein gut österreichisches Herz wäre auch heutzutage, und insbesondere seit dem Jahre 1866 der Gedanke schwer zu ertragen, daß das Stammland der Monarchie derselben nur mehr verstümmelt angehören, daß ein Theil der herrlichsten Gegenden des Landes Desterreich ob der Enns, daß der See von St. Wolfgang sowie der von Mondsee, wie es von 1809 bis 1816 der Fall war, nicht mehr zu Desterreich gehören sollte, und daß sich wie damals die Grenze der Monarchie längs des Attersee's hinziehe.

Un Subelifts Worten läßt fich faum Anderes aussehen, als daß ber von ihm ichon als errungen bezeichnete Erfolg bieg bamals noch immer nicht war, und daß, um ihn zu erreichen, erft noch recht langwierige Berhandlungen gepflogen werben mußten. Obwohl dieß in München geschah, so wurde doch auch Wessenberg an ihnen in Folge des Umftandes fortwährend betheiligt, daß Wacquant fich von ihm Rath und Beifungen für das zu beobachtende Berfahren erbat. Bereitwillig tam Beffenberg diefem Begehren nach, und feine Antworten an Wacquant werfen intereffante Streiflichter auf jene Negotiation. Much an Metternich berichtete er häufig über fie. Da aber Baiern einen Augenblick Miene machte, fich ben Forberungen Defterreichs offen zu widerfeten und zu diefem Ende ben Beiftand Englands, Ruglands und Preugens in Anspruch zu nehmen, meinte Beffenberg mit Recht, daß es auf einen folchen nicht gablen durfe. Wenn fich auch Rugland Baiern gegenüber einen gonnerhaften Anftrich gebe, fo fei von ba bis zu einem thatfächlichen Gingreifen zu beffen Gunften boch noch ein fehr weiter Weg. England fei ben Anfprüchen Defterreichs entschieden freundlich gefinnt, werbe aber gleichfalls nichts zu beren Berwirklichung thun. Bohl aber laffe fich foldes von Prengen erwarten, benn biefes werbe etwaige Drohungen Defterreichs mit Barme unterftugen. Der Berliner Sof verlange ja nach nichts fo fehr als nach einem ernftlichen Berwürfniffe zwischen Defterreich und Baiern, um baburch ben Ginfluß Defterreichs auf Gubbeutschland au nichte werben zu feben. 1)

Inzwischen dauerte in Baiern die Aufregung über diese Streitfache fort und am liebsten hatte man es bort gesehen, wenn man Salzburg, das Inn- und bas Sausruckviertel behalten und bagu

<sup>1)</sup> Beffenberg an Metternich. Frantfurt, 5. Jan. 1816.

überdieß die Pfalg neu gu erwerben vermocht hatte. Go weit war es gefommen, daß bie baierische Regierung aus bem Lande felbit gu offenem Wiberstande, ja zum Rriege aufgefordert wurde. In foottischer Beise bemerkte Metternich hierüber, daß wenn Baiern wirklich Luft zum Rriege haben follte, es ewig Schabe ware, wenn es benfelben nicht alsbald beganne. In biefem Falle wurde Defterreich bas gange Salzburgische sowie Paffan und Lindan für fich nehmen und bas linfe Rheinufer behalten. Preugen wurde fich gleichfalls nicht bitten laffen, einige Gebietstheile anzunehmen, und ber Ronig von Burttemberg fehr geneigt fein, feine Greugen gegen Norben und gegen Dften zu erweitern. "Leiber burfte Graf Montgelas," fahrt Metternich fort, "die Gefahr berechnen und eine gutliche Ausgleichung ber offenen Tehbe vorziehen. Diefer Baiernfrieg nach bem europaifchen, und die erfte Schlacht mit Baiern nach jener von Baterloo würde ben hubscheften Stoff gu einer Parobie liefern. Wenn unfere Biener Politifer für ben Rrieg mit Baiern geftimmt find, fo fann ich ihnen nur gurufen : 3hr feid feine Roftverächter, meine Berren." 1)

Metternich beurtheilte den Grasen Montgelas, von dessen politischer Befähigung er sich schon vor zwei Jahren, bei ihrem ersten Zusammentressen nach dem Abschlusse des Rieder Vertrages eine sehr günstige Meinung gebildet hatte, \*) nicht unrichtig, wenn er ihm größere Klugheit und Besonnenheit zutraute, als in der altbaierischen Bevölkerung herrschte. Denn einerseits war Baiern durchaus nicht vorbereitet zu einem Kriege mit dem weit mächtigeren Nachdar, und andererseits brach die Erkenntniß immer mehr sich Bahn, daß das, was es aufgeben sollte, doch weniger werthvoll war als das, was es dafür gewann. Insbesondere war dieß hinsichtlich Salzburgs der Fall, dessen geringe Fruchtbarkeit sich mit derzenigen der gesegneten Fluren der Pfalz durchaus nicht vergleichen ließ. Die letzen Besonten wurden dadurch beschwichtigt, daß Desterreich sich hinsichtlich

Vous n'êtes pas dégoutés, Messieurs. Metternich an hubelift. Mailand,
 Zan. 1816. Um Mitternacht,

<sup>2)</sup> Metternich an Hobelist. Frankfurt, 18. Nov. 1813. "Mit dem König von Baiern bin ich sehr zufrieden. Das ift so viel als nichts — aber mit Montgelas ganz besonders. Er beträgt sich wie ein Mann von vielem Berstande, welcher nun seine Partie im gegentheiligen Sinne ergrissen hat. Es ist nicht möglich, faciler, runder in allen Fällen und Gelegenheiten zu sein als er; er hat mir hier Daten geliesert, welche von äußerster Wichtigkeit sind. Er geht uns wirklich mit Rath und That an die Hand."

des Bunktes, in welchem Baiern thatsächlich Unrecht geschah, indem die ihm vertragsmäßig zugesicherte Contignität seines disherigen mit seinem neuen Besitzthum nicht durchgeführt wurde, zu werthvollen Zugeständnissen herbeiließ. Es erklärte sich zur Bezahlung einer ansgemessenen, in den Franksurter Berhandlungen sestzusehenden jährslichen Entschädigungssumme an Baiern bereit. Außerdem gewährsleistete es in geheimen Separatartikeln Baiern das Rücksallsrecht auf den badischen Neckarkreis, und schließlich machte es sich anheischig, sich kräftig dasür zu verwenden, daß ihm der ebenfalls badische Mainsund Tanberkreis als Contignitätsentschädigung zu Theil werde. Bis dieß wirklich geschehe, werde Oesterreich jährlich hunderttausend Gulden an Baiern bezahlen.

In Anbetracht alles beffen handelte bie baierifche Regierung gewiß nur in ihrem eigenen Intereffe, wenn fie fich bem Abichluffe des Tractates mit Desterreich nicht länger entzog. "Das wirklich reine Betragen bes Rronpringen und Nachrichten aus Rugland, welche ben Beweis enthielten, daß Baiern bennoch nicht von borther auf Beiftand rechnen fonne," beschleunigten nach Metternichs Worten eine Berhandlung, von ber er behauptet, fie fei "die laftigfte" gewesen, die ihm jemals vorkam. 1) Am 14. April 1816 erfolgte der Abschluß des Bertrages; bas Inn- und bas Sausructviertel sowie ber größere Theil Salzburgs gelangten an Defterreich, einige werth volle Landstriche aber, welche wie Berchtesgaben von 1805-1809 öfterreichisch gewesen waren, blieben gleich diesem bei Baiern. 2018 Erfat für bas, was es abtrat, erhielt es bas ihm noch heutzutage gehörige Gebiet auf bem linken Rheinufer und auch rechts von biefem Strome eine Angahl von Memtern. Der Gewinn, ben es hiebei machte, wird von Montgelas auf eine fehr beträchtliche Summe an Einfünften, ber an Ginwohnergahl aber auf etwa 200.000 Seelen veranschlagt. 2)

Drei Tage nach dem Abschlusse des zwischen Desterreich und Baiern in München zu Stande gekommenen Bertrages fand endlich auch in Frankfurt die erste Sitzung der Mitglieder der dort niedergesetten Territorialcommission statt. Ihre Ausgabe bestand darin, die disher noch unentschieden gebliedenen, auf die gegenseitigen Gesbietsausgleichungen zwischen einzelnen deutschen Staaten bezüglichen

<sup>1)</sup> Metternich an Subelift. Mailand, 25. Febr. 1816.

<sup>2)</sup> Montgelas. Denfwürdigfeiten, 515.

Fragen auf dem Bege friedlicher Bereinbarungen zu begleichen. Außer Beffenberg fur Defterreich und Sumboldt fur Preugen gehörten ihr Clancarty für England und Anftett für Rugland an. In einem von Beffenberg zur Berfügung geftellten Saale traten fie gufammen, und gleich Unfangs trachtete Weffenberg fich mit Sumbolbt über ben gemeinschaftlich zurüchzulegenden Weg zu einigen, wie er benn überhaupt mit biefem geschäftlich bie befriedigenoften und perfonlich die freundschaftlichsten Beziehungen unterhielt. Wie gunftig bie Meinung war, welche auch Sumboldt von Beffenberg hegte, geht aus gar manchen seiner vertraulichen Meugerungen hervor, von benen wir nur Gine hier anführen wollen. Er hoffe, fchrieb Sumboldt an Sarbenberg, 1) auch mit Buol in gutes Einvernehmen zu fommen. "Ich leugne nicht," fügt er bingu, "baß ich lieber Weffenberg an feinem Plate gefeben hatte. Geit langer Reit ftehe ich in freundschaftlicher Verbindung mit ihm und er besitt eine grundlichere Renntniß ber Weichäfte als Buol."

Nun hatten Wessenberg und Humboldt zur Erfüllung ber ihnen gestellten Aufgabe die Wahl zwischen zwei Modalitäten zu treffen. Entweder konnten sie den Abschluß lauter einzelner Berträge zwischen den betheiligten Staaten veranlassen oder diesen Bereinbarungen einen allgemeinen Tractat hinzufügen, der dann die Ergänzung der Finalacte des Wiener Congresses zu bilden hätte.

Zwei Beweggründe, sagt Wessenberg hierüber, seien es gewesen, welche ihn bewogen, sich für diese lettere Berfahrungsart zu entscheiden. Einerseits biete sie den Bortheil dar, daß sie die Möglichsteit gewähre, den zu treffenden Berabredungen eine gemeinschaftliche Sanction in der in Europa hergebrachten Form zu Theil werden zu lassen. Und andererseits werde hiedurch England veranlaßt, die schon vereinbarten und noch zu vereinbarenden Gebietsausgleichungen zu sördern und zur Beseitigung der ihnen etwa noch entgegenstehenden Hindernisse auch seinerseits beizutragen. Darum schloß sich denn auch Wessendern dem in der vierten Sitzung der Territorialcommission von Humboldt im Austrage seiner Regierung gestellten Antrage über den zu befolgenden Geschäftsgang an. Auch Clancarty und Aussett

<sup>1) 20.</sup> August 1816. Gefällige Mittheilung bes herrn Bruno Gebhart in Berlin.

<sup>2)</sup> Sigungsprotofoll vom 28. April 1816, am 24. Mai von Weffenberg an Metternich überfendet.

ftimmten zu, aber freilich wurde hieburch nichts an dem geändert, daß man wenigstens vorläufig den Zweck, zu dauernder Feststellung der noch unentschiedenen Punkte zu gelangen, mehr durch Berhandlungen zwischen den einzelnen Staaten als durch solche im Schofe der Territorialcommission zu erreichen sich bestrebte.

Um aus ihnen gunachft biejenigen hervorzuheben, Die Defterreich mit Preugen wegen Maing pflog, fo tann man fagen, daß fie bergleichsweise viel glatter als die verliefen, welche jo eben mit Baiern gu Ende gebracht worden waren. Nachdem fich ber Großbergog von Seffen in der Convention vom 10. Juni 1815 gur Abtretung bes Bergogthums Beftphalen an Preugen gegen eine angemeffene Entichabigung auf bem linken Rheinufer anheischig gemacht hatte, war unter ben Gebietstheilen, welche er bafür erhalten follte, auch bie Stadt Maing genannt. Sielt man bieran feft, fo handelte es fich nur mehr um bas Bejatungsrecht in biefer Stadt, welches man in jo ichwache Sande wie die eines fleinen beutschen Reichsfürsten nicht gu legen vermochte, und beffen ausschließliche Ausübung weber Defterreich noch Preußen einander gönnten, ja eigentlich im wohlverstandenen Intereffe ihrer Staaten gar nicht zu gonnen vermochten. Um Die Sache friedlich zu ichlichten, ichlug Metternich ber preugischen Regierung vor, in Maing eine gemischte Garnifon gu halten, welche ju gleichen Theilen aus öfterreichischen wie aus preußischen, und außerbem auch noch aus Darmftädter Truppen bestehen follte. Der Gouverneur der Festung moge ein Defterreicher, ihr Commandant aber ein Breuße fein und alles nähere Detail über ben Unterhalt ber Truppen von dem demnächft zu eröffnenden Bundestage geregelt werden. Go wie Preugen im Norden Deutschlands zu beffen Schute bas Befatungsrecht in Luxemburg zugesprochen wurde, follte Defterreich im Guben bas in ber Bunbesfeftung erhalten, welche man am Dberrhein zu errichten entschloffen fei.

Mit dem Auftrage, sich in diesem Sinne der preußischen Regierung gegenüber auszusprechen und sie um eine baldige Erklärung zu bitten, wurde Graf Zichy, der öfterreichische Gesandte in Berlin noch angewiesen, den Inhalt der zu erwartenden Antwort auch dem in Frankfurt verweilenden Freiherrn von Wessenberg mitzutheiten, auf daß dann von seiner Seite die weiter erforderlichen Schritte gleichsalls geschähen. 1) Und in der That erklärte sich Preußen eins

<sup>1)</sup> Metternich an Bichy. Mailand, 18. Januar 1816.

verstanden mit den Borschlägen Desterreichs, doch stellte es zwei Bebingungen auf, von denen die eine leicht, die andere hingegen gar nicht erfüllbar erschien. Die erste bestand darin, daß der preußische Festungscommandant zu Mainz die gleiche Machtvollsommenheit wie der von Desterreich zu ernennende Gouverneur genieße, die zweite aber in dem Berlangen, daß Preußen sowie mit Desterreich in Mainz, so auch in Landau mit Baiern gemeinsam das Besahungsrecht zugesprochen werde.

Der ersten Bedingung bereitwilligst zustimmend und die zuverssichtliche Hoffnung aussprechend, daß zwischen dem Gouverneur und dem Commandanten der Festung Mainz allzeit das beste Einvernehmen obwalten werde, erklärte Metternich bedauernd, die Erfüllung der zweiten Bedingung als eine Unmöglichseit betrachten zu müssen. Denn Preußen habe, als es sie stellte, ganz außer Acht gelassen, daß es selbst der am 3. November 1815 in Paris zu Stande gesommenen Bereinbarung zugestimmt habe, derzusolge das Besatungsrecht in Landau dis zum Austausche dieses Platzes einzig und allein von Oesterreich, nach dessen geschehener Abtretung an Baiern aber ebenso auseschließlich von diesem Saate ausgesibt werden solle.

Da Preußen gegen die Richtigkeit dieser Behauptung keine stichshaltige Sinwendung zu erheben vermochte, ließ es sein Begehren fallen, und die mit Desterreich zu Stande gekommene Berabredung, welche freilich später noch einige Abänderungen ersuhr, bildete die Grundlage der Convention, welche Wessenberg und Humboldt mit den Bevollmächtigten des Großherzogs von Hessen am 30. Juni 1816 zum Abschlusse brachten. Ihr folgte am 12. März 1817 eine andere Bereinbarung, die zwischen Wessenberg und dem bekannten deutsch-holländischen Staatsmanne Freiherrn Hans von Gagern absgeschlossen wurde.

Oft schon und nicht selten burch längere Zeit hatten Beibe, Wessenberg und Gagern gemeinschaftlich gewirkt, insbesondere während bes Wiener Congresses und der nach Napoleons zweiter Besiegung in Paris gepflogenen Friedensverhandlungen. Nun fanden sie sich wieder in Franksurt zusammen, wo Gagern sein Aboptivvaterland, die Niederlande, auch im Bundestage vertrat. Aber trot dieser Doppelstellung war er doch ein durch und durch deutsch gesinnter

<sup>1)</sup> Bidin an Metternich. Berlin, 2. Februar 1816.

<sup>2)</sup> Metternich an Bichy. Mailand, 3. März 1816.

Mann, und wenngleich seine wenchmal recht überspannten Ansichten bich von den viel nichterneuen Wessenderze oft austillig unterschieden, so sienenen sie doch in sehr vielen wichtigen Paulten mit ihnen priemmen.

In dem jeht vereinebeten Bertrage trut freilich nichts bevon berror. Er bestand eigentlich in nichts Anderen, als in der auch von Defferreich geschenden Wieberholung ber Bestimmungen, burch welche ber Kinig ber Nieberlande in bem Befige ber ihm burch bie letten Traciair zugesprochenen Lenbftriche befilichet und neuerbings ber biebund festgestellte Grenzung aufgeführt wurde. Bur Berftirfung ber an bemielben liegenden Restungen batte Follend fechag Millionen Reunten aus ber frungbfifchen Rriegscontribution, aber in Anbetracht des ihm ohnehin zu Theil gewordenen nahmhoften Gebietsgawachies nichts weiter aus ihr zu erhalten. Der anfänglich aus biefem Titel für Holland bestimmte Beirag von eimas mehr als ein und zwunzig Millionen follte gur Bervollftanbigung ber Schoblosbaltung Defterreichs und Preugens bienen und ihnen ju gleichen Theilen zu Gute tommen. Die übrigen Bestimmungen birfes Bertrages aber bezogen fich lediglich auf bie Ertlarung Luremburgs jur Bunbesfestung und darauf, bag ihre Befahung zu brei Biertheilen von Breufen, welches auch den Gouverneur und ben Commandanten ernenne, und zu einem Biertheile von bem Ronige ber Rieberlande als bem Landesherrn gestellt wurde, beffen Converanetaterechte in bem Großbertogthume fonft in gar feiner Beife eine Comalerung erführen.

Zwei Jahre mußten noch vergehen, bis endlich auch die letten auf deutsche Territorialverhältnisse sich beziehenden Berträge, über welche Wessenberg für Desterreich die Berhandlungen sührte, die mit dem Großherzogthume Baden zu Stande kamen. Aber während sich Wessenberg ihnen mit all dem Eiser widmete, mit welchem er stets den ihm übertragenen Ausgaben nachkam, wurde seine Theilnahme in nicht geringem Wasse durch die Schritte in Anspruch genommen, welche sein Bruder Heinrich persönlich in Rom that, um die Hindernisse zu beheben, die dort gegen die Anersenung der auf ihn gesallenen Wahl zum Berweier des Bisthums Constanz erhoben wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Beffenberg an Metternich. Franffurt, 4. August 1817. "Il (Gagern) ne laisse pas d'être parsois un peu sou, mais à la diète il est de notre bord et il ne tient qu'au président de l'empêcher qu'il ne sasse des sottises."

Durch ein in recht leibenschaftlichen Ausbrücken abgefaßtes päpstliches Breve war diese Wahl verworsen und die eines Anderen anbesohlen worden, der "in besserem Ruse stehe" als Wessenberg. Im ganzen katholischen Süddentschland wurde diese Kundgebung des heiligen Stuhles gegen einen Mann, der um seines milden, echt priesterlichen Wesens und seiner selbstaufopsernden Wohlthätigkeit willen überall in größtem Ansehen stand, als ein empfindlicher Schlag verspürt. In welch hohem Maße dieß der Fall war, zeigte sich dadurch am besten, daß das Domcapitel von Constanz, weit davon entsernt, von seiner Wahl zurückzutreten, dieselbe in sehr bestimmt lautenden Ausdrücken rechtsertigte und aufrecht erhielt.

Wessenberg liebte seinen Bruder nicht nur aufs Innigste, sondern er theilte auch, gleich ihm ein glaubenstreuer, aber keineswegs sanatischer Katholik, seine religiösen Anschauungen und war überhaupt ein Herz und eine Seele mit ihm. Das was seinem Bruder widerssuhr, wurde daher auch von ihm mit tiesem Leidwesen empfunden, und wenn er von bessen Entschlusse, sich persönlich nach Rom zu begeben, wohl kaum günstige Erfolge erwarten mochte, so billigte er ihn doch als eine Handlung muthvollen Einstehens für die eigene Ueberzeugung. Um aber auch seinerseits nichts zu verabsäumen, was vielleicht doch dazu beitragen könnte, die steinigen Pfade etwas zu glätten, welche sein Bruder in Rom zu wandeln genöthigt sein würde, empfahl Wessenberg dessen Angelegenheit dem Fürsten Metternich in eindringlichen Worten.

"Dem römischen Hofe gefiel es," schrieb er ihm am 2. Mai 1817, "meinem Bruder eine ganz sonderbare Illustration zu verleihen. Das Breve Seiner Heiligkeit gegen dessen Berufung zum Vicariate des Bisthums Constanz hat schon großes Aussehen in Deutschland erregt und es kann nicht versehlen, Alle zu beunruhigen, denen die deutsche Kirche am Herzen liegt. Sein großer Feind ist ein ehes maliger Nuntius in Luzern, ein Frömmler ersten Ranges, der ihm aber trozdem nichts Anderes vorzuwersen vermochte, als daß er einigen Nonnen erlaubte, ihre Gebete deutsch statt lateinisch zu verrichten und daß er vielleicht in der Schweiz mit Protestanten zu Mittag aß, wie dieß auch mit Katholiken hätte geschehen können. Der wahre Beschwerdepunkt gegen ihn besteht jedoch darin, daß er ein Mann von Geist ist, in Deutschland großes Ansehen genießt, sogar von den protestantischen Fürsten geschätt wird, daß er Recht

wie Unrecht der Ansprüche Roms gründlich kennt und vielleicht besser als irgend ein Anderer die Rechte der deutschen Kirche zu vertheidigen weiß. Wein Bruder kann die Mitra entbehren, aber es scheint nicht, daß die Regierungen Interdicte von Seite des Papstes zukassen können, ohne daß dieser ihnen die canonischen Beweggründe dazu mittheile. Denn sonst würde der römische Hos gar bald eine Macht auszuüben im Stande sein, welche weder mit der Sonverainetät der legitimen Monarchen vereindar erschiene, noch unserer heiligen Religion zu frommen vermöchte."

Metternich, ber sich zur Zeit, als Heinrich Wessenberg sich nach Rom begab, in Florenz befand, nahm ihn dort freundlich auf und versah ihn mit warmen Empsehlungsschreiben an den Fürsten Kannith, österreichischen Botschafter beim heiligen Stuhle, und an den Cardinal-Staatssecretär Consalvi. Den Letzteren bat er um seine Berwendung, daß es Wessenberg gelinge, beim heiligen Bater willsähriges Gehör zu sinden. Er möge ihm mit seinem Rathe an die Hand gehen, auf daß er den Zweck seiner Reise nach Rom erreiche, der darin bestehe, dem peinlichen Zustande ein Ende zu machen, in welchem die Diöcese von Constanz sich besinde.

Dem Fürften Raunit gegenüber ging Metternich noch tiefer auf bie Cache ein. Derfelbe tenne, ichrieb er ihm, 1) fein lebhaftes berfonliches Intereffe für Beffenberg, und wiffe, wie viel ihm baran liege, Fragen nicht auffommen zu laffen, aus benen religiofe Meinungsverichiebenheiten in einem Angenblide hervorgeben fonnten, in welchem alle Sorgfalt auf bie Beruhigung ber ohnehin viel zu aufgeregten Beifter gerichtet fein follte. Sauptfachlich biefer lettere Grund verbiene es, von bem Carbinal Staatsfecretar ernftlichft gewurbigt au werben. Darum moge ihm Raunit, ohne jedoch eine amtliche Dagwifdenfunft eintreten gu laffen, in rein vertraulicher Beife Beffenbergs Berionlichteit und beffen Reifegwed bringend empfehlen. Bas er für ibn, fei es burch feinen Rath, fei es burch feine Berwendung bei Confalvi nur immer thun tonne, werbe Metternich "unenblich" willfommen jein. Confalvi werbe fich ja ficher nicht weigern, auch feinerfeits einzugeben auf die Wege, welche gur Unnaherung umb gur Berfohnung gu führen geeignet fein wurben.

<sup>1)</sup> Morenz, 13. Juli 1817.

Und in der That, mit einer derartigen Weigerung offen hervorzutreten, kam Consalvi auch nicht von fern in den Sinn. In den verbindlichsten Ausdrücken antwortete er, 1) daß er Alles zu thun bereit sei, was seine Pflicht nur immer gestatte, auf daß die Angeslegenheit Wessenbergs einem für ihn befriedigenden Ausgange zugeführt werde. Aber freilich sei dazu ein längerer Zeitraum nöthig, um seine Ausstärungen vernehmen und die erforderlichen Erkundigungen einholen zu können.

Die aus ben letteren Worten hervorleuchtende Absicht, Die Ent= scheibung thunlichst zu verzögern, trat benn auch immer unverhüllter an ben Tag. Zwar benahm fich Confalvi, ber ja fchon zur Beit bes Biener Congreffes in genauer Befanntichaft mit bem alteren Bruder Weffenberg geftanden war und bamals einen wirklich freundschaftlichen Briefwechsel mit ihm unterhalten hatte, 2) nun auch gegen ben jüngeren Bruder fortwährend in höflichfter Beife. Aber in ber Sache felbft förderte er ihn doch nicht, ja er vermochte dieß wohl auch gegen seine beffere Ginficht taum gu thun. Dicht nur daß es Beffenberg verfagt blieb, fich bem Papfte - Bing VII. - perfonlich vorftellen gu burfen, es wurde ihm auch noch die freiwillige Berzichtleiftung auf feine Stelle als Bicar bes Bisthums Conftang und eine Erflarung gugemuthet, burch welche er biejenigen seiner Sandlungen felbft migbilligen follte, welche von bem beiligen Stuhle getabelt worden waren. Un bem Entschluffe unerschütterlich festhaltend, fich und ber Sache treu zu bleiben, ber er fein ganges Leben gewibmet, lehnte jedoch Beinrich Weffenberg es ab, fich zu irgend etwas zu verftehen, wodurch er mit fich felbst in Biberspruch gerathen fein wurde. Rachbem er länger als fünf Monate in Rom verweilt hatte, fehrte er unverrichteter Dinge nach Deutschland gurud und fand in ben bortigen tatholischen Breisen eine Aufnahme, welche beutlich bewies, bag bas Benehmen ber römischen Curie gegen ihn die fo tief eingewurzelte Sochachtung, bie fie für ihn empfanden, burchaus nicht zu verringern vermocht hatte.

<sup>1)</sup> Rom, 9. Auguft.

<sup>\*)</sup> So beginnt, um nur ein Beispiel anzusühren, Consalvi's eigenhändiger Brief an Johann Wessenberg vom 6. Juni 1815 mit folgenden Worten: "Vous étes si patient, si obligeant, si bon, et j'ai tant de consiance dans l'intérêt que vous me témoignez, que j'ai perdu toute crainte de vous être importun, et j'ose tout avec vous."

## Abschlus des Cerritorialrecesses.

37 ur wenige Tage, nachdem Beinrich Beijenberg von Conftang aus jeine Bilgerfahrt nach Rom angetreten hatte, ichrieb fein alterer Bruder aus Frankfurt an Metternich und erschöpfte fich in bitteren Rlagen über die bisherige Fruchtlofigfeit der Berhandlungen, burch welche eine Beilegung ber zwischen Baiern und Baben obwaltenben Streitsache herbeigeführt werben follte. Aufs Innigfte war ber Ursprung berjelben mit bem Bertrage verquidt, ber am 14. April 1816 gu München zwischen Defterreich und Baiern abgeschloffen worden war. Durch beffen geheime Artifel hatte Defterreich, wie bereits gejagt wurde, hierin gewiffenhaft an ben Beftimmungen bes Barifer Brotofolles vom 3. November 1815 fefthaltenb, bem Münchner Sofe bas von bemielben beanipruchte Rudfallsrecht auf ben babifchen Redarfreis ober ben biefe Bezeichnung führenden Theil ber ebemaligen Bfalg gewährleiftet und fich überdieß anheifchig gemacht, bafür einautreten, daß Baiern ber ebenfalls babifche Dain- und Tanberfreis als Contiguitätsenschäbigung zu Theil werde.

Derlei Zusagen zu machen, dazu war Desterreich offenbar durch die von dem Großherzoge von Baden durch den Bertrag vom 20. November 1813 den damaligen Berbündeten gegenüber eingegangene Berpsichtung ermuthigt worden, sich allen Abtretungen zu fügen, welche durch die zukünstigen Einrichtungen in Deutschland etwa nothwendig gemacht werden würden. Während von badischer Seite entschieden bestritten wurde, daß diese Bedingung hier anwendbar sei, bestand Baiern mit noch größerer Hartnäckigkeit auf der Anerkennung seines vermeintlichen Rücksallsrechtes auf die badische Pfalz, und mehr noch daranf, daß die ihm in Aussicht gestellte Abtreturzs des Main- und Tanberkreises unverzüglich geschehe.

Der Wiener Sof zeigte fich redlich bemüht, ben Berpflichtungen nachzukommen, die er gegen Baiern eingegangen war.1) Aber obgleich die brei anderen Mitglieder ber Quadrupel-Allianz, England, Rugland und Breugen gegen Diefen Tractat, ohne ihm noch formlich beizutreten, boch auch feine Ginwendung erhoben hatten, legten boch zwei von ihnen, Rugland und England nur wenig Geneigtheit an ben Tag, auch ihrerfeits die Sand zur Berwirklichung jener Bestimmungen gu bieten. Das Wort bewahrheitete fich, welches Metternich mahrend ber Barifer Berhandlungen ausgesprochen hatte, bem Münchner Sofe fei es gelungen, es babin zu bringen, bag er baftebe ohne einen wirklichen Freund. Insbesondere in Frankfurt als bem Site ber Bunbesversammlung wurde bieg flar, und Beffenberg verficherte, bort nehme Alles für Baben, somit gegen Baiern lebhaft Partei.2) Und wenn fich auch Preugen vornehmlich aus Rudficht für Defterreich jeber Einsprache gegen die von bem Biener Sofe befürworteten Borichlage enthielt, fo mußte man boch, bag es eigentlich Baiern, bas ihm unter Napoleons Schut bei weitem zu groß geworden war, viel weniger einen Bortheil gonnte als bem ungleich fleineren Baben,

Bahrend nun Beffenberg fich abmuhte, ben Bufagen Geltung gu verschaffen, welche feine Regierung bem Münchner Sofe gemacht hatte, zeigten fich die Bertreter Ruglands und Englands bemfelben burchaus nicht gunftig gefinnt. Sie erflärten zwar auch ihrerfeits Defterreichs Schritte infoweit unterftugen zu wollen, als fie die Berbeiführung einer verjöhnlichen Musgleichung zwischen Baiern und Baben bezweckten. Aber Defterreich habe, fo fügten fie bingu, ichon genug gethan, um feine Berpflichtungen gegen Baiern zu erfüllen, und fo unbestreitbar feien die Ansprüche bes Münchner Sofes boch nicht, bag fie wider einen Fürften durchgesett werben mußten, der nicht ben geringften Unlag zu einer Beschwerde gegen ihn felbft bargeboten habe. "Gewiß ift es," ichreibt Weffenberg hierüber nach Wien, "baß jeber Schritt, ber ben Stempel ber Bewalt an fich truge, von Seite bes Großherzogs einen Widerftand hervorrufen würde, welcher die Großmächte nur bloßstellen fonnte. Gine hartnädige Beigerung bes Großherzogs wurde in ber Deffentlichkeit wie ein Beto gegen Die Unordnungen ber Quadrupelalliang aufgenommen werden, und bieß

<sup>1)</sup> Bergl. die Weisungen an Wessenberg vom 30. August und 19. November 1816.

<sup>2)</sup> Beffenberg an Metternich. Frantfurt, 6. Februar 1817.

würde hinreichen, fie bas Ansehen ihrer Unfehlbarfeit einbugen gu machen."

"Der Stand ber Frage hat fich," fahrt Beffenberg fort, "feit 1813 wesentlich veranbert. Damals wurden alle Bebingungen, welche bie verbunbeten Großmächte auferlegen wollten, gleichwie Gunftbezeigungen entgegengenommen. Jest ift man barauf angewiefen, jede Berhandlung faft ausschließlich nach bem Belieben ber Betheiligten gu führen. Unjere Berbunbeten wollen von einem Offenlaffen ber Frage nichts hören und ihre Bevollmächtigten find perfonliche Gegner berfelben. Baiern hat alle Belt burch feine Begehren verftimmt und ber Sturg bes Grafen Montgelas ift ein Beweis, daß die Politik biefer neugebadenen Macht nicht von einer einzigen Perfonlichkeit abhing. Bas mich angeht, fo habe ich auf meine Collegen nicht anders als negativ einwirfen fonnen, indem ich fie abhielt, fich offen in Opposition gegen unseren Sof zu seben. Bu biefem Enbe erfchöpfte ich alle Silfsquellen, die man nur immer ben biplomatifchen Tugenben zu entnehmen vermag, ber Gebulb, ber Ausbauer, ber Ergebung, ber Rube, ber Beisheit und bem Beifte ber Berfohnlichfeit. Urtheilen Gie felbft, ob ich meine Aufgabe erfüllte."

Wessenberg knüpfte an diese Auseinandersetzung den Borschlag, die so überaus verwickelte Verhandlung über den Streit zwischen Baiern und Baden nach Wien zu verlegen; in Frankfurt würde sie ja doch niemals zu Ende geführt werden können. Ein noch so geringer Triumph in einer so schwierigen Frage sei einer noch längeren Ungewißheit bei weitem vorzuziehen. 1)

Es mag zweiselhaft erscheinen, ob die von Wessenberg hervorgehobenen Hindernisse gegen die Erreichung dieses Zieles durch das am
4. October 1817 von dem Großherzoge von Baden erlassene Hand Familienstatut über die Thronfolge, durch welches das Recht auf sie in Ermangelung anderer männlichen Erben den aus der zweiten Sehe des Großherzogs Karl Friedrich abstammenden Grasen von Hochberg zugesprochen wurde, eine Steigerung oder eine Bertingerung ersuhren. Wessenbergs Meinung war die, daß hiedurch eine Beränderung der Sachlage keineswegs eingetreten sei. Denn ein souveraner Fürst vermöge nur über die Rechte zu verfügen, die

<sup>1)</sup> Beffenberg an Metternich. Frantfurt, 3. Juli 1817.

er selbst besitze; das Thronfolgegesetz könne sich somit nur auf das ganz unbestritten badische Land beziehen. Das etwaige Rücksallsrecht Anderer auf einzelne Gebietstheile werde dadurch in gar keiner Weise berührt, somit auch nicht geschmälert. 1)

Während es fast den Anschein gewann, als ob es Wessenberg versagt bleiben sollte, die ihm auferlegte Aufgabe glücklich zu Ende zu führen, wurde er bereits wieder mit einer neuen bedacht, durch welche seine ihn ohnedieß schon so schwer bedrückende Arbeitslast noch eine ansehnliche Vermehrung ersuhr. Er erhielt von seiner Resgierung den Austrag, Oesterreich, und zwar nicht nur als Mitglied, sondern als Vorsigender in der Commission zu vertreten, welche im Sinvernehmen mit Preußen in Frankfurt eingesetzt werden sollte, um mit ihren Fachtenntnissen einem vom Vundestage gewählten Aussschusse zur Seite zu stehen, der die Vorschläge Oesterreichs über die Regelung der militärischen Einrichtungen Deutschlands in Verathung zu ziehen und die hierüber zu fassenden Beschlässe in einem erschöpfens den Elaborate zu vereinigen bestimmt war.

Trot der geistigen Bielseitigkeit, die er unstreitig besaß und welche Wessenderg selbst, in dieser Beziehung kaum allzu bescheiden, sich wohl nicht leicht hätte abstreiten lassen, erregte doch die Zumuthung, in ein rein militärisches Comité zu treten, gerechte Bedenken in ihm, und sie wurden auch durch Metternichs Beschwichtigungsversuche durchaus nicht beseitigt. Die ihm zugedachte Rolle werde sich, hatte ihm Metternich geschrieben, nur auf dassenige beschränken, wozu er die erforderlichen Gigenschaften wirklich besitze. Kein anderes Witzglied des Comité's erscheine zu ihr so berusen wie er, und dieß gerade deshalb, weil er ein erfahrener Diplomat sei und so erfolgreich an den wichtigsten Verhandlungen des Wiener Congresses und denjenigen theilgenommen habe, welche zweimal in Paris gepslogen worden seien. 2)

Mit recht schwerem Herzen unterzog sich Wessenberg dem ihm erstheilten Auftrage. Derselbe sei, sagte er hierüber, weder seinem Gesichmacke noch seinen Fähigkeiten entsprechend, und es werde ihm allzeit räthselhaft bleiben, wie gerade auf ihn diese Wahl habe fallen können. Er werde sich vorkommen, als ob er sich mitten unter den babylonischen Thurmbaumeistern besinde.

<sup>1)</sup> Beffenberg an Detternich. Frantfurt, 13. Det. 1817.

<sup>2)</sup> Metternich an Weffenberg, 22. Febr. 1818.

<sup>&</sup>quot;) Beffenberg. Frantfurt, 15. Mai.

Wessenberg war in dem Augenblide, in dem er dieß niederichrieb, von einem etwas überfturzten Ausfluge, ben er, um fich von einer ichweren Erfrantung wenigstens einiger Magen zu erholen, nach dem füblichen Frankreich unternommen hatte, nach Frankfurt gurudgefehrt. Sier widmete er fich nun eifrig den beiden ihm obliegenden Sauptaufgaben, ben Berhandlungen gur Beilegung bes Streites zwischen Baiern und Baben und benjenigen bes Militarcomite's, beffen unfreiwilliger Borfitenber er war. In ben ersteren hatte fich der Großherzog Rarl einen neuen Rudhalt burch die Berfaffung zu ichaffen gefucht, die er am 22. Auguft 1818 feinem Lande gab und in der deffen Untheilbarteit feierlich ausgesprochen murbe. In den letteren aber, den Berhandlungen der Militärcommiffion trachtete Beffenberg fich möglichft neutral zu verhalten und die Bertretung bes öfterreichischen Standpunttes in fpeciellen Fachfragen bem Beneral Steigenteich ju überlaffen, ber gemeinschaftlich mit ihm in Diefer Commiffion fag. "In folder Beife werben Gie," fchrieb er an Metternich,1) "ohne bei irgend Jemand anguftogen, ben meiften Ruben aus meiner Stellung ju gieben im Stande fein, und barauf muß fich ja Ihr Augenmerk hauptfächlich lenken."

Wie richtig Beffenberg feine Aufgabe als Borfitenber ber Militarcommiffion erfaßte, zeigte er baburch, bag er fich nicht nur befliß, die Ginigfeit in berfelben aufrecht zu erhalten, sondern baß er auch gegen Jebermann, Metternich nicht ausgeschloffen, tapfer für sie eintrat, wo es ihm schien, daß man irgend eine ungerechte Befchulbigung gegen fie erhebe. Man hatte, fo fchreibt er einmal nach Wien,2) ber Commission auferlegen follen, eine vollständige Arbeit über die militarifche Organisation und bas Defenfivsuftem bes bentichen Bundes auf ben vom Bundestage vorgezeichneten Brundlagen zu liefern. Wenn man aber nur allmälig und manchmal ohne allen Bufammenhang bloge Detailfragen an fie richte, bann fonne man auch teine Arbeit von irgend welcher Bollendung von ihr verlangen. In ber Stellung, bie man ihr eingeraumt, habe bie Militarcommiffion Befferes geleiftet, als man vernünftiger Beife von ihr zu erwarten berechtigt gewesen sei. Man vergleiche boch nur ihre Berichte mit den gelegentlichen und verworrenen Fragen, welche ber betreffende Ausschuß bes Bundestages ihr vorlegte, um fich von

<sup>1)</sup> Juni 1818.

<sup>2)</sup> An Metternich. Frantfurt, 17. Juli.

der Wahrheit des Gesagten zu überzeugen. So lang dieser, der aus Leuten zusammengesetzt sei, die von der Sache gar nichts verstünden, sich in die geringfügigsten Einzelheiten verliere, werde man nie zu einer zweckentsprechenden Redaction organischer Bestimmungen gestangen.

Nur wenige Wochen vergingen und Wessenberg kam in die Lage, alle diese Dinge mündlich mit Wetternich zu besprechen, denn derselbe tras, nachdem er in Karlsbad eine Trinkfur durchgemacht, am 29. August in Franksurt ein, wo er "wie gewöhnlich" in dem Hause des Herrn Mülhens abstieg. Da dieser bekanntlich der Schwiegersvater Wessenbergs war, so wohnten die Beiden wahrscheinlich unter Einem Dache. Er wünschte, sagt Wetternich über diese Behausung, nie anderswo wohnen zu müssen. "Wan begreift weder," fügt er hinzu, "wie ein ehemaliger kleiner Commis eines Gewürzkrämers den Geschmack besitzen konnte, ein Hotel wie dieses zu erbauen und zu möbliren, noch wie ein Geizhals wie er sechsmalhunderttausend Enlben auszugeben vermochte, um sich eine gute Wohnung zu schaffen." 1)

Doch nicht um diese geringsügigen Dinge hervorzuheben, werden hier die zu jener Zeit von Metternich an seine Frau geschriebenen Briese erwähnt, sondern um darzuthun, wie überschwänglich er von sich selbst und von seiner eigenen Thätigkeit dachte. "Man kann sich teine Borstellung von der Wirkung machen," schreibt er ihr am 4. September, "die mein Erscheinen auf den Bundestag hervordrachte. Was sonst vielleicht niemals zum Abschlusse gediehen wäre, wurde in drei oder vier Tagen beendigt. Ich din eine Art moralischer Macht, die in dem Augenblicke, in dem sie verschwände, eine Leere zurückließe. Und doch wird sie einmal dahingehen müssen, wie Alles, was der armen und schwachen Menschennatur angehört."

Unablässig kommt Metternich in diesen Briefen an seine Frau auf die überraschenden Folgen seines wenn auch nur kurzen Berweilens in Franksurt zurück. "Ich kam," heißt es eine Woche später, "hieher wie der Messias, um die Sünder zu erlösen. Der Bundestag bietet einen neuen Anblick dar, seitdem ich in seine Geschäfte mich

<sup>1)</sup> Metternich an seine Semalin. Frantfurt, 31. Aug. 1818. Denkwürdigteiten, III. 109.

mengte, Alles ift beendigt, wovon man glaubte, es werbe niemals burchgeführt werben." Und genau fo wie gegen feine Gemalin, fpricht er auch gegen Subelift fich aus. Aber noch weit mehr Intereffe gewähren die Briefe an ben Letteren bort, wo fie fich über die Stimmung verbreiten, welche Metternich zu jener Beit in ben Landftrichen am Main und an ben Rheinufern antraf. "Meußerst mertwürdig ift es," fagt er hierüber, "bie hiefige Wegend von bem öfterreichischen Gefichtspuntte aus zu beobachten. Ich fann Gie verfichern, daß wenn in Defterreich die Salfte ber Unhanglichkeit bestände, welche hier für ben Raifer und Alles, was faiferlich ift, befteht, fo ware Manches anders. Die Reise bes Raifers von Maing bis Machen wird ein mahrer Triumphzug werden. Die Bewohner des Rheinufers, Raffauer und Preugen machen Anftalten, ben Monarchen gu begrußen, wie fie noch niemals ftattgefunden haben. Das Bolt fagt nur zu laut, wir wollen zeigen, was ber Raifer für uns und wer unfer Raifer ift." 1)

Diegmal ging benn auch Metternichs Borberfagung buchftablich in Erfüllung. Um 23. Geptember traf Raifer Frang, auf ber Fahrt nach Machen begriffen, um bem bort zu eröffnenden Congresse beiguwohnen, unter bem frenetischen Jubel ber ihm maffenhaft guftromenden Bevölkerung in Mainz ein. Zwei Tage fpater trat er bei "berrlichstem Berbitwetter" die Rheinfahrt an. Gine gabllofe Menge reich ge= schmudter Schiffe begleitete ihn, und bie Stromufer waren mit unabsehbaren Schaaren von Menschen bebeckt, die ihm zujauchzten. Im Borüberfahren besuchte er Metternich auf dem Johannisberge, von welchem Schloffe ber neue Sausherr felbft erft vor wenigen Wochen Befit ergriffen hatte. Bon bort begleitete Metternich ben Raifer noch an bemfelben Tage bis Bingen, wo er noch fpat in ber Nacht mit eigener Sand einen für die Beitungen bestimmten Bericht über die Erlebniffe biefes Tages zu Papier brachte. Bertraulich fügte er für Subelift allein hingu: "Ich wünsche, bag man in Deutschland wiffe, wie fich hier aller Borres, Dien u. f. w. ungeachtet die Stimme für Defterreich ausspricht. Uebrigens tann man nicht Mles fagen, benn wir wurden bei mancher Regierung große Gifersucht erregen. Der Bergog von Raffau, welcher vortrefflich regiert, hat feinem Bolte nicht nur freien Spielraum gelaffen, fonbern felbft ben beften Impuls

<sup>1)</sup> An Subelift. Frantfurt, 4. Geptember.

gegeben. Im Darmstädtischen, und wir sind eben darin, steht die Sache umgekehrt und das Bolk ist bis zur Ausschweisung jubelnd; ebenso wird es in den sehr misvergnügten preußischen Rheinprovinzen gehen, wo der König in größter Stille durchfährt, während Alles: "Es lebe der alte Kaiser, unser Bater" schreit. Dieß ist die natürliche Folge unseres geraden, schlichten, einsachen Ganges, während die meisten Regierungen in Deutschland den groben Fehler begehen und entweder im System des Sonveränetätsschwindels oder einer Holdigung des Undings fortleben, welches einige Schreier für den Beitgeist ausgeben möchten."

"Wenn ich nun bente, daß es einigen Regierungen einfiel, ben öfterreichischen Raifer nicht für einen Deutschen zu halten! Man komme mit uns und sehe, welchen Stammes wir sind und für wen Millionen uns halten." 1)

Nichts ift begreiflicher, als daß wie auf den Raifer felbit, fo auch auf Metternich ber Jubel, ber fie umbraufte, einen tiefen Eindrud hervorbringen mußte. Aber bag er, wie Metternich meinte, eine Frucht der Saltung gewesen ware, welche die öfterreichische Regierung feit brei Jahren beobachtete, war boch nur wieder eine jener Gelbittäuschungen, benen er allzuleicht fich hingab. In gang Anderem wurzelte ber bamalige Jubel ber Bevolferung ber Rheinlande, nicht jum mindeften in der noch ziemlich frischen Erinnerung an die gludlichen Beiten, welche fie unter ihren geiftlichen Fürften burchlebt hatte. Go wenig ruhmvoll biefelben auch regiert haben mochten, fo wenig hatten boch die Bewohner jener gesegneten Landstriche gerade nach biefer Seite bes öffentlichen Lebens gefragt; fie hatten fich vielmehr ber geringen Steuern wie bes ihnen gegonnten Wohllebens erfreut und waren zufrieden gewesen mit dem milben, leutseligen und leichtlebigen Regimente ihrer hochwürdigften Oberherren. Gar unvortheilhaft ftach von ihm - für fie wenigstens - basjenige ab, was ihnen die neue prengische Herrschaft gebracht hatte. Trot all ihrer Tüchtigfeit war ichon die ichroffe, corporalmäßige Form, in ber fie auftrat, fo febr verlegend, daß fie eine etwa auffeimende Buneigung raich wieder erfticte. Siezu fam noch das in den fatholischen Rheinlanden fo ftarte Gefühl ber Sympathie für ben ber gleichen Confession angehörigen Raiser von Desterreich, während gegen ben

<sup>1)</sup> Metternich an Subelift. Bingen, 25. September 1818.

ftreng protestantischen König von Preußen und die von ihm aufgestellten Beamten die entgegengesete Stimmung allenthalben hervortrat.

Endlich waren es gerade die Rheinlande, in denen man, da es dort kein angestammtes Fürstenhaus gab, die Sehnsucht nach Einheit im deutschen Baterlande besonders lebhaft empfand. Die Person des Kaisers aber galt als das Symbol, die Verkörperung dieser Einheit, während Alles, was zur Verstärkung der Macht Preußens geschehen war, nicht gerade mit Unrecht als das größte Hinderniß derselben, als Besestigung des so sehr verhaßten Dualismus angesehen wurde.

Aber freilich, einen wirklich reellen Werth befagen boch jene Rundgebungen, fo schmeichelhaft fie auch tlingen mochten, für den Raifer von Desterreich und baber auch für Metternich nicht. Standen fie boch in entschiedenem Gegensate zu der Politik, welche Beide befolgt hatten, als fie fich gegen die Erneuerung der deutschen Raifer= wurde im Saufe Defterreich ablehnend verhielten. Und wenn fie es auch vielleicht nicht gang ohne beimliche Schabenfreube mit ansehen mochten, wie wenig die preußische Berrschaft es vermocht hatte, in ben Bergen ihrer neuen Unterthanen Burgel gut faffen, fo fam es ihnen ja boch auch nicht von fern in ben Ginn, an einem Beftande rütteln zu wollen, zu beifen Berbeiführung fie felbit wohl bas Deifte beigetragen hatten. Balb blieb von der gangen fo lärmenden Rundgebung nichts Anderes übrig, als die Erinnerung an eine Demonstration, von der man Anfangs erfreulich berührt worden war, die fich aber schließlich boch später, wie es bei berlei Unlässen fast immer geschieht, resultatios im Sande verlor.

Wir wissen nicht mit voller Bestimmtheit zu sagen, ob Wessenberg an der Rheinfahrt des Kaisers persönlich theilnahm, doch scheint dieß wahrscheinlich, da er um diese Zeit einmal unter den auf dem Johannisderg anwesenden Gästen Metternichs genannt wird. Diegen Ende des October sinden wir ihn jedoch wieder in Franksurt, wo freilich in den ihm übertragenen Geschäften nun ein gewisser Stillstand eintrat. Die Militärcommissionen, sowohl die des Bundestages als diesenige, deren Borsissender Wessenderg war, hatten ihre Ausgabe wenigstens vor der Hand, und zwar in einer Beise vollendet, welche wohl von Metternich mit Wärme gelobt wurde, aber doch auf and derer Seite gar manchem Tadel begegnete. Und was die Streitsache

<sup>1)</sup> Metternich an feine Frau. Johannisberg, 18. September, III. 117.

zwischen Baden und Baiern anging, so schien sich das Wort Wessenbergs bewahrheiten zu sollen, dieselbe werde niemals in Frankfurt zur Entscheidung gebracht werden können. Nun meinte man dieses Ergebniß von dem in Nachen sich versammelnden Congresse, auf den auch hinsichtlich noch wichtigerer Fragen alle Augen sich lenkten, erwarten zu dürsen.

Und wirklich wurde bie hierauf gerichtete Soffnung wenigstens in fo fern nicht getäuscht, als in Hachen von den Bertretern der Großmachte am 20. November 1818 ein fich ausschließlich mit biefem Begenstande beschäftigendes Protofoll unterzeichnet und hiedurch eine Bereinbarung erzielt wurde, welche von nun an als Grundlage biente für die vertragsmäßige Beilegung bes Streites gwischen Baiern und Baben. In fieben Bunften bestand fie, von benen ber erfte es ausfprach, daß nachbem ber Großherzog von Baben ben Austausch bes Amtes Oberwertheim gegen die Grafichaft Geroldseck fowie die Eröffnung einer Militarftraße für Baiern in ber Richtung auf Frankenthal, endlich die Bergichtleiftung auf eine liquid befundene, etwa zwei Millionen Gulben betragende Forberung Badens an Baiern angeboten habe, damit auch feinerseits bas Dag ber Opfer erschöpft fei, welche ihm in Folge bes Frankfurter Bertrages vom 20. November 1813 auferlegt werben tonnten. Gegen biefe Bugeftanbniffe werbe, war in bem zweiten Buntte gefagt, bas Großbergogthum Baben von allen dasfelbe etwa belaftenden Claufeln vertragsmäßiger Beftimmungen, insbesondere folder, die das Rudfallsrecht anderer Staaten auf einzelne feiner Bebietstheile betrafen, losgefprochen und gleichzeitig bas burch bas neue Sausftatut festgesette Thronfolgerecht ber Grafen von Sochberg anerkannt.

Bon den übrigen fünf Punkten des Protokolles vom 20. November 1818 foll hier nur noch der vierte Erwähnung finden, dem zufolge Graf Kapodistrias bestimmt wurde, sich persönlich nach München zu begeben, um der baierischen Regierung die Entscheidungen der Nachner Conferenz mitzutheisen und sie zum Beitritte einzuladen. Im Falle ihrer Weigerung habe er ihr zu erklären, daß die vier Großmächte dann den Großherzag von Baden sogar als der von ihm jetzt angebotenen Zugeständnisse entledigt ansehen würden. Ein bloß bezdingter oder an irgendwelche Abänderungen geknüpster Beitritt Baiernskönne unter gar keinen Umständen zugesassen werden.

Es läßt fich nicht verkennen, daß ber Großherzog von Baben biefes für ihn fo vortheilhafte Ergebniß anger ber besonderen Be-

ftreng protestantischen Ronig von Preugen und die von ihm aufgeftellten Beamten die entgegengesete Stimmung allenthalben bervortrat.

Endlich waren es gerade die Rheinlande, in denen man, da es dort kein angestammtes Fürstenhaus gab, die Sehnsucht nach Einheit im deutschen Baterlande besonders lebhaft empfand. Die Person des Kaisers aber galt als das Symbol, die Verkörperung dieser Einheit, während Alles, was zur Verstärfung der Macht Preußens geschehen war, nicht gerade mit Unrecht als das größte Hinderniß derselben, als Besestigung des so sehr verhaßten Dualismus angesehen wurde.

Aber freilich, einen wirklich reellen Werth bejagen boch jene Rundgebungen, fo fchmeichelhaft fie auch flingen mochten, für ben Raifer von Defterreich und baber auch für Metternich nicht. Standen fie boch in entschiedenem Gegensate zu ber Politit, welche Beibe befolgt hatten, als fie fich gegen die Erneuerung der beutschen Raijer= würde im Saufe Defterreich ablehnend verhielten. Und wenn fie es auch vielleicht nicht gang ohne heimliche Schadenfreude mit ansehen mochten, wie wenig die preußische Berrichaft es vermocht hatte, in ben Bergen ihrer neuen Unterthanen Burgel gu faffen, fo fam es ihnen ja boch auch nicht von fern in ben Ginn, an einem Beftande rütteln zu wollen, zu beffen Serbeiführung fie felbft wohl bas Deifte beigetragen hatten. Bald blieb von der gangen fo lärmenden Rundgebung nichts Anderes übrig, als die Erinnerung an eine Demonftration, von der man Anfangs erfreulich berührt worden war, die fich aber schließlich doch später, wie es bei berlei Unläffen fast immer geschieht, resultatios im Canbe verlor.

Wir wissen nicht mit voller Bestimmtheit zu sagen, ob Wessenberg an der Rheinfahrt des Kaisers persönlich theilnahm, doch scheint dieß wahrscheinlich, da er um diese Zeit einmal unter den auf dem Johannisderg anwesenden Gästen Metternichs genannt wird. <sup>1</sup>) Gegen Ende des October sinden wir ihn jedoch wieder in Franksurt, wo freilich in den ihm übertragenen Geschäften nun ein gewisser Stillstand eintrat. Die Militärcommissionen, sowohl die des Bundestages als diesenige, deren Borsitzender Wessender war, hatten ihre Ausgabe wenigstens vor der Hand, und zwar in einer Weise vollendet, welche wohl von Metternich mit Wärme gelobt wurde, aber doch auf anderer Seite gar manchem Tadel begegnete. Und was die Streitsache

<sup>1)</sup> Metternich an feine Frau. Johannisberg, 18. September, III. 117.

zwischen Baben und Baiern anging, so schien sich das Wort Wessenbergs bewahrheiten zu sollen, dieselbe werde niemals in Franksurt zur Entscheidung gebracht werden können. Nun meinte man dieses Ergebniß von dem in Nachen sich versammelnden Congresse, auf den auch hinsichtlich noch wichtigerer Fragen alle Augen sich lenkten, erwarten zu dürsen.

Und wirklich wurde die hierauf gerichtete Soffnung wenigstens in fo fern nicht getäuscht, als in Hachen von den Bertretern der Großmachte am 20. November 1818 ein fich ausschließlich mit biefem Begenstande beschäftigendes Protofoll unterzeichnet und hiedurch eine Bereinbarung erzielt murbe, welche von nun an als Grundlage biente für bie vertragsmäßige Beilegung bes Streites zwischen Baiern und Baden. In fieben Buntten bestand fie, von benen ber erfte es ausfprach, daß nachdem ber Großherzog von Baden ben Austausch bes Umtes Oberwertheim gegen die Grafichaft Geroldseck fowie die Eröffnung einer Militarftraße für Baiern in ber Richtung auf Frankenthal, endlich die Berzichtleiftung auf eine liquid befundene, etwa zwei Millionen Gulben betragende Forberung Badens an Baiern angeboten habe, damit auch feinerseits das Dag ber Opfer erschöpft fei, welche ihm in Folge bes Frankfurter Bertrages vom 20. November 1813 auferlegt werben tonnten. Gegen biefe Bugeftanbniffe werbe, war in bem zweiten Buntte gefagt, bas Großherzogthum Baben von allen dasfelbe etwa belaftenden Claufeln vertragsmäßiger Beftimmungen, insbesondere folder, die bas Rudfallsrecht anderer Staaten auf einzelne feiner Bebietstheile betrafen, losgefprochen und gleichzeitig bas burch bas neue Sausstatut festgesette Thronfolgerecht ber Grafen von Sochberg anerkannt.

Bon den übrigen fünf Punkten des Protofolles vom 20. November 1818 soll hier nur noch der vierte Erwähnung finden, demzufolge Graf Kapodistrias bestimmt wurde, sich persönlich nach Mänchen zu begeben, um der baierischen Regierung die Entscheidungen der Aachner Conferenz mitzutheilen und sie zum Beitritte einzuladen. Im Falle ihrer Weigerung habe er ihr zu erklären, daß die vier Großmächte dann den Großherzog von Baden sogar als der von ihm jeht angebotenen Zugeständnisse entledigt ansehen würden. Ein bloß bedingter oder an irgendwelche Abänderungen geknüpster Beitritt Baierns könne unter gar keinen Umständen zugesassen werden.

Es läßt fich nicht verkennen, daß ber Großherzog von Baden biefes für ihn fo vortheilhafte Ergebniß außer der befonderen Be-

gunftigung, die er von Seite Englands und Ruglands erfuhr, wenigftens jum Theile auch ber Standhaftigfeit verbanfte, mit ber er fich ben ihm zugemutheten Abtretungen widerfett hatte. Die in feinem Namen abgegebene Erflärung, nur mit Gewalt ber Baffen fonnte man ihm noch weitergehende Opfer abzwingen, als er fie ichon freiwillig bringe, war nicht ohne Ginfluß auf die Entschlüffe ber Großmächte geblieben, und die Lage Baierns insofern bei weitem weniger gunftig, als Baben bas ftreitige Gebiet ichon im Befit hatte und es bloß gu vertheibigen brauchte, mahrend Baiern, um fich beffen zu bemächtigen, angriffsweise hatte vorgeben muffen. Die Berübung offener Feindseligfeiten, zu benen fich Baiern mahrend bes obwaltenben Streites manchmal nur allzu geneigt zeigte, ware jedoch auf ben entschiedenen Biderftand ber vereinigten Großmächte gestoßen und baber für Baiern, ftatt ihm die Berwirklichung feiner Unfprüche zu fichern, wohl von ben nachtheiligften Folgen begleitet gewesen. Dennoch war bas Ergebniß ber Sendung, welche bem Grafen Rapodiftrias übertragen worden war, burchaus tein folches, wie man dieß in Nachen erwartet zu haben ichien.

Welches Gewicht baselbst, und insbesondere von Metternichs Seite auf ihr Gelingen gelegt wurde, geht am besten daraus hervor, daß dieser schon an dem Tage nach dem Zustandekommen des maßegebenden Protokolles den österreichischen Geschäftsträger in München, Freiherrn von Hruby, mit der dringenden Weisung versah, dem Grasen Kapodistrias thunlichst die Wege zu ebnen. Auch seinerseits solle er dem baierischen Hofe angelegentlich rathen, sich den Beschlüssen des Aachner Congresses, gegen welche von österreichischer Seite redlich, aber vergeblich angekämpft worden sei, zu fügen, seine ohnedieß uns durchführbaren Rücksansprüche aber sallen zu lassen.

"Es wäre schwer," sagt Metternich zur Unterstüßung dieses Ansinnens, "sich einen Begriff von der Stuse der Freitation zu machen, welche in den drei Cabineten gegen das baierische besteht. Die Ursachen dieses Zustandes erklären sich ganz natürlich durch die Anmaßungen, welche sich der Münchner Hof seit Jahren erlaubte, und insbesondere durch das leidenschaftliche und unkluge Benehmen des Kronprinzen eben in der Territorialfrage. So traf z. B. in dem Augenblicke, als die badische Angelegenheit zur Sprache kam, die Nachricht hier ein, daß der Kronprinz seinen Abjutanten, den Grafen von Bappenheim, ganz in der Nähe der von dem (todtfranken)

Großherzoge bewohnten Favorite in der Absicht einquartiert habe, ihn augenblicklich von dessen Ableben zu unterrichten. Dieser Umstand reihte sich ganz natürlich an Worte, welche der König während seines letzten Ausenthaltes in Baden selbst gegen angesehene großeherzogliche Staatsdiener fallen ließ und die bis zu der Versicherung gingen, daß er in derselben Stunde, als der Großherzog verscheiden würde, die badische Rheinpfalz und den Maine und Tauberkreis werde militärisch besehen lassen, zu welchem Ende er eigens das aus Frankeich zurückkehrende Armeecorps in Rheinbaiern ausstellen würde".1)

Anders als sein Minister beurtheilte jedoch der Kaiser von Desterreich die ganze Angelegenheit, und nicht nur der in ihm allzeit so lebhaste Rechtssinn vermochte ihn hiezu, sondern es scheint auch die Einwirtung seiner ihm erst vor wenigen Jahren angetrauten Gemalin hierauf nicht ganz ohne allen Einfluß gewesen zu sein. Dhne daß sie sich je auch nur von fern in politische Fragen einzemengt hätte, war doch die Liebe der Kaiserin zu ihrem Bater, dem Könige, und ganz besonders zu ihrem Bruder, dem Kronprinzen von Baiern zu sebendig in ihr, als daß nicht ein Ressez sievon auch auf das Berhältniß ihres Gemals zu denselben gefallen wäre.

Die Anzeichen hievon traten mahrend eines furgen Aufenthaltes, den der Raifer auf der Durchreise von Nachen nach Wien in München machte, recht beutlich bervor. Schon ebe er baselbst eingetroffen mar, hatte ber König, und zwar gleich nachdem er von ben in Nachen gefaßten Beichluffen Renntniß erhalten, ben baierifchen Staatsrath berufen, ber unter feinem Borfite einstimmig beschloß, Die Rechte Baierns ungeschmälert, und ba man fie nicht mit Bewalt burchzufeben vermöge, wenigstens burch einen feierlichen, ben in Frantfurt befindlichen Repräfentanten ber vier Großmächte einzuhändigenden Broteft aufrecht zu erhalten. In biefem Ginne muß benn auch ber Ronig fich feinem Schwiegersohne, bem Raifer gegenüber ausgesprochen haben. Die Wirfung, die er hiedurch auf ihn hervorbrachte, erfieht man aus einem Briefe, welchen Frang noch von München ") aus gang mit eigener Sand an Metternich richtete. Er habe, fagt er barin, feinem bortigen Geschäftsträger perfonlich verboten, Baiern gur Rachgiebigfeit gu brangen. "Denn es ift beffer," fo lauten feine Borte, "in einer fo ichlechten Sache, wenn es nicht geben follte,

<sup>1)</sup> Metternich an Sruby. Nachen, 21. November.

<sup>2) 29.</sup> Nov. 1818.

das Unangenehme ganz allein den daran Schuldtragenden zu überlassen, als sich in eine Sache zu mengen, die offendar ungerecht ist. Sie werden daher bei Ihrer Hieherfunst, so wie ich glaube, die Gemüther in Ansehung unser calmirt sinden, besonders wenn Sie beweisen können, daß unsererseits das Mögliche, wozu wir verpflichtet waren, geschehen ist, und es bleibt Ihrer Alugheit überlassen, dassenige einzuleiten, was die Pflicht und das Wohl unserer Monarchie von uns fordern."

Indem er von Metternich darüber Auftlärung verlangt, wie denn die geheimen Artikel des Münchner Bertrages sich mit dem, was in Nachen geschehen, znsammenreimen ließen, spricht der Kaiser offen die Meinung aus, daß, wenn es um eine Streitsache zwischen Privaten sich handeln würde, Desterreich von baierischer Seite entweder zur Erfüllung der für sich und seine Berbündeten übernommenen Gewährleistung, oder zum Berzicht auf alle Bestimmungen jenes Bertrages mit Recht verhalten werden könnte. "So wie die Sache steht," mit diesen Worten beendigt der Kaiser sein Schreiben an Metternich, "scheint sie ein sehr böses Beispiel von Nichterfüllung der Tractate zu sein. Ich wünsche daher, daß wir uns wenigstens nicht vorwersen können, unsere Pflicht nicht gethan zu haben, und da ich davon nicht überzeugt bin, so habe ich Ihnen überlassen, hievon die Beweise bei Ihrem Ausenthalte in München zu geben und habe hierüber geschwiegen."

In Donauwörth erhielt Metternich, gleichfalls auf der Reise nach München begriffen, dieses Schreiben des Kaisers, und er gab sich nach seiner Ankunft in der Hauptstadt Baierns die äußerste Mühe, die dort so hoch gehenden Wogen des Unmuthes wenigstens etwas zu glätten. Aber in einem langen Gespräche, das er mit dem Könige hatte, erklärte derselbe auch ihm, keine Macht der Erde werde ihn vermögen, sich jemals zur Annahme irgend einer Geldsumme von Seite des badischen Hoses zu verstehen. Eher wolle er sich sammt seinen Kindern der tiessten Armuth preisgegeben sehen, als die Hand bieten zu einem für die Krone Baiern so entehrenden Abkommen.

Unter folchen Umständen konnte sogar Metternich, so sehr er auch im Allgemeinen geneigt war, seinem persönlichen Auftreten die glänzendsten Erfolge beizumessen, dießmal seinem Erscheinen in Minchen keine solchen zuschreiben, und ebenso blieb die Mission des Grafen Kapodistrias, in so rücksichtsvoller Weise er sie auch zu vollzieben bestrebt war, ganz ohne Resultat. Der am 8. December 1818 ersfolgte Tod bes Großherzogs Karl von Baben ging gleichfalls vorsüber, ohne daß an der Lage der Dinge hiedurch etwas geändert worden wäre. Sorgsältig enthielt man sich bei diesem Anlasse in Baiern jeder Gewaltmaßregel, mit denen man früher so übereifrig gedroht hatte. "An die Stelle dumpfen Hindrütens trat nun," wie Hruby aus München nach Wien schrieb, 1) "der ernste Wille zu würdevoller Hingebung in den Drang der Berhältnisse. Man ist hier bereit, Opser zu bringen, aber man will nicht dazu gezwungen ersicheinen, und billig wünscht man durch eine, wenn auch nur scheinsbare Entschädigung die Anerkennung der geopferten Rechte, die Rettung der Ehre vor der Welt und der Nachwelt zu erhalten."

Bei weitem nicht fo refignirt lautete jedoch bas Schreiben ") bes Ronigs, mit welchem nun Chriftian Subert von Pfeffel, ein Grogneffe bes blinden eljäffifchen Dichters Gottlieb Conrad Pfeffel, als Bevollmächtigter Baierns nach Wien eilte. Wie gewaltig ber Eindrud diefes Briefes auf ben Raifer war, geht aus ben eigenhandig niedergeschriebenen Beilen 3) hervor, mit benen er ihn bem Fürften Metternich überfandte und burch bie er ihn beauftragte, "bes Ronigs gerechte, burch bie Tractate ausgemachte Sache" mit allem Nachbrud zu unterftüten. Nach ben "beftimmten Berficherungen und Gewährleiftungen," fahrt ber Raifer fort, "bie ich im Ramen ber Millirten Baiern gegeben habe, gilt es meine Ehre, bag fie erfüllt werden, und wurden ich und meine Alliirten gebrandmarft bafteben, wenn es nicht geschähe. Bas wurden alle unsere schönen Worte, alles im Congreß zu Nachen Beschloffene für ein Bertrauen verdienen, wenn beffen Ende eine Bortbrüchigfeit aus fahlen Urfachen ware? Wird biefe Sache nicht gut gemacht, fo fteht meine Regierung bas erfte Mal geschändet ba, und zwar mit Recht, dieg ertrage ich nicht. 3d berechtige Gie von biefer Ihnen ertheilten Weifung ben gehörigen Gebrauch zu machen, und erwarte von Ihrer Anhänglichkeit an meine Person und Ihrer Geschicklichkeit, bag Gie meinen bestimmten Willen in diefer Sache, für beffen Erfüllung ich Gie verantwortlich mache, werben zu erfüllen wiffen."

<sup>1) 17.</sup> Dec. 1818.

<sup>1)</sup> Un ben Raifer. 11. Dec.

<sup>5) 19.</sup> Dec.

Rategorifcher tonnte ichon ein ertheilter Befehl nicht mehr lauten, und Metternich wußte wohl, bag ber, von bem er ausging, ber Mann bagu war, auf beffen ftricter Befolgung unerschütterlich zu bestehen. Siezu tam noch die Umstimmung, welche bei Kapodistrias während seines Munchner Aufenthaltes eintrat. Dort hatte fich ihm die Lage ber Dinge boch gang anders bargeftellt, als fie ihm felbft noch in Aachen erschienen war, und mit Freimuth trachtete er nun, feiner jetigen Unichauung auch bei bem Raifer von Rugland Eingang zu verschaffen. Diefer war mahrend feines Aufenthaltes in Machen nicht fo fehr, wie wohl gefagt worden ift,1) burch die Bitten und Thränen bes babifchen Gefandten Berftett, als burch einen bergbewegenden Brief feiner Gemalin Elijabeth, die ihn beschwor, nicht burch eine ben Intereffen Babens ungunftige Entscheibung ihrem Bruder, dem schwerfranken Großherzog Karl den Todesftoß zu verfeben, jur Befürwortung fo weitgehender Bugeftandniffe an Baben vermocht worben. 2) Für den Nachfolger, ben Großherzog Ludwig, ließ fich aber möglicher Beise ein etwas geringeres Dag ber Begunftigung von Seite bes Raifers von Rugland erwarten, als fie bem nun dahingeschiedenen Bruder ber Raiferin zu Theil geworben war.

Da Rapodiftrias fich gleichfalls von München nach Wien begeben hatte, fo murben bier gwischen ibm, Metternich und Bfeffel bie Berathungen gepflogen, als beren Ergebniß bie nun an Beffenberg abgehenden neuen Inftructionen zu betrachten fein werben. Sie verleugneten auch jest wieder bas Wohlwollen nicht, welches man trot vielfachen Bebenten gegen bie wenig tactvolle Saltung bes Münchner Sofes boch in ber gangen Angelegenheit von Geite Defterreichs fortwährend für Baiern an ben Tag gelegt hatte. Richt nur bie Berechtigung ber Ansprüche Baierns im Allgemeinen, fondern auch das Gewicht der Grunde wurde anerkannt, welche ben König gur Ablehnung ber ihm von babifcher Seite angebotenen zwei Millionen beftimmten. Un bie Stelle biefer Geldfumme mare eine verhaltnißmäßige Gebietsabtretung von Seite bes Großherzogs von Baben an Baiern zu fegen, beffen vertragsmäßiges Recht auf eine folche fich nicht in Abrede ftellen laffe. Gebe ber Großherzog hierauf ein, fo werbe er von ber Bahlung ber verlangten zwei Millionen be-

<sup>1)</sup> Stern. Gefchichte Europa's feit 1815. I. 472.

<sup>2)</sup> Sur l'affaire de la Bavière et de Bade. Vienne, 27 décembre. Beilage zu bem Rescripte an Bessenberg vom 15. Jan. 1819.

freit werden. Jedes Rückfallsrecht auf einzelne Theile feines Landes würde erlöschen und ein Gleiches hinsichtlich bes zu Babens Ungunften bestehenden Tractates vom 20. November 1813 geschehen. 1)

Auf diefer Grundlage follten nun die Berhandlungen ber Territorialcommiffion in Frankfurt, wohin fich jest auch Bfeffel mit bem Auftrage feiner Regierung begab, fich in Allem und Jedem mit Weffenberg einzuverfteben und nichts ohne beffen Buftimmung gu thun, 2) zu Ende geführt werben. Aber nur ichwer fonnte fich Weffenberg zu einem gunftigeren Urtheil über die Saltung bes Münchner Sofes betehren. Die auf beffen Befehl in Frantfurt übergebene Dentschrift nennt er "tein Meifterftud ber Logit" und wenig geeignet, beffen bortige Stellung gu ftarten. Er hoffe nur, fügt er hingu, man werbe in München bie eigenen Interessen richtig genug beurtheilen, um ben Gang ber Dinge nicht burch einen vorausfichtlich nutlofen Biderftand aufhalten zu wollen. Und außerbem moge man bort Defterreichs Willfährigfeit in ihrer gangen Ausbehnung anerkennen. Denn burch feine letten Schritte habe es unbeftreitbar das Maß deffen erschöpft, was ihm nur die lauterste Freundschaft für Baiern zu beffen Bunften an die Sand geben tonnte. 3) In einem fpateren Berichte aber fagt er, bag, wenn die Behauptung wahr fei, Baiern werbe fich jest mit einem schmalen Brengbiftricte mit ungefähr zehntaufend Einwohnern begnügen, man nur lebhaft bedauern muffe, daß es von einem folchen Geifte ber Mäßigung nicht schon etwas früher beseelt gewesen sei. Bor zwei Jahren hatte es wohl bas Dreifache zu erhalten vermocht. 4)

Trot dieser Herabstimmung der Forderungen Baierns schien man in Franksurt doch auch jett wieder nicht an das erwünschte Biel gelangen zu sollen. Bor Allem war es England, welches nichts davon hören wollte, sich durch den Widerspruch Baierns zu einem Abgehen von den in Aachen gesaßten Beschlüssen bewegen zu lassen. Preußen schien sich, wenngleich mit geringerer Entschiedenheit, der Haltung Englands anschließen zu wollen, und Rußland war zwar für eine gewisse Nachgiebigkeit gegen Baiern, wollte dieselbe aber in anderer Weise bethätigt sehen, als dieß von Wien aus vorgeschlagen

<sup>1)</sup> Referipte an Weffenberg vom 7. und 15. 3an. 1819.

<sup>2)</sup> Gruby an Metternich. München, 27. Januar.

<sup>\*)</sup> Weffenberg an Metternich. Frantfurt, 9. Januar 1819.

<sup>\*)</sup> Weffenberg an Metternich, 23. Januar.

worden war. So weit kam es, daß Wessenberg an einem günstigen Ergebnisse seiner Bemühung verzweiselte und die Meinung aussprach, es bleibe nichts übrig, als Baiern den Rath zu geben, gute Miene zum bösen Spiele zu machen. "Diese unglückseige Angelegenheit von nur untergeordneter Bedeutung," fährt er fort, "hat mehr böses Blut gemacht und uns mehr Zeit gekostet, als man zur Umgestaltung ganz Europa's gebraucht hat. Mich brachte sie um drei schöne Jahre meines Lebens und führte eine Umwälzung meiner Eristenz herbei, die auf meine ganze Zukunst von Einfluß sein wird. Aber ich schmeichle mir balb am Ende meiner Leiden angesommen zu sein und dann sern von allen Protosollen und Conserenzen freier aufsathmen zu können."

Beit langer jeboch, als er felbit es bachte, ichien bie Erfüllung biefes Buniches fich verzögern ju follen. Denn als Beffenberg im Auftrage Metternichs 2) bie in Frankfurt anwesenden Bertreter ber brei Grogmächte neuerdings aufforderte, mit ihm gemeinsam einen Schritt zu thun, um ben Großbergog von Baben gu einer Gebiet&= abtretung an Baiern zu bewegen, ba weigerten fie fich einstimmig, bieß zu thun. Denn ihre Regierungen hatten in Machen feierlich erklart, daß fie fich felbst das Recht nicht mehr zuzuerkennen vermöchten, über die Beichluffe vom 20. November hinauszugehen. Unter biefen Umftanben moge man es getroft, meinte Beffenberg, auf ben von baierischer Seite angebrohten Broteft antommen laffen. Derfelbe fonnte fich allgeit nur gegen die Nichterfüllung ber geheimen Artifel bes Münchner Bertrages fehren. Diefe aber hatten ftets nur bedingungsweise gelautet, ihre Musführung ware blog von ben verbundeten Machten abhängig gewesen, und Defterreich fonne leicht beweisen, bag es fein Mittel vernachläffigt habe, fie biegu gu bewegen. Es habe zu biefem Ende weit mehr gethan, als es jemals verfprochen, indem es nun fogar feinem Rudfallsrechte auf ben Breisgan entfagen und bie in Musficht geftellte Bahlung einer Contiguitatsentichabigung an Baiern in eine immermahrenbe Rente umwandeln wolle. 3)

Und in der That, bas Aufgeben des Rückfallsrechtes auf den Breisgan war ein Opfer, welches dem Kaifer perfonlich ungemein

<sup>1)</sup> Weffenberg, 3. Februar.

<sup>3)</sup> Bom 6. Februar.

<sup>1)</sup> Weffenberg. Frantfurt, 14. Februar.

schwer fiel. Bei wieberholtem Berweilen in Freiburg, fowohl auf ber Reise mit dem Hauptquartier nach Frankreich wie während ber Rudfehr von bort war er von den Einwohnern ber Stadt und bes Breisgaues überhaupt mit ben fprechenbften Beweisen innigfter Unhänglichkeit an ihn felbst und fein Saus wahrhaft überhäuft worden. 1) Den feften Borfat hatte er gefaßt, fo treue Unterthanen. wenn er schon ihr Land nicht allsogleich wieder mit der öfterreichischen Monarchie vereinigen fonne, boch nicht bauernd im Stiche gu laffen und fie bleibend einer Regierung preiszugeben, welche, von Unfang an unbeliebt, gerabe feit ben Friedensichluffen Alles gethan hatte, um fich in bem neu gewonnenen Lande noch verhaßter zu machen. Insbefondere gingen bem Raifer die Berfolgungen gu Bergen, welche von Seite ber babischen Regierung gegen biejenigen, und noch überdieß mit recht großer Sarte verübt worden waren, die aus ihrer Unhänglichkeit an Defterreich und an beffen Raiferhaus burchaus fein Sehl gemacht hatten.

Bei einer etwas nüchterneren Erwägung ließ fich freilich nicht verfennen, daß bei ber fo weit entfernten Lage bes Breisgaues von ber öfterreichischen Monarchie und bem Mangel jeden territorialen Rufammenhanges mit ihr ber Befit biefes Landes ein für Defterreich taum haltbarer und im Falle eines Rrieges mit Frankreich nur fcmer ju vertheibigender fein würde. Aber fo begründet diefe Betrachtung auch fein mochte, fo reichte fie bennoch nicht bin, um bem Stachel, welchen bie Bergichtleiftung auf bas Rudfallsrecht hinfichtlich bes Breisgaues in ber Bruft bes Raifers Frang gegen bie babifche Regierung gurudgelaffen haben mochte, alle Scharfe zu benehmen. Diefer Umftand, verbunden mit feiner verwandtichaftlichen Borliebe für ben baierischen Sof und vor Allem mit feiner Auffassung ber rechtlichen Seite ber Frage veranlagte ibn, auch noch fortan ben Unichauungen treu zu bleiben, die er in feinen Briefen an Metternich mit fo großer Entschiedenheit ausgesprochen hatte. Er bewies dieg burch die Antwort, bie er ihm auf beffen Schilberung ber eifrigen Bemühungen gab,

<sup>1)</sup> Metternich an Hubelist, 6. December 1813. "Se. Maj. sind hier mit einem an Tollheit grenzenden Jubel empsangen worden. Es wäre unmöglich, sich einen Begriff von dem Sinne des Bolles zu machen, und zu den Problemen der Zukunft gehört die Frage, wie werden diese nun aufs höchste aufgereizten Böller ferner unter ihre über alle Maßen gehaßten Regierungen zurückzubringen oder ruhig stehen zu lassen sein?"

durch welche man von österreichischer Seite den gegen Baiern eingegangenen Berpflichtungen auch bei den übrigen Mitgliedern der Duadrupelallianz Anerkennung zu verschaffen beflissen gewesen war. Sich jedoch um dieser verhältnißmäßig doch nur wenig bedeutenden Angelegenheit willen von den Alliirten zu trennen und hiedurch das Bündniß mit ihnen zu sprengen, wäre, erklärte Metternich dem Kaiser, "ein Berbrechen gewesen, welches Eure Majestät mit vollem Rechte Ihrem Cabinete niemals hätten verzeihen können."

Der Kaiser wurde jedoch durch diese Worte seines Ministers nicht vollkommen überzeugt. "Ich mache es Ihnen zur Pflicht", so lautete seine Antwort, "dafür zu sorgen, daß in dieser Sache Desterreichs und meine Ehre in keinem Falle gebrandmarkt und unsere Bersprechen, die wir Baiern gemacht haben, insoweit als diese Macht uns nicht selbst davon loszählt, genau erfüllt werden. Uebrigens wünsche ich noch zu wissen, wann und wie Baiern der Reversibilität der Pfalz nach dem Absterben des großherzoglichen Hauses entsagt, sowie wann und in wie weit uns selbes von unseren Verpflichtungen loszesählt habe, die wir durch den Münchner und den Rieder Tractat eingegangen sind." <sup>2</sup>)

Wir kennen weder Metternichs Antwort auf diese Fragen des Kaisers, noch wissen wir, ob ihm die Beschwichtigung der Bedenken besselben gelang. Auch mag es zweiselhaft erscheinen, ob der Kaiser mit der Art und Beise zusrieden war, in welcher Wessenderg die Berhandlungen in Frankfurt führte. Dort schloß sich ihm Pfessel immer inniger au, aber freilich sagt Wessenderg von ihm, er sei weit versöhnlicher als die maßgebenden Personen in München gestimmt. Dagegen klagt er über den Zwiespalt, der unter den Bevollmächtigten der Großmächte herrsche. "Es ist nicht leicht," berichtet er hierüber, "einen regelmäßigen Gang einzuhalten zwischen einander so widerstrebenden Elementen. Solche nenne ich die Parteilichkeit des russischen Bevollmächtigten für Baden, das ängstliche Gemüth meines Freundes Clancarty, die üble Laune Humboldts, welcher seinem Herzen weit näher liegende Interessen als die der Commission hat, endlich die Hartnäckigkeit der baierischen Regierung." 4) Leider sei dieser Starzsachte der Beiter des Educations der Bedeuten der

<sup>1)</sup> Metternich an ben Kaifer, 21. Januar 1819.

<sup>1)</sup> Der Raifer an Metternich. Floreng, 9. Marg 1819.

<sup>3)</sup> Weffenberg an Metternich, 26. Februar.

<sup>&</sup>quot;) Bom 13. Mary.

sinn, sagt er in einem späteren Schreiben an Metternich, durch Pfessels gemäßigte Rathschläge nur noch gesteigert und durch sie der heftige Zorn des Kronprinzen Ludwig erregt worden. Dessen Ultimatum bestehe darin, das angebotene Geld anzunehmen und sich gleichzeitig alle Rechte vorzubehalten. "Unmöglich ist es," sagt Wessenberg hierüber, "einer Regierung wie der baierischen sich nützlich zu machen. Niemals ließ man, sei es in dem absolutistischen oder in dem Repräsentativsystem es zu, daß der Thronerbe das Recht besitze, sich den Anschauungen des Monarchen und seines Ministeriums zu widersehen."

Daß in ber That ber Einfluß bes Kronpringen Ludwig am Münchner Sofe mächtiger als irgend ein anderer war, zeigte fich auch baburch, bag nun Baiern trot ben abmahnenben Rathichlagen Bfeffels feine Drohung mahr machte und in Frankfurt wiber die zu Nachen von den Großmächten gefaßten Beschlüsse Protest erhob. Allerdings wurde demielben von den Mitgliedern ber Territorialcommiffion, Beffenberg mit inbegriffen, die Aufnahme in das Protofoll kategorisch verweigert. 1) Weffenberg fprach gleichzeitig die Meinung aus, man folle fich burch bas anftößige Berfahren Baierns nicht abbrängen laffen von bem einmal eingeschlagenen Wege, und Metternich ftimmte ihm entschieden bei. "In Allem und Jebem," ichrieb er an Beffenberg, "billige ich Ihren feften Entschluß, feiner Intrigue Eingang ju gestatten, bie barauf abzielen follte, zwischen uns und ben uns verbündeten Großmächten irgendwelche Spannung herbeiguführen. Ich geftebe, bag ich an eine berartige Abficht bes Münchner Cabinetes nicht mehr glaube, feit ich thatfachliche Beweife bafür in Sanben habe, baß es heutzutage feineswegs nach einem feststehenben Plane handelt. Un vielfachen inneren Berlegenheiten leidend, uneins unter fich felbst, in Bwiefpalt mit bem Thronfolger, ber von nichts als bon ber Eroberung ber Pfalz träumt, friftet bas baierische Minifterium von Tag zu Tag fein Dasein und wagt es nur mehr taftend vorwarts ju ichreiten. Wir laufen burchaus teine Gefahr, uns irgend einem gegründeten Borwurfe auszuseben, wenn wir uns auf ber Ihnen vorgezeichneten Linie fortbewegen, welche Gie bis auf ben gegenwärtigen Augenblid mit ebensoviel Stanbhaftigfeit als Gefchidlichfeit verfolgten." 2)

<sup>1)</sup> Beffenberg an Metternich, 17. April.

<sup>2)</sup> Metternich an Weffenberg. Rom, 17. Juli 1819.

Etwa zwei Wochen später wiederholte Fürst Metternich dem Freiherrn von Wessenberg diese Gutheißung seines Benehmens. Wessenberg habe, schreibt er ihm am 30. April aus Neapel, wohin er im Gefolge des Kaisers Franz sich begeben hatte, allzeit sest an der grundsätlichen Einigkeit mit seinen Collegen gehalten, ohne dabei die erforderliche Rücksicht auf die Herbeissührung eines günstigen Ergebnisses der gepflogenen Berhandlungen und auf die besonderen Berührungspunkte zwischen Desterreich und Baiern aus den Augen zu verlieren. Er habe den Gegenstand erschöpft und nicht noch mehr thun können.

Gleichzeitig mit diesem Rescripte an Wessenberg erließ Metternich ein ähnliches an den Repräsentanten Desterreichs in München. Hrucht wurde beauftragt, der baierischen Regierung neuerdings die Fruchtlosigseit ihrer disherigen Bestrebungen zu Gemüth zu führen und sie nachdrücklichst aufzusordern, dieselben nicht weiter zu verfolgen. Aber trot der Entschiedenheit des Tones, welchen Metternich anschlug, brachte er doch auf die Haltung des Münchner Hoses feine umstimmende Wirkung hervor. Dort lag die eigentliche Entscheidung noch immer in den Händen des Kronprinzen, der seine Anschauungen erst vor ganz kurzer Zeit durch die Worte dargethan hatte, die er an Pfessel nach dessen Abberufung aus Frankfurt richtete: "Es ist mir weit lieber, Sie mit leeren Händen kommen zu sehen, als mit einem Gebietssehen, 1) der, ohne uns eine befriedigende Entschädigung zu gewähren, uns zu einer vollständigen Verzichtleistung genöthigt haben würde."

Bei bieser Lage der Dinge in München, wo, wie auch der rufsische Gesandte Graf Pahlen sich ausdrückte, "der Eigenwille des Kronprinzen das eigentliche Triebrad der Regierungsmaschine" geworden zu sein schien, 2) war auf irgend welche Nachgiebigkeit der baierischen Regierung nicht mehr zu hossen, und es blieb den Großmächten, aus deren Bertretern die Frankfurter Territorialcommission zusammengeseht war, kaum etwas anderes übrig, als sie ihre Aufgabe auch ohne die Zustimmung Baierns beenden zu lassen. Insbesondere Kaiser Alexander drang mit Ungestüm auf die Durchführung der in Nachen gesaßten Beschlüsse, denn er hatte seine Mündel, die Prin-

<sup>1) &</sup>quot;lambeau de terrain." Hruby an Metternich. München, 17. Mai 1819.

<sup>2)</sup> Sruby. 17. Mai, Zweiter Bericht.

zessin Sophie von Schweben mit dem zukünftigen Großherzoge Leopold verlobt und würde niemals zugegeben haben, daß sich dieselbe mit einem Grasen Hochberg vermäle. 1). Auch Castlereagh drängte zu baldigstem Abschluß, und die Ungeduld der in Frankfurt anwesenden Bevollmächtigten stieg so hoch, daß Wessenderg es sich am 12. Juni als eine persönliche Gunstbezeigung ausdat, ihm die Ermächtigung zur Unterzeichnung der beiden so lang schon in Bershandlung befindlichen Specialverträge mit Baden durch einen außersordentlichen Courier zu übersenden. Die gleiche Autorisation hinssichtlich des Territorialrecesses selbst war ihm schon früher ertheilt worden. 2)

So zufrieden nun auch Metternich mit dem endlichen Abschlusse dieser peinlichen Angelegenheit sein mochte, so wenig war es doch der Kaiser mit der Art und Weise, in der dieses Ergebniß herbeigeführt worden war. "Da mir," schrieb er mit eigener Hand auf einen der hierauf bezüglichen Berichte Metternichs, "die Berhandlung dieser ganzen Angelegenheit und ihr Ausgang nicht gefällt, und ich noch nicht die Beruhigung habe, daß wir in dieser Sache unsere Pflichten erfüllt und uns so betragen haben, wie es redlichen Menschen ziemt, so erwarte ich von Ihnen eine genaue Darstellung der gesammten dießfälligen Verhandlungen mit Baiern von ihrem Ansang bis zu ihrem Ende und Alles darauf Bezug habenden."

Wir wissen nicht, wann und inwiesern Metternich diesem Aufstrage des Kaisers nachkam, und es scheint wohl, daß er geraumer Zeit zur Beschwichtigung der Bedenken desselben bedurfte, denn erst am 28. Juni war er im Stande, dem Begehren Wessenbergs zu willsahren. Kaum war jedoch solches geschehen, als dieser auch schon, und zwar am 16. Juli 1819 die Unterzeichnung der beiden Versträge, des einen zwischen Desterreich und Baden allein, des zweiten aber zwischen diesem Großherzogthume und den vier Theilnehmern an der Quadrupelallianz vollzog. In dem ersten dieser Tractate wurde der Austausch eines Theiles des Amtsbezirkes Wertheim gegen die aus österreichischer Oberhoheit in diesenige Badens gelangende Grasschaft Geroldseck sesstschein zweiten aber das Großherzogsthum von der im Jahre 1813 eingegangenen Belastungsclausel los-

<sup>1)</sup> Weffenberg an Metternich, 22. Mai.

<sup>2)</sup> Metternich an Weffenberg. Reapel, 27. Mai.

<sup>3)</sup> Rom, 8. Juni 1819.

gesprochen und sowohl sein ungeschmälerter Befitzftand als bas Nachfolgerecht bes Saufes Sochberg anerkannt.

"Danken wir Gott," schrieb am 17. Juli Wessenberg an Metternich, "daß wir endlich diesem Wirrwarr 1) entrannen, in welchem unsere Freunde uns übler behandelten als unsere Gegner, und wo in Folge einer eigenthümlichen Fügung uns die Berlegenheiten immer gerade von denen bereitet wurden, deren wichtigste Interessen sie hätten antreiben sollen, dieselben beseitigen zu helsen."

Drei Tage später, am 20. Juli 1819 wurde nun, und zwar in dem zweiten Artikel des an diesem Tage endgiltig abgeschlossenen Territorialrecesses die Weitervergebung des von Baden an Desterreich abgetretenen Theiles des Amtsbezirkes Wertheim an Baiern erklärt. Damit erreichte denn der baierisch-badische Streit, der so viel Staub aufgewirbelt hatte, wenigstens vorläusig sein Ende. Auf die übrigen Bestimmungen aber, welche der aus fünfzig Artikeln bestehende Territorialreceß enthält und die wenigstens zum größeren Theile Gebietsverwechslungen und hiedurch bedingte neue Grenzzüge betreffen, wird hier um so weniger einzugehen sein, als dadurch fast aussichließlich nur seit längerer Zeit schon bestehende Verabredungen in seste, vertragsmäßige Formen gebracht wurden.

<sup>1) &</sup>quot;bagarre."

## Dienstesunterbrechung.

atte Wessenberg mit dem Zustandekommen des Territorialrecesses die Aufgabe vollendet, zu deren Erfüllung er vierthalb Jahre früher nach Frankfurt gesendet worden war, so konnte er doch damit seinen dortigen Ausenthalt nicht schon als abgeschlossen betrachten. Die Auswechslung der Ratissicationen der verschiedenen zur Unterzeichnung gediehenen Berträge, die Ueberwachung der Berfügungen, welche zur Uebergabe der abgetretenen Gebietstheile getrossen werden mußten, und andere ähnliche Geschäfte hielten ihn noch durch fast ein Jahr, bis Ende Juni 1820 in Frankfurt sest. Erst um diese Zeit scheint er sich von dort definitiv entsernt und von nun an wenigstens vor der Hand in seinem Schlößechen Feldstrch im Breisgau Ausenthalt genommen zu haben, dis ihn die rauhe Jahreszeit zur Uebersiedlung nach Freiburg zwang.

Aber schon sehr lange Zeit, ehe auch nur von fern daran gedacht werden konnte, daß Wessenberg Franksurt verlasse, hatte man sich in Wien mit der Bestimmung beschäftigt, die ihm nach Vollendung seiner dortigen Mission gegeben werden sollte. Schon im Jahre 1816 hatte ihn Metternich in einem vertraulichen Schreiben an Hubelist<sup>1</sup>) als für den Posten im Hag besonders geeignet bezeichnet. Dann aber ruhte die Sache, dis sie Wessenders seeignet bezeichnet. Dann aber ruhte die Sache, dis sie Wessenders seeignet dezeichnet. Dann aber ruhte die Sache, dis sie Wessenders seeignet dezeichnet. Mit dem gleichsalls aussegetauchten Gedanken, ihn am Münchner Hofe zu belassen, an welchem er eigentlich noch immer beglandigt, jedoch seit dem Beginne des Jahres 1813 nicht mehr beschäftigt war, erklärte sich Wessendern zusseisen, nur wünsichte er dringend eine Vermehrung der mit diesem Bosten verbundenen Bezüge.<sup>2</sup>) Aber allmälig verminderte sich in

<sup>1)</sup> Berona, 29. Märg 1816.

<sup>2)</sup> Beffenberg an Metternich. Frantfurt, 21. April 1817.

ihm die Luft, nach München gurudgufehren. Er wünsche nicht, fagt er einmal, in einem Lande leben zu muffen, in welchem es genuge, bag ber Kronpring fich frant melbe, um ben verdienteften Minifter aus feiner Stellung zu vertreiben. Auch mochte er benfen, bag ber Gang ber in Frankfurt gepflogenen Berhandlungen ihm von baierischer Seite wenigstens zum Theile auf bas Rerbholz geschrieben worden fein burfte. Und im Janner 1819 erflarte er, feine leidende Bruft fonne bas icharfe und falte Clima Münchens nicht mehr vertragen. Er fnüpfte hieran ben Wunsch, fich für einige Zeit gang bom Dienfte gurudgiehen gu durfen, um fich wahrend eines ftillen Landaufenthaltes auf feinem Gute zu erholen. An eine Anftellung im Innern des Raijerstaates, die er früher manchmal ins Auge gefaßt, bente er durchaus nicht mehr. Er fühle fich viel zu erschöpft, um noch eine neue Laufbahn einschlagen zu können. Seine Bermögensverhältniffe und ber Bang feiner bisherigen Studien liegen ihm folches gleichfalls nicht wünschenswerth ericheinen.1)

Wir kennen die Antwort nicht, welche Metternich hierauf ertheilte, boch aus Wessenbergs Erwiederung sehen wir, daß sie eine ungemein wohlwollende gewesen sein muß. Offenbar versprach ihm Metternich jede nur immer mögliche Schonung, aber gleichzeitig versicherte er ihn, wie lebhaft man wünsche, ihn seine Dienstleistung nicht dauernd unterbrechen zu sehen. Um beides zu vereinigen, deutete er auf den Gesandtenposten in Turin als einen solchen, der Wessenberg verliehen und von ihm als passend befunden werden könnte.

Indem sich Wessenberg im Allgemeinen zu bessen Uebernahme bereit erklärte, meinte er dieselbe doch an zwei Bedingungen knüpsen zu sollen. Die erste bestand darin, daß er nach Beendigung seiner Wission in Frankfurt sich etwa ein halbes Jahr hindurch der Wiederberstellung seiner Gesundheit und der Ordnung seiner häuslichen Angelegenheiten ausschließlich widmen dürse, die zweite aber in der Erwirkung einer Besoldung von Seite des Kaisers, die er als eine Besohnung für die von ihm geleisteten Dienste ansehen könne. 2)

Da Bessenberg fortwährend darauf bestand, nach seinem Scheiben aus Frankfurt für längere Zeit von jeder Dienstleiftung losgezählt zu werden, so empsand man natürlicher Beise in Bien keine Nöthigung, schon so frühzeitig hinsichtlich seiner etwaigen Beglanbigung in

<sup>1)</sup> Weffenberg an Metternich, 16. Januar 1819.

<sup>2)</sup> Beffenberg an Metternich, Franffurt, 6. Februar 1819.

Turin schlüssig zu werden. Erst ein halbes Jahr später, als man endlich den Austausch der Ratificationen der zuletzt abgeschlossenen Berträge für nahe bevorstehend ausah, kam Wessenberg neuerdings auf die Sache zurück. Wenn der Kaiser, so schrieb er am 29. October 1819 an Metternich, mit seinen Diensten nicht unzufrieden sei, so werde er sich hoffentlich seinen Wünschen nicht völlig verschließen. Wolle er ihm späterhin den Turiner Posten verleihen, so werde er sich seinem Willen unter der Boraussehung unterwersen, daß er gleichzeitig der Begünstigungen theilhaftig werde, die er als Anerkennung seiner ausopsernden Dienste ansehen dürse. Er könne jedoch nicht leugnen, daß der Posten eines Gesandten in der Schweiz größere Anziehungskraft für ihn besäße, als der in Turin.

Auch jest wieder nahm Metternich den Ansdruck der Wünsche Wessenbergs wohlwollend entgegen. Nachdem dieser noch im Januar 1820 1) neuerdings vor Allem um längere Beurlaubung gebeten hatte, kam endlich im Mai die Sache zur Entscheidung. "In Berücksichtigung der ausgezeichneten, wichtigen und zum Theile sehr angestrengten Dienste," welche Wessenberg dem Staate geleistet, bat Metternich den Kaiser, demselben dis zu dem Zeitpunkte, in dem ihm seine Gesundheit eine Wiederverwendung gestatten würde, ein Wartgeld von achttausend Gulden jährlich mit der Bewilligung zu gewähren, es in dem ihm zuträglichsten Clima verzehren zu dürfen. Gleichzeitig erhielt Wessenberg seine sörmliche Abberusung aus München, wo Graf Trauttmansborff zu seinem Nachsolger ernannt wurde. Der Posten in Turin wurde dem Freiherrn von Binder verliehen, der in der Schweiz aber verblieb dem bisherigen Gesandten von Schraut.")

Wie man sieht, war es ausschließlich Wessenbergs eigener Wille, ber im Jahre 1820 seinen einstweiligen Rücktritt von den Geschäften herbeiführte, und sowohl der Kaiser als Metternich gewährten nur seine Bitte, wenn sie ihm denselben in der für ihn ehrenvollsten Weise gestatteten. Es war also lediglich Wessenbergs persönliche Wahl, wenn von nun an statt des bisher so regen geschäftlichen Treibens eine Art Stillseben für ihn eintrat, von dem aus er gleichwohl ein ausmerksamer Zuschauer für Alles blieb, was auf dem politischen Schauplage Europa's sich zutrug.

<sup>1) 20.</sup> Januar.

<sup>2)</sup> Bortrag Metternichs vom 15. und faiferliche Refolution vom 17. Mai 1820.

Mit fehr großer Spannung verfolgte er insbesondere die Ereigniffe in Deutschland. Satte er ja boch ichon mahrend feines Mufenthaltes in Frantfurt hinreichend Gelegenheit gehabt, die immer fteigende Erregung zu beobachten, die in weiten Rreifen um fich griff. Ihre eigentliche Urjache war in nichts Anderem als in der bitteren Enttäuschung zu suchen, die barin lag, daß ber gange herrliche Aufichwung, ber zu ben Befreiungsfriegen und gur zweimaligen Rieberwerfung bes frangofischen Bedrückers geführt, für bas beutiche Bolf, bas in fo hingebenbfter Beise gang unermegliche Opfer gebracht batte, ohne irgend eine lohnende Frucht geblieben war und in ein troftlofes Richts fich aufzulösen schien. Die stolgen hoffnungen, mit benen die wie mit Reulenschlägen erfolgte Niederwerfung Napoleons die Bevölkerung Deutschlands erfüllt hatte, waren im Barifer Frieden unverwirklicht geblieben. Dieg anders zu gestalten, mare unter ben einmal obwaltenden Berhältniffen wohl nicht im Bereiche ber Möglichfeit gemefen und ein berartiges Beftreben hatte faum jene erfprießlichen Wirfungen nach fich ziehen können, welche in allzuhoch gespannter Erwartung von jo Bielen vorausgesett worden waren. Aber die Ungufriedenheit war einmal da, ob fie vollberechtigt erschien ober nicht, anderte nichts an ihrer Existenz, und in gar Manchem, was geschah, fand fie reichliche Rahrung. Das unglaubliche Zögern ber Bundesversammlung, zusammenzutreten, was fie erft ein Jahr nach bem Anfangs hiefür bestimmten Termine in Wirklichkeit that, fowie bie fraftlos fich binichleppende, allen thatfraftigen Aufichwunges entbehrende Art ihrer Geschäftsbehandlung fonnten biese Difftimmung nur fteigern. Ihr gefellte fich die über das Ausbleiben jeglichen Rugeftanbniffes auf bem Gebiete freiheitlicher Ginrichtungen, nach benen die Sehnsucht von Tag zu Tag fturmischer und allgemeiner wurde. Immer icharfer machte ber Begenfat zwischen ben beiben Barteien sich geltend, in welche die beutsche Nation sich schied. Die eine, die aristofratische, schloß fich aufs Engste an die Regierungen an und trachtete mit Erfolg barnach, bei benfelben ihren auf bie Berwirflichung langft überwundener und nichts weniger als wünschenswerther Buftande gerichteten Ibeen Eingang zu verschaffen. Die andere. Die liberale Partei, theilte fich wieder in zwei von einander völlig verschiedene Gliederungen. Die Aelteren, Besonneneren richteten vornehmlich ihre Blide auf England und juchten den dortigen öffentlichen Einrichtungen auch biejenigen in Deutschland allmälig = adhgubilben. Die idealistisch angehauchte Jugend hingegen zeigte sich von dem Bestreben erfüllt, die neuen Ideen von Bolksherrschaft im Gewande mittelalterlicher Formen zur Geltung zu bringen. Und da sie, um dieses Ziel zu erreichen, auch den Gebrauch gewaltsamer Mittel nicht schon von vorneherein verwarf, erfüllte sie die Regierungen mit übertriebener Besorgniß und veranlaßte sie erst recht zu Schritten, durch welche die Unzufriedenheit derer, denen die obwaltenden, einer durchzgreisenden Besserung dringend bedürftigen Zustände ohnedieß schon aufs höchste mißsielen, noch stärker angesacht wurde.

Es ift wohl eine unbeftreitbare Thatfache, daß tein Anderer als Fürst Metternich bie eigentliche Triebfeber alles beffen war, was bom Abschluffe bes zweiten Parifer Friedens angefangen bis zum Ausbruche der Julirevolution, also fast anderthalb Jahrzehnte hindurch auf bem Gebiete bes öffentlichen Lebens in Deutschland nicht nur, fondern in gang Europa geschah. Er war die Seele bes einmüthigen Busammenftebens ber großen, insbesondere ber vier festländischen Regierungen, welche, fo verschieben auch in gar manchen, nicht gerabe unwichtigen Fragen ihr Intereffe und bemgemäß auch ihre Saltung fein mochten, boch in bem Sauptpunfte, um ben ihrer Unschauung nach eigentlich Alles fich brebte, in ber rückhaltlofen Befampfung jeber freiheitlichen Beftrebung gemeinsame Sache mit einander machten. Und daß Metternich gerade in biefer Beziehung mit Feuereifer voranging und über ber Berfolgung biefes Zwedes fo vieles Unbere, was boch fo fehr zu beachten gewesen ware, aus ben Augen verlor, hat fich nicht nur fur ben Staat, als beffen tonangebenber Minifter er fungirte, sondern auch für ihn selbst und den Ruhm, den er sich während ber erften acht Jahre feiner Umtswirtfamteit erworben, verhängnigvoll erwiesen.

Nur leidenschaftliche Boreingenommenheit, der man freilich in den Schilderungen der damaligen Zeit auf Schritt und Tritt begegnet, tann ihm jenen Ruhm im Ernste bestreiten. Sowohl vom speciell österreichischen als vom allgemein europäischen Standpunkte aus wird ihm eine unparteiische Beurtheilung denselben zugestehen müssen. Was insbesondere Desterreich angeht, ist es unmöglich zu leugnen, daß ein Bergleich seiner Stellung in dem Augenblicke, als Metternich im October 1809 an die Spize der Staatskanzlei trat, mit derjenigen, in der es sich am Schlusse des Jahres 1815 besand, einen Umschwung darthut, wie er glücklicher und glänzender kaum mehr gedacht werden

tann. Und wenn berfelbe auch bei weitem nicht, wie Metternich bieß für sich in Anspruch zu nehmen nur allzu geneigt war, als sein alleiniges Berdienst hingestellt werden darf, so läßt sich doch gerechter Beise die Größe des Antheils nicht verkennen, der ihm hieran gebührte.

Nicht viel verringert wird dieser Ruhm, wenn man den Einfluß Metternichs auf die allgemeine europäische Politik während des erwähnten Beitraumes, insbesondere während der letzten drei Jahre in Betracht zieht. Selbst wer das längere Jaudern mit der Beitrittserklärung Desterreichs zur Kriegsührung gegen Napoleon zu tadeln geneigt wäre, wird doch zugeben müssen, daß nachdem sie einmal erfolgt war, Desterreich auf dem von ihm eingeschlagenen Wege mit einer Beharrlichteit sortschritt, welche den schließlichen Sieg am gewissesten verdürzte. Und nachdem derselbe einmal errungen war, trachtete es durch Näßigung in seinen eigenen Begehren und durch seidenschaftslosen, aber standhaften Widerstand gegen die exorbitanten Ansorderungen Ruhlands und Preußens den Congreß der Mächte nicht allzuweit abweichen zu lassen von den Bahnen, auf welchen der Endzweck seines Zusammentretens wenigstens annähernd erreicht werden konnte.

Allerdings batte Wetternich es dadurch nicht zu hindern vermocht, baß fowohl die Ergebniffe biejes Congreffes als die ber Berbandlungen, welche jum Abichluffe bes zweiten Barifer Friedens führten, ben überichwanglichen Erwartungen, Die man von ihnen gebegt, nicht entiprachen. Aber wer inebesondere biefe letteren Berhandlungen mit porurtheilelofem Muge betrachtet, wird bas große Berbienft zu murbigen wiffen, welches Wetternich fich baburch erwarb, bag er von ibrem Beginne bis ju ibrer Berndigung ftees gleichmäßig bemubt war, bie Ginigfeit unter ben Berbundeten aufrecht zu erhalten und nach beiben Seiten bin allen Uebertreibungen, es mochte um gu weit gebende Begunftigung ober um über bas Riel binans fdiefenbe Bebrangung Franfreichs fich banbeln, Die Spipe abgubrechen fuctte. Das ober murbe auch von ben Staatsmannern, mit benen Meiternich so then bette and bie er would and and males giornich were übernagte. den Coldinach Pandenburg, Melidinde aber mie fie fenit beifen medien, were and wieldes manually, other Wirlich both Har estimate this bears almost the first house, with the trip Strate referred when the first and the same ball to the series Plat ein in ihrer Reihe, ben er auch gar manches Jahrzehnt hindurch unbestritten einnahm.

Für jeden Menichen und baber auch für ben Staatsmann ift es ein unschätbares Blud, wenn er, fei es burch fich felbit ober burch von ihm unabhängige Umftande in eine Lage gerath, in ber er gerade die besten der ihm innewohnenden Eigenschaften zu unbeichräntter Geltung zu bringen vermag. Solches mar auch bei Metternich in der Zeit von 1813 bis 1815 ber Fall. Geine einnehmende Berfonlichkeit, feine verbindlichen Umgangsformen, feine Rebegewandtbeit, ber rafche Ueberblid über noch fo verwidelte Fragen, eine nicht geringe Dofis von Lift und Schlauheit endlich liegen ihn als ben geborenen Unterhandler ericheinen. Bon bem Augenblide aber, in welchem biefe Seite feiner Thatigfeit fich nur mehr in geringerem Mage entfalten fonnte und es vielmehr barauf antam, nicht fo fehr eine vermittelnde und verhandelnde Rolle ju fpielen als eine schöpferische Wirffamfeit zu entwideln, ba begann bas Blatt fich zu wenden und es zeigte fich gar balb, bag bas Schaffen bei weitem weniger in bem Umfreise seiner Befähigung lag als die Führung biplomatischer Regotiationen, in benen fie fich bisher fast ausschließlich bewegt hatte.

Gewaltig verftärft wurde biefer empfindliche Uebelftand noch dadurch, daß Metternich in Folge ber Ausschließlichkeit ber Kreife, benen er burch feine Geburt angehörte und in welchen er Beit feines Lebens vertehrte, bas Bolf als folches und ichon gar bas beutiche Bolf nicht fannte, für beffen Bedürfniffe feinen rechten Ginn, für feine allerdings jum Theil noch ziemlich untlar jum Ausbrucke fommenben, aber barum nicht weniger lebhaft empfundenen Bunfche fein Berftandniß bejaß. Jede auch noch jo magvolle Rundgebung berfelben fah er als unberechtigt, wie eine Auflehnung an, ber man aufs entichiebenfte entgegen treten muffe. Statt ben Urfachen folder Rundgebungen nachzuforschen, fie forgfältig zu prufen und wirklich begrundeten Begehren nach Möglichfeit zu willfahren, dadurch aber fich die Rraft und bas Recht zu erwerben, unmotivirten Berlangen mit ruhiger Entichloffenheit zu widerstehen, griff er nach bem ungludlichen Ausfunftsmittel, ichon bie Rundgebung als folche unterbruden ju wollen. Bas zu ihr Beranlaffung gegeben, ja vielleicht unwider= ftehlich getrieben, blieb ununtersucht und baber auch bort unberudfichtigt, wo es Bemahrung verdient hatte. In folder Beife wurde

bem Uebel keineswegs gesteuert, es griff immer weiter um sich und trat endlich in Dimensionen zu Tage, welche benjenigen am meisten in Erstaunen versehten, der in der Wirklichkeit nichts zur Abhilse gethan hatte, während er ununterbrochen an der Beseitigung des Uebels zu arbeiten glaubte.

Die Gelbsttäuschung, welche hiebei mit unterlief, zeigte fich in Allem und Jedem, und zwar ebenjowohl in dem was die Dinge außer ihm, als was die eigene Berfonlichfeit Metternichs anging. Satte er feine gewiß unleugbaren Berdienfte ichon zu einer Beit allzuhoch veranschlagt, in der fie wirklich glanzende waren, jo verblieb er auch bann noch, und zwar in ftets fich fteigerndem Dage in biefem gefährlichen Irrthum, als bas, was er that, jogar manchen ihm wohlwollenben Beurtheiler mit gegründeten Bedenfen erfüllte. Aber freilich, die Stimmen, die vielleicht folche Meugerungen wagten, brangen nicht bis zu ihm, und wo bieg bennoch geschah, verachtete er fie mohl als aus Rreifen tommend, benen überhaupt eine Ginrede gar nicht gestattet fein follte. Denn diejenigen, auf welche er borte, waren nur die feiner Standes- und Berufsgenoffen fowie feiner amtlichen Umgebung. Da war er jo gewohnt, fich allgeit nur Beibrauch ftreuen. auch die fühnsten feiner fich felbft lobenden Mussprüche glaubig binnehmen, ja fie burch übertriebene Schmeicheleien noch überboten au feben, bag ihm ber Bebante einer Gelbsttäuschung gar nicht in ben Sinn fam.

Wer übrigens Metternichs seindselige Haltung gegen jede freiheitliche Bestrebung gerecht beurtheilen will, der darf nicht aus den Augen verlieren, daß sie von dem über ihm stehenden Manne, der einzig und allein in Desterreich der Herr und dem gegenüber Metternich stets nur der Diener war, dem Kaiser Franz, nicht nur getheilt wurde, sondern daß dieser seinen ersten Rathgeber hierin wohl noch übertras. Zede Aeußerung des Kaisers zeugt von seinem tieseingewurzelten Hasse gegen Alles, was auf die Zulassung einer wenn auch noch so bescheidenen Einsussahme der Bevölkerung auf den Gang der öfsentlichen Angelegenheiten hinzuweisen schien. Nicht etwa Böswilligkeit, die ihm ja vollkommen sern lag, war es, welche den Kaiser zu diesem starren Festhalten an seinen absolutistischen Grundsähen trieb, sondern seine vielleicht irrige, aber doch redliche lleberzengung, das Beste des Bolkes werde weit eher von einem einzigen wohlwollenden Manne, als durch die Kinmischung vieler, zu einer richtigen Beurtheilung bes Ersprießlichen nur wenig Befähigten gewahrt. So unerschütterlich waren in diesem Punkte die Anschauungen des Kaisers, daß wenn Metternich nicht schon von vorneherein mit ihm des gleichen Sinnes gewesen wäre, er sich entweder zur Nachgiebigkeit bequemen oder sein etwaiges Widerstreben wahrscheinlicher Weise mit dem Rücktritte von seinem Posten hätte bezahlen müssen.

Wo Beibe, der Kaiser und sein erster Minister von den gleichen, sie völlig beherrschenden Ansichten ausgingen, da war es nicht zu verwundern, daß durch eine lange Reihe von Jahren auch ihre Poslitik ausschließlich den Stempel derselben trug. Hatte sich dieß schon auf dem Aachner Congresse deutlich gezeigt, so trat es noch viel greller in den Beschlüssen hervor, welche zunächst unter dem allersdings erschreckenden Eindrucke der Ermordung Kohedue's durch Sand und des Attentates, welches Löning auf den Präsidenten Ibell in Wiesbaden verübte, im Sommer 1819 in Karlsbad gesaßt wurden. Einmüthig gingen hiebei Desterreich und Preußen Hand in Hand, und es mag wohl sein, daß man in Bezug auf einzelne Punkte sich in Berlin noch erpichter erwies als in Wien. So wurde denn auch die Demagogenversolgung im Norden Deutschlands mit weit größerer Schärfe durchgeführt als im Süden.

Wessenberg befand sich in dem Augenblicke, als in Karlsbad jene Beschlüsse gefaßt wurden, durch welche die öffentliche Meinung in Deutschland gegen die Regierungen der beiden Großmächte, von denen sie ausgingen, in so hohem Grade ausgeregt wurde, noch in Frankfurt, und es läßt sich bedauern, aber nicht leugnen, daß auch er sie Ansangs mit Beisall begrüßte. Er erwarte sich von ihnen, schrieb er an Metternich, ersprießliche Resultate, welche um so wichtiger seien, als sie gerade zu rechter Zeit kämen. "Mit Bergnügen sehe ich," heißt es in diesem Briefe, 1) "wie sehr die übrigen Höse es erkennen, daß sie bei dieser Gelegenheit ohne Ihre energische Dazwischenkunft nur mit äußerster Mühe und wenig Hoffnung zu einer Bereinigung über Maßregeln gelangt wären, welche unglücklicher Weise zur Berhinderung eines Umsschgeriens der Ansteckung in Deutschland nur allzu nothwendig wurden. Insbesondere die Regierungen sind Ihnen hiefür zu lebhaftem Danke verpflichtet. Sich

<sup>2)</sup> Bom 28. Aug. 1819.

selbst überlassen, wären sie binnen kurzem die Opfer ihrer eigenen Schwäche und der Factionen geworden, welche ihre Länder in Zwiesspalt versehen. Man darf sich nicht darüber täuschen, daß die Aufgabe täglich schwieriger wird und das Uebel seit einigen Monaten große Fortschritte machte. Aber wenn die Ideen strenger Gerechtigseit neuerdings in den Bordergrund treten und sie von allen Regierungen gemeinsam und entschieden aufrecht erhalten und vertheidigt werden, dann wird das Geschrei der Demagogen sein Echo mehr sinden. Der öffentliche Geist in Deutschland ist dis jeht nur beunruhigt, aber keineswegs revolutionär; die Masse des Bolkes ist noch gut und die Canaille weniger zahlreich als in allen übrigen Ländern. Mit etwas Einverständniß unter den Regierungen, mit einiger Weisheit, Wirthschaftlichkeit und geordneten Berwaltung wird Alles noch gut gehen."

Ungefähr brei Monate später äußert sich Wessenberg neuerdings in ähnlichem Sinne. "Die in Karlsbad gegen die Zügellosigkeit der Presse und die Indiscipsin an den Universitäten verabredeten Maßeregeln," schreibt er am 4. December an Metternich, "haben schon günstige Wirkungen erzielt. Einige Jahre früher getrossen — und daß dieß nicht geschah, ist gewiß nicht unsere Schuld — hätten sie die Aufgabe wesentlich erleichtert. Was aber unserem Hose ein großes Uebergewicht in Deutschland sichert, liegt in der Erkenntniß, anderswo als bei ihm würden dessen Staaten fruchtlos nach einem Stütpunkte suchen."

Selbst wer den Anschauungen keineswegs beistimmt, welchen Wessenberg in diesen Briesen Ausdruck verleiht — und das wird wohl heutzutage die Mehrzahl der Urtheilssähigen sein — wird doch zugeden müssen, daß er sie, weit entsernt von jeglichem Schüren des Feuers, mit einer Ruhe und Mäßigung aussprach, welche wohlthuend berühren. Weit unbesangener als in diesen Schreiben an Metternich, in denen er leider allzuviel Kücksicht auf den Standpunkt desjenigen nahm, an den er sie richtete, gibt jedoch Wessenberg seiner eigentlichen Meinung über diesen so überaus wichtigen Gegenstand in zwei Denkschriften Ausdruck, die er wahrscheinlich im Jahre 1820, und zwar in französischer Sprache versaßte. Die eine, die er: Bestrachtungen über die vom Bundestage am 20. September 1819 gegen die revolutionären Umtriebe in

Deutschland ergriffenen Dagregeln betitelte, 1) betrifft bie Berfügungen, Die gur Durchführung ber in Karlsbad gefaßten Beichluffe von Bundeswegen ins Wert gefett murben. Die zweite 2) aber beschäftigt fich mehr mit ber Bunbesversammlung felbft, ber Ungulänglichkeit ihres Wirkens, den Urjachen berjelben und ben Mitteln gur Abhilfe. In ber erften biefer Dentschriften bezweifelt er vorerft bie Richtigfeit ber Boraussetzungen, von benen bie zwei großen beutschen Sofe in Diefer Angelegenheit ausgingen. "Es mare ichwer zu glauben," fagt er hierüber, "baß einige verbrecherische Attentate, Die an gewöhnlichen Individuen verübt wurden, ober einige Bamphlete, Die auf irrige Grundfate gebaut find ober aus ehrgeiziger, überspannter, ja felbst strafbarer Absicht veröffentlicht wurden, bag, fage ich, einige Symptome theilweifer Ungufriebenheit genügt hatten, die Regierungen babin gu bringen, die Bevolferung ihrer eigenen Länder als bereit zu gewaltsamen revolutionären Unternehmungen, beren erfte ber Sturg aller Regentenhäuser fein wurde, hinzustellen und in Folge beffen alle Bundesftaaten in eine Urt von Inquisitionszustand zu verseten."

Glaubt nun ichon Beffenberg nicht an Die Stichhaltigfeit ber Beweggrunde, welche von den zwei beutschen Großmächten zur Rechtfertigung ihres Berfahrens angeführt wurden, jo werden auch die von ihnen ergriffenen Magregeln von ihm nicht ohne Scharfe getabelt. Die Ginfehung eines eigenen Untersuchungsgerichtes, um bie revolutionären Unternehmungen und die Tendengen der Demagogen ju prüfen, fonnte, fo meint er, leicht ichlimmere Folgen hervorbringen als bas llebel felbft fei. Gie werbe vielleicht Schreden verbreiten, aber niemals ber Berrichaft ber Gefete fich forbernd erweifen. "Genügten benn," jagt Beffenberg hieruber, "Die gewöhnlichen Gerichte nicht, um ben Mörder eines Robebue zu verurtheilen und um über Die Umtriebe eines Jahn ober einiger anderer Angeflagter Diefer Art eine Untersuchung gu pflegen? Richts hinderte außerdem die verichiedenen Regierungen, fich gegenseitig die Entbedungen mitzutheilen, welche vielleicht in ihren Ländern gemacht wurden, und hiedurch in Die Renntniß beffen zu gelangen, was ihrer Aufmertsamfeit werth war,

<sup>1)</sup> Réflexions sur les mesures prises par la diète le 20 septembre 1819 contre les menées révolutionnaires en Allemagne. Tagebuch, Cahier 27.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Sie führt die Auffdrift: Réflexions générales sur les mesures concertées à Carlsbad.

ohne daß es des Auffehens einer allgemeinen Untersuchung bedurft hatte. Best, wo bas Inquifitionstribunal, biefes neugestaltete Sofgericht eingesett ift, braucht man nothwendiger Beife Opfer, um diese Dagregel in ben Augen bes Bublicums gerechtfertigt erscheinen zu laffen. Denn es ift leicht vorherzusehen, wie fehr bas Anfeben ber Regierungen Schaben leiben mußte, wenn es an berlei Opfern gebräche. Benn es in ben Beiten, in benen wir leben, genugen wurde, Schreden ju erregen, um regieren zu fonnen, fo vermochte die getroffene Dagregel vielleicht Lobredner zu finden. Aber heut zu Tage, wo es fich barum handelt, das Butrauen und die Liebe ber Bolfer zu gewinnen, um fie die übergroßen Laften tragen zu machen, die man ihnen auferlegt, und fie gur Darbringung ungeheurer Opfer zu bewegen, icheint mir nichts mehr im Widerspruch mit ben Interessen ber Regierungen ju fteben, als eine Rundgebung bes Digtrauens burch Berfügungen, welche burch die bestehenden Gefete nicht gerechtfertigt find und baber mehr ober weniger ben Stempel ber Willfur an fich tragen. Wenn es mahr ift, daß nichts gefährlicher als ber Beift ber Neuerung fei, um wie viel mehr muß bieg eine Magregel fein, welche ben Bang ber Juftig feffelt und die Menschen ihren natürlichen Richtern entzieht."

Eine gleich eingehende Erörterung wibmet Beffenberg bem zweiten Buntte ber in Karlsbad gefaßten Beschluffe, welcher fich auf die Befeitigung ober Suspendirung ber Preffreiheit bezog. Er anerfennt vollständig, daß wenn die Freiheit der Preffe etwas gutes, beren Migbrauch ein Uebel fein fonne. Er schildert die Gefahren, welche die Zügellofigfeit ber Breffe mit fich bringt, und billigt die Ergreifung von Magregeln, ihr entgegenzutreten. Man vermöge es, fagt er hierüber, nicht in Abrede zu ftellen, daß in der lettverfloffenen Beit einige Schriftsteller in Deutschland, fei es burch bie Brunbfate, zu benen fie fich befannten, fei es durch die Farbung, welche fie ihren Schriften zu geben wußten, wefentlich bagu beitrugen, die bestehenden Einrichtungen herabzuseben und einen gefährlichen Beift ber Reuerung zu verbreiten. Gewiß feien diese Schriftsteller ftrafbar, aber ihre Bahl fei gering, und um einzelnen falichen Propheten Stillichweigen aufzuerlegen, hatten die Regierungen nicht die gange Claffe ber Manner, welche berufen feien, ber Wiffenschaft als Leuchte gu bienen, mit dem Banne ju belegen gebraucht. "Ber wollte wohl," in diefe Borte bricht Beffenberg aus, "bie Strahlen ber Conne verlofchen, weil fie uns manchmal recht fühlbar beläftigen!"

Leiber ichließt Weffenberge erfte Dentschrift mit ber Erörterung bes zweiten Bunftes ber Karlsbader Beichluffe. Die noch übrigen brei, welche fich auf die Ueberwachung ber Universitäten und ber Schulen, die Auslegung bes auf die Reprafentativverfaffung bezüglichen breigehnten Artifels ber Bundesacte, endlich auf die bem Bundestage einguräumende Zwangsgewalt bezogen, werden gwar in Beffenbergs zweiter Dentschrift, aber auch bort in nicht fehr eingehender Beife beiprochen. Dennoch reicht fie bin um barguthun, bag Beffenberg auch in Sinficht auf fie fowohl die Rarlsbader Beschlüffe als ben ichwantenben Gang migbilligt, ben ber Bundestag ichon feit feinem erften Zusammentreten einhielt. "Deffen Dhumacht wurzelt", fagt er hierüber, "eben= fosehr in ben Fehlern seiner Organisation wie in ber Berschiedenheit ber Intereffen ber Staaten, die ihn beschicken. Dem wird nur burch ben überwiegenden Ginfluß bes einen ober bes anderen biefer Staaten ein Ende gemacht werben fonnen, benn in biefer beften aller Welten ift es nur das Uebergewicht, bas heißt die Macht, welche die Einheit herbeiführen fann."

"Bas die Fehler in der Organisation des Bundestages angeht, so sind es vornehmlich zwei, welche dessen Thätigkeit lahmlegen. Der eine besteht darin, daß nicht die Mehrheit entscheidet, sondern daß für die geringste Versügung die absolute Einstimmigkeit gesordert wird, und der andere in dem Mangel an Mitteln, durch welche der Bundestag seine Beschlüsse durchsühren und ihnen Achtung erzwingen kann. Diese zwei Fehler verurtheilen ihn zu einer Machtlosigkeit, welche baldigst seine Auslösung herbeisühren muß, wenn man ihnen nicht abhilft. Schon zur Zeit des Wiener Congresses sah man dieses Uebel vorher. Da aber die preußische Regierung sich auss bestimmteste weigerte, der Majorität ein Entscheidungsrecht zuzugestehen, und Baiern, welches überhaupt keinen Bund wollte, sich ihr anschlöß, gab es kein Mittel, es zu beseitigen."

Indem er darauf dringt, daß man vor Allem die Rechte des Bundestages und die Mittel feststelle, sie zur Geltung zu bringen, wendet sich Wessenderg dem Beschlusse zu, der sich auf den dreizehnten Artikel der Bundesacte bezog. In einem Jahrhundert, so meint er, in welchem die reformatorischen Ideen fast durch ganz Europa versbreitet seien, müsse der öffentliche Geist eines Landes nothwendiger Weise mit dem der Nachbarländer in einer mehr oder weniger innigen Verbindung stehen. Die große Triebkraft liege jest überall in der

hinneigung jum Reprafentativinftem, welche in Deutschland burch bie von den Regierungen gur Beit ihrer Bedrängniß gemachten Berfprechungen gewecht, und burch die Ueberlaftung mit Auflagen, unter benen die beutichen Bolfer fogar nach vier Friedensjahren noch feufgen, gar febr gefteigert murbe. Offen habe fie fich aber, meint Beffenberg weiter, nur in Breugen und in Burttemberg ausgesprochen, benn nur in biefen zwei Ländern habe man bis jest eine nicht unansehn= liche Bereinigung von Männern bemertt, welche geneigt ober entichloffen feien, für die Ginführung des Reprafentativfuftems Unftrengungen zu machen. In den übrigen Ländern wurde mohl eine einfache Berminderung ber Steuern und einige Ersparung in ber Civil- und Militarverwaltung hingereicht haben, jede Ungufriedenheit gu beheben. In Preugen aber gebe es zu viele Elemente ber Diffftimmung, und bas Elend fei bort zu allgemein, als bag bie Regierung ber Einführung einer neuen Organisation zu entgeben vermöchte. Und Burttemberg, welches feit langer Zeit von Abvocaten und Rotaren regiert werbe, fei baburch zu einem Anfammlungspuntte für bemofratische Grundfage geworben. Dort wuchere ja schon feit mehr als zwanzig Jahren, feit 1798 und 1799 bie 3bee einer hercynischen Republif.

Bas endlich die Magregeln angeht, die eine ftrengerere lleberwachung ber Universitäten und ber Schulen bezwechten, fo werden fie von Beffenberg verhältnigmäßig noch am milbeften beurtheilt. Denn wie tonne, fagt er hierüber, ber öffentliche Geift fich in monarchischem Sinne entwickeln, wenn biejenigen, welche berufen feien, ber Jugend bie Grundfate ber Unterordnung und bes Behorfams einzuflößen und ihr Geschmad an ben Wiffenschaften beizubringen, fich nur bamit beschäftigten, die Regierungen zu tabeln und für fich felbst nach einer Wichtigkeit zu ftreben, Die fie aus ihrer Berufsfphare vollftandig heraustreten laffe, und wenn andererfeits die Jugend, burch einen in ihr burch gang außerorbentliche Ereigniffe gewechten Fanatismus umgewandelt, die Rolle eines Schülers mit ber eines Clubiften vertaufche? Aber tropbem feien die Regierungen von allem Berichulben an bem gegenwärtigen Stanbe ber Dinge nicht rein zu mafchen. Denn es wurde ichwer fallen, ju beweifen, bag fie nicht im Stande gewefen feien, aus eigenem Antriebe ber Unordnung gu fteuern, über Die fie fich jett beklagen, und gut rechter Beit einige tabelnewerthe Individuen unter ben Professoren und ben Studenten gu bestrafen. Jeder unparteissche Beurtheiler bes gegenwärtigen Zustandes werde, mit dieser Betrachtung schließt Wessenberg seine zweite Denkschrift über die Karlsbader Beschlüsse, der Meinung sein, daß für Dentschland das Repräsentativspstem in der ganzen Ausdehnung, in der es in Frankreich und in England bestehe, nicht passenheich ein würde, denn dort und hier seien die Boraussehungen hiezu nicht die gleichen. Aber sast alle deutschen Bundesstaaten brauchten dringend ein besseres Finanzspstem, gleichmäßigere Vertheilung der öffentlichen Lasten und sehr große Sparsamkeit in den Ausgaden, hierauf hätten die Regierungen lang schon ihre Reformpläne gründen sollen. "Wenn man die Galeere", sagt Wessenberg hierüber, "der Willfür des Sturmswindes überläßt, darf man sich nicht wundern; wenn sie zwischen die Felsen geräth. Jeht handelt es sich darum, sie wieder aus ihnen herauszubringen."

Es mag zugegeben werden, daß die Mittel, auf welche Wessenberg hindeutet, um diefes Biel zu erreichen, ziemlich schwächlicher Natur waren, und es baber recht zweifelhaft erscheint, ob beren Anwendung auch die erwünschte Wirfung hervorgebracht haben würde. Auch baß Alles, was mit bem fehnfüchtigen Wunsche nach einer einheitlicheren Auffaffung und Behandlung ber Angelegenheiten Deutschlands zusammenhing, in seinen Dentschriften nur geringe Beachtung findet, fann benfelben zum Borwurfe gemacht werben. Und endlich treten Die Aleugerungen feiner Ungufriedenheit mit dem Berfahren der Regierungen, bas ichließlich zu ben in Karlsbad gefaßten Beschlüffen führte, in fo gemäßigter Form auf, daß man ben leibenschaftslosen, ruhig überlegenden Diplomaten leicht wieder erkennt. Aber das Werthvolle ber Sache liegt barin, daß biefer Diplomat, Metternichs perfonlicher Freund und lange Jahre hindurch der getreue Theilnehmer an beffen amtlichem Wirken, fich in biefer wichtigen Sache gang von ihm scheibet und Magregeln migbilligt, welche Metternichs übrige Mitarbeiter, bie Bent und Conforten bis in den Simmel erhoben.

Es mag wohl sein, daß Wessenberg diese Denkschriften nur in Folge des ihm allzeit innewohnenden Dranges niederschrieb, den ihn bewegenden Gedanken schriftlichen Ausdruck zu verleihen, und daß er sie vor einer Mittheilung nach Außen hin, vor Allem nach Wien, sorgfältig hütete. Bei der Offenheit seines Wesens aber und seiner steten Gewohnheit, in seinen Aeußerungen seiner Ueberzeugung zu folgen und sich hierin keinen allzu ängstlichen Zwang aufzuerlegen,

wird man auch in Bien über Bessenbergs Ansichten nicht allzulang im Zweisel geblieben sein. Da sie in gar Manchem sich von den Grundsähen unterschieden, welche in der Staatstanzlei mehr als je die einzig maßgebenden waren, dachte man dort wohl immer weniger baran, neuerdings die Dienste eines Mannes in Anspruch zu nehmen, den man nicht mehr zu den absolut Berläßlichen zählen zu dürsen glaubte.

In bem allerdings immer fparlicher werbenden Bertehre gwifchen Metternich und Beffenberg tritt jeboch nichts hievon an ben Tag. Freilich fennen wir ausschlieglich nur bie Briefe Beffenbergs, und Metternichs Antworten find bis jest nicht aufgefunden worden. Ans ben erfteren geht ber rege Antheil hervor, welchen Beffenberg auch in feiner tiefen Burudgezogenheit an ben Beltereigniffen nahm. Ueber bie wichtigften berfelben, wie die aufftandifchen Bewegungen in Reapel und in Spanien fpricht er fich umftanblich aus, im November 1823 aber verfügt er fich nach Bien und vertehrt bajelbft mit Metternich wie früher in freundschaftlichfter Beife. Als eine Folge bavon wird es angesehen werben burfen, bag Beffenberg, burch Oberitalien nach feiner Beimat gurudfehrend, Metternich bas Ergebniß ber von ihm überhaupt, und insbesondere in Mailand gemachten Bahrnehmungen mittheilt. Diefe Stadt wurde, fo ichreibt er von bort, 1) einen nicht unangenehmen Aufenthaltsort barbieten, wenn nicht eine Art Tranerichleier über bie bajelbit einheimischen Bejellichaftefreise ausgebreitet läge. Man tonne fich leicht überzeugen, daß man in Mailand bas verfonliche Ericheinen des Raifers lebhaft muniche, ja ungedulbig erwarte. Denn man erblide barin eine Ausjohnung mit bem Bergangenen und bie Biedereinsetzung einer Bevollerung, Die fich von ihrem Monarchen verfannt glaube, in beffen Gunft. Gewiß habe es einige Schuldige und Berführte gegeben, Die große Menge aber fei bem revolutionaren Beifte vollftanbig fremb. Und felbit unter ben Schuldigen fei bie Dehrgahl nicht verbrecherifch gefinnt, fonbern burch die Eigenthumlichfeit und die Rafcheit ber Greigniffe irregeleitet worben. "Schlieglich ift unfer Raifer," fagt Beffenberg, "gut und gerecht. Er ift nicht gleichgültig gegen bie Liebe feiner Boller, und wird fid burch Difbe neue Anspruche auf beren Dantbarteit ermerben."

<sup>&</sup>quot; Weffenberg an Metternich, Mailand, 16. Dec. 1823.

Benn Beffenberg bisher von feiner Bieberverwendung im Dienfte nichts hören wollte und noch im October 1823 an Metternich ichrieb. 1) er hoffe, bag man feiner als eines Salbinvaliden entbehren fonne, findet fich im Commer 1824 bie erfte Unregung zu einer erneuerten Unftellung im öfterreichifchen biplomatischen Corps. Die bamals für mahricheinlich gehaltene Bersetzung bes Grafen Apponni von bem Boften eines Botschafters in Rom auf den eines folden in London gab Beffenberg ben Unlag, fich für ben Blat eines Reprafentanten Defterreichs beim heiligen Stuhle in Erinnerung zu bringen. "Sollte Ihnen zufällig," schrieb er bierüber in humoriftischem Tone an Detternich, "fein beiligerer Mann und fein befferer Canonift, als ich es bin, gur Berfügung ftehen, fo wurben Gie mir vielleicht erlauben, mich in die Reihe ber Bewerber gu ftellen. Sagen Sie mir mit Ihrer gewöhnlichen Bute, mas Gie barüber benfen, und gurnen Sie mir nicht, wenn Ihre Berfügungen ober ber Wille unferes faiferlichen Berrn Gie verhindern, auf meinen Borichlag einzugeben. ")

Wenn Weffenberg gerade nach Rom gejendet zu werden begehrte, jo tann ihm der Borwurf arger Gelbsttäuschung wohl nicht erspart werden, benn die zwingenden Gründe liegen auf der Sand, in Anbetracht beren man in Wien fich niemals zu einem folchen Schritte hatte herbeilaffen fonnen. Länger als durch drei Jahre ift nun, fo weit wir feben tonnen, von einer Bieberauftellung Beffenberge in beffen überhaupt nur fparlichen Briefen an Metternich nicht mehr bie Rebe. Erft am letten Tage bes Jahres 1827 fommt er auf biefen Gegenstand neuerdings gurud. Er ftehe im Begriffe, fchreibt er, fich gang mit ber Berwaltung ber Guter zu belaften, Die er gemeinschaftlich mit feinem Schwiegervater in Böhmen befige. Er wurde dieß jedoch nur bann thun, wenn er mit einiger Bestimmtheit wußte, bag er noch langere Beit auf feine bienftliche Wiederverwendung rechnen burfe. Denn er würde fich gludlich ichaten, wenn er fich noch einmal in ben Stand gefett fahe, feinen Gifer und feine Ergebenheit gu er= proben, bem Raifer aber Beweise bavon zu geben, welch unendlichen Werth er darauf lege, beffen Gunft zu verdienen, Die er übrigens noch nicht völlig verloren gu haben glaube.

Die von Weffenberg erbetene Antwort wurde ihm benn auch unverzüglich, wenngleich vielleicht nicht in fo offener Beise ertheilt, als

<sup>1)</sup> Welblird, 28. Dct. 1823.

<sup>2)</sup> Bab Pfeffers, 6. Juni 1824.

er es gewünscht hätte. Es sei ihm unmöglich, erklärte Metternich, sett schon den Augenblick zu bestimmen, in welchem Wessenberg ein diplomatischer Posten zu Theil werden könnte. Bor der Hand sei kein solcher ersledigt, der ihm irgendwie willkommen sein dürste. In dieser Ungewißsheit müsse er ihm zur Annahme der Borschläge seines Schwiegervaters rathen. Uebernehme er die Güter in Böhmen, so werde er hiedurch auch Wien näher gerückt, und wenn sich dann später eine Gelegenheit darbieten sollte, seinen Wünschen zu willsahren, so werde sie gewiß mit Bergnügen benützt werden. 1)

Die Frage der Wiederverwendung Wessenbergs im diplomatischen Dienste schien nun vollständig zu ruhen, bis sie sast drei Jahre später nicht von ihm, sondern von Wien aus neuerdings angeregt und mit der durch die damaligen Umstände geforderten Raschheit zur Entscheidung gebracht wurde.

<sup>1)</sup> Metternich an Beffenberg. Bien, 14. Januar 1828.

## Die Londoner Conferenz.

an fennt ben niebergeschmetternben Gindruck, welchen bie Juli= revolution in Baris und der Sturg Karls X. auf die leitenden Rreife in ber öfterreichischen Regierung hervorbrachten. Genau vier Bochen später brach in Bruffel ber Aufstand los und die freiheitliche Bewegung ergriff bald gang Bennegau, Flandern und Brabant. Ueberall wurde die Forberung nach vollständiger Trennung der füdlichen, ber belgischen von ben nördlichen, ben hollandischen Provingen bes erft im Jahre 1815 neugegrundeten Königreiches ber Nieberlande laut. Fruchtlos blieb es, daß der altefte Cohn bes Ronigs Wilhelm I., ber Pring von Dranien fich perfonlich nach Bruffel begab und fich ben Aufständischen gegenüber tabellos, weber herausfordernd noch entmuthigt benahm. Dennoch wurde ein Ausschuß zur Leitung ber Regierungsgeschäfte eingesett und die gemäßigten Elemente in bemfelben fahen fich raich burch bie Revolutionspartei überflügelt. Binnen furgem war fie die Berrin in Bruffel und fie fette ben hollandischen Truppen bei ihrem burch ben zweitgeborenen Cohn bes Ronigs, ben Bringen Friedrich ber Diederlande, geleiteten Angriffe auf Die Stadt den entschloffenften Widerstand entgegen. Ihr Obsiegen auf Diesem Buntte ftedte bie belgifchen Provingen ausnahmslos in Brand.

Am Hofe des Königs Wilhelm war Desterreich damals durch den Grafen Mier vertreten, einen jener in der Diplomatie aller Beiten und aller Staaten vorsommenden Männer, bei deren Auswahl ihre vornehme Geburt und ihre Familienverbindungen, in Desterreich insbesondere auch noch die Rücksicht auf ihre Nationalität maßgebend find, während ihre geistige Besähigung zu dem ihnen zu Theil wersdenden Posten nur wenig in Betracht gezogen wird. Die Unzustänglichteit des Grafen Mier einsehend, den er selbst für den äußerst

schwierigen Stand der Dinge in den Niederlanden als "viel zu schwach" erklärte, hatte Metternich nichts Eiligeres zu thun, als ihn dort durch eine geeignetere Persönlichkeit zu ersehen. Da ihm jedoch eine solche unter den Männern, die er selbst zu den höheren diplomatischen Posten befördert hatte, nicht zu Gebot stand, so brachte er hiefür dem Kaiser den Freiherrn von Wessenberg mit den Worten in Vorschlag: "Er ist ganz für diese Stelle in einem so wichtigen Augenblicke geschaffen." 1)

Weffenberg war im Auguft 1830 aus Anlag eines traurigen Ereigniffes, welches fich in ber Familie Balffp zugetragen batte, von feinem Gute Diettenit in Bohmen nach Malacgta im Bregburger Comitate geeilt. Denn bort mar fein langjahriger Freund Fürft Anton Balffy von bem ichweren Unglude betroffen worben, bag er felbit auf ber Jagd feinen jungeren Bruder Nicolaus durch einen verhängnigvollen Bufall erichog. In fo flebentlichen Ausbruden brang die Fürstin in Beffenberg, ihr beigufteben in Diefer Drangfal, daß er ihrem Begehren unverzüglich nachtam. Er war alfo gang bei ber Sand, um vom Raifer und von Metternich, Die fich bamals aus Anlag ber Rronung bes Kronpringen Ferdinand jum Ronig von Ungarn in Bregburg befanden, ben Auftrag zu erhalten, fich balbigft als Gefandter nach dem Saag ju begeben. Dem Grafen Dier aber murbe die bittere Bille feiner ploglichen Abberufung burch Die Simmeifung auf Die gang ausgezeichneten Dienfte, welche Weffenberg als zweiter Bevollmächtigter Defterreichs beim Wiener Congreffe geleiftet, wo er insbesondere mit allen auf die Riederlande beguglichen Angelegenheiten betraut gewesen fei, wenigstens ein Mein wenig perfüßt. 2)

In der Instruction, welche Wessenderg mit auf den Weg erhielt, entwickelte Metternich die Gesichtspunkte, von denen er ausging. Auf zwei Dinge komme es seht vorzugsweise an, sagte er darin, dem serneren Umsichgreisen des revolutionären Geistes in den belgischen Provinzen, welche demselben in Folge der Nachbarschaft Frankreichs so sehr ausgeseht seien, Einhalt zu thun, und die vom Rhein dis zur Nordsee sich erstreckende Vertheidigungskinie gegen Frankreich nicht schwächen zu lassen. In ersterer Beziehung musse

<sup>1)</sup> Retternid an >

F Metternia

Alles geschehen, um den völligen Sieg der Revolutionspartei zu vereiteln, weßhalb darauf hinzuarbeiten sei, die Souveränetät des Königs der Niederlande über die belgischen Provinzen aufrecht zu erhalten. Bei der gegenseitigen Abneigung jedoch, welche zwischen diesen und den Holländern nun einmal herrsche, und bei der großen Berschiedensheit ihrer religiösen und wirthschaftlichen Interessen werde der discherige Zustand nicht fortbestehen können, sondern die zur Besriedigung beider Theile sich als nothwendig darstellende Trennung der Administration, sowie noch manche andere hierauf bezügliche Maßregel unsahwendbar erscheinen. Wessender wurde ermächtigt, derartigen Berssügungen, wenn sie zur Beschwichtigung der Bevölkerung gereichen und die Vertheidigungssähigkeit des Landes nicht schmälern würden, auch ohne vorhergegangene Anfrage in Wien seine Zustimmung zu geben. 1)

Noch war er jedoch nicht an dem Orte seiner Bestimmung angelangt, als Wessenberg, und zwar schon von Franksurt aus seinem Hose gegenüber die Ueberzengung aussprach, bei dem Hasse, der in den belgischen Provinzen gegen König Wilhelm herrsche, sei deren völlige Lostrennung von den Niederlanden ganz unvermeidlich. Durch die ebenso unglücklich erdachte als ausgeführte Unternehmung gegen Brüssel seier Haß in erschreckendem Maße gesteigert worden und die Klust zwischen den beiden Theilen des Königreiches müsse als unüberbrückbar angesehen werden. Unglücklicher Weise sei seinzige Mann in der königlichen Familie, welcher wenigstens persönlich die Hochachtung der Bevölkerung genieße, Prinz Friedrich an der Spitze dieser Unternehmung gestanden und damit gleichsalls zum Gegenstande der allgemeinen Erbitterung geworden.

Moch einen anderen Punkt von großer Bedeutung, die fehlerhafte Anlage der belgischen Bertheidigungslinie gegen Frankreich, jene Lieblingsschöpfung des Herzogs von Wellington, bringt Wessenberg bei diesem Anlasse zur Sprache. Obgleich von der Erkenntniß durchdrungen, sagt er von sich selbst, daß er in militärischen Dingen kein Fachmann sei, habe er doch schon zur Zeit des Wiener Congresses gegen diese Wenge besestigter Plätze, und zwar unter Hinsweisung auf den ganz einsachen Grundsatz Einsprache erhoben, daß das, was man nicht gewiß sei, vertheidigen zu können, eine Gesahr

<sup>1)</sup> Inftruction für Weffenberg, 3. Detober 1830.

bilde und durchaus keinen Bortheil. Er musse den damaligen preußischen Generalen das Zeugniß geben, daß sie diese Ansicht kräftig unterstützt hätten, und einer aus ihnen, von Pfuel, zur Congreßzeit noch in russischen Diensten, habe hierüber sogar eine eigene Denkschrift versaßt. Aber leider habe man die ganze Angelegenheit dem Gutdünken des Helden von Waterloo überlassen, und so sei es gestommen, daß statt an den geeignetsten Punkten etwa zwei starke Festungen zu erbauen, welche als Stützpunkte einer operirenden Armee dienen könnten, man mit ungeheuren Kosten eine Unzahl bessessigter Pläze angelegt habe, zu deren Vertheidigung die Truppen des gesammten Königreiches der Niederlande nicht hinreichen würden.

Um 19. October im Saag eingetroffen, fand Beffenberg burch Alles, mas er bort fah und erfuhr, feine Anficht nur bestätigt, bag bas Band zwischen ben hollandischen und ben belgischen Provinzen vollständig zerriffen fei. Aber bei dem raschen, ja fich überfturgenden Gange ber Ereigniffe mußte er fich wenigstens vor ber Sand barauf beschränken, ein eifriger Beobachter berfelben und ein unermudlicher Berichterftatter über fie zu fein. Täglich ichrieb er minbeftens einmal, ja manchmal fogar zwei und brei Dal nach Wien; bas was er von ben Begebenheiten in den belgischen Provingen erfährt, wie bas mas er in Solland felbit miterlebt, bilbet gleichmäßig ben Gegenftand feiner Berichte. Er schilbert ben Schmerz bes Ronigs Wilhelm über seine peinliche Lage, über bas Scheitern aller von ihm unternommenen Schritte, über bie Richterfüllung feiner Bitte an bie Großmächte um bewaffnete Intervention, ja fogar über die Ablehnung feines Begehrens, daß die beschloffene Busammentretung von Repräsentanten jener Mächte gur Beilegung bes hollandisch-belgischen Streites im Saag ftattfinden folle. Und als endlich ber Beichluß gefaßt worden war, baß diese Confereng fich in London versammte, da beflagte der König fich bitter über die Berzögerung, welche hiebei eintrat.

Seit einer langen Reihe von Jahren war Wessenberg von dem Könige ber Niederlande gefannt und er erfreute sich seines vollsten Bertrauens. In diesem Umstande und in Wessenbergs genauer Kenntniß der in Betracht zu ziehenden Verhältnisse lag wohl für Metternich der bestimmende Beweggrund zu dem Borschlage an den

<sup>1)</sup> Weffenberg an Metternich. Frantfurt, 13. Det. 1830.

Kaiser, Wessenberg neben dem Fürsten Paul Esterhazy zum zweiten Bevollmächtigten bei den Londoner Conserenzen zu ernennen. Gleichzeitig erhielt er den Anstrag, sich mit thunlichster Beschleunigung dorthin zu begeben. Der Freiherr von Binder, der schon vor sast dreißig Jahren sein Nachsolger als Legationssecretär in Berlin gewesen, vertrat nun seine Stelle im Haag. 1)

Schon mehrere Bochen bevor Beffenberg bavon Renntnig erhielt, daß er bagu berufen fein werbe, perfonlich theilgunehmen an ben Conferengen in London, hatte er auf ausbrücklichen Bunich Efterhagy's eine Dentschrift 2) verfaßt und ihm übersendet, in der er fich über Die Saltung verbreitete, welche feiner Meinung nach bei diefen Berhandlungen von öfterreichischer Seite zu beobachten ware. Es ift nicht zu verwundern, daß Weffenberg die revolutionaren Ereigniffe in Bruffel als außerft beklagenswerthe hinftellt und die Anficht ausipricht, König Wilhelm habe zu benfelben im Begenfate gu Ronig Rarl X. von Frantreich burchaus feine Beranlaffung gegeben. Gin erneuerter Triumph ber Revolution wurde daher ein außerst bedauer= liches Ereigniß fein. Dennoch durfe man nicht auf die Bergangenheit, fondern nur auf die Bufunft, nicht auf bas was geschehen sei, sondern nur auf bas, was zu geschehen habe, die Aufmerksamkeit richten. Da laffe fich benn feinen Augenblick vertennen, bag ber Ronig ber Nieberlande gang unvermögend fei, fich mit ben ihm zu Gebot ftehenden Mitteln die belgischen Provingen wieder zu unterwerfen, mahrend nicht allein fie felbst einer Rückfehr unter feine Botmäßigkeit aufs Meußerste widerstrebten, sondern auch die hollandischen Provingen von einer folchen Biebervereinigung burchaus nichts mehr wiffen wollten. Der Berfuch zu einer Berichmelzung fo entgegengesetter Elemente werbe baber faum gelingen und man muffe trachten, ben Beg zu einer Urt ber Trennung zu finden, welche ben Intereffen ber Dynaftie wie benen ihrer bisherigen, in fo unverfohnlichen Bwiefpalt gerathenen Länder gleichmäßig entspreche. Aber zwei Bielpuntte durften biebei niemals aus ben Augen verloren werben. Sie beftunden barin, bas monarchische Bringip in Belgien aufrecht gu erhalten und eine Einverleibung diefes Landes in Franfreich zu hintertreiben.

<sup>1)</sup> Metternich an Weffenberg. Bregburg, 12. Nov. 1830.

<sup>2)</sup> Die Dentschrift, vom 2. Nov. batirt, bilbet eine Beilage zu Weffenbergs Bericht vom 16. Nov.

Dieß waren die Gedanken, welche Wessenberg über die Aufgaben der Londoner Conferenz hegte, als der Austrag ihm zukam, sich zur Theilnahme an deren Berathungen nach London zu begeben und dort dem Fürsten Paul Esterhazh als zweiter Bevollmächtigter Desterreichs zur Seite zu stehen. 1) Man versprach sich von ihm in Wien, er werde bei seinen ausgebreiteten Kenntnissen und seinen hervorragenden Eigenschaften 2) mehr als ein Anderer im Stande sein, die dabei in Betracht kommenden äußerst verwickelten Fragen zu klären und die Berathungen der Conserenz zu befriedigenden Ergebnissen zu sühren. Da endlich Metternich das sehr große Bertrauen des Königs der Niederlande zu Wessenberg kannte, hielt er es sogar für wahrsscheinlich, derselbe werde ihn als sein Organ bei den Conserenzen benutzen.

Am 28. November schiffte sich Wessenberg, und zwar zugleich mit einem der beiden russischen Bevollmächtigten, dem Fürsten Lieven in Rotterdam nach England ein, wo ihn Esterhazy als neuen Collegen mit wahrer Freude begrüßte. Denn es war ihm äußerst willkommen, die disher allein getragene Berantwortung mit einem Anderen theilen und auf ihn fast die ganze Arbeitslast überwälzen zu können, welche mit der Stellung eines Mitgliedes der Conferenz nothwendig verbunden war. Aus langer Ersahrung kannte er ja Bessenberg als einen Mann, der ihr auch gewachsen sein werde. Die größten Erwartungen hege er, schried er an Metternich, von dem Zusammenwirken mit einem Mitarbeiter, von welchem er wisse, derselbe habe dereinst an den für das Schicksal Europa's bedeutungsvollsten Bershandlungen hervorragenden Antheil genommen.

So wie dem Fürsten Esterhazy die gemeinschaftliche Thätigkeit mit Wessenberg, so konnte auch diesem die mit dem Ersteren nur äußerst willkommen sein. Denn Esterhazy, von welchem auch Wilhelm von Humboldt, der ihm aufrichtig zugethan war, einmal sagt, er sei durchsaus kein gewöhnlicher Mensch, war ohne Zweisel einer der liebens-würdigken Männer seiner Zeit. Nicht nur von vornehmer Geburt,

<sup>1)</sup> Metternich an Weffenberg. Pregburg, 12. Nov. 1830.

<sup>7) &</sup>quot;Eminentes qualités." Bericht des preußischen Gefandten Maltzahn. Wien, 20. Nov. 1830. Berliner Geh. Staatsarchiv. Gefällige Mittheilung des herrn Brof. Wertheimer.

<sup>3;</sup> Efterhagy an Metternich. 3. Dec. 1880.

<sup>1)</sup> Gabriele von Bulow. 249, 281.

fondern auch von ebenfolcher Denfungsart, zeigte er fich von jeglichem Sochmuth volltommen frei. Leutselig und zuvorkommend gegen Alle, wie felten irgend Jemand, war er überall, wo man ihn fannte, insbesondere aber in England, wo er, ichon im Jahre 1815 Merveldts Rachfolger geworden, bereits feit anderthalb Decennien den Biener Sof als Botichafter vertrat, ungemein beliebt. Der in England fo ichwer wiegende Umftand, daß er durch feine Beirat mit einer Bringeffin von Thurn und Tagis in verwandschaftlichen Begiehungen gur königlichen Familie ftand, sowie ber mehr als fürftliche Aufwand. ben er bort machte, ficherten ihm bie Sympathien ber höheren, fein allzeit hilfsbereiter Bohlthätigteitsfinn aber ben ber geringeren Claffen. Und daß er auch in intellectueller Beziehung feinen Mann ftellte, geht aus ben Worten hervor, mit benen in Tallegrands Memoiren feiner gebacht wird. "Unter gefälligen Manieren und einer ftets heiteren Laune," heißt es bort von ihm, "verbirgt er fehr viele Schlauheit und weit mehr Aufmertfamteit für die Befchafte, als man gewöhnlich ihm gutraut. Alls vornehmer Ungar hegt er viel liberalere Ibeen als Metternich, und fein langer Aufenthalt in England hat, indem er ihn an die Ausübung eines constitutionellen Regierungsfnftems gewöhnte, feinen Gefichtsfreis erweitert und ihn auf Die Bugeftandniffe vorbereitet, welche unter ben bamaligen Berhaltniffen Europa's als unausweichlich erschienen."

Neben diesen Bevollmächtigten Desterreichs saßen als Vertreter der Westmächte zwei Männer in der Conserenz, von denen der Eine, Talleyrand, bereits seit langen Jahren eine europäische Berühmtheit genoß, während der Andere, Palmerston, so eben begann, sich eine solche zu erwerben. In Talleyrand tras Wessenderg einen alten Besannten vom Wiener Congresse wieder, und er sand den Eindruck, den er damals von ihm empfangen, jeht neuerdings bestätigt. "Er spielt hier," schrieb er über ihn in sein Tagebuch, 1) "eine traurige Rolle und wird durch seine wie in Erz gegossene Miene Niemand mehr täuschen, denn er hat nichts an sich, wodurch er irgend welches Zutrauen einzusslößen vermöchte. Umsonst verdirgt sein reicher, in Taubenslügeln frisirter Haarwuchs, auf den er so stolz ist, mehr als eine Mystissication, und die Leute sind gewohnt, aus seinem Lächeln nichts als einen entweder schon begangenen oder einen sich erst vor-

<sup>1)</sup> Mm 24. Gebr. 1831. Cabier 49.

bereitenden Berrath herauszulesen und deshalb auf ihrer hut vor ihm zu sein. Heute sagte er mir: ""Jeht könnten wir einen Napoleon brauchen," worauf ich antwortete: ""Ich bin der Erste, dem zuzusstimmen, denn Niemand kannte Frankreich so wie er. Die sich gegenswärtig dort am Ruder befinden, sind weit davon entsernt, zu wissen, was ihrem Lande frommt." Der alte Diplomat schien mit meiner Antwort nicht sehr zufrieden zu sein."

Während Talleyrand, der Bollendung seines achtzigsten Lebenssjahres sich nähernd, gleichsam als die Verkörperung der vergangenen Zeiten erschien, konnte man den im kräftigsten Mannesalter besindlichen Palmerston so recht als den Repräsentanten der Gegenwart und der Zukunft ansehen, wenigstens insoweit die Einwirkung Englands auf die politischen Verhältnisse in Betracht kam. Wie Talleyrand am Ende, stand Palmerston am Beginne einer Lausbahn, der man, wie man sie auch sonst beurtheilen mag, doch gewiß nicht absprechen kann, daß sie auf dem Felde des europäischen Staatslebens sehr tiese Furchen zog. Erst vor wenigen Wochen war er mit dem neuen Whigministerium, welches, Lord Grey an der Spize, die Tories aus der Regierung verdrängt hatte, als Minister der auswärtigen Ungelegenheiten in das Amt getreten, in dem er, wenn auch mit mancher Unterbrechung, doch durch eine in England wenigstens unsgewöhnlich lange Zeitdauer blieb.

Beit junger noch als Balmerfton war Beinrich von Bulow, ber Gefanbte Breugens in London. Er war ein Mann von nicht geringer geiftiger Begabung und reicher Beschäftstenntniß, aber feine Thatigfeit in London litt unter bem Beftreben, daß er es ben beiben einander entgegengefesten Barteien am Berliner Sofe, ber bes altern= den Königs und der seines zufünftigen Nachfolgers gleichmäßig recht machen wollte. Auch tonnte es feinem Ansehen nicht gerade forderlich fein, daß Manche fein rafches Emportommen wenigstens gum Theile feiner Bermalung mit Wilhelm von Sumboldts jungfter Tochter Gabriele guichreiben mochten. Aber bas reigenbe, wenngleich, wie hie und ba behauptet wird, ber ftrengen Wahrheit nicht allzeit völlig entsprechende Buch, welches feither über ben Lebenslauf biefer Frau erichien, thut boch unwiderleglich bar, bag es ihr nie auch nur von fern in ben Ginn tam, fich in die um ihrer Raftlofigfeit willen ebenso oft gepriesene wie auch manchmal gescholtene politische Thatiafeit ihres Gatten irgendwie ju mifchen.

Berade bas Gegentheil hievon fand bei ber Frau bes erften Bevollmächtigten Ruglands, bes Fürften Chriftoph Lieven ftatt. Reineswegs ohne Berftand und mit einem offenen, rechtschaffenen Charafter begabt, war Lieven bei feinen Collegen außerft beliebt, aber er wurde boch bei ihnen sowie in allen politischen Kreisen burch feine Bemalin gar fehr in ben Schatten geftellt. Dorothea von Bendenborff, feit ihrem fechzehnten Lebensjahre mit Lieven vermält, hatte langere Beit hindurch, in St. Betersburg lebend, großen Ginfluß auf ben bortigen Sof genbt. Dun aber war fie ichon feit einer Reihe von Jahren in England, wo fie mit einer beträchtlichen Bahl ber hervorragenoften politischen Größen in engfter Berbindung ftand. Um britischen Sofe nahm fie, ba es bort gur Beit ihrer Untunft in England feine Ronigin gab, wenigftens bamals einen fehr hoben Rang ein, ben ihr bann auch in ber Folgezeit Niemand aus ber vornehmen Befellichaft beftritt. Dhne jemals irgend einen erwähnenswerthen Unterricht genoffen zu haben, ja ohne biefem Mangel auch späterhin burch Lecture gu fteuern, war fie boch voll Beift und Berftand. Nicht gerade ichon zu nennen, bejaß fie gleichwohl ein einnehmendes Meugere, ihre Saltung war die einer vollendeten Beltbame, und etwas Burbevolles, ja Gebieterifches lag in ihrem Wefen, fo daß fich nicht leicht Jemand bem imponirenden Gindrucke gu entgieben vermochte, ben fie auf Alle, Die in Berührung mit ihr tamen, hervorzubringen wußte. 1)

So wie Defterreich, so war auch Rußland bei den Londoner Conferenzen durch zwei Bevollmächtigte vertreten. Neben Lieven befand sich dort als solcher Graf Andreas Joseph Matusiewicz, ein Pole von Geburt, der sich aber durch langen Ausenthalt in Frankreich und durch die seiner Nation so eigenthümliche Leichtigkeit, sich französisches Wesen anzueignen, ganz zum Franzosen umgewandelt hatte. Mitglied der Conferenz war er in Folge des Umstandes geworden, daß er während einer Abwesenheit Lievens an seiner Stelle den Kaiser von Rußland in dem Augenblicke, in welchem durch die ganz unvorhergesehenen Creignisse in Brüssel die Zusammenberufung der Conferenz veranlaßt worden war, in England vertrat. Nahm er im Beginne der belgischen Wirren, obgleich ihm die Anschauungen des Kaisers Nitolaus über sie nicht unbekannt sein konnten, doch

<sup>1)</sup> Mémoires de Talleyrand. III. 401-406.

eine ziemlich versöhnliche Haltung ein, so wurde später seine Stellung durch den gerade zu jener Zeit ausgebrochenen polnischen Aufstand gar sehr erschwert. Um nun als Pole nur ja kein Mißtrauen am russischen Hose zu erregen, zeigte er, von dem Frau von Bülow mit einigem Biderwillen als von einem "unpolnischen Polen") spricht, sich von jetzt an in den Berhandlungen schrosser, als dieß wohl sonst von seiner Seite geschehen wäre. Und von dem Augenblicke an, in welchem Warschau gefallen und dadurch der Ausstand besiegt war, führte Matusiewicz im Schoße der Conferenz eine Sprache, von der Wessenberg sagt, daß sie von keinem der Theilnehmer an den Berhandlungen jemals werde vergessen werden. 2)

Außer diesen Bertretern der fünf Großmächte hatte auch noch der Bevollmächtigte des Königs der Niederlande als des Hauptsinteressenten Sitz und Stimme in der Conferenz. Mit Takt und mit Umsicht kam Reinhard Baron Falk der ungemein schwierigen Aufsgabe nach, deren Erfüllung ihm oblag. So erreichte er es, daß seine Collegen in der Conferenz selbst dann, wenn sie dem ihm ansgewiesenen Standpunkte sich nicht anbequemen konnten, doch der Art, wie er ihn vertrat, und den persönlichen Sigenschaften, die er hiebei an den Tag legte, vollste Anerkennung zollten.

Dieß waren die Männer, in beren von dem regsten Geschäftsleben erfüllten Kreis sich nun Wessenberg aus seiner langjährigen Bereinsamung zu Freiburg und zu Feldfirch urplötzlich versetzt sah. Bu activer Theilnahme an ihren mit einem ganz außerordentlichen Auswande von Zeit und von Mühe, von Scharfsinn und von Beredsamkeit, sowie von förperlicher und von geistiger Austrengung geführten Berhandlungen war er berusen, und er besitzt vollen Auspruch auf das Zeugniß, daß er die neu übernommene Bsicht sich keineswegs leicht machte.

Wie aufreibend die mit ihr verbundene Arbeit war, kann mannicht nur aus dem Umstande, daß sast alle die zahlreichen Depeschen, welche die beiden öfterreichischen Bevollmächtigten in Sachen der Londoner Conferenz gemeinsam nach Wien abgehen ließen, aus der Feder Bessenbergs flossen, sondern auch aus vielsachen Eintragungen in bessen Tagebuch entnehmen. So schreibt er am 22. Februar 1831

<sup>1)</sup> Gabriele von Bulow, 294.

<sup>2)</sup> Die Conferenz in London. Auffat von Beffenbergs Sand. Tagebuch. Cabier 46.

in dasselbe: "Den ganzen Tag und zwar von zwei bis halb acht und von halb elf bis halb fünf Uhr Morgens in der Conferenz zugebracht. Das übersteigt das Erlaubte und ist sogar ärger als das Conclave, aus welchem man wenigstens als Papst hervorgehen kann. Und um die Sache noch grausamer zu gestalten, ist unsere zwölseinhalbstündige Conferenz ganz resultatlos geblieben. Fürwahr, ein unterhaltendes Handwerk, die jetzige Diplomatie!"

Wenn schon Wessenberg, ber boch damals noch nicht sechzig Jahre zählte, in solche Klagen über die Mühfal der endlos dauernden Conserenzen ausbrach, so ist es um so mehr zu verwundern, daß der sast achtzigjährige Talleyrand die mit ihnen verbundene Ansstrengung ohne merkbare Beschwerde ertrug.

So berechtigt auch Wessenberg sein mochte, die Fruchtlosigkeit so mancher, ja wahrscheinlich sehr vieler Berathungen zu bedauern, jo tann doch durchaus nicht gesagt werden, sie hätten überhaupt keine Resultate geliesert. Schon kurz nach ihrem Beginne und zwar in der Situng vom 20. December 1830 wurde der überaus wichtige Beschluß gesaßt, die zukünstige Unabhängigkeit Belgiens anzuerkennen und die provisorische Regierung in Brüssel zur Absendung von Delegirten nach London aufzusordern, um ihr Gutachten über Alles dassenige zu vernehmen, was zu möglichst rascher Beendigung der ganzen Streitsache unbeschadet der Rechte des Königs der Riederslande und des deutschen Bundes auf Luxemburg vorzukehren wäre. 1)

Nur sehr schweren Herzens waren sowohl Esterhazy als Wessensberg daran gegangen, ohne ausdrückliche Ermächtigung ihres Hoses einem so einschneidenden Beschlusse ihre Zustimmung zu ertheilen, aber Gründe der gewichtigsten Art vermochten sie dazu; in einem Privatschreiben an Metternich? faßt Wessenderg sie zusammen. "Unausweichlich war," sagt er darin, "der für uns ohne Zweisel sehr peinliche Entschluß, um uns, oder besser gesagt, um England in der Allianz zu erhalten. Wir dursten das Gegentheil Angesichts des Umstandes nicht ristiren, daß Frankreich vom Kopf bis zu den Füßen sich wassen und vor Ungeduld brennt, seine Grenzen zu überschreiten. Ich fühle all das Schmerzliche und Bedauerliche, das in dem Schritte liegt, an welchem wir theilnehmen mußten. Erspart er uns jedoch

<sup>1)</sup> Conferengprotofoll vom 20. December.

<sup>2)</sup> Bom 24. December.

den Krieg, hindert er die Bereinigung Belgiens mit Frankreich und zieht er der Ausbreitung des Jacobinismus eine Schranke, so wird er vor den ängstlichsten und rechtgläubigsten Gewissen bestehen können."

So wie die öfterreichischen, so waren auch die russischen Bevollmächtigten und derjenige Preußens hauptsächlich durch den Bunsch, den Frieden in Europa und das so ersprießliche Einvernehmen ihrer Regierungen mit der englischen aufrecht zu erhalten, dazu vermocht worden, dem Borschlage auf zusünstige Anerkennung der Unabhängigkeit Belgiens ihre Zustimmung zu geben. Denn in Berlin herrschte in Folge der Besorgniß, die revolutionäre Bewegung könnte die an Belgien angrenzenden Rheinprovinzen ergreisen, in denen Preußen damals nichts weniger als beliebt war, der lebhafte Bunsch, die belgische Streitsache baldigst beendigt zu sehen. Und in Rußland brachte der polnische Ausstand einen ähnlichen Eindruck hervor und er rief ähnliche Befürchtungen wach.

Es wirft leiber ein recht unerfreuliches Licht auf die Langjamteit, mit welcher bamals felbft bie wichtigften Geschäfte am Wiener Sofe erledigt wurden, wenn man fieht, wie Efterhagy und Weffenberg geraume Beit hindurch auf ihre in ben letten Decembertagen abgefendeten Depefchen ohne alle Antwort blieben. Gine folche mare für fie umfo nothwendiger gewesen, als in London die Conferenzen unaufbaltfam ihren Gang weiter verfolgten und bie öfterreichischen Bevollmachtigten fortwährend in die Lage geriethen, auf eigene Fauft über bie wichtigften Fragen entscheidende Boten abgeben ju muffen. Reinem anderen Leitsterne konnten fie babei folgen als ber in ihnen festitebenden Ueberzeugung, bie Aufrechthaltung bes europäischen Friedens und die Abwendung einer allgemeinen Umwalgung bange einzig und allein von der Fortdauer eines einmuthigen Ausammengebens aller fünf Großmächte ab. Dit Sintanfetung jeder auch noch fo gerechten Antipathie muffe baber Alles aufgeboten werben, um ein ifolirtes Borgeben einer berfelben gu verhindern. Es tomme barauf an, aus ben beterogenften Elementen ber europäischen Cabinete eine Coalition, und gwar nicht gur Ausführung gemeinsamer Blane, fonbern gu bem 3mede gu bilben, etwaige Projecte einzelner Regierungen im poraus zu vereiteln und allen Berjuchen, aus ber berrichenden Unordnung Bortheil gu gieben, rechtzeitig gu begegnen. Ans Diefem Grunde wat ce gang unerläglich geworben, auch Frantreich, wo furz vorher die Revolution einen jo glangenden Triumph gefeiert hatte, mit in ben Bund gu giehen und es baburch gu verhindern, auch nach Außen bin eine revolutionare Thätigkeit zu entwideln. In Diefem Beftreben, ben Beift ber Unordnung eingubammen und ben Frieden Europa's zu erhalten, hatte die Confereng, wie Beffenberg bieß in einem Auffate, ben er fpater barüber gu Papier brachte, bes Näheren ausführt, es mit verschiedenen Teinden bes Friedens, und zwar gunachft mit benen zu thun, welche im Intereffe der Revolution einen Krieg herbeimunschten. Ihnen ftanden Diejenigen gegenüber, welche es wiber bie Revolution zum Kriege tommen laffen wollten, und endlich gab es eine britte Bartei, die burch ben Rrieg besondere Bortheile für fich felbst zu erreichen wünschte. Diefem Treiben gegenüber waren, meint Beffenberg weiter, vielleicht alle Bemühungen zur Forterhaltung bes Friedens gescheitert, wenn nicht die Confereng in ihren Berathungen und Beschlüffen bas Bringip völliger Uneigennütigfeit unerschütterlich festgehalten batte. "Das Protofoll vom 20. Januar 1831", fo lauten Weffenbergs Borte, "in welchem biefer Grundfat als eine heilige Berpflichtung gleichsam jum unwiderruflichen Gefet erhoben wurde, gehört guberläffig zu ben merfwürdigften und ehrenvollsten Documenten ber Diplomatie, und daß die Reprafentanten der Sofe in jener verhängnißvollen Beit es auf fich nahmen, fich bieffalls im Ramen ihrer Regierungen fo bestimmt und fo unverholen auszusprechen, fonnte nur allgemeine Billigung finden." Denn nur durch die in jenem Prototolle fanctionirte Erflärung, daß jede ber babei intereffirten Dachte formlich barauf verzichte, aus ben burch bie Berhaltniffe in Belgien veranderten Buftanden irgend einen Bortheil zu gieben, fei es möglich gewesen, die ju jener Beit fo leibenschaftlich aufgestachelte Sabgier ber Frangofen wieder zu gugeln. 1)

Die in den Sitzungen der Conferenz vom 20. und 27. Januar gefaßten Beschlüsse betrafen außerdem noch die Feststellung der fünftigen Grenzlinie zwischen Holland und Belgien, die immerwährende Neutralität dieses letzteren Staates und dessen Betheiligung an der niederländischen Staatsschuld. Soweit diese Beschlüsse auch ablagen von dem Inhalte der Instructionen, welche Wessenberg vorgezeichnet worden waren, so ging man doch in Wien, wenigstens damals nicht,

<sup>1)</sup> Beffenberge Auffat: Die Confereng in London.

von dem Grundsate ab, dem Metternich kurz zuvor in den an Wessenberg gerichteten Worten Ausdruck gegeben hatte: "Nach dem zu streben, worauf gar keine Aussicht des Gelingens vorhanden ist, heißt nur eine für das allgemeine Wohl kostdare Zeit nutslos versieren."') Man verzichtete somit auf das, was man früher für erstrebenswerth gehalten, und pflichtete dem von den österreichischen Bevollmächtigten beobachteten Bersahren endlich rückhaltlos bei. Aber freilich legte man in Wien, da schon das Berbleiben Belgiens unter dem Scepter des Königs der Niederlande ganz unhaltbar geworden war, auf die Lösung keiner der vielen für die Zukunst des neuen Staates bedeutungsvollen Fragen ein größeres Gewicht als auf die, welche sich auf das ihm zu gebende Oberhaupt bezog.

Sehr groß war die Anzahl der fürstlichen Personen, welche hiefür in Betracht kamen, und die verschiedensten Auffassungen und Interessen standen sich dabei gegenüber. Als wahrhafte Antipoden müssen der Brinz von Oranien und der Herzog von Nemours bezeichnet werden. Die Berufung des Ersteren auf den neu zu errichtenden Thron hätte so ziemlich die Wiedereinsetzung der Herrschaft des niederlänsbischen Königshauses in Belgien, die des Letzteren aber das alles Andere weit überbietende Obsiegen des französischen Einflusses in biesem Lande bedeutet.

Wie sehr die Praponderanz Frankreichs in Belgien von den übrigen Großmächten gefürchtet wurde, geht auch daraus hervor, daß deren Bevollmächtigte in London schon in den ersten Tagen des Januar 1831 darüber einig wurden, an den damals in England anwesenden Prinzen von Oranien heranzutreten, um sich mit ihm über die Modalitäten zu verständigen, unter denen seine Thron-besteigung in Belgien durchführbar erschiene. Insbesondere waren es die Repräsentanten Rußlands und Oesterreichs, welche sich hiefür einsehen, während sogar Talleprand eigentlich nicht widersprach, sondern aus freiem Antried erklärte, auch nach seiner Meinung wäre der Prinz von Oranien der Einzige, welcher sämmtliche Wahlstimmen auf sich vereinigen könnte. Lieven und Wessenberg wurden mit dem Austrage betraut, sich mit dem Prinzen ins Einvernehmen zu sehen; der aber erwiederte, er könne in dieser Sache sich ohne bestimmte Ermächtigung seines Baters, des Königs von Holland, zu nichts bereit-

<sup>2)</sup> Un Beffenberg, 21. October 1830. Mus Metternich's Bavieren. V., 50.

finden laffen. Er theilte ihnen ben Wortlaut bes Briefes mit, ben er, um diese Ermächtigung zu erhalten, an seinen Bater abgehen zu laffen gesonnen war.1)

Obgleich sich Wessenberg, den Absichten seines Hoses getren, an diesem Schritte betheiligt hatte, so war er doch nicht ohne Zweisel an dessen Erfolg. Er hielt den Prinzen nicht für den Mann, der die ihm zugedachte Rolle auch wirklich durchzusühren vermöchte; er besitze hiezu, so meinte er, weder hinreichende Festigkeit noch genug Berstand. Dazu komme noch, daß der König, sein Bater, nur wenig geneigt zu sein scheine, seinen eigenen Rechten auf Belgien zu entsigen.<sup>2</sup>)

Schon binnen kurzem zeigte es sich, wie wohlbegründet die Anschauungen Wessenbergs waren. Die Art des Auftretens des Prinzen von Oranien erweckte keine ihm günstige Meinung von seinem Muthe und seiner Thatkrast, und eine Proclamation, die er an die Belgier erließ, brachte nur wenig Eindruck auf sie hervor. Aber noch wichtiger war es, daß sein Bater, König Wilhelm, seinen freilich nur zu begreislichen Widerwillen nicht sahren ließ, auf seine eigenen Ansprüche zu verzichten. Höchstens wollte er sich dazu verstehen, seinen Sohn als seinen provisorischen Generalstatthalter nach Belgien zu senden.

Das Hanpthinderniß des Gelingens der Plane, welche zu Gunsten des Prinzen von Oranien entworfen wurden, bestand jedoch darin, daß er in Belgien einen zwar ziemlich starken, aber keineswegs übermächtigen Anhang besaß. Derselbe bestand vor Allem in den im Lande nicht gerade spärlich vorhandenen Begünstigern der früheren Bustände, insbesondere unter den Kaussenten und Industriellen, deren Interessen die bisherige Bereinigung mit den holländischen Provinzen gut zu Statten gekommen war. Das Gegentheil war jedoch im Schoße des Nationalcongresses der Fall, der bereits mit Decret vom 24. November 1830 alle Mitglieder des Hause Rassen von der Regierungsgewalt in Belgien ausdrücklich ausgeschlossen hatte. Zeder Gedanke an eine Berufung des Prinzen von Oranien auf den belsgischen Thron mußte daher als eine flagrante Verletzung dieses Be-

<sup>1)</sup> Bericht Efterhagy's und Meffenbergs, 14. Januar. Schreiben bes Pringen pon Dranien an ben König von holland, 11. Januar 1831.

<sup>2)</sup> Weffenberg an Metternich, 22. Januar.

<sup>3)</sup> Efterhagy, 23. Januar.

schlusses erscheinen, und schon die bloße Hinweisung auf eine solche Möglichkeit rief einmal inmitten bes Congresses einen furchtbaren Sturm hervor.

Bei weitem günstiger waren die Aussichten des Herzogs von Nemours, für welchen die Mehrzahl unter den Mitgliedern des Congresses gestimmt war, aber auch noch andere Candidaten wurden auf das Tapet gebracht, eigenthümlicher Weise deren zwei aus Baiern, Prinz Otto, König Ludwigs zweitgeborner Sohn, und der Herzog August von Leuchtenberg. Dieser hatte vor dem damals erst fünszehnjährigen baierischen Prinzen voraus, daß er schon zwanzig Jahre zählte, trefslich erzogen und von nicht geringer geistiger Begabung war, so daß er sogleich die Regierung hätte antreten können, während bei dem Prinzen Otto und dem nur um ein Jahr älteren Herzoge von Nemours die Einsehung einer Regentschaft nothwendig geworden wäre.

Trot biefem für ben Bergog von Leuchtenberg gunftigen Umftande war für ihn boch nur geringe Aussicht vorhanden, benn fein ziemlich gablreicher Unhang bestand, wie wenigstens Efterhagt und Weffenberg ihn bezeichneten, 1) größtentheils aus Jacobinern und aus Bonapartiften. Gegen beibe Parteien aber herrichte vor Allem bei Ludwig Philipp und auch bei den anderen Monarchen eine fo tief eingewurzelte Abneigung, daß an eine Ruftimmung ber Großmächte zu einer Erhöhung bes Bergogs auf ben belgischen Thron auch nicht von fern gedacht werben tonnte. Weit lieber hatten fie auf bemfelben ben baierifchen Bringen gesehen, und auch bie Mitglieder ber provisorischen Regierung in Bruffel fprachen fich lebhaft für ihn aus. Aber er befaß in Belgien nur eine fleine Bartei und man wußte gar nicht recht, von wem benn eigentlich fein Rame in ben Borbergrund gestellt worben fei. Die Ginen behaupteten, ber Borichlag rühre von bem papitlichen Nuntius in Danchen, einem Grafen Mercy-Argenteau her, beffen feine Familie belgischer Abftammung war. Unbere aber ichrieben ihn bem Reprafentanten Englands am Frankfurter Bunbestage, herrn Cartwright, ober beffer gefagt, feiner Frau, einer gebornen Brafin Sandigell aus Baiern gu. 2)

Roch geringere Wahricheinlichfeit bes Erfolges als Die Canbi-

<sup>2)</sup> Bericht vom 25. 3anuar

<sup>3)</sup> Boriger Bericht.

sonen, welche gleichfalls genannt wurden. Nur Eine aus ihnen, der Erzherzog Karl von Desterreich, möge hier erwähnt werden. Obgleich er vor sast vier Decennien freilich nur durch furze Zeit in Belgien Generalstatthalter seines Bruders gewesen und als solcher wie durch seine Kriegführung gegen Frankreich dort ein sehr gutes Andenken zurückgelassen hatte, so kam er doch jetzt für die Königswahl kaum in Betracht. Denn sie hätte sich in grellem Widerspruch mit dem Beschlusse der Londoner Conferenz befunden, kein Mitglied einer der Regentensamilien der Großmächte dürse den belgischen Thron besteigen.

Dieser Beschluß und vielleicht mehr noch die Besorgniß vor dem einmüthigen Widerstande Englands und der drei Ostmächte war es denn auch, wodurch sich Ludwig Philipp recht gegen seinen innigsten Herzenswunsch gezwungen sah, die Wahl seines Sohnes, des Herzogs von Nemours abzulehnen, nachdem sie von Seite des belgischen Nationalcongresses allen obwaltenden Hindernissen zum Trotze am 3. Februar 1831 mit der freilich recht kümmerlichen Majorität von zwei Stimmen — 97 gegen 95 — auf ihn gefallen war. In Belgien aber wußte man sich nicht mehr anders zu helsen, als daß man, um doch einstweilen ein Staatsoberhaupt zu haben, den Präsidenten des Congresses, Herrn Surlet de Chokier zum Regenten ernannte.

Die Nothwendigkeit, hinfichtlich ber Oberhauptsfrage gu einer für alle Betheiligten möglichft befriedigenden Lofung zu gelangen, war hieburch zwar etwas hinausgeschoben, aber feineswegs beseitigt. Insbejondere waren es die Mitglieder ber Londoner Confereng, in beren Rreife dieje Frage unabläffig erortert wurde. Boll unermudlicher Thatigfeit hatte vor Allen Beffenberg bas Meugerfte gethan, um bie Bertreter ber brei Oftmachte gu einmuthigem Borgeben gu bewegen. Er vermochte fie, vor jeder Sigung bei ihm gujammengutommen und hier ihre Saltung bei berfelben gu verabreben. Huch bes vollen Bertrauens bes Barons Fald glaubte er fich rühmen gu burfen, und er war eifrig bemuft, die besten Beziehungen gu ben maßgebenoften englischen Staatsmännern berzuftellen, ein Beftreben, in bem er von einer einflugreichen Berbundeten, ber Fürftin Lieven ausgiebig unterftut murbe. Denn lang ichon war fie mit bem bamaligen Saupte ber englischen Regierung, mit Lord Grey in engem Freundichaftsverhaltniß. Dit ihm unterhielt auch Weffenberg, der sich von dem edlen, offenen und wohlwollenden Wesen Grey's ungemein augezogen fühlte, eine sehr häusige, nicht allein geschäftliche, sondern auch gesellige Berbindung. Wie ein Patriarch erschien ihm der damals schon sechsundsechzigsährige, aber noch immer schöne Lord, "ein Mann voll Würde und Mäßigung" in seinem Hause, umgeben von einer ungemein liebenswürdigen, hochsgebildeten Frau und von zwölf erwachsenen Kindern. 1)

Immer wieber tommt Beffenberg in feinem Tagebuche auf bas Lob Lord Gren's und feiner Bemalin gurud. "Man mag fagen was man will," ichreibt er am 10. Februar 1831 in basfelbe, "Lord Gren ift die Blume bes englischen Abels. Er befitt ein edles und guvorfommendes Benehmen, Burbe ohne Affectation; feine ichonen Befichtszüge find ber Spiegel ber Longlität. Riemals begegnete ich einem Staatsmanne, ber mir fo viel Bertrauen eingeflößt hatte. Richt daß ich in Allem feinen Ansichten beiftimmte, aber feine Worte zeugen von feiner Aufrichtigkeit. Laby Gren ift eine reizende Frau, bon bestem Ton, fehr unterrichtet und außerft anziehend im Gespräch. In folder Gefellichaft befindet man fich wohl." Und wenige Wochen ipater, am 17. Marg, tommt Beffenberg neuerdings auf Lord Greu gurud. "Er befitt," fagt er jett von ihm, "einen großen Reig in feiner Art fich auszusprechen; fie ift immer flar und teufch, fein Ton ift allzeit vollendet. Talleprand behauptet von ihm, er fei, was fein geistiges Wefen angeht, fast ein Alfieri in Brofa. Dir scheint aber, baß ber Beift bes italienischen Barben in gang anderer Beife lebhaft und aufgeregt war als ber bes englischen Staatsmannes. ber fich bei jeber Gelegenheit burch große Mäßigung hervorthut."

Wessenberg fühlte sich nicht wenig geschmeichelt, als er zu bemerken glaubte, daß auch Lord Grey den Verkehr mit ihm suche, wobei allerdings, wie er meinte, etwas Egoismus im Spiel sei. "Denn er betrachtet mich," sagt Wessenberg hierüber, "wie eine Art europäisches Archiv. Unglaublich ist es, wie wenig fast alle Mitglieder der früheren Opposition von den politischen Angelegenheiten außer denen ihres eigenen Landes verstehen."

Trot biefes Tabels ber nunmehrigen Führer ber Reformpartei verbarg es jedoch Beffenberg nicht, in wie viel höherem Dafie feine

<sup>1)</sup> Beffenbergs Tagebuch, 22. Januar

<sup>2)</sup> Beffenberg an Metternich

perfonlichen und politischen Sympathien ihnen als den Mitgliedern bes erft vor furgem gurudgetretenen Toryminifteriums gehörten. Bon dem Saupte besfelben, bem Bergoge von Bellington fagte er ungeichent, er fei ber, welcher nach Bolignac am meiften Uebles gethan habe. Auf bem Schlachtfelbe groß, fei er als Staatsmann weit gurudgeblieben hinter feiner Aufgabe; "bie Befchäfte laffen fich eben nicht commandiren wie die Bataillone." Allzeit habe er "Sartnäckigfeit" mit "Starte" verwechselt; burch bie erstere werde man verhindert, fich ber noch gur Berfügung ftebenben Mittel gu bedienen. "Als Barteimann tritt er," fahrt Beffenberg fort, "an alle Fragen mit außerfter Leichtigkeit heran, aber er vermag feine einzige zu lofen. Sat er irgend ein Unglud zu verhindern, irgend einen Schimpf abzuwenden gewußt? In der Türkei ließ er die Dinge geben wie fie wollten, ben Frangofen geftattete er in Algier zu landen, er verfaumte es, ben Konig von Solland zu unterftugen, beeilte fich die Juliregierung anzuerfennen und rief ichlieflich in England eine umfaffende Reform hervor, indem er fich weigerte, eine bloß theilweise jugugestehen. Durch bas Bort: "niemals eine Reform,"" beging der Seld von Waterloo einen Mord an fich felbft." 1)

Bessenbergs Freude barüber, daß Bellington nicht mehr im Amt war, wurde durch feine Befriedigung über ben Bertehr mit beffen Nachfolgern nur noch verftärft. Außer bem Saupte ber Regierung, Lord Gren, war wenigftens für die Delegirten ber fremden Machte in London ber Minifter bes Meugern, Lord Palmerfton ber wichtigfte Mann. Damals erft fechs und vierzig Jahre gablend, befand er fich zum erften Male im Befige bes Bortefeuille's, welches fpater noch öfter in feine Sanbe gelangen follte. Bahrend er fich als Trager besfelben in ben folgenden Jahren einen auf bem Feftlande und insbesondere in Defterreich mit Recht vielfach angefeindeten, ja verhaßten Ramen erwarb, war zur Zeit ber Londoner Conferengen, ober wenigstens ihres Beginnes noch nichts hievon zu verspüren; über feine Saltung mahrend biefer Zeit wird ihm von Weffenberg ein gunftiges Beugnig ertheilt. "Balmerfton läßt," fo beißt es in einem feiner vertraulichen Schreiben an Metternich, "in Bezug auf Offenheit, Leichtigfeit bes Bertehrs und Thätigfeit nichts zu wünschen ubrig. Bu jeder Stunde ift er juganglich und von ber außerften

Buvorkommenheit. Tag und Nacht beschäftigt er sich damit, die früheren Ereignisse zu studiren und er wird in einem Jahre ohne Bweisel einer der unterrichtetsten Staatsmänner in ganz Europa sein. "1)

Aber nicht allein Balmerftons Raftlofigfeit in Erfüllung feiner Amtspflichten und Die Annehmlichfeit bes geschäftlichen Berfehres mit ihm, auch feine Saltung in ben bamals jo fehr verwickelten politischen Fragen, insbesondere in den auf Belgien bezüglichen Angelegenheiten werben von Beffenberg mabrend ber erften Beit feines Berweilens in London mit Barme gelobt. Bu gang besonderem Berbienfte rechnet er es ihm an, bag er fich in gar feiner Beife gur Unterftugung ber recht argliftigen Umtriebe bes Konigs Lubwig Philipp berbeiließ, benen er vielmehr ziemlich offen entgegentrat. Satte berfelbe nicht vermocht, Die belgische Krone einem Mitgliebe feines Saufes zu gewinnen, jo trachtete er jest nach ber Erwerbung einer belgischen Proving für Franfreich, woburch er hoffte, feine Popularitat in biefem ftets vergrößerungsfüchtigen Lande noch fefter ju begrunden. Er ichmeichte fich, fagte er ju feinen Bertrauten, Franfreich bas Schlachtfelb von Jemmappes jum Geichent machen ju fonnen. Und von Talleprand wollte man wiffen, er habe es fich in ben Ropf gejett, mit einem anjehnlichen Stude belgischen Gebietes in ber Taiche nach Franfreich guruckgutehren.2)

Diesen Bestrebungen gegenüber verdiene die Haltung Palmerstons, schreibt Wessenderg an Metternich am 16. April, uneingeschränktes Lod. Er habe gegen Frankreich unausgesetht die correcteste Sprache geführt und verstärke dieselbe allmälig noch mehr. "Sein Berdienst," sagt Wessenderg hierüber, "ist um so größer, als die Mehrzahl seiner Collegen in den Geschäften neu und von Borurtheilen hinsichtlich der fremden Mächte nicht immer frei ist. Er gehört ohne Zweisel zur liberalen Bartei, aber sein Liberalismus bezieht sich ausschließlich auf die innere Berwaltung."

Auch Citerhazy befreundete fich immer mehr und mehr mit dem neuen englischen Ministerium, wenn ihm auch früher der Sturz des Herzogs von Wellington und besten Ersetzung durch Sturckmaumer, welche die Reform des Varlamentes auf ihre Fahne geichnieben hamen,

<sup>5</sup> Seferier er Peterid, 18 Jamer 1831.

<sup>9</sup> Bointing et

recht empfindlich gewesen sein mochte. Das englische Cabinet aber nahm, wenn es auch sorgfältig vermied, hierin die Initiative zu ersgreifen, doch allmälig immer lebhafter für den ihm Anfangs nicht gerade sehr willkommenen Borschlag Partei, durch welchen die Candibatur des Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg als die für Belgien ersprießlichste, für England aber wünschenswertheste hingestellt wurde.

Bring Leopold, 1790 geboren, war bamals im Gegenfate zu allen übrigen Throncanbibaten ein gereifter Mann. Weffenberg fannte ihn schon seit dem Jahre 1811, wo er ihn in Munchen gum erften Male fah und fich ihm zuvorkommend erwies. Säufiger traf er mit ihm gur Beit bes Biener Congresses gujammen, wo Bring Leopold im Berein mit bem Erzherzog Johann und bem Bringen Wilhelm von Preugen jenes fürstliche Trifolium bilbete, das weit ernftere und eblere Intereffen als diejenigen verfolgte, für welche bie Mehrzahl ihrer Standesgenoffen faft ausschließlich Ginn und Berftandniß bewies. Im Mai 1816 mit der Thronerbin Englands, ber ichonen und geiftvollen Pringeffin Charlotte vermält, wurde Pring Leopold gerade um diefe Beit bem Freiherrn von Beffenberg aus der Urfache zu Dant verpflichtet, weil derfelbe fich eifrig bafür bemubte, daß dem Pringen feinem Bunfche gemäß die Domane Solgfirchen vom Raifer verliehen werbe. "Ich weiß zu gut," schrieb Leopold, nachdem dieg wirklich geschehen war, an Weffenberg, "baß Ihre Freundschaft und Beftandigfeit mir biefes Object verschafften, welches von großem Werth für mich ift, ba es mir ein Mittel an Die Sand gibt, einigen weniger reichen Mitgliebern meiner Familie nütlich zu fein."1)

Mit faum geringerer Wärme bedankt sich Leopold bei Wessenberg, der sich damals als Mitglied der Territorialcommission in Franksurt besand, für die freilich ziemlich ersolglosen Dienste, welche derselbe dem Herzoge von Coburg hinsichtlich eines Gebietsaustausches mit Preußen zu leisten bestrebt gewesen war. "Ich danke Gott vielsach," beißt es in seinem Briefe vom 10. October 1816, "daß ich hier in unserem geliebten und schönen Claremont keine Territorialfragen und auch Breußen nicht zum Nachbar habe."

An wiederholte Schilberungen des herrlichen Aufenthaltes in Claremont tnüpft Leopold Worte des lebhaften Bunfches, Beffenberg

<sup>1)</sup> Bring Leopold an Beffenberg. Claremont, 6. October 1816.

bort einmal begrüßen und ihm "alles Liebe und Gute anthan zu können." Aber ichon im November 1817 verlor der Brinz seine ihm so theure Gemalin, auf welche nicht nur er selbst, sondern auch ihr britisches Baterland so stolze Hossnungen geseth hatten. Seither lebte er theils auf Neisen, theils in stiller Zurückgezogenheit in London ober zu Claremont, welches er als den Schauplat des glücklichsten Jahres seines Lebens für immer ins Herz geschlossen hatte.

In Claremont war es benn auch, wo Weisenberg bald nach seiner Ankunft in London, und zwar im Februar 1831, einer Einladung des Prinzen solgend, ihn besuchte. Der Empfang, den er daselbst sand, mußte ihm als Beweis dienen, wie sehr Leopold ihn schäfte. Sogar in den Gemächern seiner Gemalin, welche seit ihrem Tode verschlossen geblieben waren, quartierte er ihn ein, und Weisenberg schlief in dem ungeheuren Bette, in dem sie gestorden war. "Sie interessischen sich," sagte ihm bei dieser Gelegenheit der Prinz, "seiner Zeit in so loyaler Weise sim vohnen. Die Prinzessin Charlotte wäre eine zweite Elisabeth geworden, aber ohne deren Fehler und mit einem unvergleichlich besseren Herzen. Ungemein siedte sie den Aufenthalt in Claremont und das Landleben im Allgemeinen; Zeugnis dasür geben die Berse, welche sie hierüber noch kurze Zeit vor ihrem Tode versasse."

In berjelben Sitzung des belgischen Nationalcongresses, in welcher die blosse Erwähnung des Prinzen von Oranien als eines Throncandidaten einen Sturm des Widerspruches hervorgerusen hatte, war 
die Aufmerksamteit der Bersammlung von einem der Nedner, Herrn 
Devaux, auf Leopold von Coburg gelenkt worden. Er wisse wohl, 
sagte er, daß derselbe als englischer Prinz, der er geworden, und als 
Protestant, der er von Geburt aus sei, in Belgien noch nicht populär 
sein könne. Aber gerade in einem Lande, dessen Majorität katholisch 
sei, schade es vielleicht nicht, wenn das Oberhaupt des Staates dem 
protestantischen Glandensbesenntnisse angehöre. I

In ber allererften Beit hatte jedoch biefe Candidatur in Belgien nur wenig Anklang gefunden, und auch in England, wo der hof ihr nicht wohlwollte, war fie noch keineswegs mit willfahrigem Auge

<sup>1)</sup> Brimbergi Zande

<sup>&</sup>quot; Juste Le

betrachtet worden. Rad der Ablehnung der Bahl bes Bergogs von Nemours und ber Ginfebung eines provisorischen Regenten in Belgien wurde jedoch der Name bes Pringen Leopold immer häufiger genannt und balb geschah es, bag ber talentvollste Führer ber belgischen Bewegung, ber noch in jugenblichem Alter ftehende Sylvain van be Weger für ihn eintrat. Alsbald wurde er nicht nur von Ludwig Philipp, ber feit langen Jahren freundschaftliche Beziehungen zu bem Bringen Leopold unterhielt, fonbern mehr noch von ber englischen Regierung, welche bas für fie Bortheilhafte biefes Borichlages immer beutlicher einsah, mit Barme unterftutt. Run zögerte man auch in Belgien nicht langer, mit größerer Entschiedenheit vorzugeben, und von bort aus wurde eine Deputation nach England geschickt, um mit bem Bringen Leopold über feine etwaige Berufung auf ben belgischen Thron zu unterhandeln. Um 22. April empfing fie ber Bring in Marlborough-House, und die Antwort, welche er ihr ertheilte, war zwar vorsichtig und noch burchaus nicht entscheibend, aber boch feineswegs ablehnend zu nennen. Der Bring icheine ihm, fchrieb Beffenberg, ber ihn am folgenden Abende fah, nach Wien, zur Unnahme ber Krone außerft geneigt, aber freilich nur unter ber Borausfehung ber Ruftimmung ber Grogmächte. 1) Und er felbit wie Efterhagy legten großes Gewicht auf die Thatsache, daß die Balfte ber belgischen Deputation aus eifrigen Ratholiten bestand und gerade fie eine lebhafte Thatigfeit gu Gunften bes protestantischen Throncandibaten entwidelten. 2)

Gewiß war die Behutsamkeit, mit der Prinz Leopold jede bindende Erklärung über die Annahme der Krone dis auf den Augenblick hinausschob, in welchem alle Borbedingungen hiezu definitiv ins Reine gebracht sein würden, von seinem Standpunkte aus nur zu loben und als ein neuer Beweis jener politischen Klugheit zu betrachten, die sich später noch oft so glänzend bewähren sollte. Aber dieses Zaudern brachte doch auch wieder die ungünstige Wirkung hervor, daß die revolutionäre Strömung in Belgien sichtlich an Boden gewann und man, wenn nicht rasch eine Entscheidung käme, den baldigen Eintritt von zwei sehr großen Uebeln mit ziemlicher Bestimmtheit vorhersehen zu müssen glaubte, eines Krieges mit

<sup>1)</sup> Weffenberg an Metternich, 23. April.

<sup>2)</sup> Gemeinfamer Bericht vom 27. April.

Hefürchtung, daß Lord Ponsonby, der Republik. So hach stiege Besürchtung, daß Lord Ponsonby, der Bevollmächtigte der englischen Regierung in Brüssel, welcher übrigens nach der Ansicht der össerreichischen Mitglieder der Conserrnz durchaus nicht auf der Höche seiner Aufgabe stand, persönlich nach London eilte, um die druckende Gesahr recht drastisch zu schildern und den Prinzen Leopold zu einem den Begehren der Belgier willsährigen Entschlusse zu drüngen. Und wenn Talleprand den Austrag erhielt, auch von seiner Seite in diesem Sinne thätig zu sein, so erblickten Esterhazh und Wessendern Deweggrund hiefür in Ludwig Philipps angswoller Besongnis, daß es in Belgien wirklich zur Republik komme. Die gewaltige Rückwirkung eines solchen Ereignisses auf das bemachkante Frankreich ließ sich ja unschwer vortheriehen.

So klar nun auch die österreichischen Bevollmäckeigten die Nochwendigkeit erkannten, daß der in Belgien herrschenden Ungewißheit baldigst ein Ende gemacht werde, so wenig kounten sie doch das auch jeht noch andauernde Zögern des Prinzen Leopold tadeln, dem Begehren der Belgier eher zu willsahren, als diese die von ihm hiestür aufgestellten Bordedingungen erfüllt hätten. Auch das englische Winisterium stimmte hiemit überein und Lord Ponsondy behare mit dem gemessenen Auftrage zurück, der provisorischen Negierung hiestür einen streng einzuhaltenden Termin dis zum 1. Juni zu stellen. Die ihm ertheilten Beschle überschreitend, verlängerte Ponsondy diese Frist dis zum 10. und wurde hiesur, obzleich er der Schwager des hungtes des damaligen englischen Ministeriums war, angendlicklich durch seine Abberusung aus Brüssel bestraft.

Anch durch die inzwischen, und zwar am 4. Juni von Seite des belgischen Nationalcongresse vollzogene Erwählung Leopolds zum Könige wurde an dieser Lage der Tinge nichts Wesentliches geändert. Der Prinz besinde sich, berichteten nun die österreichischen Conserenzmitglieder nach Wien, in sichtlicher Berlegenheit. Zwischen seinem Bunsche, König der Belgier zu werden, und seiner Besünchtung, den Gerszwischen durch einsache Annahme der ihm angebotenen Krone zu missallen, trachte er ein Auskunfesmittel zu sinden, durch das es ihm gelänge, das Erstreite zu erreichen, die ihm dabei drechende Gesahr

<sup>2</sup> Seridt vom 17. Mai 1881.

<sup>&</sup>quot; Cherica und Befenberg, Senben, 4, und 8, Jani.

aber zu vermeiben. Zu biesem Ziele könne er nur auf dem Wege gelangen, der als der einzig correcte bezeichnet werden müsse. Nach wie vor habe er die Annahme der Krone von der früher zu erfüllenden Bedingung abhängig zu machen, daß auch die Belgier den von der Conferenz beschlossenen und von dem Könige der Niederlande bereits angenommenen Bestimmungen, unter welchen die Trennung der belgischen von den holländischen Provinzen desinitiv zu vollziehen sei, ihre Zustimmung ertheilten. 1)

In foldem Sinne fprachen benn auch Efterhagy und Beffenberg im Schofe ber Confereng fich aus. Als aber Pring Leopold ichwantend gu werden und von feinem vertrauten Freunde Lord Durham, Grey's außerft talentvollem Schwiegersohne biegu angeeifert, 2) ben belgischen Delegirten eine von Talleprand an die Sand gegebene Antwort ertheilen zu wollen ichien, ba erflarten bie öfterreichischen Bevollmächtigten in Uebereinftimmung mit benen Ruglands und Breugens, die Oftmächte wurden in Diefem Falle bem neugewählten Ronige ihre Anerfennung verfagen. Ihrem energischen Auftreten gelang es, Lord Balmerfton auf ihre Geite hernberguziehen und im Einvernehmen mit ihm ben Erflärungen an die Belgier einen veränderten, von Bulow vorgeschlagenen Wortlaut zu geben. 3hm gufolge wurde bie Erfüllung ihrer Buniche an Die Ertheilung ihrer Buftimmung gefnüpft, bag über bie Abgrengung bes neuen Ronigreiches nur auf Grundlage ber Conferenzbeschlüffe unterhandelt werden durfe. 8) Da aber eine hierauf bezügliche Busage nicht in ber Machtvolltommenheit ber belgischen Delegirten lag, fehrten fie, ohne bie Annahme ber Rrone von Geite bes Bringen Leopold erwirft zu haben, nach Bruffel gurud, um auch bort an ber Sinwegraumung ber Schwierigfeiten zu arbeiten, von beren endlicher Beseitigung bie Erreichung eines erwünschten Ergebniffes abhing.

<sup>1)</sup> Efterhagy und Beffenberg, 11. Juni.

<sup>2)</sup> Efterhagn und Weffenberg. 21. Juni.

<sup>&</sup>quot;) Efterhagn und Beffenberg. 12. Juni.

## VII.

## Raftlofe Chätigkeit Weffenbergs.

ährend dieß in Belgien vor sich ging, war man auch in London nicht müßig. Gar lang hatte dort das Einverständniß der englischen Regierung mit den Bertretern der Ostmächte nicht gedauert, und Palmerston setzte dieselben in einem vertraulichen Schreiben von den Beweggründen in Kenntniß, in Andetracht deren ihm eine größere Nachgiedigkeit für die Wünsche der Belgier unausweichlich erscheine. Aber die Repräsentanten der Ostmächte blieben bei ihrem Begehren, daß nichts eingeräumt werde, was über die von der Conferenz schon früher beschlossenen und von dem Könige der Niederlande bereits

zugeftandenen Bedingungen noch hinausgehe.1)

Einen Augenblick schien es, als ob nun von englischer Seite wieder ein Schritt ber Annäherung an die Bevollmächtigten ber Oftmächte geschehe, benn die Berbeiführung eines offenen Bruches mußte für beide Theile gleich unerwünscht fein. Aber zu vollständiger Rachgiebigkeit meinte bas englische Ministerium fich boch nicht herbeilaffen zu fonnen. Schließlich fam es bennoch, da die Bertreter ber Oftmächte vor der Gefahr zurüchschrafen, England gang in die Arme Franfreichs zu treiben und es mit biefem Staate gemeinsam die Unabhängigkeit Belgiens auf Grundlage ber von dem dortigen Nationalcongresse einseitig formulirten Bedingungen anerkennen gu feben, gu einer Bereinbarung, ber fammtliche Conferenzmitglieder zustimmten. Gie fand in ben fogenannten achtzehn Artifeln ihren Ausbrud, welche Pring Leopold mit Lord Palmerfton und ben belgischen Delegirten entwarf und die ichließlich auch die Bertreter aller fünf Großmächte im Namen ihrer Bollmachtgeber unterschrieben. Da biefelben jeboch über die von dem Könige der Riederlande bereits gemachten Ruge=

<sup>1)</sup> Efterhagy und Weffenberg, 25. Juni 1831.

ständnisse nicht unbeträchtlich hinausgingen, hielt es die Conferenz für nöthig, eines ihrer Mitglieder an König Wilhelm abzusenden, um ihn zur Annahme der von ihr genehmigten Bestimmungen und somit zu den neuen Opfern zu vermögen, die mit ihr verknüpst waren. Mit dieser schwierigen Mission betraute sie, einem von Lord Grey persönlich ausgehenden und von Talleyrand gebilligten Borschlage zufolge den Mann, von welchem sie annahm, daß er sich des besonderen Bertrauens des Königs erfreue, 1) den Freiherrn von Wessenberg.

Obwohl er erft vor gang furger Zeit eine recht gefährliche Rrantheit überstanden hatte, unterzog fich boch Weffenberg mit gewohnter Selbstanfopferung ber ihm übertragenen Aufgabe. Aber er mochte fühlen, daß die Nachgiebigfeit, welche er und Efterhagn dem Andrängen Balmerftons gegenüber gezeigt hatten, und vielleicht noch mehr bie Billfährigfeit, mit der er fich zu bem Berfuche bereitfinden ließ, ben König ber Nieberlande zur Einwilligung in die ihm neu aufzuerlegenden Bugeftandniffe zu bewegen, in Wien einen üblen Gindrud hervorbringen fonnten. "Ich habe mich," schrieb er, um dem zuvorzutommen, noch vor feiner Abreife nach bem Saag an Metternich,2) "mit einer bornenvollen Commiffion belaftet. Um fie gelingen gu machen, muß ich unwiderleglich barthun, daß wir die Beit, die Ereigniffe, Frankreich und fogar England gegen uns haben. Die Neigung Diefer Macht, fich auf die Seite ihres natürlichen Feindes zu ftellen, birgt eine ungeheure Gefahr in fich und wir können ftolg barauf fein, wenn es uns gelingt, fie zu beschworen. Ich will Gie nicht burch alle Einzelnheiten betrüben, die ich Ihnen über die verhängnigvolle Politit Englands mittheilen fonnte. "Es handelt fich vorerft barum, fich por ihr fo gut als möglich zu schützen und wenigstens für ben Mugenblick zu retten. Die Zeiten werben nicht immer bie nämlichen bleiben; wenn wir nur über biefes Jahr ohne Rrieg hinaus fommen, fo haben wir gewonnenes Spiel; fo glaube ich wenigftens."

Wie man sieht, war Weffenberg boch nicht ganz ohne Hoffnung auf das Gelingen seiner Mission, als er an Bord eines ihm von der englischen Regierung zur Verfügung gestellten Schiffes die Reise nach Holland unternahm. Um 29. Juni traf er im Haag ein, und die Stimmung, die er dort fand, blieb hinter seinen schon an und für

<sup>1)</sup> Mémoires de Talleyrand, IV. 231, 232.

<sup>2) 27.</sup> Juni.

sich nicht hochgespannten Erwartungen noch zurück. "Bei meiner Ankunft hier sah ich," schrieb er am 10. Juli an Metternich, "große Erbitterung und allgemeine Niedergeschlagenheit. Nach und nach wichen jedoch diese Empfindungen einer tiesen Traurigkeit und schließlich einer völligen Entsagung; man fühlt, daß man ein Ende machen muß. Der gegenwärtige Zustand ist zu traurig, als daß man den Bersuch wagen könnte, ihn zu verlängern."

Trop biejem nicht gerade ermuthigenden Stande ber Dinge gab doch Beffenberg noch immer die Soffnung nicht vollständig auf, baß Die angelegentlichen Borftellungen, Die er dem Könige machte, ichließlich boch einigen Gindrud auf ihn hervorbringen würden. 2018 ihm ber König in einem Augenblicke fehr übler Laune fagte, es gebe Falle, in benen man auch eine Schlacht wagen muffe, erwiederte ihm Beffenberg, dieß fei unendlich gefährlich, wenn man nicht auch eine zweite gu liefern im Stande fei. Und als Beffenberg ihm barthat, bag eine von feiner Geite ausgebenbe Wiebereröffnung ber Feinbfeligfeiten gegen die Belgier ihn offenbar auch in folche wider Frankreich verwideln wurde, ichien Ronig Bilhelm fich ber Richtigfeit biefer Unficht nicht gang zu verschließen. Aber in Folge bes ihm eigenen Starr= finns und nicht zum geringsten Theile auch bes herausforbernben Tones, in welchem inmitten bes belgischen Nationalcongreffes von fehr hervorragenden Berfonlichfeiten, insbesondere von bem bamaligen Leiter ber auswärtigen Angelegenheiten, Serrn Lebeau, von Solland und feinen Begehren, beren boch fo manche feineswegs gang ungerechtfertigt waren, gesprochen wurde, gewannen feine früheren Bebanten neuerdings bie Oberhand in ihm.

Hiezu kam noch, daß, als Prinz Leopold, ohne die Zustimmung des Königs der Niederlande zu den Beschlüssen der Londoner Conferenz abzuwarten, die belgische Königskrone sörmlich annahm und sich zur Abreise nach Brüssel anschickte, König Wilhelm dieß als eine ihm widersahrende persönliche Beleidigung ansah. Er könne ihn von nun an, ließ er erklären, nur mehr als seinen Feind betrachten. Und deutlich genug wurde seine Absicht zu verstehen gegeben, diese Feindschaft mit den Baffen in der Hand zum Ausdrucke zu bringen.

Nach London zurudgekehrt, fand Wessenberg bort eine inzwischen eingetroffene Depesche aus Wien vor, 1) in welcher es, wenn auch

<sup>1)</sup> Metternich an Efterhagy, 6. Juli 1831.

nicht gerade in verlehender Form, doch gerügt wurde, daß er die ihm von der Conferenz übertragene Mission nach dem Haag auf sich genommen habe. Wessenderg sah sich hiedurch veranlaßt, seiner Reseierung neuerdings die Beweggründe darzulegen, die ihn hiezu vermocht hatten. 1) Und selbst wer ihnen vielleicht nicht in Allem und Jedem beisstimmte, mußte doch zugeben, daß seine hiedei besolzte Handlungsweise nur ein neuer Beweis seiner selbstlosen und eiservollen Bestrebungen für eine möglichst befriedigende Beilegung der ganzen Streitsache war.

Mehr Unerfennung als bei feiner eigenen Regierung fand Weffenberg im Schofe ber Conferenz, als er ihr Rechenschaft ablegte über seine Miffion nach bem Saag. An seinen Bericht knupfte er einen Borfchlag, beffen Beurtheilung er ihr anheimgab. Das einzige Mittel zur Berbeiführung friedlicher Begiehungen zwischen Solland und Belgien beftehe, erflärte er ihr, in ber Buftandebringung eines befinitiven Bertrages zwischen biefen zwei Ländern. Ihre Regierungen waren baber zur Ernennung von Bevollmächtigten aufzuforbern, welche hieruber in London unter ber Mitwirfung ber Confereng gu unterhandeln hatten. Denn bei ber Feindseligkeit, welche jest noch zwischen ben beiberseitigen Staatsangehörigen herriche, mare gu beforgen, daß fie ohne eine folche Bermittlung niemals zu einer Einigung gelangen würben. Und außerbem famen bei einer berartigen Berhandlung fo viele allgemein europäische Interessen ins Spiel, bag man fie unmöglich jeder Ginwirfung der Grogmächte zu entziehen vermöchte. Einstimmig nahm die Conferenz biefen Antrag an und allfogleich erließ fie die erforderlichen Aufforderungsschreiben an die Regierungen im Saag und in Bruffel. 2) Efterhagy aber trat bei bem Wiener Sofe mit Gifer für ben Borichlag Beffenbergs ein, und er ließ diefen Unlag nicht vorübergeben, ohne beffen Beweggrunbe, die ihn bestimmt hatten, fich ber fo undantbaren und bornenvollen Miffion nach bem Saag zu unterziehen, mit Barme zu loben. Er theile, bemerkte er ausbrücklich, die Berantwortung für diesen mit seiner Buftimmung unternommenen Schritt, ber hauptfächlich in ber Abficht geschehen sei, ben unberechenbaren Folgen vorzubeugen, welche eine Schilderhebung bes Ronigs ber niederlande ohne Zweifel hatte nach fich ziehen muffen. 3)

<sup>1)</sup> Un Metternich, 23. Juli.

<sup>2)</sup> Efterhagy und Beffenberg, 25. Juli.

<sup>&</sup>quot;) Efterhagy an Metternich, 26. Juli.

In bem Augenblicke, in welchem Esterhazy ein etwaiges bewaffnetes Einschreiten des Königs von Holland eine verhängnißvolle und daher durchaus zu vermeidende Maßregel nannte, hatte sich derselbe schon hiezu entschlossen. Er sandte zwar einen seiner beiden disherigen Repräsentanten in England, den Baron van Zuhlen, welcher Wessenderg nach dem Haag gefolgt war, mit dem Austrage nach London zurück, unter den Auspizien der dortigen Conserenz über den definitiven Separationsvertrag zu unterhandeln. Aber er beabsichtige, ließ er gleichzeitig erklären, diesen Berhandlungen durch die Gewalt der Wassen verstärften Nachdruck zu verleihen. Eine Rückeroberung Belgiens werde von ihm keineswegs beabsichtigt und er sei gesonnen, die Feindseligkeiten zu beenden, sobald er für Holland diesenigen Friedensbedingungen erkämpft haben werde, denen die Großmächte bereits ihre Zustimmung ertheilt hätten. 1)

Die Haltung, welche die Belgier dem energischen Auftreten des Königs Wilhelm gegenüber einnahmen, stand mit den großsprecherischen Reden, die dis dahin in ihrem Nationalcongresse geführt worden waren, nur wenig im Einklang. Bon ihrer so oft gepriesenen Tapferkeit und ihrer eigenen Stärke schienen sie selbst nicht viel zu erwarten, und es war fast die erste Regierungshandlung des neuen Königs, daß er sich um Hilfe flehend an die Westmächte wandte. Bon französischer Seite wurde ihm denn auch sogleich der Einmarsch von Truppen in sein Gebiet versprochen. Sie würden jedoch dasselbe, setzte man hinzu, alsbald wieder verlassen, wenn nur auch von Seite der holländischen Streitkräfte ein Gleiches geschähe. Und England sandte den Admiral Codrington mit einer Flotte nach den holländischen Dünen.

Gleich Efterhazy erblickte auch Wessenberg in dem Entschlusse König Wilhelms eine bedauerliche Uebereilung, und mit einer Schärfe, welche die starren Anhänger des Legitimitätsprinzipes in Wien gewiß nicht sympathisch berühren mochte, sprach er die Erwartung aus, derselbe werde endlich an der Grenze seiner Thorheiten und seiner Illusionen angelangt sein. Aber er fügte doch auch hiezu, die Haltung des neuen Königs der Belgier werde in England gleichfalls nicht als eine vertrauenerweckende betrachtet. Man sei vielmehr äußerst unzufrieden mit ihm und werde es ihm so leicht nicht verzeihen, daß er

<sup>1)</sup> Efterhagn und Weffenberg. London, 6. Muguft.

ben Beistand Frantreichs angerusen habe, ohne sich hiezu früher die Bustimmung Englands zu erbitten. "Die Franzosen," meint Wessensberg, "kommen als Befreier nicht billig zu stehen." 1)

Die Ereigniffe in Belgien verliefen gang in ber Beife, welche Beffenberg vorhergesehen und vorausgejagt hatte. Mit Schreiben vom 1. August war von General Chasse, welcher die hollandische Befatung in der Citabelle von Antwerpen commandirte, dem Befehlshaber ber belgischen Truppen in diefer Stadt die Eröffnung ber Feindseligfeiten für ben 4. August um halb gehn Uhr Abends angefündigt worben, und bemgemäß wurde benn auch von Seite ber Rieberländer gehandelt. Mit Leichtigkeit zerftreuten ihre mohlgeschulten Truppen die undisciplinirten Miligen ber Belgier, und nach bem Gefechte bei Saffelt ware Ronig Leopold felbft bald gefangen genommen worden. Aber in Diefem Augenblide ber hochften Gefahr war auch die frangösische Silfe schon auf bem Blage. Während die Sollander von Norden her in Belgien vordrangen, rudte Marichall Berard mit vierzigtaufend Mann vom Guden aus in das Land. Selbstverftanblich ftieg er nirgends auf Wiberftand, ja bie Sollander räumten fogar auf die erfte Aufforderung der Frangofen das von ihnen besetzte belgische Gebiet. Und auch Ludwig Philipp zog feine Truppen, wenngleich zu beren großem Berdruffe, ba fie ebenfo wie die Bevölferung von Paris nach Rriegsruhm wie nach Gebietsvergrößerung für Frantreich lechzten, zwar langfam und wiberwillig, aber ichlieflich boch innerhalb ber frangofischen Grengen gurud.

Durch diesen Verlauf der Dinge erhielt das Auftreten des Königs von Holland eigentlich den Charafter einer bloßen Demonstration, von welcher für den ersten Augenblick wenigstens greifbare Folgen sich nicht wahrnehmen ließen. Aber ganz blieben dieselben dennoch nicht aus, und sie bestanden zunächst darin, daß die Sache des Königs in Folge seines entschlossenen Sympathien nicht wenig gewann, die der Truppen an allgemeinen Sympathien nicht wenig gewann, die der Belgier aber, deren politisches und militärisches Versahren durchaus sein ruhmwürdiges gewesen, an solchen ebensoviel verlor. Insbesondere die Höse der Ostmächte waren es, an denen diese Stimmung in unzweidentigster Weise sich fundgab. Am allerentschiedensten geschah solches von Seite des Kaisers von Rußland, der sein Besondere

<sup>&#</sup>x27;) Weffenberg an Metternich, 8. Mug.

bauern, bag er in Folge bes polnischen Aufftandes gehindert fei, bem Ronig von Solland mit gewaffneter Sand zu Silfe gu fommen, unverholen aussprach. Auch Friedrich Wilhelm ging bas Schicksal feines oranischen Schwagers gewaltig zu Bergen, und in Wien ftimmte man gleichfalls ber Anklage nicht bei, welche Weffenberg gegen Ronig Wilhelm erhob, fondern bezeichnete beffen Schritt als einen Aft ber Bergweiflung, ber wenigstens bie gunftige Wirfung nach fich gieben werbe, die gange Angelegenheit rasch zu beenden. 1) Ja fogar die englische Regierung, beren Borfitenber, Lord Gren, Anfangs bas Auftreten Franfreichs vollständig gebilligt hatte, 2) fam allmälig, von ber in England fo mächtigen öffentlichen Meinung biezu gebrangt, 3) von biefer Anschauung gurud und naherte fich wieder ben Bertretern ber Oftmächte. Gie trug hieburch nicht wenig bagu bei, baß Franfreich in ber Beforgniß, fich vollständig zu isoliren, die Räumung Belgiens, wenngleich nur faumfelig vollzog. In biefer Fügfamkeit Ludwig Philipps erblickt Beffenberg einen neuen Triumph der Londoner Conferenz, welche den Frangofen fogar Tag und Stunde bes Abmariches vorgeschrieben habe. "Damals," fagt er hierüber, "in jenem für die Ruhe ber Bolfer entscheibenden Augenblide übte die Conferenz eine Dictatur, welcher bas geängstigte Europa gerne hulbigte, von ber übrigens biefelbe nur im Intereffe bes Friedens und ber Berechtigfeit Gebrauch machte, ein Berdienft, das man jest vielleicht vergaß, aber Niemand ihr wird streitig machen können." 4)

Trotz dem Rückmarsche der Franzosen ging jedoch Metternichs Borhersagung, das entschiedene Auftreten des Königs von Holland werde die ganze belgische Angelegenheit binnen kurzem ihrer Beendisgung zusühren, nicht in Erfüllung. Um darauf auch ihrerseits hinzuwirken, konnte die Londoner Conferenz kaum etwas anderes thun, als ihre Berhandlungen dort wieder beginnen, wo sie durch die Eröffnung der Feindseligkeiten unterbrochen worden waren. Sie nahm daher Wessenbergs Borschlag der Zustandebringung eines Bertrages zwischen Holland und Belgien, durch welchen alle Streitpunkte zwischen diesen zwei Ländern definitiv geschlichtet werden sollten, neuerdings auf. Bekanntlich hatte König Wilhelm seine Bereitwilligkeit hiezu erklärt,

<sup>1)</sup> Metternich an Efterhagy, 24. Muguft 1831.

<sup>2)</sup> Efterhagy an Metternich, 9. Auguft.

<sup>3)</sup> Efterhagy und Beffenberg, 20. Auguft.

<sup>4)</sup> Die Confereng in London. Dentschrift Weffenberge.

während von besgischer Seite eine recht hochfahrende Antwort ertheilt worden war. Man werde dort niemals, so hatte sie gesautet, an derartigen Berhandlungen Theil nehmen, ehe nicht der König von Holland den in den achtzehn Artikeln enthaltenen Bestimmungen beisgetreten sei. 1)

Die letten Greigniffe und ber fur bie Belgier fo beichamenbe Umstand, daß fie mahrend berselben nur schlecht ihre Brobe beftanden hatten, nöthigten fie, recht viel Baffer in ihren Bein gu gießen. Much bie Einwirfung bes neuen englischen Gefandten in Bruffel, ber bort Bonfonby erfest hatte, machte fich hierin geltend. Es war dieß Gir Robert Abair, jener ausgezeichnete und vielerfahrene Diplomat, welcher zu ber Beit, von ber jest bie Rebe ift, ichon ber Bollendung feines fiebzigften Lebensjahres nabe gerückt mar. Bor faft drei Jahrzehnten, 1805 und 1806 hatte er feine Regierung am Biener Sofe vertreten und bas bejte Undenfen bafelbft binterlaffen. Die Berangiehung biefes Staatsmannes gur Theilnahme an ben Beichäften fonnte baher bie öfterreichischen Bevollmächtigten nur angenehm berühren und fie mochten auch feinen Ginfluß, ben er insbesondere auf Ronig Leopold ausübte, darin erkennen, daß von nun an belgischer Geits eine vernünftigere und ben thatfachlichen Berhältniffen angemeffenere Sprache geführt murbe.

Ihr Dolmetsch bei der Londoner Conferenz war jett der neu ernannte belgische Gesandte am Hose von St. James, Herr Sylvain van de Weyer. Er war nicht zum ersten Male in London, als er aus Anlaß dieser Mission sich daselbst einfand. Schon Ansags November 1830 war er dort als Mitglied der provisorischen Regierung Belgiens erschienen, um im Namen derselben über den Berlauf der Revolution und insbesondere über deren Zielpunkte Aufklärung zu geben. Und als der damals in London besindliche Prinz von Oranien ihn zu sprechen verlangte, weigerte er sich nicht, bei ihm zu erscheinen. Aber er benützte diesen Anlaß, um ihm freimüthig zu erklären, für das Rassaussche Fürstenhaus sei jede Hosspinung erloschen, in dem von Holland für alle Zukunft getrennten Belgien jemals wieder zu resgieren.

Um bie Jahresmenbe mar van be Weger, ber ingwischen von ber Stadt Bruffel jum Mitgliede bes Nationalcongreffes gewählt

<sup>1)</sup> Efterhagy und Beffenberg, 6. Muguft.

und von diesem zum Präsidenten des von ihm eingesetzten diplomatischen Comité's ernannt worden war, und zwar dießmal mit einer Deputation neuerdings nach London gekommen. Sie war beauftragt, mit der dortigen Regierung und der Conferenz eine Berständigung über die Wahl des in Belgien einzusetzenden Staatsoberhauptes und über das herbeizusühren, was sich auf die politischen und die Territorialverhältnisse sowie auf die commerziellen Interessen des jungen Staates bezog.

Bei diesem Anlasse traf Wessenberg zum ersten Male mit van de Weher zusammen. Borurtheilsfrei wie er war, nahm er keinen Anstand daran, daß der blutjunge Mann, der noch vor ganz kurzer Zeit sich in sehr kleinen Lebensverhältnissen befunden und die Stelle eines Bibliothekars der Stadt Brüssel innegehabt hatte, nun plößlich durch die Revolution und seine seltene Begabung bis zu der hervorragenden Stellung eines Mitgliedes der eigenen Landesregierung emporgehoben worden war. Der kleine, bewegliche, geistsprühende, noch nicht dreißigjährige Mann gesiel ihm, er rühmt sein Talent, nennt ihn einen Schönredner und sagt von ihm, er sei der einzige Mann von Bedeutung in der Deputation und ihre eigenkliche Triebsfeder zu nennen. 1)

Nicht so leicht wie Wessenberg, fügten die übrigen Diplomaten in London sich in die Nothwendigkeit, nunmehr mit einem Emporskömmling wie van de Weher als mit einem ihnen Gleichen verkehren zu müssen. Besonders schwer siel dieß dem niederländischen Gesandten Falck, der, obgleich sonst ein Mann von ganz ungewöhnlicher Bestähigung und ausgezeichnetem Charakter, 2) es doch recht bitter empfand, mit van de Weher, dem er erst vor zwei Jahren zu dem Posten eines Unterdibliothekars verholfen, jeht als College auf gleicher Rangstuse zu stehen.

Wie dem aber auch sein mochte, die Heranziehung Belgiens zu den Berhandlungen über den mit Holland abzuschließenden Bertrag verstärkte mindestens die Hoffnung, daß dieselben nicht ganz ohne Erfolg bleiben würden. Die hiezu nöthigen Ausarbeitungen wurden von Bessenberg zum Theile mit Beihilfe des Grafen Matusiewicz,

<sup>1)</sup> Beffenberge Tagebuch, 9. Januar 1831. Cabier 49.

<sup>2)</sup> Efterhajo, 9. Mug. M. Falck, qui des deux Plénipotentiaires de S. M. Néerlandaise est sans contredit le plus capable, le plus expérimenté et le plus éclairé. . . . . .

in weit größerem Dage aber allein geliefert. Bie vor faft zwei Jahrzehnten zur Beit bes Wiener Congreffes, fo gehörte er auch jest wieder, ohne daß nach Außen hin viel bavon verlautet hatte, zu ben meiftbeschäftigten Mitgliebern ber Bersammlung. Um 13. September überfandten Efterhagy und er ihrem Sofe eine von Weffenberg und Matufiewicz verfaßte, von ber Conferenz gutgeheißene Dentschrift über ben ferner zu verfolgenben Weg, um burch gegenseitige Rachgiebigfeit ber zwei ftreiten ben Theile zu einem für Beibe nicht unbefriedigenden Ausgleiche zu gelangen. Und von ber Soffnung ausgebend, daß die Conferenz bald im Stande fein werbe, ihre Aufgabe ju beenden, entwarf Beffenberg auch ichon eine Schlufacte, mit welcher nach feiner Ansicht ihre Thätigkeit beendigt werden könnte. Aber indem fie die Erklärung abgaben, daß biefe Entwürfe bereits von ben Bevollmächtigten ber Oftmächte und Englands gebilligt worden feien, vermochten boch Efterhagy und Weffenberg ihre Beforgniß nicht gu verschweigen, die Sache fonnte noch im letten Augenblide an bem Widerstande König Wilhelms scheitern. Durch feine bor furgem fo leicht errungenen Erfolge ermuthigt und von dem Gedanken durchbrungen, Rrieg und Frieden lagen nur in feiner Sand, endlich burch Die letten Greignisse noch mehr erbittert, als er dieß schon früher gewesen, icheine er jest Begehren ftellen zu wollen, burch welche feine ichon früher gemachten Bugeftandniffe wenigstens zum Theile wieder zurüdgenommen werden würden. 1)

Zu ihrem nicht geringen Leidwesen mußten jedoch die beiden österreichischen Conserenzmitglieder bald gewahr werden, daß auch von belgischer Seite kaum mehr Nachgiedigkeit als von holländischer zu erwarten sei. König Leopold, der es nach keiner Seite hin versberben wollte, verhielt sich möglichst passiv und ließ den ihn umgesbenden Belgiern, unter denen Herr Charles de Brouckere besonders hervorragte, so ziemlich freie Hand. Diese aber steisten sich auf die Unterstützung Frankreichs, so daß Esterhazy und Bessenberg zu der Ansicht gelangten, man müsse ein noch innigeres Einvernehmen der Ostmächte mit England herzustellen suchen. Durch dessen Bersmittlung allein könnte Frankreich dazu gebracht werden, auf Belgien im Sinne größerer Nachgiedigkeit zu wirken.

<sup>1)</sup> Efterhagy und Beffenberg, 13. Gept.

<sup>2)</sup> Efterhagn und Weffenberg, 24. Gept. 1831.

Trot biefen nicht gerabe erfreulichen Ausfichten arbeitete boch Beffenberg in bem ihm übertragenen Geschäftstreife unverbroffen fort. Mit verdoppelter Celbstaufopferung gefchah bieg, benn feine völlig zerrüttete Gefundheit machte ihm fo andauernde geiftige und törperliche Anftrengungen ichwer; andererfeits aber murbe auch bie Luft zu benfelben burch die Bermuthung verringert, in Wien fei man mit ber Saltung ber Confereng nicht zufrieben. Mit gewohnter Offenheit fprach er hieruber in einem Briefe fich aus, ben er am 10. October mit eigener Sand an ben Fürften Metternich fchrieb. "Aus Ihren letten Depefchen erfehe ich," heißt es barin, "bag bie Conferenz neuerdings in Ihrer Meinung nicht wenig verlor. 3ch begreife, bag Gie bis jest von bem Rejultate ihrer Arbeiten nicht fehr erbaut fein konnten, aber ich bin barum boch nicht weniger gewiß, daß Sie unferer Lage und unferen Berlegenheiten Rechnung tragen, schließlich aber äußerft nachfichtig für uns fein werben, wenn es uns gelang, ben Frieden ohne Schädigung ber Bertheibigungslinie für Deutschland und mit gleichzeitiger Stärfung ber Stellung Hollands an ber Maas aufrecht zu erhalten. Es lag nicht an uns, die belgische Revolution unterliegen zu machen, benn allzusehr hatte fie gewonnenes Spiel mit folden Stuppunften wie Franfreich, und ich erröthe es zu fagen, auch England ihr barboten. Dennoch haben wir bas Meußerste gethan, um ihren Triumph zu verringern, und Sie tonnen ftolg fein auf die Sprache, welche wir hieruber fowohl in ber Confereng als insbesondere ben englischen Ministern gegenüber führten. Niemals erfannten wir bem Aufftanbe auch nur bas gerinafte Recht zu und niemals verleugneten wir bas monarchische Bringip. Der Raifer fann über unfere Saltung beruhigt fein, und ich mage es zu glauben, daß wir uns feines Bertrauens nicht unwürdig machten. Uebrigens fann ich Gie verfichern, daß bas uns übertragene Geschäft ein wirklich furchtbares war. In einem unabläffigen Rampfe beftand es, und gegen wen? Begen biejenigen, welche bie Erften berufen gewesen waren, uns ju unterftugen. 3ch war nicht barauf gefaßt, mich einer Regierung gegenüber zu befinden, welche aus nicht weniger als breigehn Ministern besteht, von benen teiner jemals an irgend einer Bertragsverhandlung Theil nahm, und von welchen die Einflugreicheren einen ausgesprochenen Wiberwillen gegen die von ihren Borgangern abgeschlossenen Tractate mit in ihr Umt brachten. Es handelte fich vor Allem barum, dem öffentlichen Rechte jenes Ansehen wieder zu gewinnen, bas es bisher in ber europäischen Gesellschaft genog."

An eine braftische Schilberung des trostlosen Zustandes seiner Gesundheit, ja seiner völligen Erschöpfung knüpft Wessenberg die dringende Bitte, es möge ihm vergönnt sein, sich wenigstens einige Beit hindurch von der Ueberanstrengung, die ihm auferlegt war, und den schädlichen Einwirkungen des englischen Clima's in der stärkenden Luft des Continentes zu erholen. "Die wahrhaft brüderliche Fürsforge des Fürsten Paul," mit diesen Worten schließt er sein Schreiben, "war es allein, die meine Leiden ein klein wenig milderte."

Leiber murbe es mit Beffenberge Gefundheitszuftand immer ichlechter, und es blieb, um die Berhandlungen über bie von ihm und Matufiewicz ausgearbeiteten Entwürfe zu bem zwifchen Solland und Belgien abzuschliegenden Bertrage nicht allzusehr zu verzögern, nichts übrig, als bag die Mitglieder ber Confereng in feiner Wohnung gujammentraten. Indem Beffenberg bieg bem Fürften Metternich anzeigt und ihn neuerdings bringend um Urlaubsbewilligung bittet, fügt er über feine und Efterhagy's Saltung noch bingu: "Sie fonnen überzeugt fein, daß wir nichts außer Acht ließen, um zu einer auf ber Grundlage ber Billigfeit beruhenden Uebereinfunft zu gelangen. Wenn mir einiges Berdienft bieran gebührt, fo befteht es darin, daß ich in Bezug auf die aufrecht zu erhaltenben Grundfate unerschütterlich blieb und Lord Balmerfton, welcher wegen ber geringfügigften Details von feinen Collegen gequalt wird, wenigftens in der letten Beit einigen Muth einzuflößen wußte. Efterhagy hielt fich bei jeder Belegenheit gang unübertrefflich, und mehr als ein Dal trug er burch seine gewinnenden Manieren zur Beschwichtigung ber Aufregung bei, welche von Beit gu Beit burch bie lebhafte Erörterung ber Streitfragen herbeigeführt worden war." 1)

An bemselben Tage, an welchem Wessenberg dieß an Metternich sichrieb, konnten er und Esterhazy ihrer Regierung anzeigen, daß die Conferenz sich über die Bedingungen geeinigt habe, unter denen der Bertrag über die völlige Trennung Belgiens von Holland zu Stande gebracht werden sollte. Und drei Tage später legten sie die aus viersundzwanzig Artiseln bestehende Bereindarung hierüber vor. Insbessondere waren es die Grenzlinie zwischen den zwei Ländern und die

9

<sup>1)</sup> Weffenberg an Metternich 15. Det. Gigenh.

Art ber Theilung ber Staatsschuld, über bie fich barin genaue Reftfegungen fanben, welche wenigftens Efterhagy und Beffenberg als burchaus jum Bortheile Sollands gereichend bezeichneten. Die verabredeten Beftimmungen feien, erklarten fie, von ber Confereng nach reiflicher Brüfung als "gerecht, billig und nothwendig" erfannt worden. Man habe fich bemüht, gegen beibe Theile gleich unparteiisch zu fein, und fie aufgefordert, fich möglichft balb zur Zuftimmung bereit gu erflären. Die vollständige Einigfeit zwischen ben Bertretern ber brei Oftmächte, festen die beiben Berichterftatter bingu, und ihre Standhaftigfeit in der Aufrechthaltung des auf ben Berträgen fußenden Rechtes, infofern demfelben überhaupt nicht durch die Lostrennung Belgiens von Solland Gintrag geschehe, fei nicht ohne gunftige Wirfung geblieben. Aber fie mußten auch ber ungemein versöhnlichen Saltung Balmerftons, fowie dem Gifer Gerechtigfeit widerfahren laffen, mit welchem Tallegrand bestrebt war, gar manches von seiner Regierung erhobene Hinderniß aus dem Wege zu räumen. Nachbem er einmal jebe Hoffnung verloren, daß England für den Blan einer Theilung Belgiens zu gewinnen sei, habe Tallegrand bem Buftanbefommen einer Bereinbarung burchaus feine Schwierigfeit mehr in ben Weg gelegt, sondern es nach Kräften zu erleichtern gesucht.1)

Nicht mit ganz so günstigem Auge wie Esterhazh und Wessenberg sah Metternich das von der Londoner Conferenz erzielte Resultat an. Zunächst nannte er es einen Fehler, daß von allem Ansang an Prenßen sich dem belgischen Aufstande gegenüber nicht energisch genug benommen habe. Hätte es dieß gethan, so würde derselbe ein ebenso schmähliches Ende gefunden haben, meinte er, wie die gleichzeitigen revolutionären Bewegungen in Italien.

Noch lebhafter tadelt es Metternich, daß die Conferenz, statt auf dem von König Wilhelm acceptirten Inhalte der Protofolle vom 20. und 27. Januar unerschütterlich zu beharren, an seinem undestreitbaren Rechte auf den Besitz des Großherzogthums Luxemburg nicht entschieden genug sestgehalten habe. Aber er gibt doch auch wieder zu, daß seit dem Einmarsche der holländischen Truppen die Haltung der Conferenz eine wesentlich andere geworden sei. Nicht zum geringsten Theile schreibt er dieß den wichtigen Diensten, welche die österreichischen Bevollmächtigten der Sache des guten Rechtes

<sup>1)</sup> Efterhagy und Weffenberg, 18. October 1831.

erwiesen, und insbesondere den außerordentlichen Leistungen Wessenbergs für die Ausarbeitung einer Schlußacte zu. "Dieses Wert,"
schreibt Wetternich am 15. November an Esterhazy, "welches eine Wenge ganz ungeheurer Schwierigkeiten darbot, wurde mit großem diplomatischen Talent durchgeführt, und wir haben darin den Schatz von Kenntnissen wieder erfannt, welche Freiherr von Wessenberg glücklicher Weise besitzt und die der englischen wie der französischen Regierung gleichmäßig mangeln. Ohne sie aber hätten sich dieselben in der Unmöglichkeit besunden, eine so verwickelte Angelegenheit zu einer der Billigkeit entsprechenden Lösung zu bringen."

In einem Privatschreiben an Beffenberg vom gleichen Tage bemühte fich Metternich neuerdings, bemjelben ben Gindruck gu benehmen, als ob man in Wien mit feiner Saltung nicht vollfommen zufrieden fei. Er moge darüber, fo fchrieb er ihm, gang beruhigt fein. Man fei am Raiferhofe vor Allem gerecht und lege niemals Jemand irgend etwas zur Laft, woran er nicht Schuld trage. Man anerfenne vielmehr, daß Weffenberg burch feine gediegenen Renntniffe und burch feine erprobte Beubtheit in folden Beichaften große Dienfte geleiftet habe. Aber er felbft muffe zugeben, bag bas erreichte Ergebniß nur vergleichsweise ein erfreuliches fei, infofern es noch weit schlechter hatte ausfallen tonnen. Dafür feien jeboch nicht er und Efterhagh, ja fogar nicht Tallegrand und Balmerfton, fondern Frankreich und England, die Erbarmlichfeit bes Ginen und die Thorheit bes Undern verantwortlich. Die einzelnen Menschen fonnten ja nicht mehr thun, als die Wirfungen eines Uebels verringern, welches weit über ihre Machtiphäre hinausragt.

Er kenne, fügte Metternich hinzu, die Entschlüsse nicht, welche der König von Holland zu fassen im Begriff sei. Aber er betrachte die Sache als beendigt und sie sei an und für sich nichts als die Erhebung der Unordnung zum Grundsate der Zukunft. Er besorge von Seite der Hollander Schwierigkeiten in Bezug auf die Schifffahrt im Innern. Und was endlich den neuen Grenzzug betreffe, so musse er zugeben, daß derselbe für die Hollander ein möglichst günstiger sei.

Wo sogar Metternich in solchem Sinne sich aussprach, mußte es auf die Mitglieder der Conferenz um so befremdender wirken, daß während der König von Belgien den vier und zwanzig Artikeln trop dem in seinem Lande sich regenden Widerspruche unbedingt zustimmte, König Wilhelm sie, obgleich von Seite seines Bolfes keine

Einwendung gegen sie laut wurde, nicht annehmen zu wollen schien. Wie Esterhazh und Wessenberg nach Wien schrieben, war der König der einzige Mann in Holland, welcher Einsprache gegen sie erhob. 1) Um diesen Widerstand zu beseitigen, wandte sich Wessenberg persönlich an des Königs Minister Verstolk, von dessen ihm wohlbekannten praktischen Sinne er hosste, daß er den König umstimmen werde. 2) Besorgte man ja doch in London, daß derselbe sich neuerdings, so wenig Nutzen er auch das erste Mal hieraus gezogen, mit dem Gedanken trage, zu Feindseligkeiten zu schreiten. Und um ihn durch eine wirksame Drohung hievon abzuhalten, erließ die englische Regierung im Einvernehmen mit den Mitgliedern der Conferenz die ersorderlichen Besehle an den Commandanten ihrer Flotte.

Aber weber biefe Dagregel noch Beffenbergs Borftellungen hatten wenigstens vor ber Sand ben gewünschten Erfolg. Bei biefer Bogerung bes Ronigs von Solland hielten es bie Mitglieber ber Confereng für recht und billig, wenigstens Belgien gegenüber Die Sache ins Reine gu bringen und mit biefem Staate einen Bertrag ju schließen, welchen fie benn auch am 15., ober eigentlich zwei Stunden nach Ablauf Diefes Tages, am 16. November um zwei Uhr Morgens unterschrieben. Den Randbemerfungen, mit benen Metternich ben bierauf bezüglichen Bericht 3) Efterhagy's und Beffenbergs verfah, entnimmt man jedoch, daß er jest die ihnen furz guvor ertheilte Belobung wieder bereute. Allzeit fei nur, fagte er barin, von einem Bertragsichluffe zwischen ben zwei ftreitenden Theilen und niemals von einem folden zwischen ihnen und ben Bermittlern bie Rede gewesen. Aber wir finden doch nicht, daß er diese und bie übrigen in großer Ungahl vorhandenen migbilligenden Bemerfungen wenigftens damals ichon ben öfterreichischen Bevollmächtigten mitgetheilt hatte. Wahricheinlich in ber Absicht unterließ er dieß, fie bei ber Erfüllung ihrer ohnehin jo äußerst schwierigen Aufgabe nicht zu entmuthigen. Auch mochte er wohl nicht so bald schon in Begenfat zu feinen eigenen Aussprüchen treten. Comobl Efterhagn als Beffenberg hatten fie ju großer Genugthnung gereicht, und insbesondere mar es der Lettere, welcher unermüdlich fortfuhr in feinen Bemühungen, ben König Bilhelm zu größerer Rachgiebigfeit zu be-

<sup>1)</sup> Efterhagy und Beffenberg, 25. October 1831.

<sup>&</sup>quot;) Beffenberg an Berftold, 26. October.

<sup>3)</sup> Bom 16. November.

wegen. Aber die in diesem Sinne unternommenen Schritte blieben wenigstens vor der Hand ganz ohne Erfolg. Zwei Monate waren unbenutzt verslossen und noch immer keine entscheidenden Erklärungen des Königs der Niederlande über seine Annahme oder Absehnung der vierundzwanzig Artikel eingelangt. Als dieß endlich, und zwar in der Hälfte des December geschah, da lautete ihr Inhalt so durchaus undefriedigend, daß er einer förmlichen Weigerung glich. In der Erbitterung hierüber und in der Absicht, einen Druck auf den König auszuüben, beschloß die Conferenz, indem sie die Verhandlungen mit seiner Regierung fortsetze, sich zur Auswechslung der Ratissication des mit Besgien abgeschlossenen Vertrages bereit zu erklären. 1)

Die öfterreichischen Bevollmächtigen sowie ihre Collegen aus Rußland und Preußen wurden zu diesem Entschlusse offenbar durch den in ihren Augen so schwerwiegenden Beweggrund bestimmt, auch hinsichtlich dieses Punktes die Einigkeit der Conferenz aufrecht zu ershalten und sich insbesondere nur ja nicht von der englischen Regierung zu trennen, welche hiedurch veranlaßt werden könnte, statt auch künstighin mit ihnen gemeinsam, von nun an mit dem Berstreter Frankreichs die gleichen Wege zu gehen. Darum beeilte sich auch Wessenberg, die an ihn gerichtete Bitte Palmerstons zu erfüllen und die Denkschrift zu entwersen, durch welche man den erneuerten Bersuch machte, den König von Holland zu bestimmen, seine bisseherigen Bedenken fallen zu lassen.

Wie bei den österreichischen Mitgliedern der Conferenz die Rücfsicht auf England, so stand jedoch bei dem Wiener Hofe diesenige auf Rußland in vorderster Reihe. Bei dem überlangen Zeitraume, dessen damals ein Sendbote zur Zurücklegung der ungeheuren Entsernung zwischen London und St. Petersburg bedurfte, kam erst in den letzten Decembertagen die Erklärung des Kaisers Nikolaus nach England, er werde feinen Vertrag mit dem neuen Könige von Belgien eingehen, bevor derselbe nicht als solcher von Seite des Königs von Holland förmlich anerkannt sei. Auch an Schritten, durch welche dieser zur Annahme der vierundzwanzig Artikel genöthigt werden sollte, werde er sich niemals betheiligen. Auf eine Modification derselben in einer den Anschauungen des Königs Wilhelm entsprechenselben in einer den Anschauungen des Königs Wilhelm entsprechenselben in einer den Anschauungen des Königs Wilhelm entsprechenselben in einer den

<sup>1)</sup> Efterhagy und Beffenberg, 17. December 1831.

<sup>2)</sup> Beffenberg an Metternich, 20. December.

ben Beife hinzuwirfen, wurde ben ruffifchen Bevollmächtigten ber Conferenz in ben unzweideutigften Ausdrücken befohlen. 1)

Nicht ganz so entschieden, aber doch in ähnlichem Sinne lautete das Rescript, welches Metternich am 27. December nach London abgehen ließ. Es war von einer Denkschrift über den mit Belgien abzuschließenden Bertrag begleitet, in welcher den Mitgliedern der Conserenz der Borwurf gemacht wird, daß sie diesen Schritt ohne specielle Bevollmächtigung gethan, daß in ihm schon die nur den Monarchen selbst zustehende Anerkennung des neuen Königs der Belgier gelegen und daß endlich gar keine Rücksicht auf die noch sehlende Zustimmung des Königs von Holland genommen worden sei. Die Haltung der Bevollmächtigten in diesen Punkten erfährt daher auch einen ziemlich rückhaltlosen Tadel. Dennoch wird am Schlusse die Absicht kundgethan, die Ratisication des Vertrages mit Belgien dann zu vollziehen, wenn auch von Seite Rußlands das Gleiche geschehe. \*)

"Ein am 27. von Wien abgeschiefter Courier," schreibt Wessenberg elf Tage später in sein Tagebuch, 3) "wäscht uns den Kopf für
die Unterzeichnung des Vertrages vom 15. November, und fündigt
den Bunsch unseres Hoses an, den Austausch der Ratisicationen
verzögert zu sehen. Alles dieß geschieht auf Anstisten Rußlands und
aus Deserenz für dasselbe, während man doch den Kern des Bertrages gutheißt. Diese Neuigkeit erbittert das englische Cabinet und
man sieht einen Zwiespalt zwischen den Nordmächten und denen des
Westens voraus. Rußland hält den Augenblick für günstig, um ein
neues Uebergewicht zu erlangen und wieder eine Coalition zu stiften,
deren Oberhaupt es sein wird. Die angebliche revolutionäre Tendenz
des Whigministeriums wird den Borwand, und die vermeintlichen
conservativen Doctrinen werden den Tert dazu liesern!"

"Den Tag mit der Abfassung einer langen Denkschrift verbracht," heißt es einen Tag später in Wessenbergs Tagebuch, "um, wie es ja auch richtig ist, darzuthun, daß unsere Censoren Unrecht haben, und um all die Nachtheile zu schildern, welche eine von uns ge-

<sup>1)</sup> Efterhagy und Weffenberg, 26. Dec. 1831.

<sup>2)</sup> Metternichs Memorandum vom 4. Dec., seine Depesche an Apponnt in Baris vom 27. und die an Ficquelmont in S. Petersburg vom 29. Dec. 1831 sind abgebruckt in seinen hinterlassenen Papieren. V. 214-211.

<sup>3) 7.</sup> Januar 1832, Cabier 49.

schehende Weigerung, den in Frage stehenden Vertrag, dessen Grundlagen von allen Höfen gebilligt worden waren, zu unterzeichnen, hätte nach sich ziehen müssen. Diese Denkschrift, hauptsächlich zur Beruhigung unseres eigenen Gewissens und vielleicht ganz fruchtlos geschrieben, gibt wenigstens unserer Regierung Argumente an die Hand, deren sie sich gegen die Arglist des russischen Cabinetes bebienen kann."

Nach diesen Worten wird man Esterhazy kaum Unrecht thun, wenn man nicht ihn, sondern Wessenberg für den eigentlichen Berfasser der weitläusigen Auseinandersetzung hält, die von dem Fürsten allein unterzeichnet, in der Form eines vertraulichen Privatbrieses an Metternich abging. Aber freilich wird am Eingange dieses Schreibens der für Esterhazy so ungemein nutbringenden Mitarbeitersichaft Wessenbergs in so lobenden Ausdrücken gedacht, daß wenigstens dieser Theil des Brieses von Esterhazy selbst herrühren muß. 1)

Wenn jedoch Wessenberg in seinen für Niemand als für ihn selbst bestimmten Auszeichnungen dem Gedanken Ausdruck verleiht, der Kaiserhof könne sich der in der Denkschrift enthaltenen Darlegung als Wasse gegen die "Arglist" der russischen Regierung bedienen, so sollte er hierin baldigst eine gründliche Enttäuschung ersahren. Denn die nach Wien abgehende Denkschrift kreuzte sich unterwegs mit von dort nach London abgesendeten Depeschen, aus denen ganz unzweideutig das innige Einverständniß der Höse von Wien und St. Petersburg in der belgischen Angelegenheit hervorseuchtet. Ja Wetternich ging sogar so weit, daß er den österreichischen Bevollsmächtigten vorschrieb, auch ihrerseits die Instructionen, welche den russischen Witgliedern der Conferenz vorgezeichnet wurden, als eine von ihnen zu befolgende Richtschnur zu betrachten.

Hätten sie schon früher sich nicht zur Unterzeichnung eines Bertrages mit Belgien, einem Staate, ber in Folge ber noch nicht gesichenen Anerkennung seines Oberhauptes gar nicht als solcher betrachtet werden könne, herbeilaffen sollen, so sei eine Ratificirung

<sup>1)</sup> Das Schreiben Efterhazy's an Metternich vom 8. Januar 1832 umfaßt nicht weniger als 65 Seiten, allerdings sehr kleinen Formates und ist mit großen, von zwei verschiedenen Secretären herrührenden Schriftzügen geschrieben. "Je me suis de tout temps kelicité," heißt es darin, "de trouver dans M. de Wessenberg un collaborateur aussi zélé qu' éclairé et possédant une expérience peu commune en affaires."

bieses Vertrages vor Erfüllung der ganz unerlößlichen Vorbedingung hiezu vollends unmöglich. Diese bestünde in der Zustimmung des Königs der Niederlande zu den vier und zwanzig Artiseln, von der auch die Anersennung des Prinzen Leopold von Coburg als König der Belgier abhänge. Den König Wilhelm zu dieser Zustimmung zu bewegen, müsse von sämmtlichen fünf Großmächten einmüthig angestrebt und ihm zu diesem Ende jede Erleichterung zugestanden werden, welche mit dem Hauptzwecke selbst nicht in Widerspruch stehe. 1)

Die Art und Beife, in ber wenigstens Weffenberg die ihm und Efterhagy aus Wien gutommenden Auftrage beurtheilte, läßt fich am beften seinen tagebuchartigen Aufzeichnungen entnehmen. "Ginen Courier nach Wien geschickt," fagt er barin am 22. Januar, "um Die Befahren zu ichildern, benen man fich preisgeben wurde, wenn man ben Frieden Europa's von ber Willfur bes Königs ber Nieberlande abhängig machen wollte. Er gleicht bem Schiffbruchigen, ber feinen Lebensretter anklagt, weil er ihm nicht auch feine von ber Gee verschlungenen Sabseligfeiten gurudgibt. Geine hollandische Dajeftat scheint ben Mächten feinen Dant bafür zu wiffen, daß fie ihn im Jahre 1830 vor völligem Berberben gerettet, und er legt ihnen bie Trennung Belgiens von Solland zur Laft, welche einzig und allein fein eigenes Wert ift. Die Conferenz begt bie Ueberzeugung, baß fie ihre Aufgabe gewiffenhaft und wurdig erfüllte. Gie erwarb fich bas Berdienft, einer Revolution Ginhalt zu gebieten, welcher ber König nicht vorzubeugen und die er nach ihrem Ausbruche nicht zu erftiden verftand. Gie erwarb fich ferner bas Berdienft, bag Belgien nicht ber Anarchie zur Beute, daß bort bas monarchische Prinzip aufrechterhalten und biefes Land nicht mit Frankreich vereinigt, bag ihm vielmehr die Wohlthat ber Neutralität zu Theil wurde. Sollte König Wilhelm wirklich vorziehen, ein republikanisches ober ein frangösisches Belgien als Nachbar zu haben? Und was die Legitimität angeht, die er anruft und bem Konige Leopold bestreitet, fo follte er boch ben Ursprung seines eigenen Saufes nicht vergeffen, welcher ja in nichts anderem wurzelt, als in bem Aufftande gegen ben legis timen Gebieter ber nieberlandischen Provingen."

Auch in anderer Beziehung bieten Beffenberge leiber nur ludenhafte Eintragungen in fein Tagebuch boch zu viel des Bemertens-

<sup>1)</sup> Un Efterhagy, 7. und 8. Januar 1832.

werthen dar, als daß nicht noch einige Auszüge aus benselben hier willsommen sein dürften. "In der Pairskammer", schreibt er in dasselbe am 26. Januar, "einer Debatte über die belgischen Angelegenheiten beigewohnt, welche durch einen sehr heftigen Ausfall Aberdeens veranlaßt wurde. Ich überzeugte mich dabei, daß die Tories nicht die Männer sind, um das jetzige Whigministerium in einer auf die auswärtigen Geschäfte bezüglichen Frage zu stürzen. Lord Grey antwortete mit Würde, der Herzog von Wellington aber sprach mit völlig gebrochener Stimme und erhob nur eine äußerst schwache Opposition. In den parlamentarischen Kämpfen zählt er für nichts."

"Berfammlung im auswärtigen Umte," heißt es in Beffenbergs Aufzeichnung vom 31. Januar, "von elf Uhr Abends bis brei Uhr Morgens; es gibt feine Gefundheit, welche einem folden Frohndienft wiberftunde; nur bas Stelett Tallegrand, in ein Dugend Weften gehüllt, verfpurt bavon nichts." In eine Apologie ber Confereng übergebend, fagt Beffenberg über fie, von allen Geiten fei fie gum Stichblatt recht erbitterten Tabels geworben. "Und worin bestehen," fahrt er fort, "ihre Frevel? Inmitten ber Sturme hat fie ben Frieden aufrecht erhalten, die Unabhängigfeit Belgiens gegen die Begehrlichkeit ber Frangofen gewahrt und bie Butunft biefes Lanbes burch bie Reutralität fichergeftellt, die fie für basfelbe erwirtte. Die Mitglieder ber Confereng wollten nicht, bag aus ihren Protofollen ein neues Chaos hervorgehe. Beber burch bie Schmähreben bes belgischen Rationalcongreffes, noch burch die fible Laune und ben Starrfinn bes Ronigs Wilhelm ließen fie fich einschüchtern, ruhig verfolgten fie ihren Weg burch die Bannftrahlen ber Revolution und bas Getriebe ber Leibenschaften. Ihre Ginigkeit machte fie ftart und burch fie fcufen fie fich eine Dacht, welche fraftvoller als die Sinderniffe war, die vor ihnen sich aufhäuften. In Wahrheit zeigten fie fich als bie "Impavidi" bes Horas, welche fich vor ben Ruinen nicht fürch= teten, die unter ihren Schritten gufammenbrachen. Boll Gelbftvertrauen burfen fie baber vor ber öffentlichen Meinung Europa's ericheinen. Bas fie jedoch perfonlich vielleicht am meiften zu icheuen haben, bas ift die Gifersucht ber Cabinete, welche ihre Bevollmächtigten aus Mangel an Inftructionen nach eigenem Untriebe hanbeln feben. 3dy weiß nicht mehr, welchen General ber Genat von Benedig jum Tobe verurtheilte, weil er ohne feine Erlaubniß eine Schlacht gewann."

## VIII.

## Bwiefpatt mit Metternich.

essenge trübe Betrachtungen waren wohl zunächst durch die Sitzung der Conferenz vom 31. Januar 1832 hervorgerusen worden. In derselben tauschten die Bevollmächtigten Englands und Frankreichs mit denen Belgiens die Ratificationen aus, durch welche ihre Regierungen den Bertrag von 15. November als für sie rechtsträftig erklärten. Um jedoch durch diesen einseitigen Borgang nicht die disherige Einmüthigkeit der Conserenz zu gefährden, ja sie sogar als eine schon gescheiterte hinzustellen, wurde in Gemäßheit eines von den Bertretern der Ostmächte ausgehenden Borschlages denselben das Brotokoll zu späterer Eintragung der Ratissicirung offen gehalten. Wessender betrachtete dieses Ergebniß als einen glücklichen Erfolg, von dem er freilich nicht wußte, ob auch der Wiener Hof es als einen solchen anerkennen werde.

Die sorgenvolle Stimmung, in welche Wessenberg durch den Zwiespalt seiner eigenen Ueberzeugungen mit den Ansichten seiner Regierung versetzt wurde, erfuhr dadurch noch eine Steigerung, daß sich seine Hauptstüße bei ihr, Fürst Esterhazh, in der ersten Hälfte des Februar 1832 für längere Zeit aus London entsernte. "Derselbe verfügt sich," schrieb Wessenberg in sein Tagebuch, "nach Wien, um einen Blick auf die Trümmer des ungeheuren Vermögens zu wersen, welches sein Bater die Mittel gesunden hat zu vergeuden. Er war ein vortresslicher Mann, aber ein grenzenloser Verschwender. Trot einem Einkommen von zwölsmalhunderttausend Gulden in Silber hinterließ er über ein und zwanzig Millionen Schulden."

Weisenberg mochte Efterhagy's Entfernung aus London um so schmerzlicher empfinden, als Freiherr Philipp von Neumann, ber in ber Eigenschaft eines Geschäftsträgers an dessen Stelle trat, wohl in feiner Beziehung ber geeignete Mann war, um ihm Efterhagy gu erfeten. Der Sohn eines faiferlichen Soffouriers, war Neumann aus geringen Lebensverhältniffen emporgefommen, und er fannte, nachdem er einmal Aufnahme in den biplomatischen Dienst gefunden. fein brennenderes Berlangen, als in demfelben eine möglichft hobe Rangftufe zu erklimmen. Das sicherfte Mittel hiezu bestand neben feiner unbestreitbaren Begabung und bem unermudlichen Fleiße, ben er befaß, doch auch barin, daß er in Allem und Jedem fich zu Metternichs Anschauungen befannte und einer selbstständigen Auffaffung icon von vorneherein entjagte, baburch aber fich beffen un= bedingtes Wohlgefallen zu erwerben und zu erhalten verftand. Bringt man außerdem in Anschlag, daß Neumann, wie bieß ja von fo vielen in gleicher Lage Befindlichen immer wieber geschieht, Alles that, um in ben biplomatischen Rreifen, in benen er fich zu bewegen berufen war, feine geringe Berfunft vergeffen zu machen, wie er benn auch in biefer Absicht ichon in reiferen Jahren eine vornehme englische Beirat 1) einging, fo fann man wohl benten, daß er gerade fein Mann nach bem Bergen Beffenbergs mar. Er wird baber auch in beffen Tagebuch mit feinem Borte, und zwar weber im quten noch im bofen Sinne erwähnt.

Welche Haltung Neumann in der Conferenz einnehmen werde, geht schon aus den ersten Worten hervor, mit denen er dem Fürsten Metternich für den Vertrauensbeweis dankte, den er mit Recht in seiner Berufung zu Esterhazy's Stellvertreter erblickte. Während Wessender sich abmühte, seiner Ueberzeugung gemäß das Versahren der Conferenz als ein verdienstvolles hinzustellen, schlug Neumann gleich vom ersten Anfange an den entgegengesetzen Ton an. Er werde den Berathungen, schrieb er an Metternich, nur als der Schatten in einem traurigen Gemälde beiwohnen. Was einmal geschehen sei, könne nicht mehr gut gemacht werden. Bon dem Augenblicke an habe man gegen einen befriedigenden Ausgang der Verhandlungen unübersteigliche Hindernisse aufgethürmt, in welchem man zu ihrer anfänglichen Grundlage das, was ihr letzes Ergebniß hätte sein sollen, Belgiens Unabhängigkeit nahm. Seither habe man sich in Allem und Iedem den Begehren der Belgier gefügt, welche sich ihrers

<sup>1)</sup> Um 28. Rovember 1844, somit schon weit über sechzig, heiratete Neumann bie Laby Augusta Someriet, altere Tochter bes herzogs von Beaufort.

feits wieder auf die Furcht vor einem Kriege mit Frankreich fteiften, das doch einen solchen weder führen könne noch wolle. 1)

Neumann konnte seinem Borsatze, den Sitzungen der Conferenz gleichsam nur wie ein Schattenbild beizuwohnen, um so leichter treu bleiben, als dieselbe von dem Augenblicke an, in welchem die Sinen den Bertrag mit Belgien schon ratificirt und die Anderen dieß noch hinausgeschoben hatten, wenigstens nach Palmerstons Auschanung nicht mehr als jene einmüthige Körperschaft erschien, die sie bisher gewesen war. Erst dann könne sie, so meinte dieser, eine solche neuerbings werden und zu ihrer früheren Thätigkeit zurückkehren, wenn auch die Ratificationen der Ostmächte eingetroffen sein würden. 2)

Inzwischen war jedoch auch bei ihnen, und sogar auf ihrem hartnäckigsten Punkte, in St. Petersburg die Erkenntniß gereift, daß
man die Sache zu Ende bringen müsse und den Frieden Europa's
nicht von dem Starrsinne des Königs von Holland abhängig machen
dürse. Kaiser Nikolaus, bisher König Wilhelms eifrigster Beschüßer,
wünschte doch dringend zu einem Abschlusse zu kommen, und er
sandte einen Mann seines ganz besonderen Vertrauens, den Grafen
Alexei Orlow direct nach dem Haag; er sollte dort den König zu
einer entscheidenden Erklärung vermögen. Laute dieselbe im Sinne
der Nachgiebigkeit, so werde die ganze Angelegenheit im Einvernehmen
mit ihm, im entgegengesetzen Falle aber auch ohne dasselbe ihrer
Beendigung zugeführt werden.

Und wirklich blieb dieser Schritt des Kaisers von Rußland nicht ganz ohne Erfolg. König Wilhelm entschloß sich, die Lostrennung Belgiens von Holland und bessen völlige Unabhängigkeit, zugleich aber auch den Prinzen Leopold als König der Belgier anzuerkennen. Endlich stimmte auch er dem von Wessenderg ausgegangenen und sogar von Metternich 3) als der ersprießlichste, ja als der allein ausssührbare, erklärten Borschlage bei, demzusolge die Ausgleichung der noch nicht beigelegten Streitpunkte einer zwischen Holland und Belgien unter der Aegibe der Londoner Conferenz direct zu führenden Bershandlung anheimgegeben werden sollte. Hiedurch schienen denn auch die hauptsächlichsten Hemmnisse behoben, welche wenigstens in den Augen des Wiener Hoses bisher gegen die Ratissication des am

<sup>1)</sup> Neumann an Metternich, 17. Januar 1832.

<sup>&</sup>quot;) Beffenberg an Metternich, 14. Februar.

<sup>3)</sup> Metternich an Weffenberg, 29. Februar 1832.

15. November mit Belgien abgeschloffenen Bertrages bestanden hatten. Metternich legte fie am 20. Marz dem Kaifer zur Unterschrift vor.

Daß nicht so sehr in ihm selbst, als was wenigstens Desterreich anging, in der Person des Kaisers Franz die so schwer zu bewältigenden Hindernisse einer rascheren Begleichung dieser Streitsache lagen, hatte Metternich schon früher in einem vertraulichen Briese an Wessenders so ganz offen gestanden. "Ich habe," heißt es darin, "sehr große Schwierigkeiten beim Kaiser zu überwinden, der immer gerade aus seinen Weg verfolgt und die Winkelzüge nicht leiden kann. Er ist darüber verzweiselt, sich in den diplomatischen Wirrwarr verwickelt zu sehen, und wenn nicht die gewichtigsten Rücksichten ihn hievon abhielten, würde er seine Repräsentanten aus der Conserenz zurückrusen."

Der Mißmuth des Kaisers über den ersten der beiden ihm zur Bollziehung der Ratisication vorgelegten Tractate, von denen der eine die vierundzwanzig Artikel umfaßte, während der andere — vom 14. December — ohne Frankreichs Theilnahme abgeschlossene, das in Bezug auf die belgischen Festungen zu beobachtende Bersahren betraf, ist am besten den eigenhändig niedergeschriebenen Worten zu entenehmen, mit denen er die von ihm unterzeichneten Urkunden an Metternich zurücksandte. "Dieses in meinen Augen schändliche Aktenstück," so tauten sie, "habe Ich zu meinem wahren Leidwesen untersichrieben, und erwarte Ich von Ihnen noch die Vorlegung der Bersfügungen, wodurch erklärt werden soll, daß diese Tractate demjenigen nicht hinderlich (sein) und zum Schaden gereichen sollen, worüber in der Folge zwischen dem König von Holland und dem König von Belgien übereingekommen werden wird.

Metternich fand es für gut, dem Freiherrn von Wessenberg die Worte des Kaisers abschriftlich mitzutheilen, um ihn nur ja nicht im Zweisel über die Art und Weise zu lassen, in welcher derselbe die ihm zur Katisication vorgelegten Berträge beurtheilte. Und der Eindruck, welchen dieser Ausspruch des Kaisers auf Wessenberg hervorbrachte, konnte durch Metternichs begleitende Bemerkungen nur noch verstärtt werden. Mit lebhaftem Bedauern, heißt es in seinem Briese vom 21. März, habe er in einem der letzten vertraulichen

<sup>&#</sup>x27;) Bom 8. Januar 1832.

<sup>\*) &</sup>quot;dans la bagarre diplomatique."

Schreiben Wessenbergs ben Satz gelesen, die Conferenz könne auf die ihr aus dem Haag zukommenden Mittheilungen keine Antwort ertheilen, weil sie in dem gegenwärtigen Augenblicke gar nicht existire. Denn von englischer wie von französischer Seite werde sie dis zum Eintressen der Ratissicationen der Oftmächte als vertagt angesehen.

Nicht ohne Scharfe entgegnete jest Metternich bierauf, nach ben in Wien herrichenben Unfichten fei die Confereng gu einer Entscheibung über ihre eigene Exifteng gar nicht berufen. Gie befite ja feinerlei fouverane Gewalt und fei nur aus ben Reprafentanten ber Großmächte gebilbet. Go lang ber Raifer von Defterreich berlei Bevollmächtigte in London habe, bestehe in seinen Augen auch die Conferenz, und in bem Augenblicke, in welchem bieg nicht mehr ber Fall fein follte, wurde er auch feine Beauftragten gurudrufen. "Da ber von Ihnen ausgesprochene Sat," fagt Metternich weiter, "nur in einem Ihrer Privatbriefe an mich vorfommt, fann ich davon abfeben, ihn zur Kenntniß bes Raifers zu bringen, ber es ichon mube ift, fich von den phantaftischen Ginfällen zweier Mächte ins Schlepptau genommen zu feben." Jeber Tag vermehre in bem Raifer feinen Ueberbruß an ber Saltung ber Confereng, und feit bem Berbrechen, welches die Frangofen burch die Besetzung Ancona's verübten, burfe man ihm mit gar nichts mehr tommen, was auf eine Beschönigung bes Berfahrens ber zwei Beftmächte hinauslaufe. "Täufchen Gie fich nicht," fährt Metternich fort, "über ben Gebankengang bes Raifers und über feinen Charafter. Er ift feineswegs lentjam auf bem Bebiete parlamentarischer Beweggrunde 1) fremder Mächte. Er läßt biefe letteren nach ihren eigenen Nothwendigkeiten handeln, aber er fann ihnen fein Gewiffen und feine Grundfate nicht unterordnen. felbft aber bin nur ein schlechtes Wertzeug für berlei Dinge. verftehe mich nicht auf fie und bin feineswegs gewillt, in eine neue Schule zu geben. Ich werde vielmehr Bott banten, wenn ich nichts mehr von hollandischen und belgischen Berhandlungen zu hören betomme." Beffenberg aber muffe er, fagt Metternich außerbem in Diefem Schreiben an ihn, in beffen perfonlichem Intereffe bringend empfehlen, ben darin enthaltenen Andeutungen bas hochfte Gewicht beigulegen und fie im Ginne feiner Regierung in Anwendung gu bringen.

<sup>1) &</sup>quot;convenances."

Auch von Esterhazy, der sich damals in Wien befand, erhielt Wessenderg zu jener Zeit ähnlich sautende Mittheilungen. "Das Bershältniß der Solidarität," heißt es in einem seiner Briefe, "in dem ich, wie ich gern anerkenne, allzeit zur Londoner Conferenz stehe, die Analogie, in der ich mich zu wiederholten Malen in Bezug auf Unannehmlichseiten und auf bedauernde Aeußerungen befand, die mir persönlich widersuhren und ausgesprochen wurden, vor Allem aber meine aufrichtige Freundschaft für Sie und mein stets gleichbleibendes Interesse an Ihnen machen es mir zur Pflicht, Ihnen eine Thatsache nicht zu verhehlen, die ich Ihnen erst vor kurzem anzudeuten mich bestiß. Sie besteht darin, daß man hier findet, der Geist der Versöhnlichseit, um bestriedigende Beziehungen zu den englischen Ministern aufrecht zu erhalten, werde von Ihrer Seite allzuweit getrieben, und wir erhielten von denselben keine entsprechende Gegenleistung für das, was wir ihnen zugestehen."

"Ich branche Sie wohl nicht eigens zu versichern, mein theurer Freund, daß ich diese Annahme vor dem obersten Richterstuhle so nachdrücklich bekämpfte, wie meine Ueberzeugung und mein Gewissen mir dieß geboten, aber ich meinte auch Sie darüber nicht im Unklaren lassen zu dürsen. Da man zudem sehr großen Werth darauf legt, daß Sie genau die Nichtschnur befolgen, die Ihnen durch Ihre Instructionen vorgezeichnet ist, so würden Sie gut daran thun, und ich rathe es Ihnen als Freund, sich pünktlich an sie zu halten und nicht die Verantwortung auf sich zu nehmen, der ein Abweichen von densselben Sie aussehen würde."1)

Die Unterbrechung der Einzeichnungen Wessenbergs in sein Tagebuch sowie die Nichtauffindung der Privatbriese, die er ohne Zweisel an Metternich und an Esterhazy schrieb, sind Ursache, daß wir über den Eindruck nicht unterrichtet sind, welchen die ihm aus Wien zustommenden Worte des Tadels und der Warnung auf ihn hervorbrachten. Vielleicht fand er einigen Trost in dem Umstande, daß sein und Bülows Benehmen in dieser Sache von ihren für England und Frankreich in der Conserenz sitzenden Collegen wahrhaft bewundert wurde. Einer aus ihnen, Talleyrand, nennt es in einem vertraulichen Briese ") ein ungemein muthvolles und entschlossenes,

1) Efterhagy an Weffenberg. Unbatirt. Wien, April 1832.

<sup>2)</sup> An bie Fürstin Baubemont, 16. April. Mémoires de Talleyrand. IV. 440.

benn Beibe, Weffenberg und Bulow feien ber Ueberzeugung gewesen, daß bas, was fie thaten, ihren Regierungen jum Ruten gereiche. Mus Beffenbergs amtlichen Berichten aber erfahren wir, bag ber Befriedigung, welche die nach London gelangte Nachricht von ber 216fendung ber öfterreichischen Ratificationen bort hervorgerufen hatte, in Folge bes Umftandes, daß die Bewilligung zu ihrem Austaufche an bie Antunft ber gleichen Ermächtigung für ben Bertreter Breugens gefnüpft wurde, eine taum geringere Enttäuschung gefolgt war. Enblid erhielt jedoch auch Bulow die in London fo fehnlich herbeigewünschte Bollmacht, und nachdem die ruffischen Conferenzmitglieder wenigftens erklärt hatten, es liege nicht in der Absicht ihres Raifers, die Reprafentanten feiner Berbundeten an dem Austaufche ber Ratificationen mit Belgien zu hindern, wurde derfelbe am 18. April von Beffenberg. Neumann und Bulow mit herrn van de Beger vollzogen. 1) Zwei Bochen fpater, am 4. Dai, gefchah auch bie Muswechslung ber ruffifchen Ratification, aber allerdings unter fo weitgehenden Borbehalten, daß der Werth und die Wirfung Diefes Schrittes hiedurch nicht wenig beeinträchtigt erschienen. Und am 5. Dai folgte ber Mustaufch ber Ratificationen, welche fich auf ben Bertrag vom 14. December über das Berfahren bezogen, das hinfichtlich der belgifchen Grengfeftungen zu beobachten fein werbe. 2)

War nun hiemit wenigstens der Form nach das in Erfüllung gegangen, worauf Wessenberg so lang und so eifrig hingearbeitet hatte, so trat doch der Widerwille, mit dem man sich in Wien hiezu herbeiließ, auch dadurch, und zwar noch in verstärktem Maße hervor, daß man das mißbilligende Urtheil, welches man über so manches Wort und so manchen Schritt Wessenbergs fällte, auch auf seine positisschen Anschaungen im Allgemeinen übertrug. Einer der Anlässe, dieß kundzuthun, hatte sich dadurch ergeben, daß das Ministerium Grey in Folge der Berwerfung seiner Resormbill durch das Oberhaus von seinem Amte zurückgetreten war. Da aber Sir Robert Peel kein Ministerium bilden wollte und der Herzog von Wellington dieß nicht zu thun verwochte, war dem Könige zu seinem äußersten Mißbehagen nichts Anderes übrig geblieben, als dasselbe neuerdings in Grey's Hände zu legen.

<sup>1)</sup> Berichte Beffenberge vom 3., 6., 10., 17. und 20. April 1832.

<sup>2)</sup> Berichte Beffenberge vom 22. April, vom 1., 4., 5. und 6. Dai.

Man fann fich wohl benten, daß ber Unterschied zwischen ben Unfichten Metternichs und benen Beffenbergs über biefes Ereigniß ein fehr großer war. Wie ber lettere barüber bachte, haben wir baraus erfahren, bag er ben Musspruch Bellingtons "niemals eine Reform" als einen Gelbstmord bes Bergogs bezeichnete. In grellftem Gegensate hiezu hatte Metternich erft vor gang furger Beit an Beffenberg geschrieben, die mit Beftimmtheit vorherzusehende Unnahme der Reformbill muffe unfehlbar die Revolution in England nach fich giehen.1) Wir besitzen leiber ben Bericht nicht, welchen Weffenberg über ben Rücktritt und die Bieberberufung bes Minifteriums Gren an Metternich schrieb, wohl aber benjenigen Reumanns 2) über bas gleiche Ereigniß. Metternich legte beibe Berichte bem Raifer mit .ben von ihm felbst niedergeschriebenen Worten vor: in ihnen zeige fich beutlich ber Gegenfat zwischen bem Urtheile biefer zwei Manner; Neumann ftebe auf dem Felde der Wahrheit, mahrend Weffenberg fich "chimarifchen Unfichten" überlaffe. 3) Daß aber Metternich und nicht Weffenberg es war, ber fich vollständig täuschte, murde burch bie fpateren Borfalle fattfam bewiesen, und bie fchließliche Unnahme der Reformbill hat dem Ausbruche einer Revolution weit eher vorgebeugt als benfelben veranlagt.

Nahm Metternich für den Kaiser wie für sich selbst das gewiß unbestreitbare Recht in Anspruch, ihren Grundsätzen unter allen Umständen treu zu bleiben, so war für Wessenderg die Beobachtung eines gleichen Berhaltens um so verdienstlicher, als ja, wie ihm Metternich deutlich genug zu verstehen gegeben hatte, sein persönliches Interesse dabei recht ernstlich ins Spiel kam. Trot der in diesen Worten liegenden Drohung tapser sesthaltend an seinen Ueberzeugungen und daher vor seinem innern Richterstuhle mit Ehren bestehend, suhr Wessenderg sort, seiner Regierung gegenüber mit seiner Meinung nicht hinter dem Berge zu halten, sondern sich vielmehr ossen zu ihr zu bekennen, gleichzeitig aber auch ihre Besehle mit all dem Eiser und all der Thätigkeit zu vollziehen, welche sie ihm als ihrem Untergedenen zur Pflicht machen durste. Und daß es an Anslässen nicht sehle, dasür sorgte schon König Wilhelm von Holland

10

<sup>\*)</sup> Metternich an Beffenberg, 15. April 1832. Nous savons que le Bill passera et que la révolution en sera la conséquence.

<sup>2)</sup> Bom 22. Mai.

<sup>\*)</sup> Bortrag vom 30. Mai 1832.

in reichlichem Mage. Auf ihre wiederholten Berfuche, ibn gu bewegen, auch feinerfeits die Band ju einer friedlichen Berftundigung über die gehlreichen, gwischen Holland und Belgien noch obichwebenben Differengen gu bieten, vermochte bie Confereng nichts als ausmeichenbe Antworten ju erhalten. Und die Lage ihrer öfterreichischen Mitglieber wurde noch badurch nicht wenig erichwert, bag von nun an ihre ruffifden Collegen, ftatt wie fruber Sand in Sand mit ihnen ju geben, fich im Schofe ber Conferenz mit noch grofferer Borliebe als bisher auf bie Seite bes Ronigs ber Rieberlande ftellnen und Bertei für ihn nahmen. hatten fomit Weffenberg, Reumann und Bulow wie icon fruber, jo auch fortan oftmals gegen Tallegrand und Balmerfton ju ftreiten, fo fühlten fie nach ber anderen Richtung bin fich auch mit Lieven und Matafiewitz nicht mehr gang gleichen. Sinnes. Durch biefe Gefibebung ibrer Ginigfeit tounte jeboch and bas Anieben ber Conferenz und bas Gewicht ihrer Ginwirfumg mar perform.

So ungunitig auch Metternich über bie Conferenz urtheilen mochte, fo muste er boch, fo lang fie überhaupt noch bestund, lebbaft wünichen, bag fie etwas ausrichte und nicht eine bloge Scheineniftens fifter. Er begegnete fich hierin mit Beffenberg, ber, wie alle ehrenbeiten Minelieder woend einer Kirepericheit, reitlos derreuf hinzamierten befreit wer, bes fie die Aufgaben auch erfülle, um berentwillen men fie eingefest hatte. Benn femit Befrenberg unabläffig bannuf auseine, einerfeits bie Gereicheit ber englischen Minfter gegem bem Rinig ber Rieberlande thunlidft zu beschwichtigen und fie zu einface Richieft auf ibn zu bewegen, andererfeits aber ihn felbft zu antikener Nacherbigfeit zu bringen, jo frante bies auch Mercenich wur mit Beffall begriffen. Er jeigte fich baber nur genicht, indem er jest Bestenbergs Birten im Schofe ber Confermy fewohl perfinlich bie perdiente Anerlennung gollte,") als fie auch dem Rober gegenüber in ein ginftiges Siefe fiellte. Allerhichitbirieben gemben, beist es in dem Bartroog des Stantistanglers vom 18. Juli, "die Be-

Andersign com M. Juli 1802. "In se securió more applicable se mile areas loquel com como litra employé à ressoure les Ministres anglais de lours parieurations constre les intricito de la Ministre, en à la manufes aconé forniseron que constituent dont como form teniré les questions en fectuent tenir dons la lours constituent que dem constituent que de la loque d

mühungen gnädigst wahrzunehmen, welche Baron Wessenberg mit ebensoviel Einsicht als Thätigkeit zur Berichtigung der Ansichten der englischen Minister, sowie zur Ueberzeugung des niederländischen Cabinetes von der Nothwendigkeit, den serneren Anträgen der Conserenz mit Nachgiebigkeit entgegenzukommen, angewendet hat. Den seinem Berichte beigefügten lichtvollen und zweckmäßigen Arbeiten dürste das Berdienst des günstigen Ersolges, welchen das Geschäft dermalen zu versprechen scheint, beizumessen sein."

Die von Metternich hier ausgesprochene Soffnung auf ein erfpriegliches Refultat ging jedoch nicht in Erfüllung, und bas Berschulben hievon fiel wohl beiden Regierungen, der hollandischen wie ber belgischen ziemlich gleichmäßig zur Laft. Rach Ausreben ohne Rabl, ju benen Ronig Wilhelm feine Buflucht genommen, um bas Buftandefommen einer befinitiven Bereinbarung mit Belgien fo weit als nur immer möglich hinauszuschieben, hatte er fich endlich berbeigelaffen, auf die Grundlagen einzugehen, welche die Londoner Confereng gur Erzielung einer für beibe Theile möglichft befriedigenden Berftandigung in Borichlag gebracht hatte. Ueber bie wichtigften Bunfte, die Anerfennung ber Unabhängigkeit und ber Reutralität Belgiens, Die Grenzlinie gegen Holland, Die Theilung ber Staatsichuld, die beiberfeitigen Sandelsverhaltniffe endlich war man zu einer Einigung gefommen. Aber in Bezug auf verhältnigmäßig weniger Bedeutendes, wie die Begehren Sollands wegen Ginhebung von Schiffszöllen auf ber Schelbe und einigen anderen Wafferftragen fchien dieß nicht gelingen gu wollen. Während man es nicht gerecht= fertigt fant, daß nun ploglich die Schifffahrt auf einem Strome mit Bollen belegt werben folle, auf welchem früher feine folchen beftanden, begegnete auch bie hartnädige Weigerung ber belgischen Regierung, fich zu irgend welchem Bugeftandniffe herbeizulaffen, begrundetem Tadel. 2118 fich ber belgische Gefandte in Wien, Freiherr von Loë, bem Fürften Metternich gegenüber zu ber Drohung verftieg, Belgien werbe fich gur Behauptung feiner Rechte gezwungen feben, gur Bewalt ber Baffen feine Buflucht zu nehmen, ba erwiederte ihm ber Staatstangler mit ber Diene ber Beringichatung, von "Rechten" tonne belgischer Seits mohl nicht bie Rebe fein, und bas Wort, man werbe wegen bes Schiffszolltarifes auf ber Schelbe einen europäischen Rrieg entflammen, habe in feinen Augen gar feinen Ginn. 1)

<sup>1)</sup> Metternich an Weffenberg, 12. October.

Die Gefahr eines gewaltsamen Zusammenstoßes lag sedoch nöher, als man in Wien zu glauben sich den Anschein gab, und sie war dadurch, daß König Leopold sich erst vor wenigen Tagen mit der französischen Prinzessin Louise, Ludwig Philipps ältester Tochter, vermält hatte, nicht wenig gesteigert worden. Denn noch gieriger als es bisher schon der Fall gewesen, harrte man setzt in Frankreich nur des Anlasses, die belgeschen Provinzen mit Truppen zu überschwemmen. Daß beim Ansbruche eines Conslictes auch England mit den Wassen in der Hand sür Belgien Partei nehmen werde, ließ sich unschwer vordersehen. In diesem Falle aber ergab sich für die Ostmöchte das Tilemma, entweder der liebermannung des Königs von Holland ruhig zuzusehen oder sich ihr gewaltsam zu widersehen. Lehteres müßte dann gleichsam von selbsit das Signal werden zum Ansbruche eines allgemeinen europäsischen Krieges.

Bei biefer Lage ber Dinge war es nicht zu verwundern, bag bie Bertreter Franfreiche und Englande in ber Confereng mit bem Antrage bervortraten, ben Löuig von Solland, ber auf oftmals wieberbolie Aufforderungen ger feine ober nur ausweichenbe Antworten geb, burch Ivangemaßregeln jur Nachgiebigfeit zu verhalten. Insbesendere bestend Tallegrand barrauf, bag ber Kirrig gur Mamman der Einedelle von Antwerpen genotigt werde, welche feine Truppen noch immer bejeht bielten. Umfourt that Beffenberg ibergengend ber, bas burch eine folde Magregel man bem Biele, um beffen Erreichung Alles fich berbte, bem Ausgleiche größen Gollard und Belgien um feinen Schritt nifer tomme, jenbern fich bem ibm mur and point enforms werbe. I Do er joshit und die ültrigen Regebiertenten ber Dimidte, ben Infractionen iber Bellmaftinder petres, an birier jourie an etwaisen autheren appetiben Musicapafin gegen ben Kinnig von Lolland nicht bir Land beier, einigien fich Stanftreid und England, in biefer Sache gemeinschaftlich und auch after his liebrigen romanchen. After trailed traduct Salmerine ben Einbeuf biefes Entidinfes burd bie Erflitrung en Meienbene und Billem zu milbern, die englijde flogierung in bieze benpriiditich berd bie Bernediung vermacht worden, das fie Brentbrich in Belgien mitt alles lefte freie Dant laffen bleit. Und von Billen beufen: or. Streeter felle bad mein Dier der Maad brieger und fab baberrie.

wie sogar Frankreich es wünsche, eines Pfandes für die Loyalen Absichten des Königs Ludwig Philipp versichern. Ganz Europa würde hierin eine Bürgschaft erblicken, daß den Westmächten nichts ferner liege, als einen allgemeinen Krieg entzünden zu wollen. 1)

Während in solcher Weise die Linke der Conferenz, wenn man den heutigen parlamentarischen Sprachgebrauch hier anwenden darf, von den übrigen Mitgliedern sich absonderte und ihre eigenen Wege einschlug, geschah dieß von der äußersten Rechten dieser Körpersschaft in noch entschiedenerem Maße, indem die Bevollmächtigten Rußlands, Lieven und Matusiewicz ihren Austritt aus ihr erklärten. Lebhaft bedauerte Wessenderg den einen wie den anderen Entschluß, aber er meinte doch, die Partie nicht auch seinerseits vorschnell aufgeben, sondern fortsahren zu sollen in seinen Bemühungen, vielleicht noch in der letzten Stunde zwischen den sich besehdenden Theilen einen Ausgleich herbeizusühren. 2)

Daß berlei Bestrebungen, die schon zu ber Beit fruchtlos geblieben waren, in ber man ben Streit nur in ben Rathefalen geführt hatte, in bem Augenblide, in bem es zu offenem Rampfe gefommen war, nicht erfolgreicher fein wurden, lag auf ber Sand, und es geschah wohl nur mehr zur Ehre ber Fahne, wie die Frangosen fich ausbrücken, wenn Weffenberg in benfelben nicht nachließ. Aber damals war es bei weitem mehr eine andere Fahne, welche die allgemeine Aufmertsamkeit auf fich jog, biejenige Sollands, die der greife General Chaffe hoch hielt auf ben Mauern ber Citabelle von Untwerpen gegen die fie belagernben Frangofen. Während bafelbit ber Rampf, obgleich beffen fchlieglicher Ausgang mit Beftimmtheit vorherzusehen war, boch von Seite ber hollandischen Besatung mit Belbenmuth fortgefest und baburch ber Sache ihres Lanbes neuerbings nicht wenig Sympathie gewonnen wurde, blieb ben Dlächten, welche diefen Angriff nicht nur nicht gutgeheißen, sonbern ihn mit mehr ober weniger Scharfe verurtheilt hatten, nichts Unberes als bie Rolle unthätiger Bufchauer übrig. Metternich aber, bem ichon feit bem abgesonderten Borgeben Englands und Franfreichs die Londoner Conferenz als in zwei verichiebene Theile zerfallen erschienen war, betrachtete fie nun nach bem Austritte ber ruffifchen Bevollmächtigten

<sup>1)</sup> Beffenberg an Metternich 25. October.

<sup>2)</sup> Berichte Weffenbergs vom 30. October und 2. November 1832.

als vollständig aufgelöst. Ihre Aufgabe sei freilich noch teineswegs vollzogen, schrieb er an Wessenberg, und durch die französische Expebition nach Antwerpen werde die belgische Frage ihrer Entscheidung nicht näher gebracht. Hieran wirklich zu schreiten, müsse dem Zeitpunkte der vollständigen Beendigung der Feindseligkeiten vorbehalten werden. Bis dahin hätten die österreichischen Mitglieder der Conferenz sich jeder Thätigkeit zu enthalten, etwa an sie gelangende amtsliche Mittheilungen lediglich zur Vorlage an ihre Regierung anzunehmen, mit ihren Collegen von Rußland und Preußen aber ununterbrochen in naher Berührung zu bleiben. 1)

Zugleich mit der Absendung dieser Depesche ersolgte von Seite Metternichs die Beantwortung eines vertraulichen Privatbrieses, ") der ihm von Wessenderg zugekommen war. "Sie sehen," hatte dieser darin gesagt, "daß ich noch immer voll Muth bin, aber derselbe wurzelt ausschließlich in dem Vertrauen, das mir durch Ihren ruhigen und entschlossenen Gang eingestößt wird. Die Matrosen zittern so lang nicht im Sturme als sie sehen, daß der Capitan das Steuer sest im Auge behält."

Allzeit zugänglich für schmeichelhafte Worte, nahm Metternich auch biejenigen Beffenbergs mit einer gewiffen Gelbftgefälligfeit auf. Aber er ließ baburch boch fein Urtheil über Weffenbergs Thatigfeit in London nicht beeinfluffen, welches freilich weniger aus ber Antwort an ihn, als aus einem gleichzeitigen, vor Weffenberg geheimgehaltenen Briefe an Neumann hervorgeht. "Meine langjährige Befanntichaft mit Beffenberg und feiner geiftigen Richtung," ichrieb Metternich am 11. December an Neumann, "würde mich abgehalten haben, ihn nach London geben und, was bamit gleichbebeutend ift. fich bort compromittiren zu laffen, aber ein eigenthümliches Zusammentreffen von Umftanben zwang mich bagu. Beffenberg ift ein gang ausgezeichneter Arbeiter, aber gerabe bie unglaubliche Leichtigfeit, Die er barin befitt, forbert es, bag man fie hemme. Alls Zweiter in einer Unterhandlung ift er volltommen an feinem Blate, als Erfter aber wird er immer Gefahr laufen, fich, wenn nicht burch feine Ginbilbungsfraft, fo boch durch seine allgu große Treubergigfeit 3) binreigen gu laffen. Er gehört zu ben Menichen, welche von Schlaueren

<sup>1)</sup> Metternich an Weffenberg, 11. December 1832.

<sup>2)</sup> Bom 27. November.

<sup>) &</sup>quot;bonhomie."

als sie selbst sind, leicht gewonnen und dann zu einem Wertzeng in ihren Händen werden. Er widmet sich ganz seiner Arbeit, erweitert stets die Grundlagen derselben und endigt daher immer damit, daß er den Hauptpunkt aus den Augen und sich in die Einzelnheiten verliert, welche die betreffende Angelegenheit darbietet. Außer diesem Fehler besitzt er auch noch den zweiten, daß er allzeit zu viel thut, und sür alle Welt so wie nach allen Richtungen hin arbeitet. So hat er sich zum Redacteur, zum Rechenmeister, ja zum Lastträger der Herren Talleyrand und Palmerston gemacht. Was ihm aber unter seiner ungeheuren Geschäftsthätigkeit abhanden kam, das ist die Wahrung des Standpunktes seiner Regierung."

Dit bem Auftrage, Weffenbergs übertriebenen Thatendrang thunlichft zu mäßigen, ichloß Metternich diefen Theil feines Briefes, welchen Neumann, wie gewöhnlich, in einer Metternichs Urtheil unbedingt beistimmenden Weise beantwortet. 1) Auch er beginnt mit ber üblichen Suldigung für ben Staatstangler, indem er verfichert, er fei ftolg barauf, ichon feit langer Beit in feinem Innern wenigftens einen Theil der Gedanken gehegt zu haben, die er in den Mittheilungen bes Fürften niedergelegt finde. Die Londoner Confereng fei bas Unglud Europa's gewesen, hinter ihrem Schleier hatten England und Franfreich ein Spiel gespielt, bei welchem bie Ditmachte nur die Marionetten gewesen seien. In ber Anerkennung der Unabhängigfeit und ber Meutralität Belgiens liege bie Urfache alles Uebels; ohne fie hatten die Frangofen im Jahre 1831 nicht in Belgien einruden tonnen und ber Bring von Dranien wurde mit Leichtigfeit bie Berrichaft feines Baters über biefes Land wieder hergeftellt haben. Schon langit habe er, fahrt Neumann fort, die ihm von Metternich aufgebedte ichmache Seite Beffenberge erfannt. Seine viel zu große Trenherzigkeit mache ihn wirklich allzuleicht zugänglich und er vereinige bamit eine Raftlofigfeit, welche manchmal fogar franthaft ericheine. Diefelbe werde hauptfächlich durch Bulow genährt, der weit mehr Angelegenheiten verdorben als glücklich zu Ende geführt habe. Leiber enthielten die ihm zur Richtschnur Dienenden Depeschen Uncillons, bes preugischen Minifters bes Meugern, meiftens nur Beschwät, benn er hulbige in ihnen ber Gewohnheit, mit fich felbft zu plaubern und gang ju vergeffen, an wen fie gerichtet feien; Unflarheiten und Biber-

<sup>1)</sup> Mm 28. December.

sprüche kämen daher häufig in ihnen vor. Ein Uebelstand bestehe endlich auch darin, daß die Thätigkeit der russischen Bevollmächtigten nach drei Richtungen hin auseinandergehe; von dem Fürsten Lieven, seiner Frau und Matusiewicz werde sie in verschiedenem Sinne geübt. Mit Lieven allein und mit Falck wäre man lang schon ans Ziel

gelangt.

Weffenberg moge fich, hatte ihm Metternich am 10. December geschrieben, bis auf Weiteres in London als einfacher Reisender betrachten und benehmen. Aber jo fehr sich berfelbe auch bemühen mochte, diefer Andeutung Folge zu leiften, jo gebrach es ihm boch an Mitteln, es zu Wege zu bringen, daß er nun ploglich und ohne feine formliche Abberufung von benen, mit welchen er fo lange Beit in lebhaftefter Geschäftsverbindung geftanden, als bloge Privatperfon angesehen werbe. Rach wie vor gelangten, haupfächlich aber von seinen bisherigen Collegen gablreiche Mittheilungen an ihn und fie boten ihm hiedurch Anlag, ja fie zwangen ihn formlich zu neuen Berichten nach Wien. Insbesondere wurde er hiezu durch die Fortbauer der Berhandlungen Tallegrands und Palmerftons mit der holländischen Regierung gedrängt, welche felbft burch ben Fall ber Citabelle von Untwerpen nicht viel murber gemacht worden war. Balb fam es fo weit, daß auch Metternich aus feiner Burudhaltung heraustrat, und wenngleich nur in ber Form von Privatbriefen, die geschäftliche Correspondenz mit Weffenberg neuerdings aufnahm.

Allerdings geschah dieß nicht gerade in einem für Wessenberg sehr erfreulichen Sinne. Immer von Neuem kam Metternich darauf zurück, sein eigenes Verhalten und das der Ostmächte überhaupt mit Emphase zu loben, hingegen dassenige Englands und Frankreichs mit Bitterkeit zu tadeln, wobei denn auch Wessenberg, allzu großer Nachgiebigkeit gegen diese Mächte beschuldigt, für ihn schmerzliche Ausstellungen zu hören bekam.

"Ihnen persönlich mache ich den Borwurf," schrieb ihm Metternich damals, 1) "und zwar meiner Gewohnheit und Geistesrichtung nach freundschaftlich und ohne Umschweise, daß bei dem großen Einflusse, den Sie auf den Gang der Unterhandlungen nahmen, Sie unsere Absicht, unser Gewissen und unsere Einsicht nicht hinreichend berückssichtigten."

<sup>1)</sup> Privatbrief vom 2. Februar 1833.

"Unsere Absicht konnte niemals eine andere als die sein, die Sache möglichst rasch zu Ende zu führen. Unser Gewissen machte es uns zum Geset, ausschließlich die Wege des Rechtes überhaupt und insbesondere die des althergebrachten Völkerrechtes zu gehen, welche sich mit phantastischen Streichen nicht in Einklang bringen lassen. Unsere Einsicht endlich darf im Vergleiche mit der des englischen und des französischen Cabinetes eine große genannt werden, und jeder vorurtheilslose Verstand wird es unmöglich sinden, daß wir nicht besser über den innersten Kern der Gedanken der verschiedenen Höfe als diesenigen unterrichtet sein sollten, zu denen Niemand Vertrauen hegt. Seien Sie also dessen gewiß, daß ich mich nicht irre, wenn ich Sie versichere, weder der Kaiser von Rußland noch der König von Preußen, noch selbst der König der Niederlande wollten jemals das, was man in London und in Paris von ihnen beshauptet."

"Bas den König der Niederlande angeht, so habe ich niemals einen Eigenthümer gekannt, der sich gern seines rechtmäßigen Besitzes verlustig gesehen hätte. Man weiß es, König Wilhelm ist starrföpfig und listig, aber man hat ihn beraubt und man mußte daher ihm gegenüber gerade den entgegengesetzen Weg von dem einsichlagen, welchen man betrat und auf dem er nur zum äußersten Widerstande aufgestachelt werden konnte."

In seine alten Anschuldigungen gegen Frankreich und England sowie gegen die Londoner Conferenz, in seine frühere Lobpreisung der Haltung der Ostmächte zurücksallend, welche, wie Metternich behauptet, einem Irrthum gar nicht unterworsen sein könne, 1) beschwor er Bessenberg, sich auf den gleichen Standpunkt mit seiner Regierung zu stellen. "Bertheidigen Sie," rief er ihm zu, "unsere moralische Haltung; um dieß aber mit Nugen thun zu können, glauben Sie auf sede Gesahr hin, daß wir uns nicht täuschen. Und sollte dieß dennoch der Fall sein, so wäre es besser, wenn Sie sich mit uns als ohne uns irrten. Lassen Sie die Franzosen und die Engländer ihre Politik machen und machen Sie österreichische Politik mit uns. Bleiben Sie keinen Augenblick bei Theorien stehen, sondern halten Sie sich in der Praxis an uns. Lassen Sie sich niemals durch den Ansichein beirren, welcher ja allzeit trügerisch ist. Besolgen Sie viel-

<sup>1) &</sup>quot;A ce sujet l'erreur pour nous n'existe pas, car elle ne saurait exister."

mehr alle meine Andeutungen, sonst werden Sie fich in dem Boden- losen verlieren."

Lebhafter noch als in diefem Briefe nimmt Metternich für ben Konig ber Niederlande in einem anderen Schreiben Bartei, bas er fast zwei Wochen später an Beffenberg richtet. "Der König erhält," jo heißt es barin, "bie Ginlabung, die rechte Sand ju geben, und er antwortet mit Ja. Es ift nicht biefe, welche wir wollen, wird ihm gefagt, geben Gie uns die Linke. Der Courier eilt fort und bringt schlieglich die Linke. Nicht die eine noch die andere Sand ift es, erflart man nun ploglich, die wir begehren, ftreden Gie nur bas Bein ber, und van Runlen trachtet wirklich, auch bas Bein zu überbringen. Dieß ift bas Bilb ber belgisch-hollandischen Berhandlung, fie ift finnlos, rantevoll, abgeschmadt, 1) nennen Gie fie wie Gie wollen. Ich bente gar nicht mehr an fie und warte ab, bis ber gefunde Menschenverftand wieder zu einigem Rechte gelangt fein wird. bann wollen auch wir une einstellen und unfere Buftimmung nicht länger verweigern. Damit wird ichlieflich biefe Sache ju Ende gehen, ein trauriges Denfmal ber heutigen Diplomatie!" 2)

Bon bemselben Tage, an welchem Metternich in diesem Sinne an Bessenberg schrieb, rührt auch die erste Spur einer leisen Unterwühlung der Stellung Bessenbergs in London durch den dortigen österreichischen Geschäftsträger Neumann her. Graf Matusiewicz werde, schreibt er vertraulich an Metternich, dach Ablauf des Binters England verlassen, weil seine Regierung die Conserenz als aufgelöst betrachte. Er beschränte sich auf diese Andeutung, es dem Staatsfanzler anheimstellend, etwa in gleicher Weise auch hinsichtlich Bessenbergs zu versahren. Diesem legt Neumann sedoch auch setzt wieder nichts Anderes zur Last, als daß er in Folge der ihm angeborenen Güte des Herzens sich durch Bülow auf sene Abwege mit fortziehen lasse, auf denen derselbe durch seine übertriebene Thätigteit in eine ganz schiefe Stellung gerathen sei.

Wir können nicht finden, daß Metternich die in den Worten Neumanns liegende Andeutung wenigstens zu jener Zeit irgendwie berücksichtigt habe. Etwa sechs Wochen vergingen, ohne daß der Staatskanzler in seine so häufigen Schreiben an Neumann eine auf

<sup>1) &</sup>quot;Voilà la négociation belgo-hollandaise însensée, chicaneuse, absurde."

<sup>2)</sup> Metternich an Weffenberg, 15. Februar 1833.

<sup>1) 15.</sup> Februar 1833.

Wessenbergs persönliche Stellung sich beziehende Bemerkung hätte einfließen lassen. Da erregte ein in den letzen Tagen des März von Wessenderg erstatteter Bericht über den Entwurf einer Convention, welche England und Frankreich mit Holland abzuschließen im Begriff standen, Metternichs Unmuth in einer für Wessenderg debenklichen Weise. Nicht ein Satz sinde sich in diesem Berichte, schreibt nun der Staatskanzler vertraulich an Neumann, 1) der nicht gegen den gesunden Menschenverstand und die einfachsten Grundsätze verstoße. "Thun Sie was Ihnen nur immer möglich ist, um Wessenderg einsehen zu machen, wie sehr er sich compromittiet. Ich weiß keinen stärkeren Beweiß für diese meine lleberzeugung zu geben, als indem ich nur aus Rücksicht für Wessenderg seinen Bericht dem Kaiser, welcher der belgischen Sache dis aufs Aeußerste überdrüssigig ist, gar nicht vorlege."

Nicht fo fehr Weffenbergs amtlicher Correspondenz als feinen nur für ihn felbst bestimmten Ginzeichnungen in fein Tagebuch ift fein Urtheil über die am Wiener Sofe hinfichtlich der belgisch-hollanbischen Angelegenheit herrschenden Anschauungen zu entnehmen. Nicht minder beharrlich an feinen leberzeugungen festhaltend, als dieß von Seite Metternichs geschah, ftimmt er weder beffen Rechtfertigung bes Ronigs ber Niederlande, noch ber von ihm ausgesprochenen Berurtheilung ber Conferenz, noch endlich bem Lobe ber Saltung ber Oftmachte bei. "Es ift Beit fich zu fragen," fagt er gleichsam zu fich felbft, 2) "weßhalb bieje Ungelegenheit, welche fchon im October 1831 entschieden zu sein schien, sich noch immer im Unklaren, und zwar in einem Buftanbe befindet, ber gang Europa in Zweifeln erhalt. Die erfte Urfache besteht barin, daß fie von bem Orte, an dem fie mit fo peinlicher Sorgfalt erörtert und an ben Beginn ihrer Beendigung gebracht worden war, in dem Augenblide abgezogen wurde, in welchem die Mächte auf die Rlagen des Königs ber Niederlande eingingen und zu ihren eigenen Bevollmächtigten bei ber Londoner Confereng in Opposition traten, worans Meinungsverschiedenheiten und Berwirrungen hervorgeben mußten."

"Die zweite Urfache ift barin zu erbliden, bag bie brei Mächte, welche nicht allein burch ihre hohe Stellung als Schützer bes Friedens

<sup>1) 9.</sup> April 1833.

<sup>2)</sup> Einzeichnung in fein Tagebuch vom 12. April 1833.

in Europa und durch die Tractate zu einem Schiedipruche berufen waren, nach Fällung dieses Spruches nur mehr Bermittler sein wollten und dadurch den Boden verließen, auf welchem allein die Angelegenheit zu einer raschen und vernünftigen Lösung hätte geführt werden können."

"Drittens die Trennung der drei Continentalhöfe von den zwei Westmächten. Das ist es, was König Wilhelm wünschte, weil er hosste, daß eine solche Scheidung den Krieg nach sich ziehen werde. Darin täuschte sich jedoch der gute König; völlig fruchtlos opserte er die Citadelle von Antwerpen und ihre brave Besahung, welche er ohne Unterstühung ließ. Gott weiß, was dieser Fürst noch Alles geopsert haben würde, nur um Krieg zu haben, und er wird es seinen Berbündeten niemals verzeihen, für ihn nicht in den Kampf eingetreten zu sein."

Die vierte und lette Urfache ber in ber hollandisch-belgischen Ungelegenheit berrichenden Berwirrung erblichte endlich Beffenberg in ber ablehnenden Saltung, welche bisher von ben Oftmächten gegen ben neuen Ronig ber Belgier und fein Land beobachtet worden fei. Alles in Allem genommen, war Weffenberg, wie man fieht, weit davon entfernt, fo wie Metternich dieß that, das Berhalten der Ditmächte als ein tabellojes und bas bes Königs ber Nieberlande wenigstens als ein entschuldbares anzusehen. In gerabem Gegensate biezu macht er die Saltung ber Oftmächte und noch mehr ben Ronig Bilhelm verantwortlich für bas, was geschah, ober beffer gesagt, nicht geschah. "St. Juft ungludlichen Angebenkens," beißt es an einer anberen Stelle feines Tagebuches, 1) "fagte einmal, die gange Bolitit fei in bem Borte begriffen : "Bage"! Ronig Bilhelm faßt bie feine in Die Worte zusammen: "Endige nicht"! Bon dem Augenblide an, in welchem er es fich herausnahm, von ber Confereng an bie einzelnen Sofe gu appelliren, glaubte er fich im Stanbe, fo lang als er nur immer wolle, feine Buftimmung gu einer befinitiven Bereinbarung gu verweigern. Die Sofe aber, indem fie ihn anhörten und ihn nicht an Die Conferenz wiesen, fturzten felbst bas Tribunal um, bas fie eingefest hatten; fie gerftorten ihr eigenes Wert in bem Augenblide, in welchem es feiner Bollenbung nahe war. König Wilhelm ift ftolg barauf, gang Europa burch feine Sartnädigkeit imponiren gu tonnen ; ihr wird nur durch die Roth feines Bolfes ein Ende bereitet werden."

<sup>1)</sup> Einzeichnung vom 20. Februar.

Ber fich heut zu Tage die bamalige Lage ber Dinge mit vorurtheilsfreiem Ginne gu vergegenwärtigen ftrebt, ber wird wohl gu ber Erfenntniß gelangen, daß die Unfichten Weffenbergs richtiger als biejenigen Metternichs waren. Aber er wird fich auch flar barüber werben, daß ber hauptfit bes lebels eigentlich in ber grundfählichen Berichiedenheit des Standpunktes lag, auf welchem fich bie Bollmachtgeber ber Conferengmitglieder befanden. Diefe letteren waren ja, wie auch ihre perfonliche Meinung beschaffen fein mochte, an die Instructionen gebunden, die fie von ihren Sofen erhielten. Da fann benn ein grellerer Gegensat wohl nicht gedacht werben, als bie beiben Barteien von einander trennte, von benen die eine aus der frangofifchen und ber mit ihr meiftens Sand in Sand gehenden englischen Regierung gebilbet wurde, während ihr als die andere die in engftem Einvernehmen verfahrenden Oftmächte gegenüberftanben. Gin langbauerndes einmüthiges Bufammenwirten Aller mußte fich baber als unmöglich erweisen.

Bon einem solchen war benn auch wenigstens vor der Hand und für geraume Zeit nicht mehr die Rede. Während Frankreich und England ihren eigenen Weg gingen, thaten die Ostmächte deßgleichen, und in einer zu Berlin abgeschlossenen Convention brachten sie ein vollkommenes Einverständniß hierüber zu Stande. Bon ihrem Inhalte wurde Wessenberg mit dem Auftrage in Kenntniß gesetzt, sich die darin niedergelegten Grundsätze auch für sein Verhalten in London zur Richtschnur dienen zu lassen.

Inzwischen waren jedoch auch die Westmächte nicht müßig gewesen; in ihrem Namen und Auftrag setzen Talleyrand und Palmerston mit der holländischen Regierung die Verhandlungen fort. Sie wurden nicht mehr mit Falck, der schon seit längerer Zeit von ihnen zurückgetreten, und auch nicht mit van Zuhlen, der im März ihm gesolgt war, sondern mit einem neuen Bevollmächtigten, Baron Debel gepslogen. Derselbe, welchen Talleyrand bei weitem versöhnsicher als seinen Vorgänger nennt und dem er das verbindlichste Benehmen nachrühmt, i) hielt mit dem in seinem Munde besremdenden Bekenntnisse, durch welches übrigens die Anschauungen Wessenderds vollauf bestätigt wurden, nicht zurück, das einzige Hindernis der Beendigung der holländisch-belgischen Angelegenheit liege in dem

<sup>1)</sup> Mémoires V. 88.

Könige selbst. 1) Dieser benke, sagte Debel vertraulich bem Fürsten Lieven, in seinem Innersten an nichts als sich Belgiens entweder durch Anstistung einer Gegenrevolution oder in anderer Weise, woran er unablässig arbeite, wieder bemächtigen zu können. In seiner Abschiedsaudienz habe ihm der König mit entschlossener Miene, und indem er mit dem Fuße den Estrich stampste, erklärt, er wolle eher zu Grunde gehen als auch nur die geringste Nachgiedigkeit zeigen. 2)

Bu biesen für einen Diplomaten gewiß auffälligen und kaum zu entschuldigendenden Aenßerungen wurde Dedel, ein an und für sich höchst ehrenwerther Mann, nur durch die Liebe zu seinem Baterlande vermocht, von dem er nicht mit Unrecht behauptete, daß es die Lasten, die ihm durch die gegenwärtigen Zustände auferlegt würden, nicht länger zu ertragen vermöge. Aber andererseits ist es doch wieder begreislich, daß der König, wenn er auch derlei Neußerungen seines Bevollmächtigten vielleicht nicht ersuhr, sich auf denselben nicht vollständig verließ. Er sandte daher, und zwar in der ersten Hälfte des Juli auch noch seinen Minister des Aeußern, Baron Berstolck nach London. "Gott wolle," schrieb Bessenberg, als er dessen Untunst erfuhr, in sein Tagebuch, "daß er in seiner Tasche einen Bertrag überbringe."

Aber schon binnen wenig Tagen überzengte sich Wessenberg. baß jede solche Hossinung auf Sand gebaut war. Verstolck, ein kalter und zurückhaltender Mann, sei, behauptete er, nur deßhalb nach London geschickt worden, um Dedel, von dem man im Haag besorgte, er könnte, sich selbst überlassen, allzu rasch vorwärts gehen, einen Hemmschuh anzulegen. Die Instruction, welche König Wilhelm persönlich seinem Minister mit auf den Weg gab, bestand in nichts Anderem als in der Ermahnung, sich nur ja nicht allzusehr zu beeilen. Dadurch aber gerieth Verstolck, kaum in London eingetrossen, gleich in eine recht peinliche Klemme. Denn er wurde dort Augenzeuge bes Ungestüms, mit welchem Alles zu baldigster Beendigung dieser Streitsache drängte. "Er aber," sagt Wessenberg hierüber, ") "muß über jedes Wort, über die Fassung seden Sahes nach Hause berichten; man muß Mitleid, aber auch Geduld mit ihm haben. Die Noth-

<sup>1)</sup> Neumann an Metternich, 26. März und 3. April 1838.

<sup>&</sup>quot;) Reumann an Metternich, 16. April.

<sup>3)</sup> Einzeichnung vom 10. Juli.

<sup>4)</sup> Tagebuch. Ginzeichnung vom 15. Juli 1833.

wendigkeit, zu Ende zu kommen, ist vorhanden und sie wird uns besser dienen als alle Zauberkünste der Diplomatie. So lang der brave König Wilhelm sich in der steten Verneinung zu halten vermochte, war die Partie nicht gleich, denn man konnte ihn ohne Gewaltanwendung nicht zwingen, wozu wir friedliebende Menschen uns nie zu entschließen vermocht hätten. Aber jetzt, wo die Generalstaaten und die Nation selbst ihn nöthigen, die Negative zu verlassen, wird man bald ein Wittel sinden, mit ihm zu einem Vergleiche zu kommen."

## Rückhehr aus England.

in erfreuliches Ereigniß war es für Beffenberg, daß am Tage nach ber Anfunft bes hollandischen Ministers in London Fürft Baul Efterhagy nach achtzehnmonatlicher Abwesenheit auf feinen bortigen Boften gurudfehrte. Un die Stelle ber froftigen Begiehungen, welche 311 Neumann beftanden hatten, trat nun bas für Weffenberg fo bergerquidende Freundichaftsverhaltniß zu bem ebelbenfenden Fürften. Die Borte, welche berfelbe bald nach feiner Unfunft an Metternich richtete, liefern hiefur einen neuen Beweis. "Meugerft freundschaftlich und aufrichtig iprach ich," fo lauten fie, "mit meinem Collegen Beffenberg, und ich hoffe, daß dieß auch nicht vergeblich fein wird. Man fann ihm ja nichts als ein leberftromen feiner Thatigfeit gur Laft legen. Bon jest an, wo fie fich nur mehr auf die Forberung beftimmter, flar ausgesprochener und abgegrengter Intereffen gu beschränken hat, wird fie auch, wie ich hoffe, von ber gewünschten Richtung nicht abweichen, sonbern feinen wirklichen Absichten nach, welche immer gang ausgezeichnete waren, eine außerst erspriegliche werben."1)

Das Berdienst dieser freimuthigen Aeußerungen zu Gunsten Bessenbergs ist um so höher anzuschlagen, als Esterhazy während seines langen Berweilens in Wien Gelegenheit genug gehabt hatte, sich von der üblen Stimmung zu überzeugen, welche am dortigen Hofe in Bezug auf Bessenberg herrschte. Nicht so sehr beim Staatskanzler als beim Kaiser selbst war dieß, wie bereits angedeutet worden, der Fall. Metternich wenigstens behauptet, nur die alte Macht der Gewohnheit und das Bertrauen, dessen er sich beim Kaiser erfreue,

<sup>1)</sup> Efterhazy an Metternich, 19. Juli 1883.

hätten es ihm möglich gemacht, eine in auffälliger Beise vor sich gebende Abberufung Bessenbergs aus London zu hintertreiben. 1)

Einiges mag übrigens hiezu auch burch ben Umstand beigetragen worden sein, daß man sich der Mitwirkung Wessenbergs nicht in einem Augenblicke berauben wollte, in welchem man ihrer in hohem Maße bedurste. Denn gerade damals begann ja die Londoner Conferenz ihre Thätigkeit von Neuem, und so wie von Seite Rußlands und Preußens Aehnliches geschah, so wurden auch jetzt wieder Esterhazh und Wessenberg als die Bevollmächtigten Desterreichs eigens bezeichnet. Da aber Esterhazh in Folge seiner langdauernden Abwesenheit von London den Faden der Berhandlungen über die so verwickelte holländischelessische Angelegenheit so ziemlich aus den Händen verloren hatte und Neumann nach Desterreich zurücksehrte, so war Wessenberg schon wegen seiner Bertrautheit mit dieser Sache in London faum zu entbehren.

Es scheint fast als ob Metternich sich über die Leichtigkeit, endlich gu einer Bereinbarung binfichtlich ber noch ftreitigen Buntte gu gelangen, einer gewiffen Täuschung hingegeben hatte. Denn Diefelben bezogen fich ja boch nur auf Bollfachen und auf eine gleichfalls nicht gerade bedeutende Geldfrage, jo daß man ihre Begleichung als nahe bevorftehend ansehen durfte. Aber Metternich irrte fich offenbar in ber Beurtheilung ber Wahrscheinlichfeit, ben König von Solland, bem es bei feinem Widerstande gegen eine Bereinbarung über jene Buntte nicht fo fehr um diese, als um die Offenhaltung bes Zwiespaltes überhaupt zu thun war, zu wirklicher Rachgiebigkeit zu bewegen. Statt fich biegu bereit finden gu laffen, mochte ber Ronig in bem noch engeren Aneinanderschließen ber Oftmächte nur einen neuen Beweggrund zu unerschütterlichem Berharren in feiner bisherigen Saltung erbliden. Denn Defterreich, Rugland und Breugen hatten fich geeinigt, Berlin zu einem gemeinschaftlichen Centrum für ihr ferneres Borgeben in diefer Sache ju erheben, und von bort ber meinte Ronig Wilhelm nur Schut und nicht Befehdung erwarten ju burfen. Efterhagy aber und Beffenberg wurden beauftragt, Die Beifungen, welche ihnen in ber belgischen Angelegenheit von bem preußischen Minister Ancillon zufommen würden, gerade fo anzusehen und zu befolgen, als ob ihre eigene Regierung fie ihnen ertheilt hatte.3)

<sup>1)</sup> Eigenh. Privatbrief Metternichs an Reumann, 9. Juni.

<sup>2)</sup> Metternich an Efterhagy, 21. Juni.

<sup>3)</sup> Metternich an Esterhagy. Königswart, 28. Juli 1833.

Meinermich meinte in der Art und Weise, in welcher den Wiederbeginn der Berhandlangen der Loudoner Conserung ersolgte, nur eine Bestätigung seiner Erwantung zu sehen, das sie einem baldigen und bestätigenden Ausgange sich nöherten. Die windevolle Ruhe, wir welcher die österreichischen Bewollmächtigten dabei austraten, wurde von ihm ebenso gehilligt wie das sreundliche Entgegenkunnen der Reprösentanten Englands und Frankreichs beställig begrüßt. Auch simmnte er den Aenderungen zu, welche die Conserung an dem wiederländischen Bertrugsentwurse vorgenommen hatte, i und ohne daß er es ansbrücklich sagte, durste wohl Wessenderg, der ja auch jeht wieder gemeinsten mit Bölow der Haupträger der Arbeiten war, deren Berrichtung der Conserung oblag, in den Worten des Staatsburglers ein Lob seiner Leistungen erfennen.

Dieser erstenliche Gang der Verhandlungen murde jedoch bald wieder, und zwar von derselben Seite unterbrochen, von der schon bisher die am schwersten zu überwindenden Hemmenste aufgethürmt worden waren, von der des Königs von Holland. Denn er weigerte sich, die ersorderliche Zustimmung des dentschen Bundes und der Agnaten seines eigenen Hauses zu den Gebietsabtretungen einzuholen, welche sich das ihm gehörige Großherzogthum Luzemburg zu dem Ende gefallen lossen sollte, um im Austausche dagegen einzelne Theile der mit Belgien vereinigt bleibenden Provinz Limburg an Holland gelangen zu lassen. Da aber die Conserenz, und gewiß mit vollem Nechte, sich ohne eine solche vorhergehende Ermächtigung des Bundestages und der Agnaten nicht für besugt hielt, in der Sache vorwärts zu schreiten, sah sie sich hiedurch, und alle ihre Witglieder waren hierin der gleichen Ueberzeugung, zu einer nochmaligen Unterbrechung ührer Arbeiten genöthigt.

Diese neue Berzögerung in einer Soche, beren befinitive Beenbigung auch ihnen nicht wenig am Herzen lag, wurde denn schließlich boch auch den Staatslentern Oesterreichs, Preußens und Außlands zu arg. Bei der im September 1833 in dem Waldstein'schen Schlosse Münchengrät in Böhmen statisindenden Zusammentunft der beiden Kaiser Franz und Nicolaus wurden diese von dem gleichsalls dort anweienden Fürsten Metternich zur Absendung eines gemeinsamen

<sup>1)</sup> Metternich an Cfterfogn. Rönigswart, 18. Juli, Teplig, 16. August. \*\* Sperhogy und Weffenberg an Metternich, 23. und 27. August 1833.

Specialbelegirten an den König von Holland vermocht. Im Namen der drei Oftmächte, denn auch Preußen gab seine Zustimmung, sollte er den König dazu bringen, die Hindernisse aus dem Wege zu räumen, welche die nochmalige Unterbrechung der Verhandlungen der Londoner Conferenz verursacht hatten, und gegen die baldigste Beendigung der ganzen Streitsache kein neues zu erheben, sondern vielmehr auch seinerseits ihre Begleichung aus allen Kräften zu fördern. 1)

In der Berfon besjenigen, der mit diefer Miffion betraut murbe, trat ein Mann auf ben politischen Schauplat, von welchem bisher in der Deffentlichkeit nur wenig und ba nicht gerade zu feinem Bortheil gesprochen worden war, beffen Rame aber taum zwei Decennien fpater zu einem ber in Europa am häufigften genannten murbe. Es war bieß Fürst Felig Schwarzenberg. Der zweitgeborne Sohn jener unvergeflichen Fürftin Pauline, welche am 1. Juli 1810 in Baris bei ber von ihr fo helbenmuthig versuchten Rettung einer ihrer Töchter aus einem in hellen Flammen ftehenden Ballfaale ihr Leben ließ, war Felig Schwarzenberg ichon in feiner Jugend ein gang eigenthümliches Gemisch von Ernft und von Frivolität. Wie es in jo hochadeligen Saufern trot all ben unerfreulichen Beispielen, die fich baraus ergaben, bamals vielleicht noch häufiger als heut zu Tage gefchah, wurde unter bem Borwande, man wolle bie Gohne nicht gu Gelehrten erziehen, ber Unterricht bes jungen Pringen etwas vernachläffigt. Aber bas hinderte boch nicht, bag biefer trot argen Luden in feinem Biffen gerabe folden Gegenftanben bes Studiums mit Borliebe fich zuwandte, von benen man hatte annehmen follen, baß fie ihm fern lägen. Bei zwei ber berühmteften Professoren an ber Wiener Universität, Lippich und Sprtl ftubirte er mit Gifer allgemeine Medicin und insbesondere Anatomie. Gine Berwerthung Diefer Studien für feine fünftige Lebensftellung tam natürlich in gar feiner Weise in Betracht, er schlug vielmehr die gleiche Laufbahn ein, die feine Standesgenoffen gewöhnlich betreten, er murbe Lieutenant bei ber Cavallerie und ructe binnen brei Jahren, nicht in Folge etwaiger Berbienfte, benn er befand fich nicht in einer Stellung, in ber er fich folde zu erwerben vermochte, fonbern in Anbetracht feiner vornehmen Geburt bis jum Rittmeifter vor. Rach fünfjähriger Dienftzeit war er Schwabronscommanbant.

<sup>1)</sup> Inftruction für Schwarzenberg. Münchengrag, 20. September.

Um die gleiche Beit trat er, fast mehr hiezu aufgesorbert als fich barum bewerbend, ohne aus feiner militärischen Stellung auszuscheiben, in den diplomatischen Dienst und wurde vorerst der österreichischen Gefandtichaft in St. Betersburg zugetheilt. Dicht lang nach feiner Anfunft bajelbit ftarb Raifer Alexander, und Schwarzenberg gerieth in Folge ber bei bem Thronwechsel ausgebrochenen Militarverschwörung, freilich gang ohne fein Berichulben baburch in Berlegenheit, bag einer ber Betheiligten, ber ihm befreundete Gurft Gergius Trubetfoi in feiner Wohnung Buflucht fuchte. Doch blieb biefer Bwijchenfall ohne ernftere Folgen für Schwarzenberg; erft ein Jahr fpater verließ er St. Betersburg und wurde in verichiedenen Stellungen verwendet, bis er im Jahre 1828 gu Efterhagy nach London fam. Bier fnüpfte er ein ernftes Berhaltniß mit einer reigenben, aber höchft ercentrischen Frau, Lady Ellenborough an, welche feine Reigung fo leidenschaftlich erwiederte, daß fie ihm, als er nach Paris verfett wurde, ihren Gatten verlaffend, borthin nachfolgte. Go großes und unliebsames Auffeben erregte biefes Ereigniß, daß Schwarzenberg auch in Paris nicht länger haltbar erschien. Während es aber gar Manchem in feiner Laufbahn empfindlich geschabet hatte, war bei Schwarzenberg hievon nichts gu bemerken, fondern gerade bas Gegentheil trat ein. Gine boppelte Beforberung, jum Legationerath und jum Major, sowie feine Butheilung gur Gefandtichaft in Berlin bewiesen genugfam, bag man an ihn nicht den gleichen Dafftab anlegte, wie an Menschen von geringerer herfunft. Und im Geptember 1833 wurde er ohne Rudficht auf bas, was etwa gegen ihn gejagt werden fonnte, zu ber beabfichtigten Miffion an ben König von Solland erforen.

Dieser hatte zu jener Zeit das sechzigste Lebensjahr schon überschritten. Frühzeitig mit Wilhelmine Louise, der hochgesinnten Tochter des Königs Friedrich Wilhelm II. von Preußen vermält, that sich der damalige Prinz Wilhelm von Oranien in den Revolutionskriegen gegen Frankreich durch persönlichen Wuth und unerschütterliche Ausbauer glänzend hervor. Aber wie so oft an und für sich lobwürdige Eigenschaften sich durch Uebertreibung in schädliche verwandeln, so war es auch mit dieser Ausdauer des Prinzen Wilhelm der Fall. Schon als er, durch die Ereignisse der Revolutionszeit aus den Niederlanden vertrieben, Fulda als Besitzthum erhielt, wurde zwar sein Eiser in der Berwaltung dieses kleinen Landes gepriesen, sein unbeugsamer Starrsinn aber zum Sprichwort gemacht. Durch Na-

poleon auch aus Fulda, wie später aus Nassau verdrängt, blieb er unerschütterlich in seinem Widerstande gegen ihn. Nach der Jenaer Schlacht in französische Gefangenschaft gerathen und später wieder aus ihr entlassen, trat er in österreichische Dienste, kämpfte neuerdings unglücklich bei Wagram und lebte dann theils in Berlin und theils in England, bis er endlich in Folge der Niederwerfung Napoleons die neugeschaffene Königskrone Hollands auf sein Haupt sehen durfte.

Auch als Monarch bieses Landes legte er die guten wie die weniger erfreulichen Eigenschaften, die er disher gezeigt hatte, gleichsmäßig an den Tag. Mit rastlosem Eiser widmete er sich der Aussibung seiner Regierungspflichten, aber er wollte sie auch allein und nach seiner eigenen Auffassung ohne Zulassung eines Einslusses oder gar einer Einsprache Anderer erfüllen. So geschah es, daß ein an und für sich wohlwollendes Regiment nach und nach den Anschein eines absolutistischen, eines willsürlichen gewann.

Ein Mann von der Denkungsart des Königs von Holland konnte sich nur angenehm berührt sühlen, daß eine militärische Persönlichkeit, ein Sprößling einer der vornehmsten österreichischen Abelssamilien es war, der ihm die Botschaft der drei verbündeten Monarchen, der Schutherren der Legitimität in Europa überbrachte. Die zaudernde Pedanterie des preußischen Ministers Ancillon war Schuld, daß Schwarzenderg nicht so rasch, als man in Münchengrät es gewünscht hatte, sich nach dem Haag versügen konnte. Derst am 9. October traf er daselbst ein, und nicht früher als zwei Tage später konnte er bei dem Könige, welchem dessen Minister die Berhandlung mit Schwarzenderg ansschließlich vorbehalten zu müssen erklärten, Audienz erkangen, um ihm die an ihn gerichteten identischen Schreiben der drei Monarchen zu überreichen.

Einen eigenthümlichen Anblick muß es bargeboten haben, als die hohe und schlante, vornehme, aber etwas steise Gestalt des noch jugendlichen Uhlanenmajors, der damals erst drei und dreißig Jahre zählte, dem alternden, gleichfalls hochgewachsenen Könige, dessen stattliche Leibesfülle schon saft an die des Königs Friedrich von Württemberg erinnerte, zum ersten Male gegenübertrat. Die langgezogenen, hageren und bleichen, nur wenig beweglichen Gesichtszüge Schwarzenbergs bildeten zu dem vollen, tiefgerötheten Antlit des

<sup>1)</sup> Schwarzenberg an Metternich. Berlin, 3. und 5. October 1833

Königs, auf welchem jeder lebhaftere Eindruck mit unverkennbarer Leidenschaftlichkeit an den Tag trat, einen nicht weniger auffallenden Contrast. Aber trot dem zuvorkommenden Empfange, den er bei dem Könige fand, mußte in Schwarzenberg bald die Besorgniß erwachen, seine Mission werde wahrscheinlich ohne den gewünschten Ersfolg bleiben.

Allein und ungestört, in vertrautem Zwiegespräche einander gegenüber sitend, erörterten der König und Schwarzenberg den Gegenstand derselben in eingehender Weise. Fruchtlos versuchte es dieser, seinen heißblütigen Widerpart von den immer von Neuem vorgebrachten Klagen über das was geschehen war, auf dassenige hinüberzuleiten, was von nun an gethan werden solle. Statt, wie Schwarzenberg verlangte, zur Beendigung der holländischelogischen Streitsache seine Mithilse zuzusagen, sprach der König ganz offen von der Absicht, sie sort und fort zu verzögern, um bessere Zeiten zu erwarten. Denn man könne von ihm nicht verlangen, daß er sich mit gebundenen Händen und Füßen der Londoner Conserenz überliefere, welche von dem ihm so seindselig gesinnten Palmerston geleitet werde, der seinerseits wieder ganz durch van de Weher umgarnt sei.

Bei dem höchst ungünstigen Bilbe, welches der König in fortwährend sich steigernder Erregung von der Beschaffenheit der Conserenz entwarf, kamen natürlich auch Wessenderg und Bülow recht
übel weg. Er warf ihnen vor, daß sie, statt seiner sich anzunehmen,
ihn bei fast jeder Gelegenheit im Stiche gelassen hätten. Sie stünden
ganz unter der geistigen Botmäßigkeit Palmerstons, dessen ungestümes
Wesen sie vollständig eingeschüchtert habe. Von dieser Conserenz
könne er sich daher auch nichts für ihn nur haldwegs Befriedigendes
erwarten. Wenn man ihm nicht bessere Bedingungen als disher,
und zwar solche bewillige, durch welche Holland dessen Fortexistenz
verbürgt werde, so ziehe er es vor, Hnt und Stock zu nehmen und
dieses Land zu verlassen, um es nie wieder zu betreten.

Gegen bas Ende ihres mehr als zweistündigen Gespräches vermochte zwar Schwarzenberg den König wieder ein wenig zu beschwichtigen, aber zu einer willsährigen Antwort brachte er ihn doch nicht. Während des Verlauses der Bedentzeit, welche derselbe verlangte, wurde Schwarzenberg hinreichender Anlaß geboten, sich davon zu überzeugen, daß sowohl die beiden Söhne des Königs als dessen Minister Verstolck und van Zuplen ein Gelingen seiner Mission mit

Lebhaftigfeit wünschten. Aber ihre vereinigten Bemühungen, ben Ronig zu beftimmen, Schwarzenberg eine ihn volltommen befriedigende Antwort zu ertheilen, hatten boch feineswegs ben gewünschten Erfolg. Bwar enthielt die Deutschrift, welche Schwarzenberg von der niederländischen Regierung als Bescheid auf feine Begehren zugestellt wurde, bas formliche Bersprechen, ber König werbe bei ben Agnaten bes Saufes Raffau fowie beim beutschen Bundestage fich um die Ertheilung ber Ruftimmung zu ben luxemburgischen Abtretungen bewerben. Die Bugeftehung bes ferneren Begehrens aber, welches bie Mitwirfung Sollands zu balbiger Beendigung ber gangen Streitfache betraf, wurde an jo viele ben Gingelnheiten ber Differengpunfte mit Belgien entnommene Borbebingungen gefnüpft, daß in Diefer Begiehung die Rudaußerung der hollandischen Regierung als eine ausweichende, ja fast als eine ablehnende erschien. Daß fie bieg wirklich war, barüber täuschte fich auch Schwarzenberg nicht, und er nahm baber feinen Anftand, als er ben Saag verließ, ben Bwed feiner Miffion als nur unvollständig erreicht zu bezeichnen.1)

Wiederholt bestätigt Schwarzenberg in feinen ausführlichen Berichten aus bem Saag, freilich ohne Weffenberg zu nennen, beffen jo oft ausgesprochene Anficht, daß König Wilhelms Starrfinn Die Sauptichuld an der Berichleppung Diefer Angelegenheit trage, und baß feinem eigenen Lande hiedurch die empfindlichsten, beffen Bohlfahrt ernitlich gefährbenben Opfer auferlegt würden. Aber er meint boch auch, Die Londoner Confereng fonnte gleichfalls Giniges gur Beschwichtigung ber erbitterten Feindseligfeit beitragen, welche beibe Barteien, die Confereng und ber niederlandische Sof in einer Beife gegen einander gur Schan trugen, bag bieburch die Soffnung auf ein befriedigendes Ergebniß ihrer Berhandlungen gar fehr beeintrachtigt werbe. Daß bem fo fei, glaubte er großentheils bem überwiegenden Ginfluffe Balmerftons auf die unter feinem Borfite tagenben Mitglieder ber Confereng gufchreiben zu muffen. Bur Befanftigung biefer gegenseitigen Gereigtheit bielt Schwarzenberg eine verfohnliche Rundgebung ber Confereng für angezeigt, und um eine folche gu veranlaffen, wendete er fich an ben englischen Beichaftstrager Jerningham im Saag mit ber Bitte, in biefem Ginne auf Balmerfton zu wirken.

1) Schwarzenbergs Berichte vom 17., 25. und 27. October. Das hollanbische Memoranbum ift vom 26. October 1833.

Die Antwort, welche hierauf aus London mit dem ausdrücklichen Auftrage an Jerningham einging, sie Schwarzenberg mitzutheilen, schien diesem jedoch dermaßen verletzend zu sein, daß er sich zu einer in die Form eines Schreibens an Wessenberg gekleideten, sehr scharfen Erwiederung veranlaßt sah. Palmerston habe, sagt er darin, ihm ins Gedächtniß zurückrusen lassen, er möge nicht aus den Augen versieren, daß er mit keiner eigentlichen Unterhandlung betraut sei und durch eine Einmischung in die einzelnen Punkte derselben sich einer Ueberschreitung seiner Instructionen schuldig machen würde. Nur allein in London sei man zu einer Urtheilsfällung über die Einzelnheiten der noch streitigen Punkte besugt. Da weder England noch Frankreich an dem Zwecke seiner Wission unmittelbar betheiligt seien, habe er sich auch nicht als Bevollmächtigter der Conserenz, sondern nur als solcher der drei Ostmächte zu betrachten, welche es für gut fanden, mit dem Könige von Holland in directe Berührung zu treten.

Schwarzenberg verhehlte dem englischen Geschäftsträger sein Erstaunen über den Inhalt der ihm vorgelesenen Depesche Palmerstons nicht. Er vermöge demselben, erklärte er, das Recht nicht zuzugestehen, ihm statt einer Antwort eine Lection zu ertheilen. Hinslänglich kenne er seine Instructionen und fest sei sein Entschluß, sich streng innerhalb ihrer Grenzen zu halten. Die von Lord Palmerston geäußerte Besorgniß vor einer Ueberschreitung derselben scheine ihm daher ganz überslüssig zu sein. Er sühle nicht den mindesten Beruf dazu, sich vor dem englischen Minister rechtsertigen oder ihn über seine Handlungsweise beruhigen zu wollen; er streite ihm vielmehr jede Besugniß zu ähnlichen Ausstellungen von vorneherein ab. Und er rief das Zeugniß Ierninghams an, daß er zu solchen gar keine Beranlassung gegeben habe, was derselbe denn auch kleinlaut, aber bereitwillig zugestand.

"Ich bin gewiß weit davon entfernt zu glauben," schrieb Schwarzenberg hierüber an Wessenberg, "daß mir in meinem Alter und in Anbetracht der geringen Geschäftsersahrung, die ich mir bisher zu erwerben vermochte, gute Rathschläge nicht ungemein nühlich, ja sogar nothwendig seien. Ich bitte im Gegentheise dringend um solche, aber nur bei denen, welche entweder berechtigt sind, mein Benehmen zu leiten, oder die mir wenigstens wirklich ersprießlichen Rath zu ertheilen vermögen."

<sup>1)</sup> Schwarzenberg an Weffenberg. Saag 21. October.

Dhue Zweisel kam Palmerston, wenn nicht durch Wessenberg, so boch durch Jerningham in Kenntniß der gereizten Aufnahme, die seine Mittheilung bei Schwarzenberg gefunden. Bei der persönlichen Leidenschaftlichteit, welche Palmerston auch auf seine Behandlung der Staatsgeschäfte in immer steigendem Waße übertrug, und bei dem stolzen Selbstbewußtsein Schwarzenbergs ist es wohl möglich, daß diese Episode nicht wenig beitrug zu der feindseligen Gesinnung, welche beide Staatsmänner gegen einander hegten und in späterer Zeit recht auffällig zeigten.

Bir wiffen nicht, ob Fürft Metternich, indem er ben Erfolg ber Miffion Schwarzenbergs nach bem Saag als einen vollständig befriedigenden bezeichnete, fich in einer Gelbsttäuschung befand ober ihn nur für einen folchen auszugeben bestrebt war. Sielt er fich in biefer Beziehung nicht gerade ftreng an bas, mas ihm von Schwarzenberg berichtet worden war, fo folgte er bagegen beffen Undeutungen infofern, als er bie öfterreichischen Mitglieder ber Confereng anwies, bei ben nunmehr neuerdings angufnüpfenden Berhandlungen fich noch warmer als bisher ber Intereffen bes Ronigs von Solland angunehmen und in diefem Ginne befonders auf Balmerfton Ginfluß ju üben. Denn beffen immer unfteter und herrifcher werdende Art, Die Weichafte gu führen, hatte ichon feit langerer Beit bas lebhafte Diffallen bes öfterreichischen Staatstanglers auf fich gezogen und war von ihm für den troftlofen Bang und die unerträgliche Berichleppung ber Berhandlungen wenigstens zum Theile verantwortlich gemacht worden. Insbesondere war es Beffenberg, auf welchen Metternich in Diefem Sinne burch ein in freundschaftlichstem Tone gehaltenes Schreiben einzuwirfen fuchte. "Un Sie, mein lieber Baron," fagt er barin, "richte ich biefe Beilen, und ich bitte Gie in ihnen einen Beweis ber perfonlichen Theilnahme zu erblicken, bie ich für Sie hege. Opfern Sie fich nicht fruchtlos, benn bas für Die gemeinsame Sache am wenigften nütliche, für Sie felbit aber gefährlichfte Opfer beftande in bem Berlufte bes Bertrauens Ihres Gebieters. Ich verfocht bisher Ihre Sache und werbe bieg auch fortan fo lang thun, als Sie mir die Mittel bagu barbieten. Um mir aber biefe Aufgabe nicht unmöglich ju machen, geben Gie mit feftem und entschloffenem Schritte vorwarts auf ben Bahnen, welche gu bem uns erwünschten Biele führen. Die von ber englischen Regierung betretenen Wege fonnen wir jedoch nimmermehr als folche betrachten."

"Fragen Sie nicht," fährt Metternich in seinem Briefe an Wessenberg fort, ob die Ihnen ertheilten Instructionen gut oder mittelmäßig seien, aber befolgen Sie sie pünklichst, nur darin besteht Ihre Verantwortlichkeit. Sollte König Wilhelm wirklich nicht zu Ende kommen wollen, so möge er allein dieses Verschulden auf sich nehmen. Sie müssen sich bemühen, es zu hindern, daß durch die Fehler der Anderen ein solches Spiel noch gefördert werde."

"Nehmen Sie diesen Brief als das, was er ist, als einen freundschaftlichen Rath. Da es nur Ihr eigenes Interesse ist, das ihn veranlaßte, so können Sie ihn nicht zurückweisen." 1)

Wetternichs nicht, werben aber in der Bermuthung kaum irre gehen, daß er in dessen Inhalt nicht allein, wie Metternich sich ausdrückte, einen Rath, sondern auch, was Jener ungesagt ließ, einen erneuerten Tadel erblicken mußte. So wenigstens sah Esterhazy die Sache an, und er scheute sich auch nicht, als er dieß Metternich gegenüber aussprach, hinzuzusügen, daß er nicht wisse, wodurch derselbe veranslaßt worden sein könne. Wessenberg sei ja nach wie vor von der Ueberzeugung durchdrungen, daß seine Pflicht ihm gebiete, den ihm von seiner Regierung zukommenden Weisungen pünktlichst zu geshorchen. <sup>2</sup>)

Gewiß entsprach diese Bersicherung Esterhazy's vollkommen der Wahrheit, aber es war doch auch wieder nur natürlich, daß die steten Ausstellungen, welche Wessendergs rastlose Bemühungen zum Theile gerade um dieser Unermüdlichkeit willen von Wien aus ersuhren, auf ihn einen äußerst niederschlagenden Eindruck hervorbringen mußten. Von gewissenhaftester Pflichttreue und von einem Thätigkeitstriebe ohne Gleichen beseelt, war er eben nicht der Mann, um, wie andere Diplomaten es so oft zu thun pslegen, die Hände ruhig in den Schoß zu legen und sich in gemüthlichem Nichtsthun einem behäbigen Wohlleben hinzugeben. Das Gefühl, daß man ihm Unrecht that, lastete schwer auf ihm, und hiezu gesellten sich noch der durch und durch erschütterte Zustand seiner Gesundheit sowie die lebhaste Sehnsucht, wenigstens für einige Zeit dem ihm so lästigen geselligen Leben in London und dem dortigen senchten und nebligen Clima zu entgehen.

<sup>1)</sup> Metternich an Weffenberg, 10. November 1833.

<sup>&</sup>quot;) Efterhagy an Metternich. London, 25. November 1833.

Enblich lag es in der Natur der Sache, daß die Berhandlungen der Conferenz so bald nicht wieder beginnen würden, denn von der versprochenen Bewerbung des Königs von Holland um die Zustimmung seiner Agnaten zu den luxemburgischen Abtretungen ließ sich ein rascher Erfolg nicht erwarten. Wessenderz bat daher um einen auf fünf dis sechs Wochen berechneten Urlaub, den er in seiner Heimat und im Kreise der Seinigen zudringen wollte. Er gedachte London gegen Ende des Januar zu verlassen und Ansangs März dort wieder zurück zu sein. 1)

Mit der officiellen Antwort, die er auf dieses Gesuch erhielt, hätte Wessenderg wohl Ursache gehabt, zufrieden zu sein. Metternichs Bescheid beschränkte sich darauf, ihm den gewünschten Urlaub mit der ausdrücklichen Bemerkung zu ertheilen, er möge vor seiner Absreise aus London den englischen Ministern und seinen Collegen in der Conserenz auss deutlichste erklären, es geschehe nur auf sein eigenes Begehren und in Familienangelegenheiten, daß er die Erlaubniß erhalte, für einige Wochen nach dem Festlande zu gehen. 2) Aber es scheint sast, als ob Wessendern neben diesem amtlichen Rescripte seiner Regierung auch noch ein in unverbindlichen Ausdrücken abgesfaßter Brief Metternichs zugekommen wäre, denn nur so können wir uns die Worte erklären, welche Csterhazh in dieser Sache an den Staatskanzler richtete.

"Mit all der Offenheit, die ich Ihnen schulde," so lauten sie,")
"gestehe ich Ihnen, daß ich es in mehr als einer Beziehung bedauern
müßte, wenn dieser Urland, wie Sie in Ihrem Briese an Wessenberg
sagen, ein desinitiver sein würde. Eine so öffentliche und überraschende Anndgebung der Ungnade würde mir nicht allein für den
Mann selbst ungemein hart erscheinen, sondern ich müßte sie als
schädlich für die Sache selbst und den Endzweck betrachten, den man
doch früher oder später erreichen will, wenn man es überhaupt vorzieht, den gordischen Anoten zu lösen, statt ihn zu zerhauen. Wenn
ich auch weit davon entsernt bin, mich zum Vertheidiger der Conserenz
auswersen zu wollen, deren Interessen mit den meinigen keineswegs
identisch sind, wenn das lebermaß an Thätigkeit meines Collegen
bei mehr als einer Gelegenheit bedauerliche und seinen guten Ab-

<sup>1)</sup> Beffenberg an Metternich. London, 7. Januar 1834.

<sup>2)</sup> Metternich an Weffenberg, 21. Januar.

<sup>&</sup>quot;) Efterhagy an Metternich. Eigenh. London 7. Februar 1834.

fichten gerade entgegengesette Resultate herbeigeführt hat, so ift dieß doch jest nicht mehr der Fall. Im Wege der lleberredung auf die beiden Westmächte einwirken zu wollen, wäre eine ebenso undankbare Aufgabe, als noch ausgiedigere Zwangsmittel gefährlich sein würden. Die Stellung der zwei Regierungen bietet ihnen den Bortheil dar, daß die Unthätigkeit ihnen zum Nuten gereicht, während wir uns in Thätigkeit setzen mussen, um sie daraus zu verdrängen."

"Ich kann Ihnen mein persönliches Wort verpfänden, daß wir Beide, Wessenderg und ich, nichts verabsäumten, um Palmerston auf Ihre Gesichtspunkte eingehen zu machen. Ich meinerseits habe zu diesem Minister, und noch dazu in einem Tone gesprochen, wie bei keinem früheren Anlasse, indem ich den Gedanken bekämpste, den niederländischen Bevollmächtigten in eine Berhandlung eintreten zu machen, welche durch die Annahme des von dem Gegner gestellten Ultimatums schon im voraus entschieden sein würde. Niemals, erstärte ich ihm, würde ich Theil nehmen an einem sowohl der Form als der Sache nach so verwerslichen Bersahren."

Wieberholt kam Esterhazy dem Fürsten Metternich gegenüber auf diesen Gegenstand zurück, und mit freimüthigen Worten wies er ihm nach, wie Unrecht es sei, die unbefriedigenden Ergebnisse der Londoner Conferenz einzelnen Persönlichkeiten zur Last zu legen, statt ihren Eiser und ihren allzeit ehrenwerthen Absichten die verbiente Gerechtigkeit widersahren zu lassen. Gleichzeitig erklärte er sich ganz außer Stande, die disher zum weitaus größeren Theile von Wessenberg getragene Last der Arbeit, insofern sie sich auf die holländisch-belgische Streitsache bezog, auf seine eigenen Schultern zu nehmen, wozu ihm auch die unerläßliche Bertrautheit mit dieser so verwickelten Angelegenheit sehle. Sie sei also neuerdings Wessenberg, oder, wenn man sich hierauf durchaus nicht einlassen wolle, einer anderen hiezu vollkommen geeigneten Persönlichkeit zu übertragen. 1

Eine folche aussindig zu machen, war jedoch nicht leicht, und die Verlegenheit, in welche Metternich hiedurch gerieth, um so größer, als auch Esterhazy sich binnen kurzem wenigstens für einige Zeit aus England entfernen zu können wünschte. Man sing daher am Wiener Hofe an, sich mit dem Gedanken zu befreunden, Wessenberg nochmals nach London zu schieden. Bis es jedoch hiezu kommen könne, werde

<sup>1)</sup> Efterhagy an Metternich, 21. und 28. Februar 1834.

man, schrieb Metternich an Efterhazy, einstweilen ben preußischen Bevollmächtigten Bulow mit ber Führung ber öfterreichischen Stimme in ber Conferenz betrauen. 1)

Mit lebhafter Freude begrüßte Efterhazy die ihm eröffnete Aussficht auf Wessenbergs baldige Wiederkehr nach London. So wie es ihm, schrieb er an Wetternich, zu aufrichtiger Befriedigung gereiche, daß es Wessenberg gegönnt sein solle, die letzte Hand an ein Werk zu legen, an welchem er so lange Zeit hindurch gearbeitet habe, so seift sei er davon überzeugt, daß dessen Kückfehr auf die Beendigung der ganzen Angelegenheit nur günstig einwirken könne. Denn Wessensberg habe nicht nur bei den englischen Ministern ihm vortheilhafte Erinnerungen zurückgelassen, seine bleibende Abberusung würde auf sie auch den Eindruck hervorbringen, daß in der bisher von Seite Desterreichs in dieser Sache befolgten Politik eine vollständige Aenderung eingetreten sei. 3)

Während in solcher Weise zwischen den Fürsten Metternich und Esterhazy der Brieswechsel über Wessenderg hin und her ging, hatte dieser schon lang, und zwar am 15. Februar London verlassen. Die Einzelnheiten seiner Neise zeichnete er in seinem Tagebuch auf, in welchem er mit den Worten, daß es sein Zusluchtsort gegen den Berdruß dieser Welt sei, das Jahr 1834 eröffnete. "Mit Bedauern entserne ich mich," sagt er darin, "nicht von London und nicht von England, wohl aber von Personen, die mir dort theuer geworden sind, liebenswürdigen und schähenswerthen Menschen, deren Wohlswollen und Freundschaft mir ungemein wohlgethan haben und welche ich vielleicht niemals wiedersehen werde. Aber ich sehe mich genöthigt, von diesem Nebellande zu scheiden, um mich nicht dort begraben zu lassen."

Bei stürmisch bewegter See legte Wessenberg die Fahrt von Dover nach Calais zurück. "Ich hielt mich tapfer," schreibt er hiersüber, "und heftete meine Blicke auf die englische Küste, von der ich mich ungern entsernte; ich konnte sie nicht abwenden von diesen Margaret Cliffs, wo ich öfter als einmal mich in liebenswürdiger Gesellschaft ergangen hatte. Jeht waren sie durch zwei ungeheure

<sup>1)</sup> Metternich an Efterhagy, 14. Marg 1834.

<sup>1)</sup> Efterhagy an Metternich. London, 27. Marg 1834.

<sup>\*)</sup> Mon journal est mon asyle contre l'ennui de ce monde. Tagebuch. Cahier 56.

Lenchtthürme erhellt, beren Flammen sich geheimnisvoll wiederspiegelten auf der Oberfläche des von den Schatten der Nacht besteckten Meeres. Ich erwachte erst aus meinen Träumen, als ich in Calais landete, wo die französische Zollbehörde, Dank meinem diplomatischen Charakter, unendlich höslich für mich war. Der Anblick dieser Stadt, ihrer schmutzigen Straßen, ihrer verwahrlosten Häuser bietet gegen England einen abschreckenden Gegensatz dar, welcher noch immer zunimmt, se weiter man vordringt in senem Lande der Freiheit,

welches Frankreich genannt wird."

"Ein Gefühl ber Traurigfeit ergriff mich, als ich Frankreich wiederfah. Ich finde dort Symptome bes Unbehagens, welche glauben machen, daß der Beld, beffen Sturg es fo schmachvoll guließ, bas gange Glück Frankreichs mit fich nahm in die Berbannung. Drei Regierungen find in furgen Bwifchenraumen auf die feinige gefolgt, jebe machte Unftrengungen für die Wohlfahrt bes Bolfes, aber feiner gelang es, ihm den Frieden zu geben. Theuer hat Frankreich es bezahlt, daß es im Augenblice bes Ungluds ben Mann verließ, ber es der Anarchie entriffen und in die vorderfte Reihe der civilifirten Bolfer geftellt hat. Es verlangte Freiheiten von ihm, mahrend er ber Arme bedurfte, um feine Unabhängigfeit gu retten. Die Frangofen gur Reit ber Johanna b'Arc handelten nicht ebenfo gegen Rarl VII., obgleich berfelbe einen Napoleon bei weitem nicht aufwog. Die von biefem befiegten Bolfer benahmen fich gleichfalls anders gegen ihre Couverane. Die Defterreicher, Die Breugen, von ben Frangofen mit Berachtung überhäuft, blieben gleichwohl ihren Monarchen unerschütterlich treu, das Unglück schwächte ihre Baterlandsliebe nicht und ichweigend bereiteten fie bie ihnen verbleibenden Silfsmittel für ben Augenblick ber Rache vor, ber bann auch nicht lang auf fich warten ließ. Aber seien wir gerecht. In Frankreich ift es nicht bie Urmee, die ihren Rührer verrieth und verließ; fie blieb ihm treu, selbst nachbem fie in Folge ihrer Berringerung ohnmächtig geworben Richt bas Beer, fonbern die burch ihre Reprafentanten entmuthigte und irregeführte Nation war es, welche bie nothwendigen Berftarfungen verweigerte und um jeden Breis nach bem Frieden verlangte, mahrend es barum fich handelte, fich zu schlagen und bis auf ben Tob zu ichlagen, um einen ehrenvollen Frieden zu erhalten. Die Parifer find es, die Männer, welche von Napoleon mit Bohlthaten überschüttet worben waren, bie nach ber Gewalt lifternen

Talleyrand und Genoffen, welche einen erniedrigenden Frieden unter ben Mauern des Montmartre einem eblen und heldenhaften Widerftande vorzogen."

"Ich muß bemerken, und die Geschichte wird Kenntniß davon nehmen, daß in dem großen Schiffbruche, welcher das Reich Napoleons verschlang, die Lothringer allein eine Ausnahme machten; sie aber sind deutschen Geschlechtes. Wenn nach dem Beispiele der muthvollen Bewohner der Departements der Mosel, der Meurthe und der oberen Saone die Bretonen und die Normannen aufgestanden wären und sich auf die Nachhut und die Berbindungen des Feindes gestürzt hätten, so wäre wenigstens Frankreichs Ehre gerettet und nicht in der schmachvollsten Weise, von der die Annalen der Bölker erzählen, besteckt worden. Niemals hat eine Nation sich auf den Trümmern ihres Ruhmes so erniedrigt, wie die französische im Jahre 1814."

"Diese Gebanken erfüllten meine Träume während der Nacht, die ich in Calais zubrachte. Traurig erwachte ich, und obgleich ein Fremder, entrüstet über die Erniedrigung Frankreichs und dessen Berfall."

Neber Arras, Cambrai, St. Quentin, Rheims und Chalons durchreiste Wessenberg Frankreich, das auf dieser ganzen Fahrt einen im Bergleiche zu England traurigen und ärmlichen Eindruck auf ihn hervorbrachte, die St. Dizier, wo er durch vier Tage ernstlich frank sag. Eigenthümlich ist es, daß ihm dieses schwere Unwohlsein gerade an dem Orte zustieß, der ihm durch das lange Gespräch, das er daselbst mit Napoleon gepflogen, unvergeßlich geworden war.

In ausführlicher Weise verbreitet sich Wessenberg in seinem Tagesbuche über die Erinnerungen, die sich für ihn an St. Dizier knüpften, und neuerdings geschieht dieß in Betrachtungen, welche für Napoleon nur günstige waren. Insbesondere rühmt er die persönliche Zuvorskommenheit, welche ihm dieser dis zum letzten Augenblicke ihres Zussammenseins bewies.

Am 24. Februar verließ Wessenberg St. Dizier und begab sich über Nancy nach Straßburg, wo er nur wenige Stunden verweilte. Denn er war, wie er selbst erzählt, von Ungeduld erfüllt, so rasch als nur immer möglich den Boden Deutschlands wieder zu betreten. Endlich, am Frühmorgen des 28. Februar sah er die schlanke, hoch in die Luft aufragende Thurmspitze des Freiburger Domes vor sich. Die süßesten Jugenderinnerungen tauchten in ihm auf, und ihm

schien es, als ob die Thurmspitze ihn einlade, sein bisher so bewegtes Leben in ihrer Nähe ruhig zu beschließen. Wenige Minuten später befand er sich nach mehr als breijähriger Trennung wieder inmitten der Seinigen.

Etwa drei Wochen hindurch verweilte Wessenberg in Freiburg, als er dort ein in verdindlichen Ausdrücken abgesaßtes Schreiben Metternichs empfing. 1) Wohl in Folge seines mit Esterhazh gepslogenen Brieswechsels richtete der Staatskanzler an Wessenberg die Aufsorderung, sich nicht vor Empfang einer neuen Weisung aus Wien nach London zurückzubegeben. Denn bei der bevorstehenden Entsernung Esterhazh's von dort sei es besser, die Thätigkeit der Conserenz durch die Abewessenheit beider österreichischen Bevollmächtigten unterbrochen, als diese der Wüllkür der Cabinete von London und von Paris preisgegeben zu sehen.

"Ich begreife es," mit diesen Worten schließt Metternich sein Schreiben, "daß Sie sich bes Ihnen gegönnten Augenblides ber Ruhe wahrhaft erfreuen. Nirgends ist bieselbe sußer als auf dem Lande, und gerade dieses Glud wird mir am allerseltensten zu Theil."

Die in diefem Briefe wenigftens für eine fpatere Butunft in Ausficht gestellte Beisung, nach London gurudgutehren, wurde jedoch niemals an Beffenberg erlaffen. Zwar ungeftort, aber man muß es zugefteben, nicht gang freiwillig feste berfelbe von nun an fein Stillleben in Freiburg fort, und es fehlt nicht an Angeichen, bag er gern wieder in feine frühere Stellung in London gurudgefehrt ware. Seine hierauf abzielenden Andentungen 2) icheinen jedoch nur taube Dhren gefunden zu haben, und auch ber im Jahre 1835 erfolgte Tod bes Raifers Frang führte nicht etwa die Wiederverwendung Weffenbergs, fondern gang im Gegentheile beffen Berfetung in ben bleibenben Ruheftand berbei. Dennoch mochte es ihm zu wehmuthiger Genngthung gereichen, ein Augenzeuge zu fein, wie ber Berlauf ber Angelegenheit, ber er, ohne Dant hiefur gu ernten, fo viele Beit und feine befte Rraft gewidmet hatte, feinen eigenen Borherfagungen mehr als benen Metternichs entsprach. Denn noch langer als vier Jahre hindurch verftand es Konig Bilhelm, die Beilegung ber hollanbifch-belgifchen Streitfache hinauszuziehen, bis endlich, wie Weffen-

<sup>1)</sup> Bom 17. Märs 1834.

<sup>9)</sup> Beffenberg an Metternich, Felbfirch im Breisgau, 17. und 18. Aug. 1834.

berg immer prophezeit und Metternich allzeit geleugnet hatte, fein eigenes Bolf ihn trop seinem Widerstreben hiezu zwang.

Durch die in London am 19. April 1839 abgeschloffenen Bertrage geschah dieß, und es gereichte Weffenberg gur Freude, bag ihm Balmerfton noch am Tage ihrer Unterzeichnung beren Buftanbefommen im Namen ber englischen Regierung mit ben schmeichelhaftesten Musbruden ber Anerkennung für ben fo wesentlichen Antheil, ber ihm an ber Durchführung biefer ebenfo wichtigen als langwierigen Ungelegenheit gebühre, zur Kenntnig brachte. Wenn Weffenberg fich beeilte, diefen ihm von englischer Seite ju Theil gewordenen Beweis ichmeichelhafter Aufmertfamteit bem Fürften Metternich mitzutheilen, so verabsäumte er es nicht, ihm gegenüber nicht so fehr seine eigenen Berdienste als die der Conferenz neuerdings in glanzendes Licht zu ftellen. Man werbe von ihr nicht mehr behaupten burfen, fagte er, gurudgewichen gu fein vor ber Revolution. Gie habe fich ihr vielmehr fühn entgegengestellt und nicht nur beren weitere Ausbehnung verhindert, sondern fie auch gezwungen, einem neuen Suftem ber Ordnung und der Legalität Raum zu gewähren. Solland habe fie vor der leberfluthung burch ben Aufruhr, Belgien aber vor der Eroberung burch Frankreich ober vor ber Theilung gerettet. Und was ihn felbst angebe, so fonne er nicht völlig verbergen, wie sehr es feiner Eigenliebe schmeichle, daß man feine zu Ende des Jahres 1833 ausgearbeiteten Borichlage für die Behandlung ber Schiffe auf ber Schelbe faft buchftablich in die neue Bereinbarung aufgenommen habe. Die hiedurch festgeftellte Freiheit ber Schifffahrt auf biefem Strome fowie auf ben übrigen Fluffen fei ein Ruhmestitel, ben Defterreich mit Recht für fich in Anspruch nehmen durfe. Denn fie fei ja bisher die einzige Freiheit, ans welcher die Bolfer Rugen gu gieben vermöchten. 1)

Es begreift sich leicht, daß der Inhalt dieses Briefes dem Fürsten Metternich nicht mundete. "Seine Durchlaucht," schreibt Wessenberg hierüber in sein Tagebuch,") hat mich keiner Silbe der Antwort gewürdigt, vielleicht aus Eifersucht über den edelmäthigen Vorgang der englischen Regierung gegen mich. Schon 1831 behauptete Jemand, der Vertrag vom 15. November jenes Jahres besitze in Metternichs

<sup>1)</sup> Beffenberg an Metternich, 13. Juni 1839.

<sup>2)</sup> Tagebuch, Cabier 68.

Augen nur ben einzigen Fehler, baß er nicht von ihm unterzeichnet worden sei."

So wie für die Londoner Conferenz im Allgemeinen, so trat Wessenderg auch für das Benehmen der österreichischen Bevollmächtigten bei derselben jederzeit mit Lebhastigkeit ein. "Nichts haben sie unversucht gelassen," sagt er von ihnen, "um ein voreiliges Aushören des Einverständnisses zu verhindern, von welchem noch kurz vorher die Sicherheit Europa's abgehangen hatte. Sollte einst eine unparteissche Geschichte der Londoner Conferenz erscheinen, so wird kund werden, wie viel Muth, Geduld, Ausdauer, Selbstverlengnung und unermüdete Thätigkeit nöthig waren, um aus dem Chaos der Leidenschaften und der vielseitig sich widerstrebenden Interessen einen Weg zu einem geregelten Zustande zu bahnen, und wie grundlos alle die Beschuldigungen sind, welche gegen die Conserenz deren Reider oder die Feinde der Ordnung vorzubringen sich erlaubten."

"Bas übrigens am beutlichsten zu ihren Gunften spricht, ift, baß nicht einer ihrer Gegner ober ihrer Kritifer auch nur von fern angedeutet hat, auf welche Art die schwierige Aufgabe der Conferenz besser und für die Menschheit und die Bohlfahrt der Bölfer ersprießlicher hätte gelöft werden können, als geschehen ist." 1)

Mehr als anderthalb Decennien vergingen, da bot ein eigenthümliches Zusammentreffen sehr schwerer Unglücksfälle, welche über den damals schon in hohem Greisenalter stehenden Freiherrn von Bessenberg kamen, einem anderen Hauptbetheiligten bei den belgischholländischen Streitsache, dem Könige Leopold den offenbar gern benützten Anlaß dar, ihn mit dankbaren Worten an seinen Antheil an jener Berhandlung zu erinnern. Am 28. Mai 1856 richtete er mit eigener Hand das folgende Schreiben an Wessenberg:

## "Meine liebe Excelleng,

Meine Absicht war, mich einmal wieder Ihrem Andenken zurückzurusen, als ich Ihren so ungemein wohlwollenden Brief vom 19. dies. erhielt. Bor allen Dingen muß ich Ihnen aussprechen, wie sehr es mich bekümmert, daß so viel Unheil Sie heimgesucht hat; Eines allein wäre schon zu viel gewesen, und nun vereinigt ist es doppelt schmerzlich. Gerade um diese Zeit, 1811, sah ich Eure Excellenz zu Mönnchen und ward schon damals ungemein wohlwollend

<sup>1)</sup> Die Confereng in London. Tagebuch, Cabier 46.

von Ihnen behandelt; welche Peripetien hat nun unsere alte Erbe seitbem erlebt. Nun ist es ein Vierteljahrhundert, daß wir die schwierige Frage der hiesigen Complication gelöst haben, und Sie haben bedeutend dazu beigetragen und selbst dafür zu leiden gehabt; doch nuß es Sie freuen, etwas begründet zu haben, was selbst die heftigsten Stürme ertragen und überwunden hat. An Ihren liebens-würdigen Bruder denke ich oft, denn unsere kirchlichen Verhältnisse sind nicht ohne Grund ein Gegenstand großer Vefriedigung für mich. Ich schrieb oft an Metternich, daß es eine wichtige Sache sein werde, was ans einer freyen catholischen Kirche ins Leben treten werde."

"Möchten biese Zeilen boch Eure Excellenz wohl finden; Ihre Gesundheit findet eine große Stütze in dem tüchtigen Geist, der Sie belebt. Empfangen Sie auch den Ausdruck meiner herzlichsten Gestühle, die unwandelbar sind.

Leopold."

"Lacken, ben 28. May 1856."

Dieser Brief bes Königs an Wessenberg bezeugt nicht allein, wie sehr er ihn schätte. Ganz in deutscher Sprache und mit deutschen Buchstaben geschrieben, wird er auch als ein Beweis für die Unsrichtigkeit der Behauptung gelten dürfen, Leopold sei in der späteren Zeit seines Lebens seiner deutschen Muttersprache kaum mehr mächtig gewesen.

eifers, welche ich mahrend einundvierzig Jahren durch meine Saltung unter ber Regierung feines Borgangers bethätigte, gleichfalls beweisen gu fonnen. 3ch habe feinen Anlaß, mich biefer haltung gu ichamen, benn ich hege bas Bewußtfein, insbesondere in ber letteren Beit nach meinen beften Rraften und nicht ohne Erfolg zur Bewahrung bes Friedens, por beffen befürchteter Störung gang Europa ergitterte, fowie ber conservativen Principien beigetragen zu haben. Ich befand mich in einer der peinlichsten Rrijen, welche jemals die gefellschaftliche Ordnung bedrohten, breihundert Meilen weit von meinem Sofe entfernt, ohne Inftructionen, meinem eigenen Urtheil anheimgegeben, in ber Gefahr, bloggeftellt und gemigbilligt zu werben, mit einer ungeheuren Berantwortlichkeit belaftet und ohne alle Ausficht auf eine Belohnung. Die Art, in der ich bagu behilflich war, diefe Aufgabe zu lofen, ift in ben Annalen ber Geschichte niedergelegt; meine Unterschrift befindet fich unter ben Staatsaften, welche bie Aufrechthaltung ber politischen Ordnung in Europa wenigstens verlangern. Unfer Welttheil blieb in Frieden, die Bertrage aufrecht, gludlich triumphirte die Diplomatie über fehr große Schwierigkeiten, indem fie unter ben fünf Grogmachten eine Gintracht herftellte, an welcher schließlich alle ehrgeizigen Bersuche und alle Unftrengungen ber Revolutionspartei scheiterten. Europa begleitete bie Erfolge ber Diplomatie mit feinem Beifall, und von benen, die feither ihr Bert gu tabeln unternahmen, hat noch feiner gezeigt, in welcher Beije er bie ihr gestellte Aufgabe beffer gu lofen im Stanbe gewesen ware." 1)

Der Umstand, daß Wessenbergs Versetzung in den Ruhestand nicht noch bei Lebzeiten des Kaisers Franz, sondern erst nach dessen Tode und zwar ziemlich unmittelbar nach demselben ersolgt war, mußte gleichsam von selbst den Gedanken in ihm erwecken, daß er in dem Kaiser, so viel ihm auch über dessen Unzufriedenheit mit seiner Haltung in London gesagt worden sein mochte, doch einen Schutzheren besessen gewesen wäre. Selbstwerständlich konnte dieß auf Wessenberg keine andere Wirkung ausüben, als ihn in seiner treuen Verehrung für das Andenken des Kaisers Franz noch zu bestärken. Wie lebhaft diese Empfindung in ihm war, dasür sindet sich der beste Beweis in den Worten, welche Wessenberg gleich nach

<sup>1)</sup> Weffenberge Muffat, betitelt: "Ma retraite". Cabier 56.

Empfang der Todesnachricht, somit noch vor seiner Pensionirung in sein Tagebuch schrieb. "Der Berlust eines Fürsten," so lauten sie, "welchem man aus mehr als einem Grunde länger als vierzig Jahre hindurch anhänglich gesinnt war, ist ein unwiederbringlicher; man meint mit ihm gestorben zu sein." Und das gleiche Gesühl leitete ihn auch, als er nach dem Erscheinen des Werkes, welches Bignon, sein ehemaliger französischer College in Kassel, über die Geschichte der Diplomatie Frankreichs von 1792 bis 1815 herausgab, es unternahm, eine darin 1) enthaltene Schmähung des Kaisers Franz zu widerlegen. Die Wärme der Empfindung, mit der er dieß that, zeigt, daß das, was er zu Gunsten des Kaisers sagte, ihm wirklich vom Herzen kam.")

Da man nicht die entfernteste Andeutung über die Art und Weise besitht, in welcher Wessenbergs ihn so tief fränkende Versetung in den Ruhestand herbeigeführt wurde, so kann man sich darüber nur in Vermuthungen ergehen. Unter ihnen scheint keine begründeter als die zu sein, daß diese Maßregel durch Metternich hervorgerusen wurde. Denn er war ja der unmittelbare Vorgesetzte des österreischischen diplomatischen Corps, zu welchem Wessenberg gehörte, und in jenem Augenblicke, nach dem Tode des Kaisers Franz, undeschränkter als je in der Leitung des ihm untergeordneten Departements. Gleichwohl sindet sich keine Spur einer persönlichen Verstimmung, die zwischen Metternich und Wessenberg geherrscht hätte, und der zuvorkommende Empfang, welchen dieser bei dem Staatsfanzler fand, als er zwei Jahre später, im Juni 1837, Wien bessuchte, deutet ebenfalls nicht auf eine solche hin.

Wir kennen die Ursachen nicht, welche Wessenberg zu einer Reise bestimmten, von der er selbst sagt, daß er sich nur äußerst widerwillig zu ihr entschloß. 3) Sein Tagebuch über dieselbe ist reich an interessanten Bemerkungen über die Städte, die er berührte, und über die Gegenden, durch die er sam. In Innsbruck geräth er über das prachtvolle Grabmal des Kaisers Maximilian I. in Entzücken, aber noch weit mehr fühlt er sich von dem Standbilde Andreas Hosers ergriffen, welches Kaiser Franz diesem treuen Streiter sür das Recht Desterreichs auf Tirol dort sehen ließ. Wiederholt kehrt

<sup>1)</sup> Bb. X. S. 115.

<sup>3)</sup> Gebrudter Auffat Beffenbergs. L'Empereur François. Ohne Drudort und Jahr.

<sup>3) &</sup>quot;jamais je n'ai entrepris un voyage tant à contre-coeur." Cahier 61.

er zu diesem Monumente zurück, um es immer wieder zu beschanen, aber auch die tiesstempsundene Theilnahme an dem tragischen Ende des so schmählich Hingeopserten kann sein Urtheil über den Mann nicht beirren, welchem Hofers Hinrichtung zur Last fällt. "Ohne Zweisel kannte Napoleon," sagt Wessenberg hierüber, "die Geschichte dieses ebenso selbstaufopsernden als tapseren Kämpsers nicht, denn nie hätte er es wollen können, daß ein so ehrenwerther, aber gleichseitig auch so ohnmächtiger Gegner wie dieser in den Laufgrüben von Mantua zum Tode geführt werde. Gegen einen solchen Feind Großmuth zu üben, wäre ja für den Helden von Marengo nur ein neuer Ruhmestitel geworden."

In Salzburg bedauert es Wessenberg, die Stadt so verödet zu sinden. Früher habe sie aus dem Ausenthalte des Erzbischofs und eines reichen Domcapitels ansehnliche Geldzustlüsse bezogen, für welche die schwache österreichische Garnison jetzt nur einen sehr geringen Ersat diete. In Wels erinnert er sich an den siedenwöchentlichen Ausenthalt, den er dort im Jahre 1800 mit dem Hauptquartier des Erzherzogs Johann machte. Damals sei, sagt er aus diesem Auslasse, die ganze steinige Ebene in nächster Nähe dieser Stadt noch unfruchtbar gewesen, während er sie jetzt zu seiner Freude urbar gemacht und fruchttragend sah.

In Wien galt sein erster Besuch dem Fürsten Metternich, der ihn aufs freundschaftlichste empfing und schon in seinem ersten Gespräche mit ihm einen Ton anschlug, der hart an Bertraulichseit streifte. Er fand ihn in großer Besorgniß vor den wahrscheinlichen Wirfungen des als nahe bevorstehend betrachteten Todes des Königs Wilhelm IV. von England und voll Zuversicht in die Ersolge des Brätendenten Don Carlos in Spanien.

Bon nun an war Wessenberg während seines Ausenthaltes in Wien ein häusiger Gast im Hause des Staatskanzlers, in welchem er stets eine ebenso zahlreiche als vornehme, aber tropdem recht buntsscheftig zusammengesetzte Gesellschaft traf. Ihr gegenüber ist Wessensberg je nach den Eindrücken, die er in sich aufnimmt, ebenso freisgebig mit seinem Lobe als nicht zurückaltend mit seinem Tadel. So nennt er die Herzoge von Polignac, von Blacas und von Alcudia, die er dort gleichzeitig sah, ein seltsames Trio. Polignac sehe man nicht an, daß er siedzehn Jahre seines Lebens in Gesängnissen zusbrachte, und er scheine weit von dem Bewußtsein all der Thorheiten

entfernt, die er begangen. Blacas gleiche einem Fleischer, und Alcubia sei ebenso wie die zwei Anderen eine jener Nullitäten, welche zu Europa's Unglück geboren wurden.

So wenig sympathisch als biefe Manner, fo fehr war ihm bief ber papftliche Unterftaatsfecretar Monfignore Capaccini, ben er fcon in London gefannt hatte und jest bei Metternich wieder fand. Beffenberg nennt ihn einen ber aufgetlärteften Bralaten im Dienfte bes heiligen Stuhles, und er freute fich ber Borurtheilslofigfeit feiner Unschauungen. Capaccini ichien es zuzugestehen, bag bie Berwaltung bes Rirchenstaates nicht mehr in bem verrotteten Buftanbe belaffen werben burfe, in bem fie fich befinde. Aber in Rom, fagte er felbft, wolle man nicht einsehen, daß nicht allein die Menschen, sondern auch die Dinge burch die Gewalt der Zeitumftande geandert worden feien. Früher war es ber papftliche Sof, ber mit ben reichen Ginfünften, bie er aus allen fatholifchen Ländern gog, bas romische Bolt unterhielt. Jest sei es bas lettere, insbesondere bas ber Provingen bes Rirchenftaates, welchem diefe Leiftung für die Curie obliege. Das aber bedinge gleichsam von felbft eine völlige Beranderung ber bisherigen Berwaltung.

Noch weit lebhaftere Aufmerkfamkeit als diesen Fremden brachte Wessenderg den Einheimischen in Wien, insbesondere den Höchstgestellten unter ihnen, den Mitgliedern der kaiserlichen Familie entgegen, die ihn insgesammt mit der ihnen eigenen Leutseligkeit aufnahmen. Die Kaiserin Witwe hatte er schon in München und zwar noch zu der Zeit gekannt, in der ihr, die sich damals in recht unglücklicher Lage besand, auch nicht von fern die Aussicht auf eine Kaiserkrone winkte. Durch ihre unermüdliche Sorgsalt für das Wohlsein des Kaisers Franz habe sie sich, meint Wessenderg, gerechten Auspruch auf die Dankbarkeit aller guten Desterreicher erworben.

Ungleich bebentungsvoller ist das, was Wessenberg über die bei weitem jüngere Stiefschwester der Kaiserin Witwe, die Erzherzogin Sophie, und über beren Gemal, den Erzherzog Franz Karl in sein Tagebuch schreibt. "Dieser junge Prinz," heißt es darin, "hat seit dem Jahre 1830, als ich ihn zum letzen Wale sah, sowohl hinssichtlich seiner Kenntnisse als der Leichtigkeit, sich auszudrücken, unsendlich gewonnen. Aus seinem Gespräche leuchtet die Theilnahme hervor, die er an den Geschäften nimmt, und man merkt, daß es ihm erwünsicht wäre, eine größere Rolle in der Verwaltung der Monarchie

gu fpielen. Gewiß wurde man gut baran thun, diefen jungen Pringen voll eifrigen Strebens etwas mehr in ben Borbergrund gu ftellen, benn er ift einmal ber Erbe ber Rrone und es ftedt eine gute Unlage in ihm. Seine Bemalin, Die Erzherzogin Sophie, Die mich am gleichen Tage empfing, ift ebenfalls noch liebenswürdiger und geiftig bedeutender geworben. Schon, leutselig, voll Berftand, befitt biefe Bringeffin Alles, beffen fie bedarf, um ju gefallen und die Menfchen für fich einzunehmen, die fich ihr nabern. Moge fie fich nur niemals von dem Gebanten einer gewiffen Ausschließlichfeit beherrichen laffen und nie ben Ginflufterungen einer Sofpartei ben Borgug einraumen vor ben Anforderungen einer gefunden Politit! Moge fie fich baran gewöhnen, die Dinge von einem erhabenen Standpuntte aus und im Rusammenhange mit den wahren Interessen ber Monarchie zu betrachten, und fie tann ber hulbigenden Buftimmung bes aufgeklarten Theiles ber Nation gewiß fein. Ich rechne es unferen Pringeffinnen nicht zum Berbrechen an, daß fie die neue Regierung in Franfreich nicht lieben. Aber es wurde von ihrer Seite mehr als Thorheit fein, wenn fie biefen Wiberwillen gum Gefete erheben und ihn als folches gur Schau tragen wollten."

"Un bem gleichen Tage," fahrt Beffenberg wörtlich fort, "fah ich ben Erzherzog Ludwig. Es ift schwer, unterrichteter, bescheibener und felbftlofer zu fein als bieg bie Pringen bes Saufes Defterreich find. Ohne Zweifel tennt Erzherzog Ludwig die öfterreichische Monarchie und Alles, was mit ihrer Berwaltung zusammenhängt, beffer als irgend Einer ber Minister. Lange Jahre hindurch besaß er bas volle Bertrauen bes verftorbenen Raifers und es bing nur von ibm ab, alle Gewalt in seinen Sanden zu vereinigen und ber Stellvertreter bes gegenwärtigen Monarchen zu werben. Trop feiner Ueberlegenheit, trot ber allgemeinen Meinung, die ihn insbesondere aus bem Grunde an ber Spipe ber Regierung feben wollte, weil Ergherzog Rarl fich burchaus weigerte, in die vorberfte Reihe zu treten, jog er es vor, nichts als ber erfte Gecretar bes Staates gu fein. Ohne Zweifel gereicht bieß seinem Charafter gur Ehre, bennoch ift es abträglich für ben Staat, ber eines fo unterrichteten, jo uneigennütigen und ber Ration fo ergebenen Dictators bedurft hatte, wie biefer Bring es fein würde."

Den 4. Juli brachte Beffenberg, einer Ginlabung bes Erzherzogs Rarl folgend, bei ihm in feinem Luftschloffe Beilburg nächft Baben

unfern von Wien gu. "Diefer ausgezeichnete Bring," fagt er hierüber, "mein wohlwollender Gonner feit faft vierzig Jahren, empfing mich mit aller Berglichkeit eines alten Freundes. Er fchien faft gerührt über meine Beeiferung, ihm meine Sulbigung bargubringen, und er bantte mir bafür zu wiederholten Malen. Ich fah, bag es ihm will= tommen war, fein Berg einem alten Befannten gegenüber ausschütten gu fonnen, ber ihm tein Diftrauen einflößte. Rach einem langen Befprache, in welchem wir gar viele Jahre und viele Ereigniffe, Menfchen und Dinge an uns vorüberziehen liegen, fpeifte ich mit ihm im Rreife feiner Familie. Die zwei alteren Gohne waren abwefend, der Gine ift in Garnifon zu Grag und ber Andere in Brunn. Der britte, Ergherzog Friedrich, ein hubscher junger Mann, fteht im Begriffe, in die Marine gu treten. Die zweite Tochter, 1) ein Rind von elf Jahren, nicht gerade schon, aber lebhaft und geiftvoll, nahm gu meiner Rechten Blat und theilte mir mit reigender Raivetat alle von mir gewünschten Details über die gange Berwandtichaft mit. Diefer Befuch that mir ungemein wohl; an ber Geite einer fo großen militärischen Berühmtheit vergaß ich die Leere, die mir in der erften Gefellichaft Wiens bemerkbar geworben war."

"Glaubt man ben Fremben, welche mahrend ber letten Jahre in der Sauptftadt Defterreichs fich aufhielten, fo hat die dortige vornehme Welt feine Fortschritte in Liebenswürdigfeit und in gutem Tone gemacht. Trot meiner Borliebe fur Die ichonen Bienerinnen tann ich biefe Beschuldigung leiber nicht in Abrebe ftellen. früheren Reiten murbe Wien mit Recht wegen ber zuvortommenben Aufnahme gepriefen, welche bie Reifenben bort fanden, wegen ber Gaftfreundschaft, die in den hochabeligen Saufern gegen die Fremben genbt wurde, felbft wenn fie nur wenig empfohlen ober empfehlens= werth waren, vor Allem aber wegen bes feinen und einnehmenden Betragens ber Frauen. Gewiß ift, daß in diefer Beziehung Die Gegenwart nicht gang ber Bergangenheit gleicht, ja bag an biefe taum mehr eine Erinnerung befteht. Die Salons find verschwunden, in benen vor breißig und mehr Jahren bie Jugend fich bilbete und ben Ton einer erlefenen Gefellichaft annahm. Die Frauen jener Epoche, die noch von ber Sofhaltung ber Raiferin Maria Therefia her gute Manieren geerbt hatten, wurden niemals erfett, und bie,

<sup>1)</sup> Ergherzogin Marie, jest bie Gemablin bes Ergbergogs Rainer.

welche damals ihre Lernjahre durchmachten und jest nur mehr wenig zahlreich sind, leben in stiller Zurückgezogenheit fort. Die jungen Männer, die nun im Bordergrunde stehen, thun sich mit wenigen Ausnahmen nur durch ein wunderliches Gemisch von troßigem, hochmüthigem und ausschweisendem Benehmen hervor. Gleichwohl ist es erstaunlich, daß es eine solche gesellige Demoralisation in Gegenwart eines Hoses gibt, der durch die Makellosigkeit und die Würde seines eigenen Benehmens sich auszeichnet. Eine vernünstige Strenge von seiner Seite gegen die Tadelnswerthen beiderlei Geschlechtes wäre gewiß nicht vom Uebel."

"Man findet," fahrt Beffenberg fort, "ohne allen Zweifel größere Liebenswürdigfeit und eine angiehenbere Conversation in ben Rreifen, welche man in Bien die zweite Gesellschaft nennt. Sier trifft man auch die bedeutenden Capacitäten der öfterreichischen Monarchie, und ich habe mich überzeugt, daß beren eine nicht geringe Anzahl vorhanden ift. Ich habe bemerkt, daß die unterrichteteren Männer des Abels gleichfalls mit Borliebe in biefer Befellschaft verfehren, benn fie wiffen nicht, was fie mit ihrem Berftande und ihren Renntniffen in der ihrigen aufangen follen, in der man fich mehr mit Pferden, mit Rarten und anderen noch frivoleren Dingen als mit ber Literatur und ben Wiffenschaften abgibt. Im Allgemeinen icheint mir, die hohe Befellichaft in Defterreich befinde fich auf einer gang falfchen Bahn. Sie ftrebt barnach, ihre politische Bedeutung, ihr Uebergewicht aufrecht gu erhalten, indem fie fich ben anderen Claffen ber Befellichaft gegenüber in einer exclusiven Stellung verschangt. Aber während fie fich hiedurch ifolirt, erleichtert fie ohne Aweifel bei bem erften revolutionaren Ereigniffe ihren Sturg. Gie fonnte fich jo lang als allein jur herrschaft berufen ansehen, als ber Reichthum, ber feinem Urfprunge nach gang vom Grundbefige herrührt, und bie Bilbung in ihrem Kreise fast ausschließlich vereinigt waren, aber bas ift schon feit langer Zeit nicht mehr ber Fall. Seutzutage wetteifert ber induftrielle Reichthum mit bem, ber aus bem Grundbefige entspringt; die geiftige Bilbung ift in ben mittleren Claffen weit mehr als in ben hohen verbreitet, und die Unwiffenheit findet in den Brivilegien der vornehmen Geburt feine Entschuldigung mehr. Die Gludsguter und Die Talente, Diese einzig wahren Brundlagen der Macht, finden sich ohne allen Zweifel in viel reichlicherem Dage im Befite biefer Claffe, mit welcher in nabere Berbindung zu treten bem hoben Abel fo febr

widerstrebt. Aus ihr ift auch die Regierung gezwungen, ben größeren Theil ber begabten Manner zu gieben, beren fie gur Bermaltung bes Staates bebarf. Warum befolgt bie öfterreichische Aristofratie nicht bas Beispiel berjenigen Englands, welche unftreitig bie am festesten gegründete in gang Europa ift, benn fie ift icon burch alle Phafen politischer Revolutionen gegangen, ohne etwas von ihrer Macht und ihrem Reichthum gu verlieren. Gie verdanft ihr Beil nur bem Grundjage, fich ununterbrochen aus ben außerhalb ihrer Rafte ftebenben großen Bermögen und bedeutenben Talenten gu ergangen, indem fie alle hervorragenden Capacitäten und Berühmtheiten in fich aufnimmt. So hat fie fich in bem reichen Burgerthum einen mächtigen Berbundeten geschaffen, und ba fie unter ihren Gohnen und Enteln gahlreiche berühmte Rechtsgelehrte und Rriegsleute sowie nicht wenige fehr reiche Sandelsherren befigt, fo ift die englische Ariftofratie vor Revolutionen beffer als diejenigen geschützt, welche fich aus ihren Abelsbiplomen einen Schild bilden wollen. Weit bavon entfernt, Die Rechte ber Geburt zu verachten, an welche jo glorreiche Erinnerungen fich fnüpfen, bente ich boch, wie Labrunere ichon zur Zeit Ludwigs XIV. bachte, bag, wenn die Geburt auch ein Bortheil ift, fo ift fie boch nie ein Berdienst. Moge ber öfterreichische Abel reiflich barüber nachbenken! Wenn er es ablehnt, fich von Augen her durch ehrenhafte Berbindungen zu verftarten, wenn er die Berührungen mit ben ausgezeichnetften Männern aus ben übrigen Classen vermeidet, welche boch gleich ihm integrirende Bestandtheile bes Staates find, so wird er vielleicht eines Tages feinen Sochmuth theuer bezahlen muffen. Denn bann wird ihm ber Schut bes Sofes wie berjenige ber Regierung nur wenig nügen, ba bieje felbst auf ben Beiftand jener Manner angewiesen fein werben, von benen fich jest ber hohe Abel mit einem fo lächerlichen Wiberwillen entfernt halt."

Nach einem zweiwöchentlichen Aufenthalte in Wien begab sich Weisenberg am 5. Juli nach Marchegg zu dem Fürsten Anton Palssy, der ihm, seitdem er vor mehr als einem Vierteljahrhundert in München unter Wessenberg die diplomatische Laufbahn betreten, ihn hierauf nach London begleitet und ein Jahr später gemeinschaftlich mit ihm jenes denkwürdige Abenteuer in Lothringen bestanden hatte, das sie in persönliche Berührung mit Napoleon brachte, in treuer Anshänglichkeit zugethan war. In Marchegg und auf dem schon jenseits der March, in Ungarn gelegenen Schlosse Malaczka brachte Wessen

berg in dem Familienkreise Palffy's, der sich dort um dessen hochsbetagte blinde Mutter gruppirte und in Palfsy's Gemahlin, der ältesten Tochter des letzten Fürsten Kaunitz seinen geistigen Wittelpunkt sand, in höchst angenehmer Weise eine Woche zu. Dann aber ging er über Brünn nach seinem eigenen Gute Diettenitz in Böhmen, in dessen Besitze er sich jetzt auch schon seit drei Decennien befand. Und im Spätherbste kehrte er wieder nach Freiburg zurück, wo er von nun an ausnahmslos jeden Winter verlebte.

In Freiburg befaß Weffenberg ein fleines und einfaches alt= mobisches Familienhaus 1) von nur fieben Fenftern Breite; einige Steinftufen führen zur Sausthure hinauf und ber Gesammteindruck, ben es hervorbringt, ift ber ber Burudgezogenheit und Stille. Sier verlebte er nun feine Tage, außerlich faft abgeschieden von der Belt, aber boch eigentlich in fteter und ununterbrochener Berbindung mit ihr. Ein ausgebreiteter Briefwechfel, eine unausgefette Beschäftigung mit neu ericheinenben Buchern, insbesondere auf dem Gebiete der frangöfischen Memoirenliteratur, ausführliche Besprechungen über fie und der eigenen Erfahrung entnommene Berichtigungen ihres Inhaltes, Eintragungen in fein Tagebuch und endlich die Ausarbeitung gahlreicher Auffate, die zum Theile in der Ausburger Allgemeinen Beitung Aufnahme fanden, nahmen feine Beit fo fehr in Anspruch, baß er fich feinen Augenblid beschäftigungslos fand. Gin Gegenftand besonderer Borliebe aber war es für Beffenberg, Charafteriftifen hervorragender Beitgenoffen zu verfaffen, die er perfonlich gefannt und beobachtet hatte, welche er benn auch meisterlich zu schildern verstand.

Noch in den Jahren seines letten Aufenthaltes in London, mitten in dem überwältigenden Drange der wichtigsten Staatsgeschäfte hatte er Zeit und Luft gefunden, einen Auffat zu schreiben, dem er den Titel gab: Ein Tag des Herrn von Talleprand in London.2) Mit photographischer Genauigkeit schildert er darin die ganz eigenthümlichen, aber unveränderlich sich gleichbleibenden Lebensgewohnheiten des Fürsten, sein Aufstehen zur Mittagszeit, die Umständlichkeit seiner Toilette, die Secretärsdienste, welche seine Nichte, die Gerzogin von Dino ihm leistete, die für die französische Botschaft

<sup>1)</sup> Raiferftraße Nr. 13.

<sup>2)</sup> Cabier 49.

in London eine kaum weniger bedeutungsvolle Rolle spielte als für die russische die Fürstin Lieven. Die Stunden der Aussahrt, der Besuche, des Diners, Alles ist im voraus bestimmt und wird pünktlich eingehalten, der höchste Werth aber darauf gelegt, daß das Tagewerk sich erst spät nach Mitternacht mit einer endlosen Whistpartie seinem Abschlusse nähere. "Werkwürdig ist," sagt Wessenberg hierüber, "wie dieser so geistreiche, über die gewöhnlichen Dinge so erhabene Wann sich nur wirklich glücklich fühlt, wenn er fünf Stunden nach einander dem Kartenspiel obliegen kann. In London vermag er nur schwer im seinem eigenen Hause zu einer Partie zu gelangen, denn er spielt zu hoch und sindet niemals ein Ende. Er sieht sich also genöthigt, sich in den Traveller-Club zu begeben, wo er dis zwei Uhr Morgens verweilt. Nach Hause zurückgekehrt, seht er sich noch für etwa zwei Stunden zu einem Buche und es geschieht selten, daß er vor vier Uhr zu Bett geht."

Bon seinen eigenen Beziehungen zu Tallehrand sagt Wessenberg in diesem Aussage tein Wort. Aber aus seinen Briesen und sonstigen Auszeichnungen wissen wir, daß gerade so wie Tallehrand in seinen Denkwürdigkeiten ein ziemlich geringschähziges Urtheil über Wessenberg fällte, 1) diesem der damals schon uralte französische Diplomat in keiner Weise sympatisch war und er ihm gründlich mißtraute. Trot dieser geringen Neigung beider Männer zu einander gab es doch, insbesondere seit Esterhazh's Abreise von London dort kein Haus, welches Wessenberg mit mehr Vorliebe besucht hätte als dassenige Tallehrands, so stark war der geistige Neiz, welchen der Verkehr mit ihm darbot.

Jahre vergingen und Talleyrand hielt wenige Monate vor seinem im Mai 1838 ersolgten Tode in der französischen Akademie die dort übliche Leichenrede für das letztverstorbene Mitglied dieser Körperschaft, welches gerade der bekannte Graf Reinhard war. Niemand zweiselte daran, daß es Talleyrand nicht so sehr um das Lob Reinhards, der ihm niemals nahe gestanden, sondern vornehmlich darum zu thun war, sich selbst ein Denkmal zu errichten. Dentlich wies hierauf der bemerkenswertheste Theil seiner Rede, und zwar derzenige hin, in welchem er das Bild eines Ministers des Leußern entwarf, wie er sein soll. "Man glaubt zu träumen," schreibt Wessenberg hierüber,")

<sup>1)</sup> Mémoires de Talleyrand, III, 402.

<sup>3)</sup> Tagebuch. Cahier 68.

"wenn man Tallehrand den guten Glauben als die Grundlage aller Unterhandlungen, als die erste Eigenschaft eines Diplomaten anpreisen hört. Offenbar beabsichtigte er damit nichts als die Welt noch ein letzes Mal irre zu führen, wie er dieß so oft schon gethan hat." Und was die Beziehungen Tallehrands zu Neinhard angeht, so meint Wessenberg, ein so einfacher, bescheidener, uneigennütziger und gewissenschafter Mensch wie dieser habe niemals mit Tallehrand, dem Manne "mit der Stirne von Erz und dem Herzen von Eisen" zu shmpathissiren vermocht.

Bas Beffenberg nach dem Tobe bes Kaifers Franz über benfelben schrieb, ift bereits erwähnt worden. In eine etwas spätere Reit, und wahrscheinlich in die nach seiner Ruckfehr aus Defterreich fällt fein Auffat über ben Erzherzog Rarl.1) Rach bem was er über ihn ichon aus Anlag feines Besuches in ber Beilburg gejagt, fann man auf ben Inhalt und ben Ton diefer Arbeit schließen. Er beflagt es daß ber Erzherzog, ber ichon in feiner Jugend fich fo glangenden Rriegeruhm erworben, fein Talent, feinen Gifer und feine Baterlandsliebe bei jedem Unlaffe neuerdings erprobt, der fich fowie als Feldherr, auch als Organisator glangend bewährt habe, nun in ber tiefften Burudgezogenheit lebe und wie Weffenberg fich ausbrudt, feine Lorbeern vor der Undankbarkeit des Bublifums verberge. "Es ift fchwer," fahrt Beffenberg fort, "größere Bescheibenheit mit mehr Biffen gu verbinden. Man konnte ihm fast einen Borwurf baraus machen, daß er seinem Chrgeize teinen höheren Aufschwung gab und für fich nicht die Stellung beaufpruchte, zu welcher fein Talent ihn berechtigt. Aber ber Beift ber Unterordnung und die fast findlich zu nennende Ehrfurcht vor ber oberften Macht im Staate, die ihn beseelen, wurden von feinen Wegnern benutt, um ihn entfernt gu halten von ben öffentlichen Geschäften. Der Freifinn feiner Unschauungen biente als Borwand zu beren Berbächtigung. Aber die Geschichte wird unparteiischer urtheilen über ibn, fie wird die von ihm geleisteten Dienste ins Bedachtniß gurudrufen, feine militarifchen Erfolge, die Liebe und bas Bertrauen, die er ben Truppen einzuflößen wußte, fein großes Talent für die Organifirung ber Armee; fie wird barthun, daß nur wenige Bringen befähigter waren als er, an ber Spige ber Beichafte gu fteben. Er ware ber geeignete Mann gur Ginführung nublicher

<sup>1)</sup> Cabier 40.

Reformen gewesen, um in allen Zweigen ber Verwaltung Berbesserungen ins Wert zu sehen; das Publikum war voll des sestessen Bertrauens zu ihm. Sein Geist stand auf der Höhe des Jahrhunderts, sein Charakter war volksfreundlich und sein Urtheil unparteissch; er verstand es sich lieben und gehorchen zu machen. Die Unwissenheit sand ebensowenig Gnade vor seinen Angen als die Feigheit. Gleich ansgezeichnet als Gatte, als Bater, als Berwandter und als Freund, vereinigt er in seltenem Wase die liebenswürdigsten häuslichen Tugenden mit den glänzendsten Berdiensten."

Nach einer eingehenden Würdigung der Leistungen des Erzherzogs als militärischer Schriftsteller rühmt Wessenberg die seltene Unparteilichkeit, die er als solcher gegen sich selbst zeige, und er behauptet, daß Karl hierin Casar, Friedrich II. und Napoleon weit übertresse. Bon dem letzteren sagt er, derselbe habe allzeit eine hohe Meinung von dem Erzherzog gehegt und er hätte lebhaft gewünscht, ihn in Varis zu sehen und ihm dort seine Hochschaftung bezeigen zu können.

Bei weitem erschöpfender als die Arbeit Bessenbergs über den Erzherzog Karl ist die über eine andere Berühmtheit jener Tage, über Friedrich von Geng. Auch sie wurde gleich so vielen Aufsätzen Bessenbergs gedruckt, und wenn auch nicht durch den Buchhandel verbreitet, so doch von ihm selbst an Freunde vertheilt.

"Friedrich von Gent," fagt Beffenberg über ihn, "glangte als Bublicift in der vordersten Reihe, aber er war vielleicht noch mertwürdiger als Schriftsteller. Diemals ftand einer ber Regierungen eine beredtere Geber gu Gebot. Dit vielem Biffen und ausgebreiteten Renntniffen verband er einen gang ungewöhnlichen Scharffinn, große Leichtigkeit im Arbeiten und eine feltene Befähigung für die Geschäfte. Durch fo viele ausgezeichnete Gigenschaften schien er bagu berufen, in einer Beit, die fo reich war an Rrifen und an Ereigniffen, in ber bas Bedürfniß nach hervorragenden Männern fich fo lebhaft fühlbar machte, eine wichtige Rolle zu fpielen. Gin verhängnigvoller Sang gur Berichwendung, welcher feine Ausgaben ftets in ein Difbverhaltniß gu feinen Einnahmen brachte, verhinderte ihn fein ganges Leben hindurch, in eine unabhängige Stellung ju gelangen. Es gebrach ibm an jener Starte bes Charafters, welche man moralischen Muth nennt, Die allein über Die Gitelfeiten und Die Erbarmlichfeiten ber Welt fiegt und ohne welche and bas ichonfte Leben nur ein unvollfommenes bleibt."

"Die Sprache Friedrichs von Gent war eine gang neue in Deutschland. Der Glang und die Rraft feines Styls waren für die Literatur fogar in einer Zeit Epoche machend zu nennen, in welcher Die größten Namen in ihrem vollsten Ruhme erstrahlten. In feiner Art fich auszudrücken, in ber Anordnung feiner Phrafen, in ber Wahl seiner Bilber herrschten eine Bracht, eine Feierlichkeit, endlich eine Barme, an bie man in bem Baterlande ber Mascovius und ber Butter feineswegs gewohnt war. Man fann von ihm fagen, er habe für alle Bubliciften eine neue Profa geschaffen. Bon tiefen Studien auf den Gebieten ber Geschichte, bes öffentlichen Rechtes und der politischen Deconomie erfüllt, hiemit ein feltenes Talent für Berglieberung fowie jenen Scharfblid vereinigenb, welcher gleichzeitig alle wichtigen Seiten einer Frage überschaut und zusammenfaßt, verftand er es, feinen Schriften einen Charafter ber Broge ju geben, welcher manchmal an die claffischen Werfe bes Alterthums mahnt. Burfe ichatte fich gludlich, in Gent einen Ueberfeter von nicht geringerer Berebjamteit gefunden zu haben, als er felbft fie bejag. Der Auffat über Maria Stuart ließ feine Begabung als Geschichtschreiber ertennen. Aber fein Beift fowie die Scharfe und Die Originalität feines Berftanbes treten nirgends mehr als in feinen Briefen zu Tage. Angiehend burch eine glangende Ginbilbungsfraft, burch bie Ruhnheit feiner 3been, durch die Lebhaftigfeit und die Warme feines Styls sowie durch einen unerschöpflichen Vorrath an bem, was die Englander unter "humour" versteben, übertrifft ber Werth feiner Briefe vielleicht noch ben feiner gepriefenften Werke. Unter ben beutschen Schriffftellern mag es nur wenige gegeben haben, welche gleich ihm es verftanden, mit der Feder in der Sand zu plaudern. In feinen Briefen entwidelte Gent ben gangen Reichthum und die Beweglichfeit feiner Bedanken, Die gange Singebung feines Bergens, alle feine guten Eigenschaften, aber auch alle feine Schwächen. Gine mit Berftanbnig veranftaltete Answahl feiner Briefe wurde gewiß bas eigenthumlichfte und zugleich das anziehendste Buch bilden, welches die deutsche Literatur befitt. Die fleine Angahl feiner bereits veröffentlichten Briefe itellt bieß gang außer Bweifel."

Was die politischen Grundsätze betrifft, zu benen Gentz sich bekannte, meint Wessenberg, daß seine Wünsche nach Reformen allzeit weniger auf solche in der socialen Hierarchie als in der Verwaltung gerichtet waren, welche immer den Hauptgegenstand seines Nachdenkens bilbete. "Da er bas Reprafentativfuftem," fahrt Beffenberg fort, "für eine Theorie hielt, die noch weit davon entfernt fei, auf wirklich feftgeftellten Grundlagen zu beruhen, ba ihm außerbem beffen Unwendung in der Ausbehnung, die man demfelben gulest geben wollte, ungeitgemäß, wenn nicht gefährlich erschien, erblickte er in erster Linie bie fraftigfte Stupe bes Staates in einer ftarten Regierungsgewalt, die unter allen Umftanden ben inneren Frieden aufrecht gu erhalten vermöchte, benn in ihr fah er die erfte Bedingung bes Boltswohls, biefes eigentlichen Zielpunttes jeder Conftitution und jeber Regierung. Rach feiner Meinung lag bie richtige Gewähr gegen ben Despotismus, gegen ein Willfürregiment, Die einzige, auf welche die Bolfer vernünftiger Beife Anspruch erheben burfen, in ber völligen Gleichheit vor bem Gejete, in ber gleichen Bertheilung ber Steuern und in ber Unabhängigfeit ber Berichte. Gine Bolfsvertretung hatte er nur als Mittel zur Befestigung bes Staatscredites gewünscht, während er ber Regierung allein die Initiative in ber Gesetgebung sowie die Executive in ihrer weitesten Ausdehnung gemahrt feben wollte. Darin icheint mir ber Inbegriff bes politischen Glaubensbekenntniffes jenes Mannes zu liegen, ber die frangofifche Revolution mit folder Scharfe beurtheilte und welcher außerbem jeglichem Barteigetriebe allzeit fern blieb."

Dhne hier auf die Bemertungen Beffenberge über die ausgebehnten Kenntniffe, welche Gent auf dem Gebiete ber politischen Deconomie befaß, oder auf bas einzugehen, was er über feine Saltung in Religionsfachen fagt, wollen wir uns bem zuwenden, was er über fein Privatleben berichtet, in welchem er, wie Beffenberg bezeugt, ungemein liebenswürdige Gigenichaften entwickelte. "Alle Belt ift einig," fagt er hierüber, "in der Anerkennung feines wohlwollenden Charafters, feiner Bereitwilligfeit, benen nüglich gu fein, welche feinen Beiftand in Anspruch nahmen, und feiner ftets fich gleichbleibenden Unbanglichkeit an feine Freunde. Sowohl die Richtung feines Berftandes als die Gute feines Bergens hielten ihn fern von jeder Intrigue. In Berbindung mit ben hervorragenbften Menfchen feiner Zeit, aufgesucht und verhätschelt burch die ausgezeichnetsten Berfonlichkeiten beiberlei Geschlechtes, beobachtete er barum boch nicht weniger gegen alle Welt das zuvorkommenbfte und einnehmenbite Betragen, indem er, gleich weit entfernt von Sochmuth wie von Geringichatung, Berfonen, welche fich nicht auf feiner Sobe

befanden, die Ueberlegenheit seines Geistes nur auf das Schonenbste fühlen ließ. Er empfand vielleicht noch tiefer das Bedürfniß, sich Freunde zu machen, als das zu glänzen, und mehr als einmal war ich Zeuge seiner Bemühungen, seine Gedanken herabzustimmen, um sich auf gleiche Linie mit mittelmäßigen Menschen zu setzen, welche er durch die Größe seines Talentes entweder einzuschüchtern oder zu verleben besorgte."

"Wenn man Gent eine gewisse Schwäche bes Charafters zum Borwurfe machen kann, so forbert es doch die Gerechtigkeit zuzugestehen, daß er es in all den Fällen, in denen es sich um die Vertheidigung eines Grundsates oder einer Sache handelte, der er sich zugewendet hatte, niemals an Entschlossendiet und Ausdauer sehlen ließ. Der Brief, den er an den berühmten Geschichtschreiber Iohannes Müller richtete, welcher lange Zeit hindurch sein Freund gewesen, als dieser, dezaubert durch den Glanz des neuen Karls des Großen, ans dessen händen die Stelle eines Ministers in dem von ihm gesichaffenen Königreiche Westphalen annahm, ist in dieser Beziehung ein merkwürdiges Document. Dieser Brief, ein wahrhafter Bannfluch, würde Gentz ebenso einen ehrenvollen Platz in der Geschichte seiner Zeit sichern, wie die einzige Vorrede seines Werkes über das politische Gleichgewicht hinreichen würde, ihm einen sehr hervorragenden Rang unter den Schriftsellern zu verbürgen."

Auf das unablässige Geldbedürfniß zurücksommend, an welchem Gentz sein ganzes Leben hindurch frankte, behauptet Wessenberg, daß er das Geld nur liebte, um es ausgeben zu können, und er wäre glücklich gewesen, wenn er es mit vollen Händen hinauszuwersen vermocht hätte. "Er hatte die Schwäche zu glauben," sagt Wessenberg hierüber, "daß, um als ein Mann, wie er sein soll, zu erscheinen, man einen gewissen Aufwand zu machen genöthigt sei, und es besaß unendlich viel Reiz für ihn, sich das Ansehen eines großen Herrn zu geben. Diese Schwäche hat sein ganzes Leben verdorben. Tief unglücklich fühlte er sich inmitten der Verlegenheiten, die er selbst sich geschaffen, und ich zweisse nicht daran, daß durch den Schmerz, den er hierüber empfand, seine Lebenszeit abgekürzt wurde."

"Eine lette Täuschung des Glückes," mit diesen Worten schließt Wessenberg seine biographische Arbeit über Gent, "suchte er in den Armen einer Tänzerin. Seine an Wahnsinn grenzende Leidenschaft für diese junge und hübsche Person, welche schon damals durch ihr

Talent berühmt geworden war, bilbete die letzte Phase seines reichbewegten Lebens und beschleunigte vielleicht sein Ende. Er sah dasselbe mit einer Ruhe und einer Ergebung herannahen, welche um so merkwürdiger waren, als er stets eine heilige Scheu davor an den Tag gelegt hatte. Er stand in seinem neunundsechzigsten Lebensjahre, als der Tod seine ehernen Pforten über ihm schloß. Das Andenken an seine Schwächen hat das innige Leidwesen derer nicht zu verringern vermocht, welche seine geistige Ueberlegenheit und die ausgezeichneten Eigenschaften seines Herzens richtig zu würdigen wußten. Der Verlust, den man an ihm als Schriftsteller erlitt, wurde allgemein als ein unersetzlicher betrachtet."

## Wessenbergs Tagebuch.

o wie er Talleyrands Aufenthalt in London und der Charafteristik Friedrichs von Gentz eigene Abhandlungen widmete, so legte Wessenderg eine Fülle interessanter Bemerkungen über die Ereignisse seiner Zeit und über die dabei handelnd Auftretenden in sein Tagebuch nieder. Hatte er ja doch die hervorragendsten unter ihnen, insebesondere in Deutschland, in Frankreich und in England persönlich gekannt, war mit ihnen in Verdindung gestanden und zeichnete nun das Resultat seiner Beobachtungen über sie in seine Gedenkblätter ein.

So enthalten biefelben, um nur ein paar Falle zu erwähnen, eine auf eigenen Erinnerungen beruhende Studie über Wilhelm von Sumboldt, in der Weffenberg fich nicht nur über ihn, sondern auch über Stein und Sarbenberg, fowie über die Berbienfte biefes Letteren um Preugen eingehend ausspricht. "Wilhelm von Sumboldt," fagt er in diefem Auffage, 1) "war ein Mann von ausgezeichneten Renntniffen und großer Scharfe bes Beiftes. Er hatte fich indeffen mehr jum Gelehrten als jum Staatsmann ausgebilbet, fam auch ju fpat in die Geschäfte, um bas Praftische immer gehörig aufzufaffen. Gein Beift verflüchtigte fich auch in zu anhaltenben trodenen Studien, wie g. B. ben Auffuchungen ber Sprachwurzeln, und wurde baburch fprobe. Er behandelte alle Geichafte mit einer Genauigfeit und einer Belehrsamfeit, vor welcher bie Deiften erschrafen. Gein Fehier war ein zu großer und faft beständiger 3beenbrang, ber ihm öfter die nothige Gebuld und Mäßigung verjagte. Satte er einmal eine Ungelegenheit in den Sanden, fo war er unermudlich, und oft allgu bringlich mit feinen Arbeiten. Er ließ bann feinen Mitarbeitern feine Rube, und dieß mag manche ungunftige Urtheile über ibn er-

<sup>1)</sup> Cahier 97.

flären. In Geschäften macht man meistens mehr Glück, wenn man persönlich weniger hervortritt, Andere gleichsam nur anzuhören scheint, die eigentliche Weisheit aber auf den entscheidenden Augenblick aufspart. Indessen wäre es ungerecht zu behaupten, Humboldt habe seine geistige Ueberlegenheit nach Außen hin auf empfindliche Weise fühlen lassen. Auch war er für die Ideen Anderer nicht unzugänglich, wie ich selbst gar oft ersuhr, und ich fand ihn niemals anmaßend, sondern meistens äußerst gefällig."

"Prenßen ist indessen," fährt Wessenberg nach einer längeren Abschweifung sort, "Humboldt vielen Dank schuldig für das, was er in Paris für dessen pecuniäre Interessen gethan; ohne ihn würden die Contributions- und Entschädigungsquoten für Prenßen weit geringer ausgesallen sein. Daß Humboldt sich durch solche Bestrebungen bei den Bourbonen nicht beliebt machte, ist begreislich. Ludwig XVIII. bat sich seinen Richtsendung als Gesandter nach Paris unmittelbar vom König als einen Freundschaftsbeweis aus; dieß machte Humboldt sehr unglücklich. England konnte ihm Paris, wo Alles seinen Neisgungen und Studien zusagte, nicht ersehen; auch wollte seine Frau ihm nicht dahin solgen. Die Toryminister sanden ihn nicht nach ihrem Geschmack. Außer einigen erotischen Diners bei und mit Georg IV. ward ihm in London keine Auszeichnung zu Theil, wo er sich denn auch äußerst unglücklich fühlte."

Bu Harbenberg sich wendend, meint Wessenberg, ihm habe Preußen in seinen verhängnisvollsten Jahren wohl am meisten zu verdanken. "Dieser Staatsmann," sagt er von ihm, "begriff seine Zeit und die wahren Bedürsnisse bes Landes. Ueber die Borurtheile seines Standes erhaben und mit allen Zweigen der inneren Berwaltung vertraut, war er wohl mehr wie Siner geeignet, aus dem Chaos des Elends einen Weg zu einer besseren Zukunft zu bahnen. Er besaß die zum Regieren nöthigen Kenntnisse und die nicht weniger nöthige Mäßigung. Nie war mehr Einheit in der Berwaltung als unter ihm."

"Stein war ein hervorragenderes Genie, aber zum Regieren vollkommen untauglich. Seine Natur war zu vulkanisch, seine Gemüthsart herrisch und ungemein unbequem. Seine vorzüglichste Celebrität verdankte er wohl Napoleon, der den "nommé Stein" in die Acht erklärte. Was seine politischen Ansichten betrifft, so mag er mit sich selbst nie ganz im Reinen gewesen sein. Das aristokratische Blut wallte noch zu fenrig in seinen Abern, um sich neuen Gestaltungen aufrichtig hinzugeben. Bei seinen Reformen in Preußen 1807 und 1808 entlehnte er wohl das Meiste und Beste dem Präsidenten Schön, einem geregelteren Kopfe als der seinige war. Es war ein Glück, daß Stein nicht unmittelbar bei den Berhandlungen verwendet wurde, er hätte am ersten Tage die Bank gesprengt. König Friedrich Wilhelm III. und Kaiser Alexander wußten ihn zu würdigen, sowohl von der guten Seite wie von der schlimmen. Hardenberg hatte allerdings auch seine Unvollkommenheiten. Die Weiber, diese unseligen Geschöpfe, und andere böse oder bedenkliche Umgebungen haben ihm wesentlich geschadet, aber sein Kopf und sein Herz waren gut; auch behagte er ganz dem edlen Charakter des Königs. Hür Humboldt hatte dieser keine Sympathie; von freien Stücken hätte er ihn nie zum Minister ernannt."

Bas Beffenbergs Studien über feine Zeitgenoffen betrifft, fo moge es geftattet fein, bier noch eines Underen aus ihnen gu gebenten, beffen Bunft er fich lange Beit hindurch erfreut hatte, bis er endlich ihrer in treuer Ausübung feiner Pflicht mehr und mehr verluftig geworben war. Als König Wilhelm I. von Solland im October 1840 freiwillig von feinem Throne herabstieg, erging fich Beffenberg in ben folgenden Betrachtungen über ihn:1) "Auch Diejenigen," fo lauten fie, "welche bie Bahn migbilligen, Die er während feiner Regierung verfolgte, laffen feinen hervorragenden Eigenschaften als Abminiftrator Gerechtigteit wiberfahren; bedeutende Denfmaler fprechen für fie. Der große Aufschwung ber Industrie in Belgien ift jum Theile fein Bert. Holland verbantt thm feine beften Stragen, feine ichonften Canale, insbefondere ben, ber bie Rordfee mit bem Safen von Umfterbam verbindet, ein riefenhaftes Wert, gang einzig in feiner Urt. Es verbantt ihm außerbem verichiebene fehr nügliche Ginrichtungen, insbesondere eine zwedmäßigere Organifirung feiner Colonien. Borbem eher ein Begenftand ber Musgabe als ber Ginnahme für bas Mutterland, bilben fie nun eine Quelle bes Bohlftanbes, ja bes Reichthums für Solland."

"Wilhelm I.," fahrt Beffenberg fort, "vereinigte in fich bie hervorftechenbsten Rennzeichen bes Charafters ber Hollander, indem er mit einem zurüchaltenden Benehmen sehr tüchtige Eigenschaften,

<sup>1)</sup> Cahier 80.

Liebe gur Arbeit und Gemiffenhaftigleit in derfelben verband. Leiber zeigte er fich gleichzeitig von einem Sange gur Speculation, ju gewinnbringenden Unternehmungen beherricht, ber fich für einen Ronig nicht ziemt. Für einen folchen follte bas Gelb nur aus bem Gefichtspuntte Werth besithen, es zwedmäßig ausgeben zu tonnen. Aber bie hervorragenbite Eigenichaft bes Ronigs war ber Starrfinn, ben er insbesondere in den Augenbliden aufs Meugerfte trieb, in benen bieß für ihn am gefährlichften war; er vergaß eben, daß bie Beiten fich nicht gleichen. Im fechgehnten Jahrhundert tonnte ber Starrfinn Bilhelms bes Schweigfamen bie Nieberlande retten, nach ben Ereigniffen bes Jahres 1830 gereichte er fowohl bem Konige als feinem Lande nur jum Unglud. Dennoch hörte bas hollandische Bolf nicht auf, ihm Unhänglichfeit und Bertrauen zu bezeigen, ja es hatte bierin gewiß feine Menberung eintreten laffen, wenn ber Ronig fich nicht felbft um feine Popularität gebracht batte. Gein eigenfinniges Streben, Belgien gurudzuerobern, mit welchem Solland um feinen Breis mehr vereinigt bleiben wollte, und burch bas es mahrend neun Jahren ber Segnungen bes Friedens beraubt wurde, feine Beirat endlich mit einem fatholischen Fraulein aus Belgien bewirften feine Loslofung von feinem maderen Bolte, beffen Benehmen noch im Augenblide der Thronentjagung ein bewundernswerthes war. Richt die leifeste Anklage, nicht ber geringfte Borwurf über feine verschiedenen Regierungshandlungen wurden in diefem verhängnifvollen Augenblide laut, Mit Erstaunen, aber boch auch mit Schweigen vernahmen die Hollander den Entschluß ihres Königs. Ja fogar in die Rundgebungen ber Befriedigung und ber Soffnung, mit denen fie ihrem neuen Beherricher entgegenkamen, legten fie eine fo tattvolle Burudhaltung, bag man fab, fie wollten jede Rritit ber jo eben jum Abichluffe gediehenen Regierung vermeiben. Breis einem Bolfe, welches über feine wenngleich berechtigten Beichwerben hinweggeht und feine eigene Ehre gu befleden fürchtet, wenn es aufhören wurde, feinem Ronige Chrfurcht gu bezeigen."

Aber nicht nur seinen Zeitgenossen, auch lang schon hinübergegangenen Personen, welche in ber neueren Geschichte Europa's eine bebeutungsvolle Rolle gespielt hatten, wie etwa Kaiser Joseph II.,1) widmet Bessenberg seine Betrachtungen und seine Studien. Bor

<sup>1)</sup> Cahier 93.

Allem find es jedoch die Manner ber frangofischen Revolution, auf welche er immer wieder guruckfommt, insbesondere Napoleon, 1) ber feine Bebanten unabläffig beschäftigt, von ben Underen aber Mirabean und Sienes. 2) Und ebenfo verhalt es fich mit der Mehrzahl ber neu ericheinenden Bücher auf den wiffenschaftlichen Gebieten, benen Weffenberg vorzugsweise feine Theilnahme entgegenbringt. Faft unabsehbar ist die Anzahl der Werke, die er in seinen Tagebüchern als von ihm gelesen bezeichnet, und benen er in benselben nicht nur einzelne fritifirende Bemerfungen, sondern auch gründlich ausgearbeitete Besprechungen widmet. Um feine Bielseitigkeit zu charafterifiren, feien hier feine eingehenden Studien über die Schriften Chateaubriands und ber George Sand 3) benen über bie hiftorischen Werke von Salvandy, Capefique, Buigot und fehr vielen Anderen, endlich eine forgfältig gearbeitete Anzeige ber Publication von Drog über die Regierung Ludwigs XVI. gegenübergestellt, welche in ben Beibelberger Jahrbüchern abgebrucht wurde. 4) Die schon bamals in reicher Ungahl erscheinenden Memoiren aus ber Napoleonischen Beit erregen Beffenbergs Aufmertfamteit in gang befonderem Dage, und mit ber Erörterung sowie gelegentlich auch ber Berichtigung ihres Inhaltes find große Partien feines Tagebuches gefüllt.

Auch die deutsche Literatur wird von Wessenberg keineswegs vernachlässigt, und die Bemerkungen, die er über ihre Producte vorbringt, sind manchmal recht scharse zu nennen. Bon einem jetzt längst vergessenen Buche des Fürsten Pückler "der Bergnügling" sagt er, es werde vor lauter Selbstlob langweilig, und dem Berfasser gelinge es ebensowenig, sich interessant zu machen, als alte Weiber sich durch Schminke zu verjüngen vermöchten. Die "Günderode" der Bettina nennt er ein verrücktes Buch, dessen Verfasserin sich hätte schämen sollen, einen geehrten Namen als Schild ihrer Narrheiten zu mißbrauchen. b) Und über Hormayrs "Lebensbilder aus dem Besfreiungskriege" sagt er, ") dieses Wert sei nichts als ein Versuch seines Autors, seine durch gekränkte Sigenliebe ausgeregte Galle über die

<sup>1)</sup> Cahier 97.

<sup>2)</sup> Cabiers 84 und 86.

<sup>3)</sup> Cahiers 93 und 97.

<sup>4)</sup> Jahrgang 1843. Nr. 21 und 22.

<sup>5)</sup> Cabier 77.

<sup>6)</sup> Cahier 82.

Staatsmänner eines Landes zu ergießen, bem er burch feine Geburt und durch lange Dienstjahre angehörte. Go erflart Weffenberg bie Behauptung Sormages, die Ermordung der frangofischen Gefandten ju Raftatt im Jahre 1799 fei burch das Berlangen Thuguts und Lehrbachs veranlaßt worden, fich ihrer geheimen Papiere zu bemächtigen, für durchaus nicht begründet. Go viel fei gewiß, fagt er, daß ber commandirende General Erzbergog Rarl, über diefen Borfall angerft betrübt und entruftet, unverzüglich eine ftrenge Untersuchung anbefahl und feinem tiefen Bebauern burch ein eigenhändiges Schreiben an ben Beneral Maffena Ausbruck verlieh. Diefer jedoch, zu jener Beit mit bem Directorium auf etwas gespanntem Fuße, habe bie Sache giemlich gleichgiltig hingenommen und fei im Begentheile voll bes Lobes über bes Erzherzogs ebelmuthiges Benehmen gewesen. "Ueberhaupt wurde bamals," fahrt Weffenberg fort, "in Franfreich dem Gefandtenmord feine große Bichtigfeit beigelegt, und als ich ein Baar Jahre fpater zufällig nach Berfailles fam, fand ich bort in einem ber Gale ein elendes bretternes Monument aufgestellt, mit ber Juschrift: "Aux mânes de Roberjot, crime commis par les Anglais." Andere ichoben die That auf die Emigranten und Ginige fogar auf bas Directorium felbft."

Auch in Bezug auf sonstige, nicht unwichtige Punkte ist die Besprechung von Werth, welche Wessenberg dem Buche Hormanys widmet. In dem, was darin zum Lobe der beiden Grasen Stadion und des Freiherrn von Herbert gesagt wird, stimmt er ihm volltommen bei, Collenbach aber nennt er "einen edlen, grundehrlichen und patriotisch gesinnten Mann," der sich freilich nicht an einem seinen Fähigkeiten angemessenen Plate besunden habe.

Strenger als über diese Persönlichkeiten urtheilt Wessenberg über den Grasen Ludwig Cobenzl, von dem man nicht leugnen könne, daß er mehr diplomatische Formen als politische Kenntnisse besessen habe. Und so sehr ihn auch Thugut an geistiger Begadung und an Thatfraft übertraf, so sei doch auch dieser nicht auf der Höhe seiner Ausgabe gestanden. "Sein Haß gegen Frankreich," schreibt Wessenberg hierüber, "und sein allzu großes Vertrauen in das englische Cabinet, dessen Chef ihn weit übersah, hinderten ihn, die Zeit gehörig zu begreisen. Desterreich erschien unter ihm mehr wie ein Trabant von England und Rußland als wie ein selbstständiger, unabhängiger Staat, der sich die Ereignisse zu Nußen macht. Indessen kann ihm Ge-

schicklichkeit nicht abgesprochen werben, und die Unterhandlungen zu Campo Formio, deren Resultat für Desterreich nicht ungünstig war, zeugen von nicht gewöhnlicher Gewandtheit und von richtigem Blicke."

"Am unerbittlichsten erscheint ber Verfasser ber Lebensbilder," schreibt Wessenberg weiter, "hinsichtlich bes Grafen Lehrbach und bes Staatsraths Hubelist. Ersteren wird wohl Niemand in Schutz nehmen. Es ist unbegreislich, wie eine solche Mittelmäßigkeit, gepaart mit so plumpem Stolze, eine Rolle zu spielen verwochte, allein Thugut verwendete nicht ungern Leute als Werkzeuge, welche gar keine eigenen Gedanken besaßen und die er nach Belieben zu verleugnen im Stande war. Auf keinen Fall ist diese Wethode eine geeignete, um tüchtige Staatsmänner heranzuziehen. Aber Thugut sagte einmal, als von Lehrbach die Rede war: "Ich liebe es Jemand voranzustellen, den ich alle Augenblicke hängen lassen kann."

Subelift spielte auf ber politischen Schaubuhne ber bamaligen Beit eine zu wenig bedeutsame Rolle, als bag eine nabere Beichaftigung mit ihm hier eigentlich nothwendig ware. Rur bas foll, und zwar weniger zu seiner Charafteriftit als zu berjenigen Sormanrs gejagt werben, daß Weffenberg von diefem behauptet, die Schilderung, die er von Sudelift entworfen, fei mit einer "in ben glühenbiten Privathaß getauchten Feber" gezeichnet und baburch "beinahe gur Carricatur" vergerrt. "Bubelift war," fahrt Beffenberg fort, "nicht eingenommen für die Infurrection Tirols im Jahre 1809, worüber hormagr in ungeziemenden Streit mit ihm gerieth. Als Weichaftsmann war Subelift nicht bedeutend, aber brauchbar; als fleißiger und ordnungeliebender Arbeiter hatte er bas Butrauen feiner Borgefetten errungen und fich bis an feinen Tob barin erhalten Er war fein unternehmender und noch weniger ein glangender Beift. Bei einem ftatiftischen Bureau mare er eher an feinem Blate gewesen als in ber erften Section bes auswärtigen Amtes; er war eben eine nügliche Mittelmäßigfeit."

Bas endlich die Gereiztheit angeht, welche Hormanr in seinem Buche gegen den Kaiser Franz und den Fürsten Metternich an den Tag legt, so führt Wessenderg die Ursache derselben auf die im Frühjahr 1813 von Seite Hormanrs angeblich versuchte Erregung eines Aufstandes in Tirol zurück, weßhalb er nach Mähren relegirt worden sei. "Seine spätere Wiederanstellung mit bedeutendem Gehalte," sagt Wessenderg hierüber, "hätte ihn aber mit einer Regierung

versöhnen sollen, die sein Eiser — nicht frei von großem Chrgeize — compromittirt hatte und die ihn aus Rücksicht auf seine frühere Dienstleistung nicht nur schonend, sondern großmüthig behandelte. Seine gefräntte Eigenliebe verführte ihn endlich, die österreichischen Dienste, in welchen er über fünfundzwanzig Jahre zugebracht hatte, mit den baierischen zu vertauschen, was um so auffallender war, als seine frühere Haltung gegen Baiern eben nicht geeignet erschien, ihm in diesem Lande Freunde und große Achtung zu erwerben."

Ungleich wichtiger ift, wie Weffenberg über ben Grafen Münfter und über ben Ginfall Hormanes fich ausspricht, fich feiner als eines Mushangichildes für die in den "Lebensbildern" enthaltenen Enthüllungen und Apologien von Beitgenoffen zu bedienen. "Der eble Graf wurde fich," meint Weffenberg, "wenn er noch lebte, für biefe Ehre bebanten." Und er felbit fagt über Münfter: "Mis Staatsmann war er bem Minifter Stein, bem er manchmal entgegengestellt wird. in richtiger Auffaffung ber Beitverhaltniffe und Beurtheilung ber Beitgenoffen wie an biplomatischen Renntniffen offenbar überlegen. Er war Ariftofrat in ber ebelften Bedeutung Diefes Wortes, mit ben lonalften Gefinnungen, feine Beit, ihre Bedurfniffe und Unfpruche gehörig würdigend und anerkennend. Geinem Baterlande Sannover leistete er ungemein wesentliche Dienste. Er bejag in Beziehung auf biefes Land bas unbeschränkte Bertrauen Konig Georgs IV. und war auch England fehr nüglich, indem er während beffen langer Ifolirung von Bitts Tobe bis jum Biener Congreß für die bortige Regierung bas einzige zuverläffige Berfehrsmittel mit bem Continent barbot. Er ftand in ben beften Begiehungen zu ben ausgezeichnetften Staatsmannern Englands und insbejondere Canning empfand große Achtung für ihn. Geine Perfonlichkeit war in jeder Sinficht angenehm und allzeit wurdevoll. Geine vielfeitige Bilbung, feine ausgebreiteten Renntniffe, fein reger Runftfinn verbunden mit großer Beicheibenbeit machten feinen Umgang ungemein angiebend. Gine Gigenichaft, Die ihn babei besonders auszeichnete, war fein Sang zur Dienstfertigleit. Wie manchem Deutschen hat er nicht in London genütt! Gein Saus war allen ausgezeichneten Männern bes Auslandes offen, auch war bie Bahl feiner Freunde und Berehrer bedeutend. Er lebt fort in ihrem Andenken fowie in jenem vieler bankbarer Menichen."

Rur noch einer einzigen, von Beffenberg herrührenden Beiprechung eines Buches moge hier gedacht werden, weil es von einem

Manne verfaßt wurde, der, erft vor wenig Jahren geftorben, in Defterreich noch in frischestem Andenken fteht, und einen Gegenstand berührt, ber auch noch heut zu Tage für biefes Reich fehr große Bichtigfeit befitt. Es ift bieg bie im Jahre 1842 ericbienene Schrift bes Grafen Leo Thun über ben Buftand und die Bedeutung ber bohmischen Literatur. "Gine ichatbare Arbeit," nennt Beffenberg1) Diefes Buch, "welcher ein ebler Patriotismus ju Grunde liegt und beren eigentlicher Zwed barin besteht, ben Werth ber bohmischen Sprache hervorzuheben und ihre Cultur neu zu beleben. Der Berfaffer, beffen Gifer und Talent gu ichonen Soffnungen berechtigen, gibt eine gedrängte, aber gute Ueberficht ber Schicfale und Fortschritte ber bohmischen Literatur, und sucht bann zu beweisen, bag bas Gejammtintereffe eines aus verschiedenen Bolfern zusammengesetten Reiches nichts verlieren, sondern nur gewinnen tonne, wenn jedem Einzelnen feine Nationalität und baber auch fein Sprachibiom rein erhalten und gefichert wird. Ich will einem folchen Beftreben ein gewisses Berdienft nicht absprechen, indeffen tommt mir vor als ware ber Begriff ber Nationalität bisher noch ziemlich unbestimmt. Er läßt fich boch nicht wohl von dem des Nationalintereffes trennen und in diefer Beziehung. muß fich baber bie Nationalität eines Theiles eines großen Reiches ju ber bes gangen Staates gerade jo verhalten wie bas Intereffe bes Einzelnen zum Gefammtintereffe. Jeder einzelne Theil fann wohl ein Banges für fich bilben, aber biefes Bange muß berart fein, bag es die Intereffen ber Gefammtheit nicht ftort, fondern vielmehr feinen Theil gur Bahrung bes Gesammtintereffes beitragt. Dur bann, wenn biefes geschieht, fann ein aus verschiedenartigen Beftandtheilen zusammengesettes Reich eine große Macht entwideln und behaupten, jeder einzelne Theil aber ben Bortheil erringen, den er von feiner Bereinigung mit ben anderen Ländern erwarten barf."

Ueberhaupt ist es Böhmen, mit bessen Gegenwart wie mit seiner Bukunft sich Wessenberg schon wegen der ganz außerordentlichen Besentung dieses Landes für Desterreich, so wie um des Umstandes willen, daß ihm dort ein nicht unbeträchtlicher Grundbesitz gehörte, immer wieder mit großer Borliebe beschäftigt. Insbesondere gewähren ihm seine häusigen Besuche in Diettenitz stets von Neuem den gern besnützen Anlaß, sich in Beschreibungen des Landes und seiner Zu-

<sup>1)</sup> Tagebuch. Cabier 80.

ftanbe zu ergehen. Go fagt er einmal, und zwar im Jahre 1839:1) "Der erfte Gindrud, ben bas gefegnete Land Bohmen auf ben Reifenden macht, wenn er es von Baiern ber bei Rlentich betritt, ift nicht ber gunftigfte; es ift eine gewiffe Trauer auf ben unermeglichen Felbern und Balbern verbreitet, welche natürlich nicht für basielbe einnimmt; es ift Alles jo ftill, jo leblos, als wurde erft bas Erwachen erwartet. Rur in großen Zwischenraumen erscheinen Dorfer und diese bestehen meiftens aus armseligen Gutten mit Stroh gedecht, nirgends zeigt fich eine Spur von Bohlhabenheit. Die Bauern find wenigstens an ben Werftagen armlich gefleibet, Die Weiber geben meistens barfuß und in Lumpen einher, aber fie find babei arbeitfam. Die Bohmen follen in biefer Gegend bes Bohmerwalbes ein außerft gutmuthiger, genügsamer Menschenschlag fein, welcher von conftitutioneller Freiheit noch feine Ahnung besitt. Der erwähnte ungunftige Eindrud wird noch durch die überall herrschende Unreinlichkeit und vollends burch die ichlechten Gafthaufer gefteigert. Gelbft in ber giemlich bebeutenben Stadt Bilfen ift faum ein mittelmäßiges; jebes Dorf im Canton Bern bat ein befferes als bas beite in ben Brovingialftäbten Bohmens."

"Die Seite, von der aus dieses Land sich den Reisenden am vortheilhaftesten darstellt, ist ohne Zweisel den Straßen zugekehrt, welche von der Grenze nach Teplit oder nach Rumburg führen. Die Umgebungen von Teplit bieten ein ebenso reiches als pittoreskes Landschaftsbild dar, und die Berge bei Rumburg erinnern ein wenig an die in der Schweiz. Uebrigens ist dieß," fährt Wessenberg fort, "der deutsche Theil Böhmens, und der Andan des Landes sowie der Gewerdsssleiß seiner Einwohner scheint ein Spiegelbild der Berschiedensheit der Sprache zu sein, die sie reden. Man sieht, wie tief deutsche Intelligenz und Civilisation schon in diese Gegenden eingedrungen sind. Auch besitzt dort das Grundeigenthum einen ganz anderen Werth als in den slavischen Theilen des Landes."

Was den Neichthum Böhmens angeht, so meint Wessenberg, daß es alle Elemente eines großen Wohlstandes in sich schließe. Wit vollen Händen habe die Natur ihre Schätze ausgegossen über dieses Land, bennoch sei das Bolf, das es bewohne, wenn man seine Behausungen, seine Aleidung, sein Bieh, seine Einrichtungsstücke und

<sup>1)</sup> Cabier 65.

feine Werfzeuge in Betracht ziehe, aller außeren Beichen bes Bohlftandes bar. Gine Bevölferung, von ber ein großer Theil noch mit nadten Fugen einhergebe, welche bes Sanges gur Reinlichfeit entbehre, ihre Saufer nur mit Stroh bede, tonne in ber Civilifation nicht weit vorgeschritten fein. Wenn gleich die Induftrie in einigen Städten und in dem Grengftriche gegen Sachjen bin Fortichritte gemacht habe, fo fei eine folche boch in mancher Begend noch gar nicht vorhanden, und bort bringe ber Anblick ber Dörfer einen berartigen Eindruck ber Aermlichkeit und des Migbehagens hervor, daß man in einem gang verwilberten Lande zu fein glaube. "Gin bohmischer Rechtstundiger fagte mir," schreibt Beffenberg bierüber in fein Tagebuch, "daß fich bas Alles durch die ungunftige Stellung bes Bauers feinem Grundherrn gegenüber erklaren laffe. Die auf ihm laftenden Frohnen seien ber brückende Alp, durch welchen feine Rraft wie fein Fleiß lahm gelegt wurden. Durch die Unhäufung bes großen Grundeigenthums in ben Sanden des Abels und die für Undere bestehenden Sinderniffe, fich angulaufen, werde der Aufschwung ber Landescultur hintertrieben. Endlich vereitle die tiefe Berberbtheit ber grundherrlichen Beamten, welche biejenige bes Landvolfes nach fich ziehe, die Anftrengungen ber Regierung, die öffentlichen Buftande au verbeffern." Auch über die Unwiffenheit bes Clerus, fahrt Weffenberg fort, sowie über ben schlechten Buftand ber Boltsschulen habe fein Gewährsmann geflagt. Er habe jedoch auch gemeint, mit einem einzigen Schlage wurde bieß Alles fich anbern, wenn eine billige Ablösung ber Frohnen, etwa wie in Sachsen eintreten und ein Bejet erlaffen wurde, burch welches Jedermann die Befugniß erhielte, Grundeigenthum zu erwerben und feine Fahigfeiten in jeder ihm beliebigen Beife zu verwerthen.

Alles dieß führt Wessenberg immer wieder auf die Stellung des Abels in Böhmen zurück. Derselbe werde, sagt er von ihm, als hochmüthig und Andere von sich fernhaltend geschildert, aber es gebe doch auch Häuser, in denen man den zuvorkommendsten Empfang sinde und wo noch von etwas Anderem als nur von Pferden und von Jagden gesprochen werde. Aber freilich sei es schwer, in einem Lande, in welchem es von Wild aller Art wimmse, nicht von Jagden zu reden. Beschäftige man sich doch mit ihnen sogar in England, wo man mit einigen hundert Pferden hinter einem armen Fuchs einherjage, den man noch überdieß zu tödten sich scheue, um

ihn ein zweites Mal wieder zur Jagd verwenden zu fonnen. "Es ift indeffen mahr," fahrt Weffenberg fort, "daß bei ben vornehmen Berren in Böhmen die Jagd oft mehr als eine Unterhaltung, daß fie eine fehr ernfte Beschäftigung ift und große Ausgaben verurfacht. Bar mancher Befit wurde nur um bes Jagdvergnugens willen gefauft; man fragt nach ber Angahl ber Safen, ber Repphühner, ber Fajane und Rebe, die man bort schiegen tann, ehe man fich nach ben Erträgniffen bes Gutes erfundigt. Man ichaubert, wenn man von bem Gemegel liest, welches auf einzelnen Befigungen angestellt wird, auf benen bas an einem einzigen Tage erlegte Wild nach Taufenben gablt. Die bierüber mit größter Genauigfeit geführten Bergeichniffe werben in ben Archiven, und zwar oft mit mehr Sorgfalt als die wichtigsten Documente verwahrt." Und Beffenberg gibt Diefem Theile feiner Ausführungen einen humoriftischen Abichluf. indem er ihn mit ben wohl von ihm felbit verfaßten, beffer gemeinten als gelungenen Berfen enbigt:

> "D gesegnet Böhmerland, Wo man nur ans Jagen benft, Wenig Zeit den Musen schenkt, Und dem großen Kaiser flucht, Weil zu bessern er versucht!"

Aber nicht allein nach Böhmen, auch nach mehreren anderen Theilen der österreichischen Monarchie, insbesondere nach den Gebirgs-ländern begab Wessenderg sich häusig. Bor allen war es Tirol, das er oftmals durchstreiste, mit dessen Geschichte sowie mit gar Manchem, was sich auf die inneren Berhältnisse dieses Landes bezog, er gern sich beschäftigte, und über dessen Straßenzüge sowohl in der älteren als der neueren Zeit er mehrere gründlich gearbeitete Aufste schrieb. 1) Auch Oberösterreich machte er mit Borliebe zum Zielpunkte seiner Aussslüge, und noch aus dem Jahre 1844 existirt von ihm eine in sympathischen Ausdrücken abgesaßte Beschreibung der Stadt Linz, in der er einige Zeit sich aushielt, der Stifte St. Florian und Wilhering, die er von dort aus besuchte, und so mancher reizvollen Gegend, durch die er kam. 2) Im solgenden Jahre aber unternahm er, und zwar von Böhmen aus, eine Reise nach Steiersmark, aber freilich nicht so sehr um dieses Land, als um den in

<sup>1)</sup> Cabier 31 unb 64.

<sup>2)</sup> Tagebuch: Cahier 91.

jeber Beziehung hervorragenoften Mann wiederzusehen, der es damals bewohnte.

Jedermann weiß, daß tiefeinschneibende, erschütternde Ereigniffe biejenigen gewöhnlich fest aneinander fnüpfen, welche fie gemeinichaftlich erleben. Der schreckensvolle Feldzug bes Jahres 1800 hatte baber gewiffer Magen bon felbft um ben Erzbergog Johann und Beffenberg ein Band geschlungen, welches auch in ber barauf folgen= ben Beit niemals gelodert, fondern immer mehr verftarft wurde. Bahrend Beffenberg fich im Jahre 1812 als Gefandter in München befand, wurde er vom Erzherzog um feine Mitwirfung gur Beichaffung von Abschriften toftbarer, in Baiern befindlicher Manuftripte für bas von ihm neugeftiftete Joanneum in Grag gebeten. Und gur Beit bes Tagens bes Congreffes in Wien trafen bie Beiben bort wieber ausammen, zwei gleichgestimmte Seelen, die weit weniger mit ben rauschenden Bergnugungen, beren Schauplat biefe Stadt damals mar, als mit ben ernften Angelegenheiten fich beschäftigten, um berentwillen Die leitenden Fürften und Staatsmanner Europa's bort gufammengetreten waren. Alls endlich Weffenberg im Jahre 1816 in Frankfurt verweilte, unterhielt ber Erzherzog, ber zu jener Beit gemeinschaftlich mit seinem jungeren Bruder Ludwig England und Schottland burchreifte, neuerdings einen Briefwechsel mit ihm, ber fich auf verichiebene für ihn wichtige Privatangelegenheiten bezog. Geither icheint biefe Correspondeng ins Stoden gerathen gu fein, bis endlich Beffenberg fie burch einen Brief, ben er im Juli 1845 von Diettenit aus an ben Ergherzog fchrieb, 1) neuerbings antnupfte. Wenn man nach langer Laufbahn bem Biele fich nabere, fagt er barin, jenfeits beffen es feine folche mehr gibt, fo fühle man eine lette Sehnsucht nach ben Wenigen, für bie man im Leben bie größte Sochachtung hegte. Un ihrer Spite ftehe für ihn fein Anderer als der Ergherzog. Er bitte ihn alfo, ihm in einer ihm beliebigen Beife bie Möglichfeit gu gewähren, ihn wiederzusehen.

Aufs liebenswürdigfte erfüllte der Erzherzog Weffenbergs Bunich, indem er ihn für die zweite hälfte des September nach einer seiner Besitzungen in Steiermark, dem wenige Stunden von Maria Zell entfernten Brandhofe einlud. Als jedoch Wessenberg daselbst eintraf, befand sich der Erzherzog nicht dort, sondern, um auf Gemsen zu

<sup>1) 10.</sup> Juli 1845.

jagen, in einem unfern von da gelegenen Häuschen, das er inmitten ber Felseneinsamkeit, der sogenannten "Höll", besaß. Als ihm Wessensberg borthin folgte und mit dem Erzherzog zusammentras, umarmte ihn dieser wie einen alten Freund. Er machte ihn mit seiner Gesmahlin und seinem Sohne bekannt, trat ihm sein eigenes Zimmer ab, und bereitete ihm durch seinen zwanglosen Verkehr und die verstrausichen Gespräche, in welchen Beide nicht nur ihre Erinnerungen an die Vergangenheit, sondern auch ihre Ansichten und Meinungen über die Gegenwart und die Zukunft rückhaltlos austauschten, vier glückliche Tage. Denn so lang dauerte ihr gemeinschaftlicher Aufentshalt in der "Höll." "Es ist unmöglich," sagt Wessenberg hierüber, "Einsachheit, Leutseligkeit und Annehmlichkeit in höherem Grade zu verbinden, als bei diesem kaiserlichen Prinzen angetroffen wird."

In ähnlicher Weise verlebte Wessenberg auch im Brandhose selbst noch ein Paar Tage mit dem Erzherzog. Nicht nur der Verkehr mit ihm selbst, auch der mit seiner Gemalin brachte auf ihn den wohlthuendsten Eindruck hervor. Und als endlich die Stunde der Trennung schlug, begleitete ihn der Erzherzog noch eine geraume Strecke, dis nach Seewiesen, um im Wagen mit ihm vertraulich zu plaudern. "Der Abschied von ihm und seiner Gemahlin," schrieb noch an demsselben Abende Wessenberg in sein Tagebuch, "war womöglich noch herzlicher als der Empfang. Gott breite noch lange seine Segnungen aus über dieses vortrefsliche Menschenpaar!" 1)

<sup>1)</sup> Tagebuch. Cahier 98.

## XII.

## Das Jahr 1848.

In feinem Innern erfrischt und gehoben durch die Zusammentunft mit dem Erzherzog Johann, die er "einen schönen Sonnenblick auf ben Abend feines Lebens" nennt, tehrte Beffenberg burch Gudbeutschland nach Freiburg gurud. Ueberall beweiset er von Reuem einen offenen Blid für die Erscheinungen, welche in feinen Befichtsfreis treten. In München bewundert er einzelne Neubauten, tabelt aber das Runterbunt ber Bauftyle, welches nun burch ben Balaft, der für den Kronprinzen aufgeführt werde, neuerdings einen Zuwachs erhalte. In Augsburg gude, jo meint er, noch immer bie alte Reichsftadt aus ben Fenftern heraus, an benen Ergherzog Ferdinand zuerft die schöne Welferin fah. In Ulm befichtigt er, mahrend ihm auf bem Gemäuer ber alten Feftungswerte Dads Schatten umberguschleichen scheint, die im Ban begriffenen Fortificationen, welche großartig zu werben verfprächen. Dort begegnete er auch ben ehr= würdigen Patriarchen Ladislaus Pyrfer, bem feine afthetisch angelegte, eble und milbe Perfonlichkeit ein sympathischeres Unbenken hatte bewahren follen, als ihm von benen gezollt wird, die ihn nur nach feinen gablreichen poetischen Leiftungen fennen, gegen welche fich allerdings fo manches Bebenken nicht ohne alle Berechtigung vorbringen läßt.

Aber vorzugsweise blieb Wessenbergs Ausmerksamkeit boch allzeit auf das gerichtet, was auf politischem Gebiete sich zutrug, und da schien ihm denn mit Recht hinsichtlich dessen, was Deutschland betraf, nichts wichtiger als der Zustand der Gährung zu sein, in welchem sich Preußen besand. "Die Nachrichten aus Berlin," so schrieb er an den Erzherzog Johann, 1) "lassen vermuthen, daß man dort in der

<sup>1) 17.</sup> Detober 1845

Berfaffungefrage noch immer bin und ber fcwantt. Der Ronig foll täglich an bem früher von ihm genehmigten Entwurfe etwas abandern. Es herricht feine Ginheit ber Anfichten, weber bei Sof noch unter ben Ministern, und namentlich nicht in ber höheren Aristotratie. Der Beift ber Entscheidung fehlt und es ift baber febr gu befürchten, daß bas, mas endlich zu Stande fommt, nur eine schlechte Borrebe zu bem fein wird, was noch ferner geschehen foll. Das Raubern in folchen Angelegenheiten, wenn einmal ber rechte Augenblid getommen ift, tann große Befahren bringen. Man verliert die Beit, in ber es noch möglich ware, bas zu verhindern, was man wirklich verhindern möchte. Die Weisheit besteht barin, bas zu ent= beden, was Roth thut, und barnach zu handeln, allein auch bie beften Abfichten scheitern gerabe an ber Furcht vor biefem Sandeln. Wir leben in bem Zeitalter ber Talente, nicht ber Charaftere. Go viel tann fich der Ronig von Breugen gejagt fein laffen, daß wenn er fich zu berathenden Reichsftanden entschließt, folche nicht lang fich mit biefer Rolle begnugen werben. Die Bolfer, Die man gu Rath zieht, fagt Rivarol gang richtig, beginnen mit Bunichen und endigen mit Forberungen. Seine Majeftat follten fich ftatt von Tied über Cophofles, eher von Dahlmann über Revolutionen vorlefen laffen. Die Geschichte ber Revolutionen ift bas mahre Lehr= buch ber Regenten."

Die traurigen Ereigniffe, welche fich in ber erften Salfte bes Jahres 1846 in Galigien gutrugen, riefen natürlich Beffenbergs gange Theilnahme wach. Das Auftreten bes Abels nennt er finnlos, bem ber Bauern gegen ben Abel mißt er jedoch eine ungleich größere Bedeutung bei, benn er verfennt bie Befahr nicht, welche in diefer Art Silfe für die Regierung lag. In bem fo offen fundgewordenen Widerwillen ber Bauern gegen bie Grundherren erblickt er ben Stoff zu einer Revolution. Giner folden tonne, fo meint er, nicht auf bem Bege ber Gewalt allein begegnet werben; Dagregeln feien nothwendig geworben, beren Unwendung auch in ben übrigen öfterreichischen Ländern unvermeidlich erscheine. "Die alten Bande zwifden Bauer und Grundherr," fo lauten Beffenbergs Borte, "find gerriffen und fie konnen nimmermehr in der früheren Form angefnüpft werben. Gine Berföhnung ift indeffen nothwendig geworben, benn ohne eine folde gabe es weber Rube noch Gicherheit; fie ift aber nur möglich, wenn ber Bauer vom Grundberen unabhängig gemacht wird. Man wird vielleicht vor diesem Mittel zurückschen, allein es ist darum doch nicht minder unerläßlich, denn es ist das einzige, das zum Zwecke führen kann. Der Bauer muß entlastet, muß reiner Eigenthümer werden, der Grundherr aber eine billige Entschädigung erhalten; dieß ist jetzt die Aufgabe, welche der Regierung zu lösen bleibt; die Zeit der Robot und anderer sendalistischen Lasten hat ihr Ende erreicht. Man darf sich darüber keiner Ilusion mehr hingeben; die Zeiten kann man nicht ändern."

"Man wird mir die Schwierigkeit des Unternehmens entgegenhalten," fährt Wessenberg fort, "allein wenn eine Sache einmal unvermeidlich geworden, ist es unnüh darüber nachzusinnen, wie sie zu umgehen wäre; man muß sich einzig und allein mit den Mitteln beschäftigen, sie auf die wenigst lästige Art zu Stande zu bringen. Die Möglichkeit ist übrigens bereits in anderen Staaten erreicht worden; es kommt eigentlich nur darauf an, das zu vollenden, was der Ahnherr Joseph II. begann."

Diese entschiedene Sprache gewinnt dadurch noch mehr an Werth, daß sie aus dem Munde eines Mannes kam, der, und zwar in Böhmen, selbst Grundherr war, dessen Ansichten somit nicht durch seinen eigenen Bortheil beeinflußt wurden. Er ist übrigens der Meinung, daß sogar die materiellen Interessen der Grundherren durch eine Beseitigung der auf den Unterthanen ruhenden Lasten nicht geschädigt werden würden. "Ich hege die Ueberzeugung," sagt er hierüber, "daß mit Ausführung dieser Maßregel eine neue Epoche für den Nationalwohlstand in Desterreich beginnen wird. Abel und Bauernstand müßten dabei gewinnen, die Betriebsamkeit würde sich mächtiger entwickeln, die Consumtion und mit ihr auch der Reichthum zunehmen, wobei sich auch die Staatssinanzen wohl besinden würden, denn diese beruhen ja heutzutage nur auf der Größe der Consumtion. Freund Kübeck ist gewiß dieser Meinung; er wäre der Mann, die Sache durchzussühren."

Auch sonst spricht Wessenberg in diesem Briefe an ben Erzherzog ') Ansichten aus, von benen man nur lebhaft bedauern kann, daß es zu jener Zeit Niemand in Desterreich gab, ber sie im Schoße ber Regierung zur Geltung zu bringen vermocht, ja dieß auch nur versucht hätte, wie denn vieles von dem, was er damals sagte, auch

<sup>1)</sup> Freiburg, 23. Mar; 1846.

jest noch große Bedeutung besist. "Die Theilnahme der Geistlichkeit an dem Aufstande in Galizien," schreibt er gegen das Ende seines weitläusigen Brieses, "liesert einen neuen Beweiß, wie gefährlich sie werden kann, wenn sie nicht streng auf ihren Beruf beschränkt wird. Wie mögen noch die Seminarien und die Bolksschulen in diesem Sarmatenlande beschaffen sein! Für ein Bolk, das nicht lesen kann, sind allerdings Gesetze unnütz, und je unwissender ein Bolk, besto rober und grausamer ist es auch. Sin unwissender ein Bolk, besto rober und grausamer ist es auch. Sin unwissenden versteht, übrigens immer bereit, gegen den sich zu wenden, der es zuerst gedungen. Der Slavismus hat sich auch bei diesem Anlasse in seiner Feindseligkeit gegen das germanische Element kundgethan. Warum ist letzteres in der neuesten Zeit so wenig begünstigt worden? Hat man etwa dadurch das slavische für sich gewonnen?"

Mit taum geringerer Spannung als die Ereigniffe in Defterreich verfolgte Weffenberg bie in ber Schweig, benn biefes Land, feinem gewöhnlichen Wohnsite fo nabe, besuchte er häufig und mit ftets fich gleichbleibenber Borliebe. Allem, was die Schweiz anging, brachte er baber ein gang besonderes Interesse entgegen, welches sich bann noch fteigerte, wenn babei bie firchlichen Fragen ins Spiel tamen, die für feinen ihm fo theuren Bruber Beinrich, ben ehemaligen Bermefer bes Bisthums Conftang, überwiegende Bedeutung befagen. Da begreift es fich benn von felbft, daß feine Sympathien nicht auf ber Seite ber Rabicalen, fonbern mehr auf ber bes Sonberbundes ftanben, wenngleich fie auch biesmal wieder ber für ihn allzeit fo charafteriftischen Mäßigung treu blieben. Nach einem furgen Befuche in ber Schweig ichreibt er im Juni 1846 an ben Erghergog 1): "Leider fieht es bort noch nicht fehr vernünftig aus; es berricht auch ein großer Wirrwarr in ben Ibeen und Unfichten, aber ber Sang zu Unruhen und zum Aufruhr hat ftart abgenommen. Serr Reuhaus und Conforten in Bern fürchten fich jest ebenfofehr vor bem Rabicalismus als bie jogenannten Confervativen, nur Berr Druey in Laufanne beharrt noch äußerlich in seinem Ultrabemotratismus, fich übrigens nicht weniger als die früheren Machthaber vor bem Communismus fürchtend; biefer wird nach und nach Alle gur Bernunft bringen. In Burich find beffere Elemente und mehr 3n-

<sup>1)</sup> Diettenis, 14. Juni 1846.

telligenz als in Bern und Lausanne. Wenngleich auch dort jest ziemlich radicale Männer an der Spise der Geschäfte stehen, so haben sie doch mehr Besonnenheit und fühlen das Bedürsniß eines rechtlicheren Zustandes und größerer Sicherheit. Sie sind mit der industriellen Partei, welche Ruhe und Frieden will und braucht, zu sehr verwandt, um in anderem Sinne aufzutreten. Luzern könnte eine bedeutende Rolle spielen, allein es mangelt der dortigen Regiestung an Intelligenz und an Staatsklugheit, man hält dort Schrosseheit sür Helbenmuth. Die Herren Sonnenberg und Consorten wollen mit der Zeit gar nicht rechnen und werden sich daher versrechnen. Mit Widerstand allein ist es nicht gethan, Einheit ist nöttig und diese nicht möglich ohne gegenseitiges Nachgeben und ohne Amnestie für die Bergangenheit. Sin Nikolaus von der Flüe müßte wieder erscheinen und die allgemeine Gehässigkeit wegpredigen."

In noch weit höherem Maße als durch die Schweiz wurde natürlich die Ausmerksamkeit Wessenbergs durch den zweiten und ungleich größeren Nachbarstaat Badens, durch Frankreich in Auspruch genommen. Bon den vielen Betrachtungen über dieses Land, welche sich in Wessenbergs Tagebüchern sinden, wollen wir zur Kennzeichnung seiner Anschauungen nur diesenige auswählen, die er am 21. Januar 1846, dem dreiundfünfzigsten Todestage Ludwigs XVI. zu Papier brachte. 1) "Die Erinnerung an dieses Ereigniß sollte," so lautet sie, "Frankreich in ewige Trauer versenken, denn niemals wird es entsichuldigt werden können. Ludwig XVI. ging auf dem Schaffot zu Grunde, Napoleon starb im Exil, Karl X. wagte es nicht, auf französsischem Boden zu sterben, und was wird das Schicksal Ludwig Philipps sein?"

"Die ganze Welt scheint zu glauben, daß solang der gegenwärtige König von Frankreich am Leben bleibt, so lang dieser vers ständige Monarch das Staatsruder führt, der Friede und die Sichers heit Europa's erhalten bleiben werden. Sobald aber die göttliche Borsehung diesen großen und guten Fürsten von hier abberusen haben, sobald sein überlegener Geist nicht mehr die Schicksale seines Königreiches lenken und die dortigen unruhigen und ungestümen Elemente nicht mehr beherrschen wird, dann werden, meint man besorgen zu müssen, wie mit Einem Schlage die wichtigsten Interessen Europa's den bösesten Zufällen preisgegeben sein."

<sup>1)</sup> Tagebuch. Cabier 99.

"Dennoch sollte man glauben, daß die Franzosen, durch fünfzehnjährige Erfahrungen belehrt, den Werth des von Ludwig Philipp aufgerichteten Gebäudes erkennen und jeden Versuch zurückweisen werden, welcher zu dessen Umsturz von den Parteigängern der Unordnung und der Anarchie unternommen werden sollte. Man darf hoffen, daß in diesem Augenblicke alle Männer von Einfluß auf die öffentliche Meinung, alle die bisherigen Anhänger der Regierung um den jungen Thronerben sich schaaren werden, welchem anderersseits ein so rechtschaffener und verständiger Mann wie der Herzog von Nemours als Regent, und eine Frau von so ausgezeichneten Eigenschaften, wie sie die Herzogin von Orleans in so reichem Maße besith, als seine besten Stühen zur Seite stehen werden."

Jebermann weiß, wie gang anders Mles dieß tam, als Beffenberg geglaubt hatte. Bar man fcon burch ben Ausbruch ber Revo-Intion, die man zwar für ben Augenblick feines Todes beforgt, aber bei Lebzeiten Ludwig Philipps für höchst unwahrscheinlich gehalten hatte, außerst überrascht, so war man folches vielleicht noch mehr burch bie Wiberftandelofigfeit, mit welcher ber frangofische Königsthron zusammenbrach. Innig bedauerte Beffenberg bas traurige Schidfal bes Königs, und er fand hierin an bem Erzherzog Johann, ben er unermublich mit Nachrichten aus Frankreich verfah, eine gleichgeftimmte Seele. "Mitleib und Theilnahme," antwortete ibm berfelbe aus Wien, 1) wo er feit Reujahr 1848 fich aufhielt, "verbient ber vertriebene Ronig und feine Familie. Er verdient es barum, weil er Europa burch eine lange Reihe von Jahren ben Frieden erhielt, weil er, fo ploplich gefallen, Alles verlor, er, welcher bem ihm vorangegangenen Stamme nichts von feinem Bermogen vorenthielt, fondern es ihm bis auf bas Beringfte ausfolgen ließ. Schändlich bie Schabenfreube, schändlich bas Benehmen berer, bie fich Legitimiften nannten; fie werben ihren Lohn von benen empfangen, gu welchen fie fich gefellten! Soffentlich werben Ludwig Philipp und bie Seinigen an ficherem Orte fich befinden; ich wünsche es berglich."

Bei weitem bezeichnenber noch für ben Erzherzog und seine Denkungsweise ift bas, was er im ferneren Berlaufe seines Briefes schreibt. "Und bas deutsche Baterland," heißt es darin, "was wird aus diesem werden? Da am meisten, und auch in den ruhigsten

<sup>1) 7.</sup> März 1848.

Ländern überall Aufregung, überall lautwerdende Wünsche und Forberungen der Bölfer! Die Regierungen, welchen Weg werden diese einschlagen, wo liegt die Grenze der Befriedigung? Ernste Fragen, wer wird diese beantworten? Sie müssen beantwortet werden, ob gut oder schlecht, dies wird für die Zukunft entscheiden. Behagliche Ruhe wie in den verslossenen dreißig Jahren ist nicht mehr möglich. Schrecken verursacht mir diese Zeit nicht, sie war mir nie fremd, aber sie erfüllt mich mit banger Besorgniß, daß man nicht allgemein iene Kräfte, jene moralische Thätigkeit entwicke, welche allein retten können. Die Zeit eilt und ebenso die Ereignisse, es heißt hier handeln und mit der Zeit wuchern, keinen Angenblick versäumen."

Die Tage, welche er seit Beginn bes Jahres 1848 in Wien zubringen mußte, rechnet der Erzherzog zu den bittersten, die er jemals erlebte. Aber ungebeugt an Leib und an Seele sei er bereit zu Allem, sagt er in diesem Briese an Wessenberg, was sein Kaiser ihm gediete. Er hoffe das, was bevorstehe, durchmachen zu können, dis sich Alles wieder zu dauerndem Guten, zu dauernder Ruhe gestalte. "Ich verlange nach mir keine Sintsluth", mit diesen Worten schließt er seinen Brief, "wohl aber Zeiten des Glückes und der Wohlsfahrt für die Menschheit. Für diesen Zweck heißt es leben und wirken."

Schon bald, nachdem der Erzherzog in solchem Sinne an Wessenberg geschrieben, brach auch in Wien die ausständische Bewegung aus, welche dem bisherigen Regierungssystem ein Ende bereitete. Je weniger Wessenberg dasselbe für nugbringend, ja auch nur für haltbar angesehen hatte, um so weniger bedauerte er dessen Sturz. Aber die Form, in der er herbeigesührt wurde, konnte einem Manne von dem Alter und dem Charafter, von den Ersahrungen und der gesellschaftslichen Stellung Wessenbergs nur höchlich mißsallen. Insbesondere gereicht es seinem Herzen zur Ehre, daß er das Schicksal des Fürsten Metternich, dessen Benehmen in jenen Tagen ein wahrhaft bewunsderungswürdiges war, nicht etwa mit Schadenfreude, sondern nur mit dem tiessen Staatsmanne widersuhr, beist es in einer der Aufseichnungen Vessenwegen Eraatsmanne widersuhr, heißt es in einer der Aufseichnungen Beisen Staatsmanne widersuhr, beschaach, welche auf der Bevölkerung Wiens lastet. Daß dem Manne, dessen Name noch

<sup>1)</sup> Rudblide auf die Ereigniffe in Defterreich im Jahre 1848. Brudftud. Bon Weffenbergs Sand.

wenige Stunden vor feiner Abbantung fo fehr gefeiert war, nicht einmal perfonliche Sicherheit zu Theil wurde, fann durch nichts entichulbigt werben. Ich habe bedauert, daß berfelbe nicht wenigftens mit einer pathetischen Rebe vom Schauplate abtrat, in ber er, feine Berfonlichfeit bem Staate jum Opfer bringend, bem Biener Bolte in energischen Borten begreiflich gemacht hatte, wie ichmachvoll für basselbe und wie verlegend für feine eigene Ehre, wie ungeziemend und ungefetlich einem Monarchen gegenüber, deffen Gute und Boblwollen für feine Unterthanen fo unbezweifelt feien, fein aufrühres rifches Auftreten ericheinen muffe. In einem folden Augenblide, im Ungeficht großer Befahren, in einer Stellung, wo nichts mehr gu verlieren ift, verfehlen Borte, die einer bis jum Selbenmuth aufgeregten Seele entftromen, zumal bei einer Boltsmaffe, die noch Reuling im Aufruhr ift, eine gewiffe Wirfung nicht. Es ift übrigens traurig gu bemerten, daß fich auch in feiner Umgebung niemand ber gefallenen Größe annahm, Niemand bes Monarchen, Niemand feines Minifters. Nichts beweifet vielleicht mehr, daß die lette Stunde für Defterreichs bisherige Regierung geschlagen hatte."

Aber seiner gangen Natur nach war Bessenberg weniger bagu angelegt, das einmal Geschehene zu beflagen als bas ins Huge gu faffen, was nun gethan werden follte, und ba wurde er benn nicht mube, zu raschem, energischem, zielbewußtem Sandeln zu rathen und zu brangen. Die tuchtigften Manner waren, fo meint er, in ben Reihen berer zu finden, welche fich mit ber Geschichte ber letten fechzig Jahre am innigften vertraut gemacht hatten und bie in bie Bedürfniffe ber Staatsverwaltung fowie ber Bevolferung am tiefften eingeweiht feien. "In ben Galons", fchreibt er an ben Erzherzog,1) "tonnte man weber biefe noch jene ftubiren, bie Atmofphare ber Boudoirs und ber Beibergefellichaften war für die Geschäfte immer verberblich. Un Talenten wird es uns nicht fehlen, fie werden jest gahlreich auftauchen, ba fie nicht mehr gum Schweigen verbammt find. Bir muffen nun," mit biefen Borten ichließt er feinen Brief. "muthig voranschreiten auf ber Bahn ber Gerechtigfeit und ber Beisheit. Rein Schritt rudwärts mehr, fonbern vorwarts jum Biele!"

Gewiß war Wessenberg unbedingt im Rechte, wenn er die unerlägliche Nothwendigkeit, die, tüchtigsten" Männer in den Borbergrund

<sup>1)</sup> Freiburg, 24. Mar; 1848.

zu stellen und sie auf die obersten Pläte im Staatsleben zu berufen, mit Nachdruck hervorhob. Wenn er jedoch als die wesentlichsten Eigenschaften, welche solche Männer besitzen müßten, Kenntniß der Geschichte der neueren Zeit und Vertrautheit mit den Bedürfnissen des Staates und der Bevölkerung bezeichnete, so zog er damit den Umfang dessen, was er von ihnen verlangte, bei weitem zu eng, ja er vergaß völlig, gerade das zu betonen, auf was es in jener sturmbewegten Zeit vor Allem ankam, Trene der Ueberzeugung, Stärke des Charakters und Thatkraft im Handeln.

Solche Manner herangubilden, bagu war aber bas fo eben gefturzte Suftem nicht geeignet, ja es hatte ihr Emportommen gerabezu unmöglich gemacht. Durch bie Gepflogenheit, bie bamals ichon gu einem fast ausnahmslos beobachteten Grundfate geworben mar, bie höchften Stellen im Berwaltungsorganismus nur Mitgliedern hervorragender Abelsfamilien anzuvertrauen, hatte man es biefen wohl allzuleicht gemacht, ohne eigentliche Studien und baber auch ohne Renntniffe, ohne Arbeit und baber auch ohne Anftrengung, gleichsam nur burch bas vermeintliche Recht ihrer Geburt an bie wichtigften Boften zu gelangen. Um fie in ben Stand gu fegen, ben bieraus hervorgehenden Berpflichtungen wenigftens halbwegs zu genügen, gab man ihnen fleißige und mit den Erforderniffen bes Dienftes vertraute Perfonlichkeiten bei, welche an ihrer Stelle Die Arbeit verrichteten. Dieje aber, benen es an ben Renntniffen nicht gebrach, welche zur Erfüllung ber Aufgaben einer tüchtigen Berwaltung nothwendig gewesen waren, entbehrten vollständig jener Starte und jener Selbstftanbigfeit bes Charafters, welche fie ju energischem, überzeugungstreuem Sandeln befähigt haben wurden. Bon ber Unficht ausgehend, daß ihre Laufbahn einzig und allein von dem Wohlwollen ihrer Borgefetten abhänge, lag ihnen nichts ferner, als fich biefes Wohlwollen burch fraftiges Einstehen für Anschanungen zu verscherzen, von benen fie beforgen mußten, daß fie nach Oben bin nicht genehm wären.

Trübselig genug waren, wie man sieht, die Aussichten, welche das damalige Desterreich benjenigen barbot, die nicht so wie Wessensberg nur den Ruf nach tüchtigen Männern erhoben, sondern die auch darauf angewiesen waren, sie aussindig zu machen. Im Allgemeinen kann man sagen, daß die Mehrzahl derer, welche die obersten Bosten innehatten, zu persönlicher Uebernahme schwer zu

erfüllender Aufgaben durchaus nicht befähigt waren, und daß zu solchen die, welche bisher ihre hilfsarbeiter gewesen, vielleicht die unerläßlichen Kenntnisse, aber teineswegs die nöthige Selbsiständigkeit des Charatters, die erforderliche Thattraft besagen.

In biefer Bedrängniß faßte man zunächst zwei Männer ins Auge, welche, obgleich nicht von aristotratischer Hertunft, doch in Folge ihrer vorzüglichen Eigenschaften auch schon vor 1848 in öffentliche Stellungen gelangt waren, die bis dahin fast ausschließlich nur Mitgliedern der vornehmsten Adelssamilien vorbehalten blieben. Es waren dieß die Freiherren Karl von Kübeck und Franz von Billersdorff.

Der Aeltere von ihnen, Rubed, gahlte bamals ichon nabe an bie Ciebzig. Gin fleiner, unicheinbarer Mann, aber mit feinen, fumpathischen Gesichtszügen und überhaupt von einnehmendem Wefen. brachte er burch fein bescheibenes Auftreten und durch bas wohlwollende Entgegentommen, beffen er Jedermann theilhaft werden ließ. auf Alle, bie mit ihm in Berührung traten, einen gewinnenden Ginbrud hervor. Zwar hatte er nicht ichon von Saus aus eine tiefgehenbe allgemeine Bilbung mitbringen tonnen, bie er, ber Gobn eines unbemittelten Sandwerfers in ber mabrifchen Stadt Iglau, fich in feiner entbehrungereichen Jugend taum gu erwerben vermocht hatte. Dennoch gelang es ihm, durch Concentrirung all feines auf feltener Begabung fußenben geiftigen Strebens auf benjenigen Theil bes öffentlichen Dienftes, bem er fich, ju höheren Boften vorgeruct, fast ausschließlich widmete, eine gang außergewöhnliche, ja eine glangvolle Laufbahn gurudzulegen. 3m Jahre 1840 gum Brafibenten ber allgemeinen Softammer ernannt, wurde er hiedurch an die Spige ber öfterreichischen Finangverwaltung geftellt. Wenn er auf biefem Boften nicht Alles bas leiften tonnte, was im Intereffe bes Staates erwünscht gewesen ware, so wird die Ursache hievon wohl weniger in mangelnber Ertenntniß bes Richtigen, als barin zu juchen fein, bag es ihm an ber erforderlichen Energie gebrach, nöthigenfalls auch mit Befährbung feiner eigenen Stellung basjenige burchzuseten, mas ihm erfprießlich erichien.

Nicht geringere Borsicht legte Kübeck auch im Jahre 1848 an ben Tag. Gleich Anfangs für bas Finanzportefenille in bem neu zu bilbenden Ministerinm ausersehen, erklärte Kübeck schon nach wenigen Tagen seine Kraft hiefür nicht ausreichend und erbat sich bie Bersehung in den Ruhestand, welche ihm denn auch gewährt

wurde. Bollständig verschwand er von dem Schauplate der Deffentlichkeit, und erst dann kehrte er wieder dahin zurud, als in Wien ber Aufstand burch Waffengewalt niedergeschlagen war.

Um fechs Jahre junger als Rubed, war Billersborff in vielen Dingen ihm ähnlich, in vielen aber auch wieber völlig verschieben von ihm. In gleich inniger Bertrautheit mit ben Buftanben und ben Berhältniffen ber öfterreichischen Monarchie, in raftlofer Thatiafeit und unermüblicher Pflichttrene, in unbestechbarer Rechtlichfeit, in faft ebenjo glangender Laufbahn beftand biefe Achnlichfeit, wie benn Die Marzbewegung auch Billersborff ichon auf einem fehr ansehnlichen Boften, bem eines Soffanglers antraf. Die Berichiebenheit zwischen ihnen aber lag vorerft in ben weit gunftigeren Berhaltniffen, unter benen Pillersborffs Jugend im Bergleiche zu berjenigen Rubeds verfloffen und durch die ihm die Möglichkeit der Erwerbung einer mehr weltmännischen Bilbung bargeboten war. Siezu fam noch, baß Billersdorff ichon in Folge ber Kriegsereigniffe bes Jahres 1814 ein langerer Aufenthalt in Franfreich und eine Bereifung Englands erreichbar gemacht wurde, wobei er Bergleiche ber öffentlichen Buftande in biefen Landern mit benen feiner Beimat anftellen und die Unsicht in sich aufnehmen fonnte, daß es auch in Defterreich nicht für alle Bufunft zu vermeiden fein werde, bem Bolte einen gewiffen Untheil an ber Gesetgebung und an ber fonftigen Leitung feiner eigenen Angelegenheiten zu gewähren. Bon größerer Geftalt und hagerer, lebhafter, sowie mittheilsamer als Rübeck, gewandter als er in ber Urt, feine Gebanten in Worte gut fleiben, hatte boch Billersborff weit mehr als biefer etwas Pedantisches in feinem Auftreten, bas gleichsam von felbft an die Stellung eines hohen Bureaufraten erinnerte, die er gleich Rubed einnahm.

Worin sich aber die Beiden von einander gründlich unterschieden, das war vor Allem die Haltung, welche sie gleich von Anfang an der Märzbewegung gegenüber beobachteten. Während Kübeck scheu vor ihr zurückwich und sich ihr behutsam entzog, folgte Pillersdorff dem an ihn ergehenden Ruse mit dem patriotischen Wunsche, sich seinem Baterlande in dessen harter Bedrängniß nützlich zu erweisen, ja vielleicht sogar in der stolzen, freilich trügerisch gebliebenen Hoffnung, der Regenerator Desterreichs zu werden. Aber der Muth, den er hiedurch unleugdar an den Tag legte, war leider kein nachhaltiger zu nennen. Nur allzubald verließ er ihn völlig, und der bedauerns-

werthe Mann, bessen Ernennung zum Minister bes Innern mit so freudigem Beifall begrüßt worden war, wurde binnen furzem zum willenlosen Spielball ber revolutionären Partei.

Richt gang fo brangend wie auf bem Gebiete ber inneren Berwaltung, machte auf bem ber auswärtigen Angelegenheiten ber Bebarf nach neuen Mannern fich geltenb. Auf bem letteren lag ja nicht jo wie auf dem ersteren die Rothwendigteit der Ginführung einschneis benber Reformen vor. Die auch in diejem Bweige bes Staatslebens, und wohl noch mehr als in bem der inneren Berwaltung berrichende Bevorzugung bes ariftofratifchen Elementes hatte nicht gleiche lebelftanbe wie bort nach fich gezogen, ja fie war in gewiffem Sinne fogar in ber Ratur ber Cache gelegen, weil gang abgesehen von ben gu einer glangenben Lebensführung erforberlichen Gelbmitteln, welche bie Angehörigen vornehmer Abelsfamilien in weit reicherem Dage als die lediglich im Dienfte Emporgetommenen befagen, die fremben Bofe fast ausnahmslos es vorzogen, aristofratische statt burgerlicher ober Meinabeliger Personen bei fich beglaubigt zu sehen. Außerbem gab es im öfterreichischen biplomatischen Corps gar manche altere Danner, welche bemfelben, wie etwa die Grafen Anton Apponni in Baris und Rudolf Lugow in Rom, nur gur Ehre gereicht hatten, bis ichlieflich auch fie durch die Revolution des Jahres 1848 aus ihren Boften vertrieben worden waren.

So kam es, daß insofern es um die auswärtigen Angelegenheiten sich handelte, durch die Märzbewegung eigentlich nur die Neubesetzung von zwei hervorragenden Posten nothwendig wurde. Die eine, dringendere, war die des Ministers selbst, welche durch Metternichs Rücktritt veranlaßt war, die zweite aber, erst einige Wochen später zu Tag tretende, die des österreichischen Präsidialgesandten bei der beutschen Bundesversammlung in Frankfurt.

Der General der Cavallerie Graf Ludwig Ficquelmont hatte in dem Angenblicke, in welchem er zu Metternichs Nachfolger ernannt wurde, das siedzigste Lebensjahr schon überschritten. Einer alten lothringischen Abelssamilie entstammt, hatte er sich während seiner jüngeren Zeit, welche in die der französischen Revolutionskriege siel, durch tüchtige militärische Dienstleistung hervorgethan, sogar unter Wellington in Spanien gesochten und sich dort den Ruf eines tapferen Reitersührers erworden. Nach Beendigung der Feldzüge dem diplomatischen Dienste sich widmend, war er zuerst in Stockholm,

bann in Florenz, hierauf in Neapel und endlich in St. Petersburg beglanbigt. 1839 nach Wien berufen und seither hier dienstlich verwendet, wurde es ihm hindurch möglich gemacht, mit den österreichischen Zuständen und Verhältnissen etwas genauer bekannt zu werden, als dieß bisher der Fall gewesen war. Ucht Jahre später dem Vicekönig des lombardisch-venetianischen Königreiches, Erzherzog Rainer, in berathender Stellung beigegeben, wurde er zwei Wochen vor Ausdruch der Märzbewegung zum Präsidenten des Hostriegserathes, aber kann in Wien eingetroffen, zum Vorsigenden des Winisterrathes und zum Minister des Aeußern ernannt.

Mls folder hatte benn Ficquelmont gleich vom Beginne feiner Wirkfamteit an vor Allem zwei von einander gang verschiedene Fragen, die italienische und die beutsche ins Muge gu faffen. Die erftere war burch ben bewaffneten Ginbruch bes Ronigs von Gardinien in die Lombardie und durch bas Obsiegen der Revolution in biefem Lande, durch das Burudweichen des Feldmarschalls Grafen Radetty aus Mailand bis Berona, durch den Aufftand von Benedig und durch die Parteinahme eines großen Theiles des übrigen Italiens für die revolutionare Bewegung in deffen Norben in den Borbergrund gestellt worben. Die zweite aber wurde burch die hie und ba recht wild aufschäumende Gahrung, von der fich insbesondere ber Gubweften Deutschlands erfaßt zeigte, burch ben allgemeinen Ruf nach gründlicher Umgeftaltung ber bisherigen Bundesverhältniffe und nach ihrer Ersetzung burch Einrichtungen veranlaßt, welche bem bentichen Baterlande größere Ginheit, feiner Bevolferung aber politifche Freiheit zu verbürgen vermöchten.

Was zunächst Italien anging, so hatten baselbst die Ereignisse die Neubesetzung diplomatischer Posten für Oesterreich um so weniger nothwendig machen können, als ja in Folge derselben nach und nach alle dortigen kaiserlichen Gesandten ihre Pläte zu räumen gezwungen worden waren. In Deutschland hingegen zeigte es sich von Tag zu Tag mehr, daß eine Aenderung hinsichtlich der wichtigsten diplomatischen Stellung, die es wenigstens damals dort gab, sich nicht mehr gar lang werde hinausschieben lassen.

Ungerecht wäre die Behauptung, der Posten eines österreichischen Bundespräsidialgesandten in Frankfurt habe sich in dem Augenblicke, in welchem die Bolksbewegung in Deutschland ausbrach, in unwürsbigen oder unfähigen Sänden befunden. Freilich war er bis dahin

einem Manne anvertraut gewesen, bem ein nicht geringer Theil ber Impopularität feiner eigenen Stellung und der Berfammlung, in ber er ben Borfit gu führen hatte, jugufchreiben ift. Aber in jungfter Reit, allerdings erft feit einigen Tagen war Graf Munch burch ben Grafen Frang Colloredo erfett worben, einen ber tuchtigften Diplomaten, über welche Defterreich bamals verfügen fonnte. Siegu tam noch, daß er nicht nur ein hochgebildeter, fondern auch ein wohlwollender Mann war, ber in ruhigen Zeiten dem ihm übertragenen Umte ohne Zweifel in befriedigender Beife vorzusteben vermocht hatte. Aber um fich in ben chaotischen Buftanden, welche in Frantfurt nicht weniger als in Wien herrichten, gurechtzufinden und bem Die Spite gu bieten, mas von allen Seiten auf ihn einfturmte. icheint er weder die wünschenswerthe Ruhe und Besonnenheit noch die erforderliche Thattraft bejeffen zu haben. Niemand erfannte bieg beutlicher als er felbit, und faft leibenschaftlich brang er in Wien auf feine Abberufung aus Frantfurt und auf feine Erfetung durch einen für die bort zu erfüllenden Aufgaben geeigneteren Mann.

Dhne Zweisel war es, als es um die Wahl eines solchen sich handelte, kein Anderer als Erzherzog Johann, der zuerst den Blick auf Wessenberg lenkte. "Es würde mich," so schrieb er ihm, ') "unsendlich freuen, wenn Sie Ja sagen wollten, denn ich weiß, daß Sie das Terrain und die Leute kennen, das Sine und die Anderen zu behandeln wissen, kräftig und patriotisch gesinnt, daher in allen Beziehungen für die Lage passend sind." Wenn er diesen Antrag ansähme, möge er sich, fügte der Erzherzog hinzu, schleunigst zum Sintritte in sein neues Amt nach Frankfurt begeben. "Beweisen Sie mir bald," mit diesen Worten schließt er sein Schreiben, "daß Sie mit mir überzeugt sind, es gelte zu handeln und seine letzten Kräfte der guten Sache im Baterlande zum Opfer zu bringen."

Fast ber gleichen Worte, in denen Wessenberg zu wiederholten Malen an den Erzherzog geschrieben, bediente sich nun dieser zu seiner Aufforderung an ihn. Wessenberg brachte ihnen daher auch das vollste Verständniß, die größte Bereitwilligkeit entgegen, und nur hinsichtlich eines einzigen Punktes, aber freilich vielleicht des wichtigsten von allen, war er nicht der gleichen Meinung mit dem

<sup>1) 9.</sup> April.

Erzherzog. "Für meinen Diensteifer, meine Unbanglichkeit an bas Raiferhaus," antwortete er ihm, 1) "meine echte Baterlandeliebe fann ich wahrlich gutstehen, aber leiber mit meinen vierundfiebzig Jahren nicht für meine physischen Rrafte, für die zu einem so schwierigen Umte, wo bermalen auch die außerliche Berfonlichfeit fo fehr in Unfpruch genommen wird, hinreichende Gefundheit. Diefe ift neuerlich theils burch bie Greigniffe, theils burch empfindliche Berlufte - ich verlor zu Anfang Diefes Monats binnen fünf Tagen meine einzige Schwefter und meinen einzigen Sohn - tief erschüttert worden, und ich leibe noch gegenwärtig an den Folgen einer heftigen Bruftentzündung." Außerdem hore er, fahrt Beffenberg fort, daß Colloredo feinem Umte volltommen gewachsen fei und fich ber ungetheilten Achtung ber in Frantfurt befindlichen politischen Berfonlich= feiten erfreue. Er werbe fich übrigens bemnächft felbft borthin begeben, um ju feben, wie es in Frankfurt ftebe, was bort ju erwarten, zu hoffen ober zu befürchten fei.

Sollte er jedoch, meint Wessenberg in diesem und in einem zweiten Briefe vom folgenden Tage,2) noch einer öffentlichen Wirfsamkeit für sähig gehalten werden, so könnte er am ehesten eine passende Stellung in einem Comité sinden, in welchem über die neue Bersfassung oder über andere organisatorische Einrichtungen Berathungen gepslogen würden und seine Ersahrungen sowie seine etwaigen Kenntsnisse mehr als seine sonstige Persönlichkeit in Betracht kämen. "Zu der erwähnten Stelle," so lauten seine Schlußworte, "taugt nach meiner Ueberzeugung kein Invalide, und wird wohl der rüstigste Mann in Anspruch genommen werden müssen. Ich würde meinem Gewissen untreu werden, wenn ich anders mich ausspräche."

In der hier dargelegten Neberzengung wurde Wessenderg durch den Besuch, den er beabsichtigter Maßen in Franksurt machte, nur noch bestärkt. Seine dortigen Wahrnehmungen hätten ihn, berichtet er dem Erzherzog,<sup>3</sup>) mit noch begründeterer Besorgniß erfüllt, daß seine so geringen Kräfte für die ihm zugedachte Aufgabe nicht mehr ausreichend seien. Unmöglich vermöchte seine so zerrüttete Gesundheit den körperlichen und moralischen Anstrengungen zu widersstehen, welche für den Augenblick wenigstens und wahrscheinlich noch

<sup>1)</sup> Freiburg, 15. April 1848.

<sup>2)</sup> Freiburg, 16. April.

<sup>&</sup>quot;) Frantfurt, 20. April.

für lange Zeit hinaus von jenem Posten nicht getrennt gedacht werden tonnten. Er musse sich baher fortan als ganz unfähig betrachten, benselben auch nur mit einiger Aussicht auf günstigen Erfolg zu übernehmen.

Kaum zwei Wochen, nachbem biese freimuthige Erklärung Wessensbergs nach Wien gelangt war, trat hier ein Ereigniß ein, durch das sein Entschluß vollständig über den Hausen geworsen und er dahin gebracht wurde, sich einer Aufgabe zu unterziehen, gegen welche die ihm für Franksurt zugedachte wohl noch eine leichtere gewesen wäre. Durch die abscheulichen Demonstrationen vom 2. und 3. Mai wurde Ficquelmont aus der Stellung eines Präsidenten des Ministerrathes und dem Amte eines Ministers der auswärtigen Angelegenheiten vertrieben. In die erstere trat der Minister des Innern, Freiherr von Billersdorff ein, an Wessenberg aber erging der dringende Auf, underzüglich die Leitung der auswärtigen Geschäfte zu übernehmen.

In Wessenbergs selbsteigenem Interesse sowie in dem noch weit höher stehenden der Sache, um die es sich handelte, ist es wohl nur zu bedauern, daß er an dem Entschlusse, den er hinsichtlich des Franksturter Postens gesaßt hatte, nicht auch in dem Augenblicke seisthielt, in dem ihm die noch unendlich viel schwierigere Aufgabe zugemuthet wurde, an die Spihe des Ministeriums des Aeußern zu treten. Die Beweggründe, von denen er früher sich seiten ließ, sielen ja jeht mit verdoppeltem Gewichte in die Wagschale, und wenn er selbst erklärt hatte, auf den Platz eines Präsidenten der Bundesversammlung zu Franksurt gehöre sein Invalide, so war für einen solchen das Haus auf dem Ballplatze wohl noch weniger die geeignete Stelle.

In gar keiner Weise verschloß Wessenberg sich dem Zutressenden dieser Betrachtung, und er täuschte sich ebensowenig über die darniederdrückende Schwere der Last, die er nun auf sich nehmen sollte,
als über die Unzulänglichseit seiner körperlichen Kräfte, sie zu tragen.
Wenn er dennoch auf den ihm gemachten Antrag einging, so geschah
dieß, wie er selbst sagt, einzig und allein aus Pflichtgefühl, das ihm
vorschrieb, sich seinem Baterlande in einem für dasselbe so bedrohlichen
Augenblicke nicht zu entziehen. Er hege sedoch die Empfindung, fügt
er hinzu, daß er sich in eine mörderische Schlacht begebe, ohne zu
wissen, wie er bereinst aus ihr hervorgehen werde.

<sup>1)</sup> Weffenberg an ben Staatbrath Freiherrn von Lebzeltern. Freiburg, 15. Mai. An Erzherzog Johann, 17. Mai.

Bie wohlbegrundet biefes bange Borgefühl war, mußte Beffenberg ichon in ben nächsten Tagen erfahren. Raum hatte er bie Reife nach Wien angetreten, fo blieb er auch schon und zwar in Regensburg fiebertrant liegen.1) Dennoch raffte er fich auf und feste, obgleich noch ernftlich leibend, die Fahrt nach Wien fort. Aber ber Empfang, ben er bafelbit fand, war ein wahrhaft entmuthigenber gu nennen. In Folge ber Sturmpetition vom 15. Mai hatten zwei Tage fpater Raifer Ferdinand und feine Familie Wien insgeheim verlaffen und sich nach Innsbrud begeben, wo für die nächste Reit bas Hoflager aufgeschlagen wurde. Ungemein tief war ber Einbruck, ben bie gang unerwartete Abreife bes Raifers auf die Wiener Bevölferung hervorbrachte, und schon glaubte man, berfelbe werbe nachhaltig genug fein, um ber Regierung die Wiederherftellung geordneter Buftande möglich zu machen. Aber bie zu diefem Ende unternommenen Magregeln wurden mit fo wenig Nachbrud burchgeführt, daß gerade das Gegentheil von dem, mas man beabsichtigt hatte, geschah. Die Revolutionspartei erhielt wieder vollständig die Dberhand, Die Stragen ber Stadt bebectten fich mit Barrifaden und ein Sicherheitsausschuß murbe eingesett, ber, wenn auch nicht bie Regierungsgewalt felbft, fo boch die Leitung beffen an fich riß, was in Wien vor fich ging.

Er schreibe ihm, mit diesen Worten kündigt Wessenberg dem in Innsbruck besindlichen Erzherzog Johann seine Ankunft in Wien an, 2) Angesichts der Barrikaden. "Der gestrige Tag und die letzte Nacht waren," so sagt er, "die schrecklichsten, die ich jemals erlebte." Er habe, fährt er fort, die ihm zugedachte Leitung der auswärtigen Anselegenheiten noch nicht officiell übernehmen können, und halte es für seine Pflicht, sich vorerst gleichfalls nach Innsbruck zu begeben, um dort die bestimmteren Besehle des Kaisers zu erhalten. "Wenn die Studenten," mit diesen Worten schließt er seinen Brief, "es erstanben, die Stadt mit einem Wagen zu verlassen, welches in diesem Angenblick — ich erröthe es zu sagen — noch nicht der Fall ist, so reise ich schon morgen ab, auf jeden Fall so bald als möglich."

Un bem Abende bes Tages, an welchem Beffenberg in biefem Sinne an ben Erzberzog ichrieb, erichien, ohne bag er hieran ichon

<sup>1)</sup> Un Lebzeltern. Regensburg, 21. Dai.

<sup>2) 27.</sup> Mai.

einen Antheil gehabt hatte, die Publication des Ministerrathes, durch welche der Sicherheitsausschuß eingesetzt und demselben die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten für Wien zuerkannt wurde. Darin kam auch das Ansuchen um baldige Rückehr des Kaisers ober um Absendung eines mit weitgehenden Bollmachten auszurüftenden kaiserslichen Prinzen nach Wien vor. Er sei, erklärte Wessenberg, für den Augenblick wenigstens weder mit dem Einen noch mit dem Anderen einverstanden, und jedenfalls müßte bei Allem, was in dieser Beziehung etwa in Innsbruck beschlossen würde, die äußerste Borsicht bevolachtet werden.

Nicht mehr aus Wien, sondern aus Linz, wo er, auf der Reise nach Innsbruck begriffen, neuerdings unwohl geworden war, richtete Wessenderg diesen Brief an den Erzherzog. "Meine elende Gesundbeit," sagt er darin, "nöthigt mich hier einen Tag zu verweilen. Sie ist dermalen so zerrüttet, daß ich die Unmöglichkeit voraussehe, mit ihr auch nur auf kurze Zeit für die mir zugedachten Geschäfte auszulangen." Er müsse es sich daher vorbehalten, nach seiner Anskusst in Innsbruck dem Kaiser seine Gedanken über die Art und Weise auseinander zu sehen, in welcher seiner Ansicht nach die Gesichäfte künstighin besorgt werden könnten. 1)

Nach mehreren Tagen nothgebrungenen Berweilens in Linz und in Salzburg endlich in Innsbruck eingetroffen, schrieb Wessenberg unmittelbar barnach an den Freiherrn von Doblhoss, der dort als Mitglied und Repräsentant des Ministeriums anwesend war. Er meldete ihm, daß er sich durch die Berschlimmerung seines Gesundheitszustandes in die Unmöglichseit versetzt sehe, die ihm vom Kaiser zugedachte Leitung der auswärtigen Angelegenheiten auch wirklich zu übernehmen; er fühle sich durchaus nicht mehr einer großen und noch weniger einer anhaltenden Anstrengung sähig. Sollte sedoch der Kaiser angelegentlich wünschen, daß er, um allenfalls einer augenblicklichen Berlegenheit zu begegnen, sich bis zu baldiger Ernennung eines wirklichen Ministers des Aleußern einigen dringenden Geschäften unterziehe, so werde er trotz seines andauernden Unwohlseins einem solchen Begehren nach Möglichseit entsprechen.

Natürlich nahm man am Sofe einstweilen biefes Anerbieten Beffenbergs bereitwillig an; aus ber von ihm Anfangs bloß

<sup>1)</sup> An ben Ergherzog, Ling, 30. Mai.

<sup>&</sup>quot;) Weffenberg an Doblhoff. Innsbrud, 2. Juni.

provisorisch gemeinten Uebernahme der auswärtigen Geschäfte ging jedoch wie von selbst eine definitive hervor. Dadurch, daß Wessenberg sich dieser Aufgabe unterzog, gab er, wie Fürst Metternich in einem äußerst freundschaftlichen Briefe 1) sagt, den er in jenen Tagen aus seinem Asyl in London an ihn schrieb, dem Kaiser und dem Baterlande einen erneuerten Beweis wahrhafter Treue. "Beide müssen Ihnen," so lauten die Worte des Fürsten, "Dank für ein Opser bringen, welches zu den größten gehört, das der freistehende, aber moralisch verpschichtete Mann zu leisten vermag."

"Hätte ich," sagt Metternich später in biesem Briefe, "den Mann für die schwere Rolle zu benennen gehabt, so würde ich Sie genannt haben, nicht allein deßhalb, weil ich Sie kenne, sondern weil ich weiß, daß Sie die Welt kennen, eine Kenntniß, welche weder in den Wiener Salons noch in den literarischen oder anderen Verseinen und ganz besonders nicht in der Aula, sondern nur in der Welt erworben werden kann."

Von den vielen und namhaften Persönlichkeiten, welche, so wie es von Seite Metternichs geschah, Wessenberg aus Anlaß der Uebernahme seines neuen Amtes beglückwünschten, wollen wir nur noch
zwei, und zwar ebensowohl wegen ihrer eigenen Bedeutung, als um
des Gegensaßes willen, in dem sie zu einander standen, hier hervorheben. Es sind dieß der Feldmarschall Graf Radesty und Lord
Balmerston.

Um die Art und Weise zu kennzeichnen, in welcher Radetsch an Wessenberg schrieb, sei es gestattet, dem Anfange und dem Ende seines Brieses aus Berona vom 12. Juni hier Aufnahme zu gönnen. "Wein theurer und hochverehrter Freund!" so lauten dessen Eingangs-worte, "ich kann Ihnen nicht sagen, mit welchem Bergnügen ich erfuhr, daß das Bertrauen Seiner Majestät Sie an die Spitze unserer auswärtigen Angelegenheiten rief; endlich werden wir doch auch wieder im Auslande würdig vertreten sein." Und nachdem er die befriedigenden Wirkungen der von ihm errungenen Ersolge, sowie die nichts weniger als glänzende Lage des Königs von Sardinien geschildert, bittet er ihn dringend, darauf bedacht zu sein, daß man Kraft entwickle und Energie. "Nur noch eine Berstärkung von 25.000 Mann," sagt er hierüber, "und unser Einssluß, unsere Herrschaft

<sup>1)</sup> Lonbon, 31. Mai. In Metternichs Dentwürdigfeiten. VIII. 421.

in Italien find neuerdings begründet; ihre Befestigung mag bann bas Wert entsprechender Institutionen fein."

"Gelänge es meinem Schwerte, ben Weg dazu zu bahnen," so endigt Radetht sein Schreiben an Wessenberg, "bann wird es Ihrer tiefen Staatseinsicht, dem Abel und der Freisinnigkeit Ihrer Anssichten und Ihrer Denkungsart gelingen, Desterreich wieder auf die Stufe seiner alten Macht und seines früheren Ansehens zu ersheben."

Bon ber gleichen Werthichatung für Weffenberg burchbrungen, aber freilich auf einem gang anderen Standpunfte ftebend als Rabegin, bringt ihm Palmerfton feine Gludwunsche bar. "Go find Sie benn enblich," ichreibt er ihm am 20. Juni gang mit eigener Sand, "auf jenem Boften, auf bem Gie ichon feit langer Beit fein follten und von bem aus, wenn Gie auf bemfelben gewesen maren, Sie Ihrem Baterlande und Europa viel Unglud erfpart hatten. Beffer jeboch ift es, bag Gie fpat auf benfelben gelangen, als wenn bieß gar nicht geschehen mare. Trachten Gie, ich forbere Gie hiezu auf, daß biefem italienischen Rriege, beffen Ergebniß auch bann, wenn es noch hinausgeschoben wurde, nicht mehr zweifelhaft fein tann, fo bald als nur immer möglich ein Enbe gemacht werbe. Je rafcher Sie fich mit ben Italienern vergleichen, um fo beffer wird bieg fein. Denn bie Beitverhaltniffe find in biefer Ungelegenheit ungunftig für Defterreich, bas in einem ihm feindlich gefinnten Lande und weit von ben Silfsquellen feiner Urmee entfernt, Rrieg führen muß."

## XIII.

## Weffenberg als Minifter des Zenfiern.

Sie es ichon unter Beffenbergs Borganger Ficquelmont ber Fall gewesen war, bezogen fich natürlicher Weise die wichtigften der auswärtigen Beichäfte auch jest noch auf die Angelegenheiten Italiens und Deutschlands. Bas zunächst bie ersteren anging, so ift es bezeichnend für die Unschauungen Ficquelmonts, daß er schon furz nach feiner Rudfehr aus Mailand nach Wien, ftatt in Schreden über bie Kriegserklärung bes Königs von Sarbinien zu gerathen, bie Meinung aussprach, gerabe fie fonnte Defterreich einen Stuppunkt gewähren, von bem aus man die bortigen Berhältniffe zu überbliden und bas überhaupt Mögliche und Nöthige vorzutehren im Stande fein wurde. Der Rudzug Radenth's bis hinter ben Mincio ichien ihm gang unvermeiblich zu fein, biefe Linie aber werbe ber Feldmarichall zweifellos behaupten. Damit fei jeboch ber Augenblick gefommen, noch einmal einen Berfuch gu machen, die öfterreichisch= italienischen Brovingen und insbesondere die öftlich vom Mincio gelegenen gurudguführen gu ihrer Bflicht. Der Aufftand mare ja wahrscheinlich gang unterblieben, wenn man ben bortigen Ginwohnern rechtzeitig flar zu machen vermocht hatte, bag burch bie vom Raifer feinen Bolfern gewährten Bugeftandniffe Alles ichon in Erfüllung gegangen fei, wonach fie begehrten. Wenn man fie jeht, wo ber erfte Taumel vorüber, freimuthig und wohlwollend über bie Abfichten bes Raifers belehre und ihnen barlege, bag in Sinfunft bie italienische Nationalität unter ber öfterreichischen Regierung gerade fo wie unter jeder nur irgendwie möglichen einheimischen blühend und geachtet bafteben, bag ihnen ausgebehnte provincielle und municipale Freiheiten, ihren Abgeordneten aber bie gleichen Rechte wie benen aller übrigen öfterreichischen Länder gefichert fein wurden, fo

fei mit einiger Bestimmtheit darauf zu hoffen, daß man ihrerseits teine Zurückweisung erführe. Als zu dieser Mission ganz besonders geeignet schlug Ficquelmont den Hoftanzler Freiherrn von Weingarten vor, welcher lange Zeit in Italien gedient hatte, das Land und seine Bewohner sowie deren Sprache auss genaueste kannte, sich dort eines guten Ruses erfreute und auch sonst ein vertrauens-würdiger Mann war. 1) Im letzten Augenblicke aber wurde derselbe durch den Staatsminister Grafen Hartig ersetz. 2)

Während dieser sich über Triest nach Görz und dann nach Udine begab, um von da aus, wo er den ganzen Mai hindurch sich aushielt, die Schritte nach dem Ziele zu beginnen, welches durch seine Sendung erreicht werden sollte, faßte man in Wien den Gedanken ins Auge, hiezu auch die Dazwischenkunst einer ausländischen Macht, und zwar Englands in Anspruch zu nehmen. Man sehte, und wohl nicht mit Unrecht voraus, daß man an der Themse mit großer Besorgniß die Möglichkeit erwäge, das republikanische Frankreich könnte für den Ausstand der italienischen Provinzen Partei nehmen und, wie es ja von Italien aus slehentlich darum angegangen wurde, zu diesem Ende Truppen dahin absenden. Dem zuvorzukommen, würde England vielleicht geneigt sein, eine Vermittlung zwischen Desterreich und seinen ausständischen Unterthanen sowie dem Könige von Sardinien zu versuchen.

Die Grundlagen, auf welchen dieß geschehen sollte, bestanden darin, daß das lombardisch-venetianische Königreich unter einem Erzherzog als Vicekönig, der es im Namen des Kaisers regiere, eine abgesonderte nationale Verwaltung und ein eigenes Ministerium erhalte, das in stetem Verkehr mit Wien stehe. Die Kosten dieser Verwaltung habe das Land zu bestreiten und außerdem jährlich vier Willionen Gulden zu den gemeinsamen Auslagen, sowie zehn Millionen als seinen Antheil an der Staatsschuld zu bezahlen. Die nationale Armee solle zur Friedenszeit größtentheils im Lande verbleiben, sie dürse aber im Kriege zur Vertheidigung der Monarchie herangezogen werden. Die Handelsverhältnisse seinen in entsprechender Weise zu regeln.

Es werbe schwer sein, meinte man in Wien, die Herzoge von Barma und von Modena neuerdings einzuseben in ihre Rechte.

<sup>1)</sup> Bortrag Ficquelmonts an ben Raifer. 1. April 1848.

<sup>2)</sup> Resolution bes Raisers. 3. April.

Wollte der Letztere zu Gunsten seines Bruders Ferdinand abdiciren, so könnte dieser zugleich mit Modena das lombardisch-venetianische Königreich als Vicekönig verwalten. Der Herzog von Parma und sein Sohn aber seien unmöglich geworden; es sollte daher die in früheren Verträgen sestgesetzt Abmachung in Kraft treten, derzusolge Parma mit dem lombardisch-venetianischen Königreiche und Piacenza mit Sardinien zu vereinigen wären. Die letztere Aussicht dürfte auch den König Karl Albert gewinnen.

Dieg waren die Borichlage, mit benen bas Wiener Minifterium, welchem jedoch damals Ficquelmont nicht mehr und Weffenberg noch nicht angehörte, einen eigenen Unterhandler und zwar in ber Berfon bes Sofrathes in ber Staatstanglei, Rarl von Summelauer mit bem Auftrage nach London abzusenden beschloß, zu ihrer Berwirklichung Die Bermittlung ber englischen Regierung zu begehren. 1) Um 23. Mai wurde hummelaner von bem öfterreichischen Botichafter Grafen Moria Dietrichftein zu Lord Balmerfton geführt, um diefem gegenüber fich feiner Auftrage entledigen zu tonnen. Balmerfton nahm biefelben nicht unfreundlich entgegen, aber er erwiederte boch allfogleich, baß feiner Meinung nach ber Gebante, bas gange lombarbisch-venetianische Ronigreich unter ber Couveranetat bes Raifers von Defterreich gu belaffen, nur wenig Ausficht auf Berwirklichung besite, ber Borichlag aber, einem Pringen bes Saufes Efte bas Bicefonigthum angubertrauen, wohl aufs bestimmteste gurudgewiesen werben wurde. Er felbst muffe Defterreich rathen, auf die Lombardie völlig zu verzichten und diefem Lande gegen lebernahme eines Theiles ber Staatsichuld bas Recht einzuräumen, über feine Butunft frei zu verfügen. Die venetianischen Provingen moge Defterreich behalten und fie von einem Ergbergog als Bicefonig mit ben Gerechtsamen regieren laffen, Die es einem folchen zuzugestehen bereits entschloffen fei.

Diese von Palmerston mit "sichtlichem Wohlwollen" entwickelten Gedanken brachten auf Hummelauer einen tiesen Eindruck hervor. Dhue daß er hiezu, wenigstens so weit wir sehen können, von seiner Regierung auch nur mit der entserntesten Ermächtigung versehen gewesen wäre, nahm er die Ausarbeitung eines Projectes auf sich, das den Ansichten Valmerstons entsprach.<sup>2</sup>) Freilich behielt er sich

i) Extrait des instructions données à M. le Conseiller de Hummelauer lors de sa mission à Londres. Vienne, le 14 Mai 1848. Untergeichnet: Lebzeltern.

<sup>2)</sup> hummelauers mit Balmerftons Borfchlagen volltommen übereinftimmenbe Dentichrift ift abgebrudt in Metternichs Demoiren, VIII. 432-439.

bor, es in Wien gur Genehmigung vorzulegen, aber ichon ber Umftand, daß ber öfterreichische Unterhandler Die Antrage bes englischen Dinifters fo raich zu feinen eigenen machte, mußte in biefem ben Glauben erweden, gegen beren Unnahme murben auf öfterreichifcher Geite feine wesentlichen Bebenten obwalten. Auch gingen die Sinderniffe, welche fich gegen fie erhoben, nicht von Wien, fondern ehe man noch von diefem Plane in Defterreich Renntnig erhielt, von London felbft aus. Denn obgleich Balmerfton im englischen Minifterrathe für ihn eintrat, fo erhoben boch einige feiner Collegen, insbesondere Lord John Ruffell und Lord Minto fo heftige Ginfprache bagegen, bag ein ablehnender Beschluß gefaßt wurde. Man wolle, wurde hummel= auer eröffnet, Defterreich feinen Rath geben, fonne fich jedoch nur bafür aussprechen, daß es auf bas gange lombardisch-venetianische Königreich gegen Uebernahme eines verhältnigmäßigen Theiles ber Staatsichuld burch basfelbe verzichte. Ralmerfton fügte feiner Dittheilung hingu, er perfonlich bedauere biefen Beichluß, benn er hätte seinen eigenen Borichlag für ersprieglicher gehalten und zweifle nicht, daß er auf einem Congreffe angenommen worden ware.1)

Palmerstons mündlicher Erklärung entsprach natürlich im Wesentslichen auch die schriftliche, die er am 3. Juni an Hummelauer gestangen ließ. Nur dadurch unterschied sie sich von jener, daß in ihr nicht mehr so apodiktisch wie früher von der Freigebung sämmtlicher venetianischer Provinzen, sondern nur von denen die Rede war, über welche die streitenden Theile sich vereinbaren würden.

Während dieser Borgänge in England war auch die französische Regierung nicht länger müßig geblieben. In ihrem Auftrage wandte sich ihr Geschäftsträger in Wien, Herr de la Cour, an den Freiherrn von Pillersdorff und sprach ihm Frankreichs lebhaften Bunsch aus, daß der Kriegführung in Oberitalien durch eine friedliche Berständigung ein Ende gemacht werde, denn wenn dieß nicht geschehe, könnte Frankreich sich zu einer unmittelbaren Dazwischenkunft in dieser Sache gezwungen sehen. Daß Desterreich sich zur herbeisührung eines Bergleiches die Abtretung der Lombardie werde gesallen lassen müssen, wurde auch von französischer Seite nicht verhehlt. Aber man ließ doch durchbließen, daß man in Frankreich weder eine Bergrößerung

<sup>1)</sup> hummelauer an ben provisorischen Leiter ber Staatstanglei, Freiherrn von Lebzeltern. London, 28. Mai.

bes Königreiches Sarbinien wünsche, noch es Desterreich miggonne, wenn es seine venetianischen Provinzen zu behaupten vermöge.

Bu ber, einem Berbleiben bes gangen lombarbifch-venetianischen Ronigreiches bei Defterreich höchft ungunftigen Saltung Englands tam nun die Möglichfeit, ja die Wahrscheinlichfeit bingu, daß im Falle ber Fortsetzung bes Rampfes in Oberitalien, Frankreich gewaffnet auf bie Seite ber Aufftanbifchen trete und ihn baburch volltommen ausfichtslos, ja ohne Zweifel für Defterreich verhängnißvoll geftalte. In Unbetracht biefer brobenben Ausfichten glaubte enblich auch Weffenberg zu wenigftens theilweifer Nachgiebigfeit und bagu rathen zu muffen, fich mit ber proviforifchen Regierung gu Mailand in directes Einvernehmen zu feben. Darum ließ man ben zu jener Beit im Auftrage bes Papftes zu Innsbruck fich einfindenben Delegaten Carlo Luigi Morichini, Erzbischof von Nifibi, beffen Die Berbeiführung einer völligen Bergichtleiftung Defterreichs auf alle feine italienischen Besitzungen bezweckende Sendung Beffenberg eine "unnütige Demonftration" nannte,1) unverrichteter Dinge nach Rom gurudfehren. Aber man beschloß, einen mit den italienischen Berhältniffen wohlvertrauten Mann, den Legationsrath Rarl von Schniger, ber bis vor furgem bei ber öfterreichischen Gefandtichaft in Floreng gedient hatte, an den Chef der provisorischen Regierung in Mailand, Grafen Cafati gu fenden. Gin Schreiben Beffenberge 2) an biefen erhielt er mit auf ben Weg. Bon ben früheren Instructionen für Bartig, auf beren Bafis auch hummelauer mit Balmerfton hatte unterhandeln follen, war jest nicht mehr die Rede. Beffenberg erflarte, Defterreich fei geneigt, die Lostrennung und Unabhangigfeit der Lombardie auf billige Bedingungen bin zuzugestehen. 2018 folche wurden bie Betheiligung an ber Staatsichulb, die erspriegliche Regelung ber wechselseitigen Sandelsbeziehungen, Die Respectirung bes Brivateigenthums ber faiferlichen Familie und die Entschädigung ber öfterreichischen Offiziere und Beamten bezeichnet, welche burch ben Aufftand Berlufte erlitten hatten.

Am 17. Juni traf Schniger in Mailand ein und hatte noch am selben Abende mit Casati und einigen anderen Mitgliedern ber provisorischen Regierung eine zweistundige Besprechung. Seinem

<sup>1)</sup> Un Lebzeltern, 11. 3uni.

<sup>2)</sup> Innsbrud, 13. Juni.

Auftrage gemäß gab er ihnen Runde von bem Borichlage ber faiferlichen Regierung, die Feinbseligfeiten in Oberitalien burch ben 216= ichluß eines Baffenftillstandes zu beendigen, sowie von den Bedingungen, unter benen Defterreich bereit fei, Frieden gu ichliegen. In höflichfter Form, aber barum boch mit nicht geringerer Bestimmtheit erflarte Cajati, man burfe aus ber italienischen Frage feine blog Tombarbifche machen. Die öffentliche Meinung in gang Oberitalien fei in biefer Begiehung in einer Beife erregt, bag eine etwaige Trennung ber venetianischen Provingen von der Lombardie für die lettere eine Lebensfrage ware. Unmöglich erscheine es baber, auf biefer Bafis in Berhandlungen zu treten, ohne in Mailand einen neuen Aufftand und badurch ben Sturg ber provisorischen Regierung herbeizuführen, worauf bas Beftreben ber "Anarchiften" lang ichon gerichtet fei. Ebensowenig liege es in ber Macht bes Konigs von Sardinien, einen Baffenftillftand einzugeben, nachdem er fein Bort verpfändet habe, folches niemals zu thun.

Diese münblichen Erklärungen wurden am folgenden Tage durch ein Schreiben Casati's an Wessenberg bestätigt, 1) in welchem neuerbings die Bereitwilligkeit zum Abschlusse des Friedens gegen die Loslösung aller disher zu Oesterreich gehörigen italienischen Provinzen vom Kaiserstaate ausgesprochen wurde. Erkäuternd bemertte Schniher hiezu, daß man hierunter auch Südtirol, nicht aber Triest, Istrien und Dalmatien verstehe. Er sprach aber auch gleichzeitig die Meinung aus, daß eine annehmbare Pacification nur dann zu erreichen sein werde, wenn es den österreichischen Waffen gelänge, Erssolge über ihre Gegner zu erringen. Der Fall von Treviso habe bereits einen recht entmuthigenden Eindruck auf diese hervorgebracht, und die erst nach seiner Abreise ersolgte Wiedergewinnung Padua's werde wohl eine ähnliche Wirkung nach sich ziehen. 2)

Fast um dieselbe Zeit, als Schnitzer mit dem negativen Resulstate seiner Sendung nach Wien kam, erhielt man hier die Nachricht, daß die provisorische Regierung in Mailand die Erklärung, durch welche die Bereinigung der Lombardie mit dem Königreiche Sardinien eine vollendete Thatsache werden sollte, nach Turin abgeschickt habe. Bei der gänzlichen Beränderung, welche hiedurch in der Stellung

<sup>1)</sup> Bom 18. Juni.

<sup>3)</sup> Schniger an Weffenberg. Wien, 25. Juni.

ber provisorischen Regierung eingetreten sei, schrieb Wessenberg an Hartig, könne weber von ferneren Friedensverhandlungen noch von dem Abschlusse eines Wassenstillstandes die Rede sein. Man benke an nichts mehr, als Radeth nach Möglichkeit zu verstärken.

Binnen furzem wurde dieser Entschluß, auf welchen auch die energischen Borstellungen des Feldmarschalls gegen einen Waffenstillstand nicht ohne Einfluß geblieben waren, öffentlich kundgemacht. Um 1. Juli brachte die Wiener Zeitung eine offizielle Erklärung, in der die Schritte, welche die öfterreichische Regierung disher zur Wiederherstellung des Friedens in Italien gethan, und die Opfer aufgezählt wurden, zu denen sie sich zur Erreichung dieses Zweckes herbeilassen wollte. Da sie aber vollständig fruchtlos geblieben und nur mit ganz unerfüllbaren Forderungen beantwortet worden seien, könne sie nichts Anderes thun als darnach trachten, durch die Gewalt der Waffen den Frieden zu erzielen, den sie trotz all ihrer Bereitwilligkeit auf anderem Wege nicht zu erlangen vermochte.

So geschah es benn auch wirklich. Für den Augenblick wenigstens stockten die Verhandlungen gänzlich und das Geklirr der Waffen sowie der Donner der Kanonen wurden dafür um so deutlicher versnehmbar.

In der zweiten Hälfte des Juni war auch Wessenbergs Aufenthalt in Innsbruck zu Ende gegangen. Nachdem er gleich nach seiner Antunft daselbst auf Erlassung einer Kundgebung gedrungen hatte, welche bezwecken sollte, die Hauptstadt zu beruhigen, die Rückstehr des Kaisers anzubahnen, den Provinzen jeden Zweisel an der constitutionellen Gesinnung der Regierung zu benehmen und die baldige Eröffnung des Reichstages in Aussicht zu stellen, 2) erschien schon am 6. Juni eine diesen Anträgen entsprechende Proclamation des Kaisers an die Bewohner Niederösterreichs, von Wessenberg und Doblhoff contrassignirt. 3) Zehn Tage später erfolgte unter den gleichen Modalitäten und ebenfalls nicht ohne Wessenbergs eifriges Zuthun eine zweite Proclamation des Kaisers, 4) durch welche dieser während seiner Abwesenheit von Wien den dorthin zurücksehrenden Erzherzog Johann mit unbedingter Regierungsvollmacht bekleibete.

<sup>1)</sup> Weffenberg an Bartig. Wien, 26. Juni.

<sup>2)</sup> Eigenhandig niebergeschriebener Bortrag Beffenbergs vom 1. Juni.

<sup>&</sup>quot;) Wiener Beitung vom 13. Juni.

<sup>4)</sup> Wiener Beitung vom 20. Juni.

Fast gleichzeitig mit dem Erzherzog trat auch Wessenberg die Reise nach Wien an. Wie schlecht es damals um seine Gesundheit stand, geht aus einigen Worten hervor, die er am 20. Juni aus Salzburg an Ledzeltern schrieb. "Die letzten Tage in Innsbruck," so lauten sie, "waren wirklich tödtlich. Wein Arzt gab mir immer calmirende Pulver, und ich fühle täglich mehr, daß meine physischen Zustände mich zu einem so anstrengenden und verantwortlichen Amte unmöglich machen."

Hatte Wessenberg schon die in Innsbruck verlebten Tage "tödtliche" genannt, so konnte diese Bezeichnung auf diesenigen, die er nun in Wien zubringen mußte, wohl mit noch weit größerem Nechte Anwendung sinden. Denn zu der wahrhaft überwältigenden Uebersschuhung mit Geschäften, Behelligungen und Berwicklungen der peinlichsten Art, wie sie mit seinem Amte unabweislich verknüpft waren, gesellte sich auch noch die, von den so friedlichen Zuständen in Innsbruck gründlich verschiedene, tumultuarische Unruhe in dem der Herrschaft des Sicherheitsansschulses anheimgefallenen Wien. Dieß Alles zusammengenommen und durch Wessenbergs körperliche Hinfälligkeit bis ins Unerträgliche gesteigert, brachte eine so niederdrückende Wirstung auf ihn hervor, daß er am 30. Juni an den Erzherzog den folgenden Brief schrieb:

"Wit beklommenem Herzen übermache ich Eurer kaiserlichen Hoheit die beiliegende Eingabe. Ich sehe mich dazu durch die Unmöglichkeit genöthigt, der mir gewordenen Aufgabe bei der mir täglich fühlbarer werdenden Abnahme meiner Kräste zu genügen und länger eine Berantwortlichkeit auf mich zu nehmen, welcher ich die Ueberzeugung habe, nicht entsprechen zu können. Nicht Mangel an Willen, nicht Mangel an Wuth, aber offenbarer Mangel an Krästen, der bei einem Alter von 75 Jahren und im 54. Dienstjahre erklärbar ist, drängt mir diesen Entschluß ab, desto härter für mich, als solcher mich wieder aus der Nähe Eurer kaiserlichen Hoheit, meines gnädigsten, innigst verehrten Gönners entsernt. Entziehen Höchsibieselben mir deßhalb nicht Dero Huld und Gewogenheit, den einzigen Trost, der mir nach dieser Trennung noch bleiben kann."

Wahrscheinlich ift es, daß Wessenberg auf dieses Schreiben von dem Erzherzoge gar keine schriftliche Antwort erhielt, sondern daß berselbe ihn durch mündliche Gegenvorstellungen von seinen Rücktrittsgedanken wieder abzubringen wußte. Wenigstens sehen wir Wessen-

berg sich auch noch fortan seinen Amtspflichten widmen, die jett burch das neue Stadium, in welches die deutschen Angelegenheiten getreten waren, nicht wenig erschwert wurden.

So wie in Wien, jo hatten auch in Frantfurt Die Ereigniffe ungeftum borwarts gebrangt. Nachbem Beffenberg es abgelehnt hatte, an Colloredo's Stelle öfterreichifcher Brafibialgefandter gu werben, war Unton von Schmerling auf Diefen Boften berufen worben. Bei einem Befuche, ben er ichon vor feiner Ernennung Beffenberg in Freiburg abgeftattet hatte, waren beibe Manner einander naber getreten, aber es icheint faft, als ob ber Gindruck, welchen Schmerling auf Weffenberg hervorbrachte, nicht gang fo gunftig gewesen ware als bieß umgefehrt ber Fall war. Es ftand eben ber Dann bes Biffens und ber Erfahrungen bem bes fraftvollen Sandelns ziemlich unvermittelt gegenüber. Bahrend biefer ben Werth folden Wiffens und folder Erfahrungen bereitwillig anerfannte, mochte jener an ber rüchaltlofen Berdammung Unftog nehmen, mit welcher Schmerling über bie bisherigen Bunbeseinrichtungen absprach. Denn die letteren rührten ja gewiffer Magen von Beffenberg felbft her, und wenn er auch taum weniger als Schmerling die Urt migbilligte, in ber fie vom Bunbestage gehandhabt worden waren, jo hegte er boch von ihrem inneren Werthe eine gang andere und weit beffere Meinung.

Hierin mag benn auch die Ursache liegen, weßhalb, während in Schmerlings Briefen und sonstigen Aufzeichnungen nicht nur niemals ein mißgünstiges Wort über Wessenberg vorkommt, sondern er nach dessen Ernennung zum Minister des Aeußern seiner Freude hierüber mit einer bei ihm ganz ungewöhnlichen Wärme Ausdruck verleiht, 1) Wessenberg eigentlich immer nur wenig Wohlwollen für Schmerling an den Tag legt. So war er der Erste, welcher einen Zweisel darüber aussprach, ob denn die Stelle eines Abgeordneten zur deutsichen Nationalversammlung mit der eines Mitgliedes des Bundestages vereindar erscheine. Denn da die Bundesversammlung eigentlich dem Parlamente gegenüber stehe, sa sei es nicht gerade passend, in beiden Körperschaften gleichzeitig Sitz und Stimme zu haben. 2) Auch Pillersdorff und die übrigen Mitglieder des Ministeriums

<sup>1)</sup> Un Weffenberg. Frantfurt, 13. Juni.

<sup>2)</sup> Beffenberg an Lebzeltern. Innabrud, 9. Juni 1848.

below Beliebeng Absolute ush in manne. Simultage later and in the Commission of the

Software description of the second description description of the second description descripti

Solf is a segretisch, der Schnerting üerunt und mur was den Soldiechen der Antwert erhieft, der den je wermen nachman Kolgeben, deren Kolliechung dem Ercherzog und Trümerund dellege konne man ihn hier deutschuss nicht anderfrende Contindianunkt und der des der des der der Verlanden zu beitweite gelachen und den der Genanden und Kongen vortes, einen Einigen, und zwer den Erzherzog Johann als Kongennerfer an die Solge ber deutschen Centralgemalt zu bemien, du talim die Solge eine vollig veränderte Gestalt au und in just leidenschmilichem Tone fam Schnerting auf sein Begehren au Verseiterg und des Kristerzogs in Wiedenschleiten Beschlichen Keitellung rückgängig und dessen Reise num Frunkfurm und führ nachen. Die Richtannahme der ihm zugedachten Würde aus leiner Veile wäre ein frechtsberer Schlag für Teurschland, für Teine

<sup>&</sup>quot;) Mrsytiam on Mellenberg, Wien, 14. Juni.

reich und für das constitutionelle System überhaupt. Denn was sollte man thun, wenn der Erzherzog sich dieser Berufung entzöge? Einen anderen Prinzen könne man nicht wählen, denn man vermöge in ganz Deutschland keinen zweiten hiezu geeigneten zu sinden. Und wenn man unter den einmal obwaltenden Umständen einen Privatmann zum alleinigen Träger der deutschen Centralgewalt ershebe, so heiße das ebensoviel, als sich selbst den Präsidenten einer zukünstigen deutschen Republik großziehen und dennoch nur etwas Kraftloses schaffen. 1)

Wessenberg aber ließ sich so leicht nicht abbringen von seiner einmal gefaßten Meinung. Hiezu trug, ganz abgesehen von der unendlichen Schwierigkeit, den Erzherzog in Desterreich zu entbehren, auch noch eine gesandtschaftliche Mittheilung aus Berlin?) bei, derzusolge Preußen sich eine gänzliche Ausschließung vom Bundesdirectorium nicht gesallen lassen könne und daher gegen die Wahl des Erzherzogs Johann, dessen ausgezeichneten Eigenschaften es übrigens ungetheilte Anerkennung zolle, Protest einlegen müsse. Es scheine ihm einleuchtend, fügte Wessenberg seiner hierauf bezüglichen Mittheilung an Schmerling hinzu, daß unter solchen Umständen der Erzherzog Bedenken trage, einem Ruse zu folgen, dem es an dem Hauptersordernisse, der Zustimmung sämmtlicher hiebei betheiligten Regierungen sehle.

In welch hohem Maße die in dieser Depesche entwickelten Anichauungen der persönlichen Meinung Wessenbergs entsprachen, wird
durch einen Privatbrief, den er nur wenige Stunden später mit
eigener Hand an Schmerling schried, unwiderleglich bewiesen. Mit
noch eindringlicheren Worten wiederholte er ihm das, was in seinem
amtlichen Rescripte enthalten war. Und es kann kein sprechenderes
Beugniß für die peinliche Lage geben, in welcher sich Wessenderes
befand, als in dem gleichsam bittenden Schmerzensschrei liegt, den
er Schmerling gegenüber ausstieß: "Um Gotteswillen, vermehren
Sie unsere Berlegenheiten nicht!"

"Wie ich meinen Brief schließe," so endigt Wessenberg sein Schreiben an Schmerling, "erhalte ich aus Berlin vom 27. die Nachricht, daß die preußische Regierung bennoch der Wahl des Erzherzogs

<sup>1)</sup> Schmerling an Weffenberg. Frantfurt, 25. Juni.

<sup>&</sup>quot;) Graf Trauttmansborff an Weffenberg. Berlin, 24. Juni.

<sup>\*)</sup> Beffenberg an Schmerling. Bien, 29. Juni.

beistimmen würde; alle Tage etwas Anderes. Die Hauptschwierigkeit ift allerdings dadurch nicht behoben, denn wie ihn hier ersehen? Bielleicht ändert sich morgen Alles von Neuem."

Bas aber auch Beffenberg in biefer Beziehung nach Frankfurt schreiben mochte, tam borthin auf jeden Fall gu fpat. Denn an bemfelben 29. Juni, von welchem dieje Schriftstude batirt find, wurde schon die Wahl des Erzherzogs Johann zum Reichsverweser mit impofanter Majorität vollzogen. Der ergreifende Ginbrud biefes Ereigniffes auf Schmerling fpiegelt fich in feinem unverzüglich an Beffenberg erstatteten Berichte wieder. Neuerdings und mit noch drängenderen Worten als zuvor beschwört er ihn nun, dahin zu wirfen, daß der Erzherzog die auf ihn gefallene Wahl auch wirklich annehme. Und er vermochte die Mitglieder ber Bundesversammlung, in einer noch am felben Abende abgehaltenen Sitzung eine Bufchrift an ben Erzherzog zu beschliegen, in ber fie ihm mittheilten, daß fie ichon vor der Beendigung ber Berathungen über die Bilbung einer proviforischen Centralgewalt von ihren Regierungen ermächtigt gewesen feien, fich für bie Wahl bes Erzherzogs zum Reichsverwefer zu erflaren. Bon bem lebhaften Buniche feien fie befeelt, ber Erzbergog moge bem an ihn ergehenden Rufe fo bald als nur immer möglich entfprechen.1)

Wenn schon Preußen, wo in Bezug auf die Anerkennung des Erzherzogs Johann als deutschen Reichsverwesers eine vollständige Aenderung der früheren Ansichten eingetreten war, sich mit Lebhaftigfeit für dieselbe aussprach, so konnte Desterreich hierin unmöglich zurückbleiben. Daher vermochte auch Wessendern nichts Anderes zu thun, als seinen anfänglichen Widerspruch gegen die Annahme der Wahl fallen zu lassen und Schmerling die Bereitwilligkeit des Erzherzogs anzukündigen, sich der ihm zugedachten Aufgabe zu unterziehen. Aber freilich müsse noch, bevor dieß geschehe, die Zustimmung des Kaisers hiezu eingeholt und ein Ausweg sür den Erzherzog gefunden werden, gleichzeitig auch die ihm in Wien obliegenden Berpflichtungen zu erfüllen.<sup>2</sup>)

Wenn unter biefen außer ber Eröffnung bes öfterreichischen Reichstages auch noch bas jo schwierige Geschäft einer Bermittlung

<sup>1)</sup> Schreiben ber Bunbesversammlung an ben Ergherzog, 29. Juni.

<sup>3)</sup> Beffenberg an Schmerling, 3. Juli.

zwischen Ungarn und Eroatien aufgezählt wurde, so hätte ein Festhalten an einem solchen Gedanken die Abreise des Erzherzogs nach Frankfurt, um dort seine neue Würde zu übernehmen, wohl ins Unabsehdare verzögert. Man kam daher stillschweigend wieder hievon ab und einigte sich dahin, daß der Erzherzog sich vorerst nach Frankfurt begeben, dort sein Amt antreten und sodann wieder nach Wien kommen solle, den Reichstag zu eröffnen. Sei dieß einmal geschehen, dann stehe seiner Rücksehr nach Frankfurt nichts mehr im Wege.

Als eine bisher unbekannt gebliebene Thatsache mag erwähnt werden, daß damals, und zwar wie es scheint, auf Wunsch des Erzherzogs Johann, in Wien ein Comité eingesetzt wurde, welches die deutschen Angelegenheiten hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für Oesterreich in Berathung ziehen sollte. Unter dem Vorsitze des früheren Bundespräsidialgesandten Grasen Colloredo hatte es aus den beiden Hospitathen des Ministeriums des Aeußern, Freiherrn von Werner, aus dessen ganz ausgezeichneter Feder alle wichtigeren Schriftstücke herrührten, die zu jener Zeit von der Staatskanzlei ausgingen, und dem Freiherrn von Menßhengen zu bestehen. Pillersdorff wurde von Wessern, diezu auch einen Vertreter des Ministeriums des Innern, vielleicht sogar solche der Ministerien der Justiz und des Handels zu delegiren. Der es läßt sich keine Spur davon entdecken, daß dieses Project jemals zu wirklicher Aussührung gelangt wäre.

Daß der Erzherzog, nachdem die Dinge einmal so weit gekommen waren, sich rasch dazu entschloß, unverzüglich nach Franksurt zu gehen und dort sein neues Amt zu übernehmen, war gewiß nur zu billigen. Aber schwieriger ist es, sich in die Beweggründe zu sinden, durch die Wessenderg vermocht wurde, ihn gerade in dem Augenblicke dorthin zu begleiten, in welchem in dem österreichischen Ministerium eine höchst wichtige Beränderung vor sich ging und daher das Verbleiben eines seiner Mitglieder, das in seiner Reihe einen der vordersten Plätze einnahm, in Wien wohl jeder anderen Kücksicht vorzuziehen gewesen wäre. Denn gerade an dem Tage der Abreise des Erzherzogs und Wessenderuns, Freiherr von Pillersdorff, aus demselben und Freiherr von Doblhoff erhielt den Auftrag, ein neues zu bilden.

<sup>1)</sup> Weffenberg an Billersborff, 2. Juli.

Allerdings wurde officiell bie Erflarung veröffentlicht, Die Reife Beffenbergs nach Frankfurt bezwede, bie Berbinbung zwifchen bem Stellvertreter bes Raifers und bem Ministerrathe aufrecht zu erhalten. 1) Db jedoch bieje Rudficht auf die feither jo oft und ohne jede ichabliche Birfung außer Acht gelaffene conftitutionelle Doctrin, bergufolge fich immer ein verantwortlicher Rathgeber ber Krone bei ber Berfon bes Tragers berfelben ober feines Stellvertreters aufhalten muffe, ichwerwiegend genug mar, um in jener unbeilichwangeren Beit bie Entfernung bes Inhabers eines ber wichtigften Bortefeuille's von bem Gige ber Regierung hinreichend zu begründen, mag babingestellt bleiben. Aber man fann fich boch auch bes Gebantens nicht völlig erwehren, daß auf Beffenbergs Entichluß, ben Erzherzog nach Frantfurt ju begleiten, ber Bunich nicht gang ohne Einwirfung geblieben fei, wenigstens für einige Beit loszufommen von Wien, wo ihm ber Aufenthalt durch das wilbe Treiben der revolutionaren Bartei und durch bie ebenjo heftigen als für feine Gefundheit verberblichen Aufregungen, welche fie ununterbrochen herbeiführte, fast unerträglich geworben war.

Wenn nun auch der für Wessenberg so erfreuliche Umstand, daß er Augenzeuge des enthusiastischen Empfanges sein durste, der dem Erzherzoge während seiner Reise von Wien nach Franksurt allent-halben bereitet wurde, auf sein Gemüth wohlthuend einwirken mochte, so brachte er doch auf seine physischen Kräste keine günstige Rückwirkung hervor. Er fühle sich vielmehr, erklärte Wessenberg bald nach seiner Ankunst in Franksurt, "buchstäblich erschöpft", und werde sedenfalls einige Tage dort ausruhen müssen, um nicht, wie er sich ausdrückte, "schon setzt zu jedem ferneren Geschäft total unsähig zu werden."

In biesem bedauerlichen Zustande trasen Wessenberg die Borschläge Doblhoss zur Bildung des neuen Ministeriums, in welchem
ihm außer seinem bisherigen Umte auch noch die Präsidentschaft
zugedacht war. Zur Uebernahme der letzteren erklärte er sich zwar
bereit, stellte aber die ausdrückliche Bedingung, daß ihm kein spezielles Porteseuille aufgebürdet werde, denn hiezu reiche seine Gesundheit ossendar nicht hin. Er sühle sich dermaßen entkräftet,

<sup>1)</sup> Biener Beitung vom 8. Juli.

<sup>&</sup>quot;) Weffenberg an Lebzeltern. Frantfurt, 14. Juli.

schreibt er auch jetzt wieder, daß er vor zehn bis zwölf Tagen uns möglich nach Wien kommen könne. 1)

Much ein furger Musflug, welchen Weffenberg gegen Enbe bes Buli nach feiner Beimat unternahm, jog feine bauernde Befferung feines Gefundheitszuftandes nach fich. Nach Frankfurt gurudgefehrt, lag er bort wieber ju Bett und entschuldigte bamit in einem feiner Briefe ") an feinen Stellvertreter in ber Leitung bes Minifteriums bes Meußern, ben Staaterath Freiherrn von Lebzeltern, Die Unleferlichfeit feiner auch in befferer Beit nicht immer leicht gu entrathselnben Schriftzüge. "Indem Gie," antwortete ihm biefer hochgeachtete Dann, "von unfer Aller eifrigften Unftrengung ju Ihrer Erleichterung verfichert fein wollen, befchworen wir Gie, balb wieber unter uns gu erscheinen und Ihre Beisheit und Erfahrung in politischen Dingen wenigftens infolange vorwalten gu laffen, bis eine andere Borforge getroffen fein wird. Denn ich habe mich überzeugt, wie wenig bie übrigen Berren Minifter mit biplomatifchen Berhaltniffen vertraut find und wie fehr es Roth thut, bag eine fraftigere Stimme als bie meine fie auf ben rechten Weg leite." 3)

<sup>1)</sup> Weffenberg an Lebzeltern. Frantfurt, 15. Juli.

<sup>2)</sup> Weffenberg an Lebzeltern, 1. Auguft.

<sup>3)</sup> Lebzeltern an Weffenberg. Wien, 5. Auguft.

## XIV.

## Wellenberg und Radebhy.

Tährend Beffenbergs Rudtehr nach Bien fich über alle Erwartung hinausschob, war er auch in Frankfurt mit bem wichtigften Gegenftande, ber gu feiner Amtsiphare gehörte, ben italienifchen Ungelegenheiten unabläffig beschäftigt. Satte er fich noch in bem Augenblide, in bem er borthin gefommen war, auf bem Standpuntte ber Bergleichsvorschläge befunden, die in feinem Auftrage burch Schniger nach Mailand überbracht worben waren, fo anderte fich feine Meinung hierfiber in bem Mage, in welchem Rabetty fiegreich gegen Mailand vordrang. Aber die Freude hierüber wurde Beffenberg durch die lebhafte Beforgniß vergallt, beren er fich nicht zu erwehren vermochte, daß fich gerade in Folge ber Fortichritte ber faiferlichen Truppen in Italien die Frangofen nicht mehr wurden gurudhalten laffen, gerufen ober ungerufen bie Alpen ju überichreiten, um unter bem Bormande, Die italienische nationalität zu beschützen, Diefes Land wieber einmal zum Schauplate eines Rrieges zu machen, ber bann leicht für Defterreich ben Berluft bes gangen lombarbifch-venetianischen Königreiches nach fich ziehen fonnte. Daß fie fich für biefe Silfeleiftung burch bie Befitnahme Savonens belohnen laffen würden, hielt Weffenberg ichon bamals für eine ausgemachte Cache. 1)

Zwei Tage nachdem er in diesem Sinne nach Wien geschrieben, knüpfte er seine durch mehr als sechs Wochen unterbrochene Correspondenz mit Radethy wieder an. "Die Ehre der österreichischen Monarchie," heißt es in seinem Briese an den Feldmarschall, ") "ist durch unsere tapsere Armee gerettet; sie verdankt es dem greisen Führer derselben, daß ihrer im Auslande noch mit Achtung gedacht

<sup>7)</sup> Weffenberg an Lebzeltern. Frantfurt, 2. Auguft.

<sup>2)</sup> Beffenberg an Rabetty, 4. Muguft.

wird. Empfangen Gure Excelleng bei biefem Unlaffe auch meine aufrichtige Sulbigung."

Un biefe einleitenden Borte reiht Beffenberg eine ausführliche Darlegung feiner Unfichten über bas, was nun zu geschehen habe. Durch die errungenen Bortheile fei eine Stellung gewonnen worden, von der aus mit Aussicht auf Erfolg über einen ehrenvollen Frieden unterhandelt werden fonne, benn der Abschluß eines folden fei auch jest noch für Defterreich lebhaft zu wünschen. Geit etwa vier Monaten scheine sich ja Alles verschworen zu haben, um beffen Lage zu verschlimmern, welche durch die Buftande in Frankreich und durch beffen Berhältniß zu Italien fich noch ungunftiger geftalte. Frankreich habe zwar fein Intereffe an ber fogenannten Ginheit Italiens und noch weniger an einer Bergrößerung des fardinischen Ronigreichs; ber Barteigeift folge jedoch nicht immer ben Regeln einer gefunden Politit. Wenn in Franfreich die Kriegspartei die Oberhand gewänne, fo fei mit Bestimmtheit zu erwarten, bag man bort dem in bringenofter Form erneuerten Begehren ber Lombarben um bewaffneten Beiftand willfahren und zu beren Unterftugung Truppen über die Alpen fenden werde. Dieß zu vermeiden, muffe man auch nach bem Siege bie außerfte Mäßigung beobachten, fich gum Abichluffe eines Baffenftillftanbes bereitfinden laffen und Alles thun, um einen gleichmäßig ehrenvollen und bauerhaften Frieden gu Stande gu bringen. Die Bolfer Defterreichs würben Rabetfty fegnen, wenn es ihm gelange, ihnen einen folden zu bescheeren.

Er frene sich, antwortete der Feldmarschall hierauf am 10. August aus Mailand, wo er vier Tage früher eingezogen war, Wessenberg mittheilen zu können, daß dessen ihm kundgegebene Wünsche bereits in Erfüllung gegangen seien. Er habe am Vortage, also am 9., mit dem Könige von Sardinien einen sechswöchentlichen Wassenstellstand abgeschlossen, durch welchen der die Landesgrenze bildende Ticino auch als Demarcationslinie zwischen den beiden Armeen angenommen worden sei. Die sesten Plätze Peschiera, Rocca d'Anso und Osoppo würden den Oesterreichern übergeben, Modena und Parma sowie die Stadt und die Festung Piacenza von ihnen besetzt werden. Da hiedurch der Weg zu schneller Friedensverhandlung eröffnet worden sei, hosse er reblich das Seinige dazu beigetragen zu haben, seden Constict mit dem Auslande zu vermeiden und insbesondere sede Einmischung Frankreichs zu verhindern. Aber rasch müsse gehandelt

und der günstige Augenblick benützt werden, denn der König von Sardinien scheine sich, und das mit Recht, mehr vor der französischen Intervention zu fürchten als sein Bolk. Nur allzuleicht könnte sie, das wisse er, die Republik mit sich bringen und ihn dadurch seiner Krone berauben.

Den Gedanken, die Lombardie selbständig zu stellen, wies natürlich Radeykh weit von sich ab, und er meinte, daß wenn man schon über die Anträge, welche dereinst dem Grasen Hartig mit auf den Weg gegeben wurden, noch hinausgehen wolle, man doch nicht mehr thun solle, als dem lombardisch-venetianischen Königreiche eine ähnliche Stellung einzuräumen wie die gewesen sei, in der sich Ungarn der österreichischen Monarchie gegenüber vor dem letzen Ausstande befunden habe. Die Ministerien des Aeußern, der Finanzen und des Krieges sollten gemeinsame sein, die Verwaltung aber mit einer gewissen Selbständigkeit von Mailand aus geleitet werden.

Inzwischen konnte endlich, und zwar am 15. August, Wessenberg Franksurt verlassen. In kurzen Tagereisen kehrte er über Würzburg und Regensburg nach Wien zurück. Am Nachmittage des 21. August, also nach fast sechswochentlicher Abwesenheit traf er wieder hier ein. "Das Schottenthor fand ich," schreibt er am folgenden Tage dem Erzherzog, "verschlossen, ebenso das Burgthor, doch nach einer Unterhandlung mit der Nationalgarde ließ man mich durch dasselbe ein."

"Das Ministerium," fährt Wessenberg in dem gleichen Briefe sort, 1) "scheint noch auf schwachen Füßen zu stehen, und wenn ich Alles das leisten sollte, was nach Doblhoffs Aeußerung von mir verlangt werden will, so müßte ich mich wenigstens versechssachen tönnen. Er sieht ein, daß die Präsidentschaft allein mich hinreichend in Anspruch nimmt." Aber unmittelbar an diese Mittheilung knüpst Wessenberg doch die Erklärung, er werde sich von nun an vorzugsweise mit den italienischen Angelegenheiten besassen und daher setzt er selbst es als unzweiselhaft vorans, daß die Leitung der auswärtigen Geschäfte auch noch sortan in seinen Händen verbleibe.

Hafgabe vielleicht auch gerecht geworden sein. Aber die Fortbauer der aufständischen Bewegungen in Wien, welche trot der Rücktehr des Kaisers und seiner Angehörigen aus Innsbruck sich immer wieder

<sup>1)</sup> Weffenberg an ben Erzherzog. Wien, 22. Auguft.

erneuerten, brachte auch jetzt wieder eine wahrhaft aufreibende Wirkung auf Wessenberg hervor. So schreibt er schon am dritten Tage nach seiner Ankunft an den Erzherzog: 1) "Wir haben zwei harte Tage verlebt; der Aufruhr schien eine große Ausdehnung gewinnen zu wollen. Wir entschlossen uns, die Sicherheitsmaßregeln selbst in die Hand zu nehmen, den Sicherheitsausschuß zur Auslösung zu bewegen und den Gemeindeausschuß reorganisiren zu lassen. Kein Galeerenssclave kann ein härteres Los haben, als ein verantwortlicher Minister inmitten des Aufruhrs. Bon sechs Uhr früh die elf Uhr Abendskeine Minute Ruhe, dabei soll man Couriere expediren und hundert langweiligen Menschen Red' und Antwort geben."

Den italienischen Angelegenheiten sich zuwendend, versichert Bessenberg den Erzherzog, weber der Reichstag noch die Armee wollten vom Aufgeben der Lombardie etwas hören. Er habe sich daher auch schon in diesem Sinne gegen die englische sowie die französische Regierung geäußert und ihnen begreislich gemacht, daß durch Radesth's glänzende Wassenersolge die Lage der Dinge in Italien eine wesentlich veränderte geworden sei.

In biesem Sinne beantwortete denn auch Wessenberg das lette Schreiben Radehth's, das er ihm gegenüber die "fröhlichste" Mittheilung nennt, welche seit langer Zeit der österreichischen Regierung zugestommen sei. 2) Einstimmig habe der Ministerrath den Fürsten Felix Schwarzenberg als den geeignetsten Mann zur Führung der Friedenssverhandlungen mit Sardinien erkannt, und die ihm ertheilten Instructionen entsprächen vollständig den Anschauungen Radehth's. Eine andere Bolitif würde weder zeitgemäß noch durchführbar sein.

Fast gleichzeitig mit diesem Schreiben an Radegty richtete Wessensberg eine Depesche an die kaiserlichen Geschäftsträger in London und in Pariss) mit der bestimmten Erklärung, daß Desterreich die ihm von England und von Frankreich angebotene Bermittlung zu Friedensverhandlungen, wenn sie auf der Basis der Hummelanerschen Denkschrift vom 24. Mai gepslogen werden sollten, ablehnen müsse. Und dem Fürsten Schwarzenberg wurde als Grundlage der von ihm zu sührenden Berhandlungen mit Sardinien der vertragsmäßige Rechtsboden bezeichnet, wie er vor dem Ausbruche des Krieges be-

<sup>1)</sup> Am 24. Auguft.

<sup>&</sup>quot;) Beffenberg an Rabenty. Wien, 25. Muguft.

<sup>3)</sup> An Freiheren von Roller und herrn von Thom, 24. August.

standen habe. Gegen einen hievon abweichenden Vorschlag der engslischen Regierung habe man von Wien aus energisch protestirt und tategorisch erklärt, daß man keinen der Anträge, welche von österreichischer Seite vor der Wiederaufnahme der Offensive gestellt worden seien, auch jett noch als bindend anschen könne. Seitdem durch die tapfere kaiserliche Armee so glänzende Erfolge ersochten wurden, habe man kein anderes Ziel mehr vor Augen, als die Integrität des österreichischen Territoriums zu erhalten und für die durch den Krieg den Bölkern des Kaiserstaates auserlegten Opfer eine angemessene Entschädigung zu erlangen.

Schwarzenbergs Antwort auf Wessenbergs Schreiben war in hohem Grade vertrauenerweckend, denn sie klang gleichzeitig männlich und bescheiden. Lebhaft dankte er für den glänzenden Beweis des Zutrauens, den er in dem ihm ertheilten Auftrage erblicken müsse. Wessenberg bat er, ihn mit seinen reichen Ersahrungen zu unterstüßen, und der ihn bescelenden Hoffnung gab er Ausdruck, daß es seinem Eiser gelingen werde, die gute Meinung zu rechtsertigen, die man von ihm hege. 2)

In einem zweiten Briefe an Wessenberg auf die von demselben gemachten Borschläge zu einem Friedensschlusse mit Sardinien übergehend, sagt Schwarzenberg, daß der Geist der Mäßigung, von dem sie dictirt seien, der österreichischen Regierung zur Ehre gereiche. Wenn Karl Albert nicht ganz verblendet sei über seine eigene Lage, müsse er sich glücklich schähen, so wohlseilen Kanses der Berlegenheit zu entrinnen, in der er sich befinde. Die Fortsührung des Krieges sei ihm unmöglich, und die etwaige Hisseleistung Frankreichs könne ihn leicht seinen Thron kosten. Der Einmarsch von zehntausend Franzosen in Piemont würde genügen, dort die Monarchie über den Hausen zu wersen und die Republik an ihre Stelle zu sehen. Unter diesen Umständen bleibe ihm wohl nichts übrig, als auf die Borschläge Desterreichs einzugehen, der einzigen Macht, die im Nothfalle ihm sogar hilfreiche Hand leisten könnte.

Bas die auf dreißig Millionen veranschlagten Kriegskosten betreffe, so werbe man sie wohl, meint Schwarzenberg, nicht von dem äußeren Feinde allein in Anspruch nehmen wollen. Biemont sei viel

<sup>1)</sup> Beffenberg an Schwarzenberg, 25. August

<sup>2)</sup> Schwarzenberg an Weffenberg. Mailand, 29. Auguft.

zu arm, um unter einer solchen Last nicht zu erliegen, und es wäre besser, von diesem Lande nur so viel, als man von ihm wirklich bekommen könne, und nicht noch mehr zu begehren. Endlich sei es nur bislig, daß die Einwohner des sombardisch-venetianischen Königreiches, welche durch ihre Parteinahme gegen Desterreich sich zu Mitschuldigen Karl Alberts gemacht hätten, zur Bezahlung der Kriegskosten gleichsfalls herangezogen würden. Da sie reicher seien als die Piemontesen, könnte ihnen eine derartige Leistung auch seichter auserlegt werden.

Inzwischen hatte sich, als diese Schreiben Schwarzenbergs nach Wien famen, die bisherige Haltung der dortigen Regierung wieder etwas geändert. Um sich nicht die offene Feindschaft der Westmächte zuzuziehen und zu dem so sehr gefürchteten Sinmarsche der französischen Truppen in Italien nicht selbst die Beranlassung oder wenigstens den Borwand zu liesern, hatte sie die Friedensvermittlung Englands und Frankreichs, jedoch nur mit dem ausdrücklichen Borbehalte anzehmen zu wollen erklärt, daß sie sich an die in dieser Sache früher gemachten Anerbietungen in gar keiner Weise mehr gebunden erachte. Denn die Erwartungen, von denen ausgehend man einen Bevollmächtigten zu directer Verhandlung mit dem Könige von Sardinien ernannte, hätten sich, schrieb Wessenberg an die kaiserlichen Geschäftsträger in London und in Paris, durchaus nicht erfüllt, und sogar der Ausführung des mit ihm abgeschlossenen Wassenstillstandes lege der König fortwährend Hindernisse in den Weg.

Wirklich war es nicht Schwarzenbergs Schuld, wenn die von ihm ausgesprochene Ansicht sich als eine irrige, und der Erfolg der Schritte, die er zur Vollziehung der ihm ertheilten Aufträge unverzüglich that, als ein ganz unbefriedigender erwies. Obgleich der König von Sardinien der erste gewesen war, der nach seiner Vertreibung vom lombardischen Boden dem Feldmarschall Radehth gegensüber seine Geneigtheit zum Frieden hatte aussprechen lassen, wollte er doch seht nichts mehr davon wissen und Schwarzenbergs Schreiben wurde ausweichend beantwortet. Er habe, ließ Karl Albert erklären, die ihm von England und von Frankreich angebotene Vermittlung dieser zwei Staaten anzunehmen sich entschlossen und könne daher nur

<sup>1)</sup> Schwarzenberg an Beffenberg. Mailand, 30. Auguft 1848.

<sup>2)</sup> Um 3. Ceptember.

mehr mit Benützung ihrer Dazwischenkunft Friedensverhandlungen mit Desterreich pflegen.1)

Gleichzeitig mit dieser ihm zugekommenen Mittheilung der sarbinischen Regierung legte Schwarzenberg eine Proclamation des Königs Karl Albert an sein Heer vor, in welcher die Wiederausenahme der Feindseligkeiten nach Ablauf des sechswöchentlichen Waffenstillstandes in Aussicht gestellt und der Versuch gemacht wurde, den tief gesunkenen Muth der Italiener wieder zu heben und ihren Sifer für die nationale Sache neu zu beleben. Aber eigentlich sei es, so meinte Schwarzenberg, dem Könige um nichts so sehr zu thun als Zeit zu gewinnen, denn in der That seien Umstände vorhanden, welche für die Wahrscheinlichkeit sprächen, daß seine jeht so sehr des drängte Lage binnen kurzem eine für ihn günstige Aenderung ersfahre.

Daß man in Wien trot ber steten Besorgniß vor dem Einmarsche französischer Truppen in Italien doch recht weit davon entsfernt war, den Anforderungen Englands und Frankreichs allzu willsfährig entgegenzukommen, zeigte sich auch durch die ablehnende Antwort, welche Wessenberg dem französischen Geschäftsträger Herrn de sa Cour auf bessen Begehren ertheilte, den mit dem Könige von Sardinien abgeschlossenen Wassenstellten duch auch auf die im Aufstande gegen Desterreich besindliche Stadt Benedig ausdehnen zu lassen. <sup>3</sup>) Mit Festigkeit wies Wessenberg auf den Unterschied hin, der zwischen einer Uebereinkunft mit einem fremden Wonarchen und einer solchen mit aufrührerischen Unterthanen bestehe. Mit jenem schließe man einen Bertrag ab, diese aber trachte man zur Unterwerfung zu bringen. <sup>4</sup>)

So unverkennbar der Bortheil, welcher Sardinien aus einer Bermittlung Englands und Frankreichs in seiner Streitsache mit Desterreich erwuchs, so unleugbar war die Benachtheiligung, welche hieraus für den Kaiserstaat hervorgehen mußte. Die immer feindsseliger werdende Haltung, welche beide Westmächte im Laufe der Beit in dieser Angelegenheit eingenommen hatten, ließ in Wien nicht

<sup>2)</sup> Graf Perrone di San Martino, sardinischer Minister bes Neußern, an Schwarzenberg. Turin, 31. August.

<sup>2)</sup> Schwarzenberg an Weffenberg. Mailand, 2. September.

<sup>&</sup>quot;) De la Cour an Weffenberg. Wien, 8. Geptember.

<sup>\*)</sup> Beffenberg an be la Cour, 10. Geptember.

ben geringften Zweifel bierüber auffommen. Beftand ichon Balmerfton mit ber ibm eigenen Sartnädigfeit auf feinem unter gang anberen und für Defterreich weit ungunftigeren Berhaltniffen gemachten Borfchlage ber Abtretung ber Lombarbie an Sardinien, fo war die Gefahr von Franfreich her eine noch nahere und brobenbere gu nennen. Die Anfangs freundschaftliche Sprache ber frangofischen Regierung hatte fich allmälig in ihr Gegentheil verkehrt, und in beren eigenthumlicher Lage erblichte Weffenberg bie Lösung biefes Rathfels. Um nicht felbit von ber rothen Republit verbrangt gu werben, icheine fie fich, fo meinte er, ju Schritten verleiten ju laffen, bie fie fonft niemals gethan haben wurde, benn die Berwicklung in einen Krieg liege burchaus nicht im Interesse Frankreichs, fonbern höchstens in bem einer einzelnen Partei. Dennoch habe Berr Baftibe, ber frangösische Minifter bes Meugern, bem öfterreichischen Beschäftsträger von Thom ertlart, Frankreich febe fich genöthigt, von ber seinerseits angebotenen freundschaftlichen zu einer bewaffneten Reutralität überzugehen. Denn es fonne die Grundlagen nicht anannehmen, auf benen Defterreich über ben Frieden verhandeln wolle. 1)

So wie Weffenberg in ber recht aufdringlich angebotenen Bermittlung Englands und Frantreichs eine große Wefahr fur Defterreichs Sache in Italien erblickte, fo war auch Schwarzenberg bierüber ber gang gleichen Meinung mit ihm, ja er ging fogar noch einen Schritt weiter, benn er meinte, nach bem etwaigen Berlufte ber Lombarbie wurde auch ber Benedigs ein unausbleiblicher fein, Much ihn herbeizuführen, hielt er für die unverfennbare Absicht ber beiben Beftmächte, welche nach feiner Meinung nur barauf ausgingen, biefes Biel auf bem Bege ber Berhandlungen zu erreichen, und fich baburch bas Ginichreiten mit gewaffneter Sand zu ersparen. Der traurige Ruftand, in bem fich in Folge ber Revolution die öfterreichische Monarchie befinde, beraube fie ber hoffnung, Gewalt mit Gewalt gurudweisen gu fonnen; es bleibe baher auch ihr nichts Underes übrig als fich zu Unterhandlungen bereit finden zu laffen. Aber um einen für Defterreich gunftigen Musgang berfelben nicht ichon von vorneherein unmöglich zu machen, muffe barnach getrachtet werben, zur Theilnahme an ihnen nicht bloß die ihm feindlich ge-

<sup>1)</sup> Weffenberg an Schwarzenberg, 6. und 8. September.

finnten Westmächte, sondern auch die übrigen europäischen Großstaaten heranzuziehen, von denen man sich ja eine für Desterreich weit wohlwollendere Haltung versprechen dürse. Gehe man wirklich daran, das Gebäude des Wiener Congresses zu zerstören, so seien doch gewiß diesenigen berechtigt, ein Wort dabei mitzureden, von denen es einst errichtet worden sei.

"Wenn dieses Deutschland," sährt Schwarzenberg sort, "das sich seht als Staat gebildet hat, nicht ein leerer Begriff ist, wenn es seine Interessen richtig erkennt und senes Gefühl der Bürde besitht, das sedes starte und unabhängige Bolt beseelen soll, dann wird es auch die Gesahr einsehen, von der es sowohl in politischer als in militärischer Beziehung von dem Tage an bedroht ist, an welchem der Norden Italiens von Desterreich losgelöst und dem Einslusse Frankreichs preisgegeben sein wird."

Sollte aber auch Deutschland als solches diesen Erwartungen nicht entsprechen, so blieben doch noch Preußen und Rußland übrig; von dem ersteren hoffe und von dem letzteren wisse man, daß es Desterreich bei derartigen Unterhandlungen nicht im Stich lassen würde. Man solle daher solche niemals mit den Westmächten und Sardinien allein, sondern bloß mit Zuziehung sämmtlicher europäischen Großstaaten beginnen. Nur dann, wenn dieß geschehe, dürse Desterreich darauf hossen, daß seinem guten Rechte auch die ihm gebührende Anertennung werde.

Was ihn selbst angehe, fügte Schwarzenberg in einem zweiten Schreiben an Wessenberg vom gleichen Tage hinzu, so fühle er sich ber Ausgabe, Desterreich bei berartigen Verhandlungen zu vertreten, teineswegs gewachsen. Anr in Wien selbst, unter den Augen Wessenbergs, der seiner Zeit "einen so großen und edlen Antheil" an den Verhandlungen des Congresses gehabt, könnten die Gesahren besichworen werden, welche die Monarchie von Außen her bedrohten. Er sei in die Reihen der Armee zurückgetreten, welche wohl bald wieder veranlaßt sein werde, ihren Muth und ihre treue Hingebung neuerdings zu erproben. Sollte es jedoch Wessenberg für zweckmäßig halten, ihn für einige Zeit nach Wien kommen und sich seine Wahrnehmungen über die össentlichen Verhältnisse in der Lombardie und über den Zustand der Armee mittheilen zu lassen, so sei er allzeit bereit, einem solchen Ruse zu folgen.

<sup>1) 3</sup>met Schreiben Schwarzenbergs an Weffenberg. Mailand, 13. Gept.

Wessenberg war nicht nur über dieses Anerbieten, sondern insbesondere darüber ungemein erfreut, auch jest wieder die vollständige Nebereinstimmung seiner Ansichten mit denjenigen Schwarzenbergs
feststellen und ihm mittheilen zu können, daß von Wien aus die ihnen entsprechenden Schritte bereits gethan worden seien. Schon habe Preußen seine Theilnahme an der Vermittlung zwischen Oesterreich und Sardinien angehoten, und von Rußland lasse sich eine gleich willfährige Erklärung erwarten. Man sei Ansangs der Meinung gewesen, Innsbruck zum Versammlungsort für die Bevollmächtigten zu den demnächst zu eröffnenden Conserenzen zu wählen, habe aber kein Bedenken dagegen, hinsichtlich dieses wenig bedeutenden Punktes den Wünschen der Westmächte zu willsahren und hiezu Verona zu bezeichnen. Nur Mailand müsse dabei ausgeschlossen bleiben.

Faft gleichzeitig mit biefer Mittheilung an Schwarzenberg erließ Weffenberg ähnliche auch an Radetty und an ben Grafen Albert Montecuccoli, ben Nachfolger Bartigs als bevollmächtigter Generalcommiffar des Raifers in Italien. Mit einem Beschluffe ber Regierung machte er fie befannt, von bem wir schon etwa brei Bochen früher und zwar in bem Schreiben bie erften Andeutungen entbeden tonnen, in welchem Beffenberg auf bas Begehren bes frangofischen Beichaftstragers um Ausbehnung bes mit Carbinien abgeschloffenen Baffenftillftanbes auf die noch im Aufftanbe begriffene Stadt Benedig eine ablehnende Antwort gab. Das befte Mittel, ihrem Widerftande ein Ende zu machen, beftehe wohl, war barin gejagt, in ber Ertheis lung einer vollständigen Umneftie fowie in uneingeschränkter Bulaffung zu ben freiheitlichen Bugeftandniffen, bie man ihr gerabe fo wie ber übrigen Bevolferung bes lombarbijch-venetianischen Ronigreiches einräumen wolle. Jest wurde an Beibe, an Rabesty und an Montecuccoli ein faiferliches Manifest zu allgemeiner Rundmachung überfendet, durch welches ber Bevölterung der öfterreichischen Länder in Stalien mitgetheilt wurde, daß man die ben übrigen Theilen bes Raiferstaates gewährten Freiheiten auch ihr nicht vorenthalten werbe. Bollftanbige Amnestie für bie im Laufe bes Jahres 1848 etwa begangenen politischen Bergeben murbe ihr jugefichert und gleichzeitig versprochen, daß unmittelbar nach Bieberher-

<sup>1)</sup> Wegenberg an Schwarzenberg. 30. September.

ftellung bes Friedens ihrem Lande eine constitutionelle Berfaffung gegeben und auf beren Grundlage eine freigewählte Bolksvertretung zusammenberusen werden solle. 1)

Es ift nicht zu bezweifeln, daß der Inhalt biefes Manifeftes Beffenbergs perfonlichen Anschauungen vollständig entsprach, benn ber Entwurf bes Berichtes, mit welchem er ben Raifer um beffen Unterzeichnung bat, rührt gang von feiner eigenen Sand ber. 2) Und nachdem seinem Antrage willfahrt worden war, richtete er nicht bloß an die öfterreichischen Geschäftsträger in Baris und in London. fonbern auch an Rabetty und an Montecuccoli Erläffe, aus benen fich bieß mit gleicher Bestimmtheit ergibt. Es fei zu erwarten, faat er barin, daß durch die Rundmachung des Manifestes eine Menge von Berüchten jum Schweigen gebracht werben würde, burch welche die Revolutionspartei die Bevölkerung der Lombardie gegen die Fortbauer ber öfterreichischen Berrichaft aufzureigen suche. Insbesonbere jei an balbiger Rundmachung ber Amnestie viel gelegen, um jeglichem 3weifel an bem Ernfte biefer Buficherung ein Ende zu bereiten. Bon noch größerer Bichtigfeit aber fei die Berathung über bie ju gebenbe Berfaffung. Montecuccoli wurde aufgefordert, feine Unfichten bierüber mitzutheilen, ja wo möglich die Absendung einiger bem Lande felbit angehöriger, mit beffen Bedürfniffen vertrauter und gutgefinnter Danner nach Bien zu veranlaffen, um fie biebei gu Rath zu gieben. Endlich moge er über bie Art und Beije, in ber bie Bablen ber Abgeordneten vorzunehmen waren, fein Gutachten abgeben, um gleich nach bem Ruftanbefommen bes Friedens bie Berfaffung ins Leben treten laffen gu fonnen. 3)

Was zunächst Radehth anging, so war dieser mit dem Inhalte des ihm zugesendeten Manisestes nicht nur nicht einverstanden, sondern über denselben sogar wahrhaft erbittert. Bisher mit Wessendergs Haltung in jeder Beziehung zufrieden, hatte er ihn hauptsächlich wegen des Nachdruckes belobt, mit welchem er England und Frankreich gegenüber sich gegen die Eröffnung von Friedensverhandlungen auf Grundlage für Desterreich von vorneherein ungünstiger Bedingungen verwahrt und auf der Heranziehung Preußens und Rußlands zu

<sup>1)</sup> Manifest, batiet vom 20. September, am 28. von Weffenberg an Ra-

<sup>2)</sup> Bortrag Weffenbergs an ben Raifer. Dimit, 20. Ceptember.

<sup>3)</sup> Beffenberg an Rabesty und an Montecuccoli, 29. September.

biesen Berhandlungen beharrt hatte. Jest aber zeigte sich der Feldmarschall in hohem Grade ausgebracht über den Wortlaut des Manissestes, dessen Bekanntmachung ihm ausgetragen worden war, und in einem Schreiben an Wessenderg vom 3. October 1) schilderte er die seiner Ansicht nach hiegegen obwaltenden Bedenken in drastischer Weise. Noch war aber dasselbe nicht nach Wien gekommen, als dort schon, und zwar in der officiellen Zeitung vom 4. October das Manisest veröffentlicht wurde. Nun konnte auch Radesky nicht länger mehr zögern, es kundmachen zu lassen, aber er that dieß doch nicht ohne die ausdrückliche Erklärung, daß er sich gegen dessen üble Wirkungen, die nicht ausbleiben würden, seierlich verwahre.

Jedermann kenne, sagt Radetsch in diesem Schreiben, 2) den erbärmlichen Zustand, in welchem Wien sich befinde, und kein redlich gesinnter Mensch, zu welcher politischen Partei er auch gehöre, vermöge sich nach einem solchen zu sehnen. Dennoch werde er überall eintreten, wo man der Bevölkerung die allgemeine Bewassnung, Freiheit der Presse, unbeschränktes Versammlungsrecht einräume und noch überdieß binnen wenig Tagen "die durch nichts bedingte Rückstehr alles nun amnestirten Gesindels, ob hoch oder nieder," in Aussicht stelle.

"Ich fann Eurer Excellenz nicht bergen," mit diesen Worten schließt Radeth sein Schreiben an Wessenberg, "daß dieser Act der Regierung, in der hier noch ganz revolutionär bewegten Zeit gegeben, als eine Handlung nothgedrungener, von den Fremden anbesohlener, von dem Reichstag commandirter, surchtsamer Concession angesehen, sohin als ein Act der Schwäche verlacht wird. Er macht aber zugleich auch auf die Armee den Eindruck einer verlorenen Schlacht, weil sie dadurch die Stütze verliert, welche ihr disher die Kraft der Willitärregierung gewährte, wie sie hier seit zwei Monaten nur zur Ruhe des Landes und zum Schutze seiner Einwohner geführt wurde."

"Was mich persönlich betrifft, so werbe ich nach einigen Wochen wissen, was ich zu thun habe."

Der Wortlaut bieser Schlußzeilen und ber anscheinend gerings fügige, aber gewiß bezeichnende Umstand, daß Radehth es wohl geflissentlich unterließ, seinen Brief an Wessenberg mit der sonst ge-

<sup>1)</sup> Rabethy's Brief an Weffenberg vom 3. October fehlt. Deffen Inhalt ift aber einem gleichzeitigen Berichte Montecuccoli's zu entnehmen.

<sup>&</sup>quot;) Un Beffenberg, 9. October.

wöhnlichen Soflichfeitsphrafe zu beenben, lagt auf die gereigte Stimmung ichließen, in ber fich ber Felbmarichall bamals, und wohl nicht gang mit Unrecht, befunden haben mag. Freilich mar es in hohem Grabe erwünscht, daß in Folge ber ertheilten Amneftie ber größere Theil ber angeseheneren Mailander Familien, welche fich vor bem Einzuge Rabetfy's in biefe Stadt aus ihr entfernt hatten, möglichft balb borthin gurudfehre. Much bag bie Bevölferung ber Lombardie fich von der verfohnlichen, von allem Berfolgungsgeift entfernten Gefinnung ber öfterreichischen Regierung überzeuge und baburch leichter beruhige, hatte nur willtommen fein tonnen. Aber andererfeits war es doch auch wieder außerft gefährlich, in einem Mugenblide, in welchem jowohl bie Wiebereröffnung ber Feinbfelig= feiten als ein erneuerter Ausbruch des Aufftandes teineswegs zu ben Unwahrscheinlichkeiten gehörte, die ftraflose Rudtehr ber Führer ber Bewegung gleichsam felbst zu veranlaffen. Roch war jeboch bas Schreiben Rabetfy's nicht in die Sanbe Beffenbergs gefommen, noch war Montecuccoli nicht im Stande gemesen, Beit und Rube gu finden, bas ihm abverlangte Gutachten zu erftatten, als in Wien ichon Ereigniffe eingetreten waren, welche fowohl den Raifer und beffen Familie als Beffenberg von bort vertrieben und jeglicher Thatigfeit ber Regierung ein plotliches Ende bereiteten.

#### XV.

# Der Octoberaufftand.

To weit man auch noch immer davon entfernt war, über die Berbeiführung einer nur halbwegs befriedigenden Beilegung ber Streitsache in Italien gu einer Berftanbigung gu gelangen, fo fonnte boch Riemand auch nur im Entfernteften verfennen, daß ber bortigen Lage ber Dinge burch Radebth's fiegreiches Borbringen bis an ben Ticino eine für Defterreich höchst gunftige Wendung gegeben worden war. Gerade das Gegentheil hievon fand in Wien ftatt, indem hier, im Centrum ber Monarchie, die öffentlichen Berhaltniffe fich immer trauriger geftalteten. "Bir leben babier," fchrieb Beffenberg am 3. September an ben Ergherzog Johann, "von beftandigen Sturmen umlagert und es ift wahrlich fchwer, feinen Berftand in bem Gewirr von Unfinn nicht zu verlieren. Mit einer Reichsversammlung, Die wie die hiefige zusammengesett ift, erscheint es beinahe unmöglich, ju etwas Gutem zu gelangen. Es gruppiren fich zwar viele mohlgefinnte Deputirte um mich, allein auf eine beftimmte Dajorität fann man boch nicht gablen."

"Mit dem gegenwärtigen Ministerium," heißt es an einer späteren Stelle dieses Briefes, "will es auch nicht recht gehen. Schwarzer fühlt selbst, daß er nicht bleiben kann, Doblhoff will auch aus lauter Disgusto austreten, andererseits geben uns auch die Ungarn viel zu thun, sie sind in Berlegenheit und wollen uns solche ausbürden. Den Kaiser und die Kaiserin sehe ich oft und tröste sie. Es ist allerdings ein unangenehmes Leben unter solchen Elementen. Wie lang mir Gott die Kraft geben wird, auszuhalten, weiß ich nicht. Ich besorge, daß auch mir einmal die Füße unter dem Leibe zusammenbrechen werden, denn alle Tage, einen wie den anderen, von sechs Uhr früh bis zehn Uhr Abends angestrengt zu sein, dieß halten wohl nur Wenige aus."

Auf die Bedrängnisse, welche dem ohnehin schon so vielsach gesolterten Kaiserhose durch die von Tag zu Tag sich mehrenden Uebergrisse der Ungarn bereitet wurden, kam Wessenderg in einem zweiten Schreiben an den Erzherzog vom gleichen Tage zu sprechen. Aus den Zeitungen ersehe er, sagt er darin, daß sich ein ungarischer Abgesandter bei dem Reichsverweser "eingeschlichen" habe. Dem gegenüber habe er sich beeilt, dem ungarischen Ministerium begreislich zu machen, daß es selbst nach den dort neu ins Leben getretenen staatlichen Einzichtungen nicht befugt sei, sich im Auslande durch eigene Bevollmächtigte vertreten zu lassen. Ebenso habe er ihm das Recht bestritten, eigene Consulate neben den österreichischen zu errichten.

Aber nicht nur auf die Abwehr folder von ungarischer Seite erfolgender Uebergriffe waren die Bemühungen ber faijerlichen Regierung gerichtet, fie trachtete auch barnach, die nach ihrer Meinung allgu weitgehenden Bugeftandniffe wenigftens einiger Dagen gu verringern, welche bie Ungarn in rudfichtslofer Ausbeutung ber Berlegenheiten bes Sofes bemielben abgedrungen hatten. Denn fie ging von ber Unficht aus, ber von ungarischer Seite eingeschlagene Beg muffe, wenn er gleichmäßig weiter verfolgt werbe, zu einer vollftanbigen Trennung biefes Konigreiches von dem öfterreichischen Raiferftaate führen, und fich bem entgegen gu ftemmen, erachtete fie als ihre heilige Bflicht. Gie ließ baber eine Dentidrift ausarbeiten, in ber fie Alles gujammenfaßte, was man, und von Defterreichs politijden Standpuntte aus gewiß mit Recht, gegen bas Berfahren ber Ungarn einwenden tonnte. Wenn fie fich aber in ihrem Gifer bis ju ber Behauptung verftieg, alle ben Ungarn in letterer Beit gewährten Bugeftanbniffe feien als gewaltsam ufurpirt und baber als ungiltig angujeben, jo feste fie fich hieburch formell wenigftens unbeftreitbar ins Unrecht.

Dhne daß diese Denkschrift, wie es scheint, Ungarn officiell mitgetheilt worden wäre, erging doch, und zwar am 31. August ein Handschreiben des Kaisers an den Palatin Erzherzog Stephan, worin unter ausdrücklicher Bezugnahme auf deren Inhalt gesagt wurde, sie habe ihn von der Gesahr überzeugt, in welche die seit dem Letten Schlusse des Preßburger Reichstags in Ungarn eingeschlagene Richtung das Gesammtreich versetz; es thue Noth, die allseitig als ein sicherer Stüppunkt anerkannte pragmatische Sanction zu voller Geltung zu bringen. Zu diesem Ende hätten Mitglieder des ungarischen Cabinets

sich zu Berathungen mit dem österreichischen Ministerium in Wien einzusinden. Doch sei als Bedingung sestzuhalten, daß an diesen Conserenzen auch der Ban von Croatien, Freiherr von Jellachich theilsnehmen, sowie daß die Militärgrenze provisorisch wieder dem kaiserslichen Kriegsministerium untergeordnet werde und jede Rüstung, jeder Angriff Ungarns gegen Croatien, Slavonien und die Militärgrenze unterbleibe.

Dieses letztere Begehren, in dem Augenblicke gestellt, in welchem Jellachich mit gewassneter Hand gegen Ungarn angriffsweise vorgegangen und bisher nirgends auf entschiedenen Widerstand gestoßen war, machte dort sehr böses Blut. Ludwig Kossuth, Mitglied des ungarischen Ministeriums und der bedeutendste Sprecher des dortigen Reichstages, wußte hieraus für die von ihm vertretene Sache Bortheil zu ziehen und in phrasenhafter Nede den Beschluß durchzusehen, eine Deputation nach Wien abzusenden, die dort dem Monarchen die Gesahr des Baterlandes sowie des Thrones offen erklären und von ihm diesenigen Schritte begehren sollte, welche die Erhaltung der Nation ersheische.

Um 6. September fam die Deputation des ungarischen Reichstages, aus hundert Mitgliedern beftehend, unter Bagmandy's Führung nach Wien; drei Tage fpater trat fie in Schönbrunn vor den Raifer, und die Begehren, die fie an ihn richtete, waren nichts weniger als bescheiden. Alle nicht vor bem Feinde stehenden ungarischen Regimenter follten alsbald nach Ungarn abgesendet werden, um unter dem Befehle bes bortigen Ministeriums die Pflicht ber Landesvertheidigung tapfer und treu zu erfüllen. Die Anordnung moge ergeben, bag von allen in Ungarn befindlichen Truppen diefer Pflicht plinttlichst genügt werbe. Croatien sei von dem militärischen Despotismus, unter welchem es ftehe, zu befreien, bas treulos befette Fiume aber fammt ben flavonischen Comitaten an Ungarn gurudguftellen. Endlich folle ber Raifer die ihm burch ben ungarischen Reichstag vorgelegten Gefete fanctioniren und fich ohne Aufschub in die Mitte bes ungarischen Bolfes begeben, um bort bas Wirfen ber Legislative und ber constitutionellen Regierung zu unterftugen und zu leiten. Eine Nichtbeachtung ihrer Bitten werbe, fo lautete der brobende Schlufffat ber Abreffe, bas Bertrauen erichüttern, bag bas in ber Unwendung gesetlicher Mittel gelähmte Minifterium ben inneren Frieden und die Ordnung im Lande aufrecht erhalten fonne.

Ausweichend lautete die Antwort des durch das verlehende Borgehen der Ungarn ichwer gefrantten Kaisers. Lebhast bedauere er, erklärte er ihnen, wegen seines geschwächten Gesundheitszustandes ihrem Bunsche, ihn in Osen zu sehen, nicht entsprechen zu können. Die ihm vorgelegten Gesehentwürse werde er prüsen, und wenn sich in Bezug auf ihre Sanctionirung irgend ein Anstand ergeben sollte, so möge man dieß nicht so auslegen, als ob er die schon bestehenden Gesehe zu beseitigen oder ihnen zuwider zu handeln gedenke. Denn es sei sein sester Wille, seinem königlichen Eide gemäß die Gesehe, die Integrität und die Rechte des Reiches seiner ungarischen Krone ausrecht zu erhalten.

Durch ihre bisherigen Erfolge gewohnt, sich Alles zu ertroten, was sie nur immer begehrten, waren die Ungarn äußerst unzufrieden mit dem ihnen ersheilten Bescheide, und in der ihnen eigenen ungestümen Beise gaben sie ihre Wisstimmung kund. "Die letzten Tage dahier waren sehr stürmisch," schrieb Wessendern am 11. September an den Erzherzog, "zumal wegen der ungarischen Deputation, die mir auch auf den Hals kam, weil man sich auf beiden Seiten nicht mehr zu helsen wußte. Ich wurde ganz frank davon und von überhäuster Arbeit, so daß ich mich sür zwei Tage ins Bett legen mußte, allein auch da hatte ich keine Rube."

Tie Aufregung der Ungarn wurde noch durch ein in jenen Tagen veröffentlichtes kasserliches Handschreiben mächtig gesteigert, durch welches unter Wiedereinsehung des Banus Jellachich in alle seine Würden die Ueberzeugung ausgesprochen wurde, daß derselbe bei seiner unzweiselhaften trenen Anhänglichteit an die Dynastie und die Gesammtinteressen der Monarchie niemals die Absicht hegen konnte, sich den kaiserlichen Besehlen hochverrätherisch zu widersehen oder an einer Trennung der Rebenländer der ungarischen Krone von ihr zu arbeiten. Begreislicher Weise erblichten die Ungarn in dieser Kundgebung ein untrügliches Zeichen, daß der Hof sich in ihrer Streitsache mit dem Banus auf die Seite des Lehteren stelle, und sie sühlten sich dadurch in ihrer unleugdaren Baterlandsliebe sowie in ihrem sie nicht minder beherrschenden Hochmath aussärzlie gekränkt. Boll tiesster Erbitterung kehrte die Deputation, nachdem viele Witglieder derselben als sichtbares Zeichen des Aufruhrs rothe Federn

<sup>1)</sup> Biener Beitung vom 11. September.

auf ihre Hüte gesteckt und dadurch ihre Verbrüderung mit der Wiener Revolutionspartei als vollzogen erklärt hatten, nach Pest zurück. Dort stieg die wilde Gährung aufs Höchsten, nach Beschlüsse wurden gesaßt, welche trot dem ihnen angehängten Vorbehalte der künstigen Sanctionirung durch den König hinreichend verriethen, daß dessen Macht in Ungarn zu einem leeren Schattenbilde herabgesunken war. Anknüpsend an die Ersolglosigkeit der Sendung einer Deputation an den Kaiserhof beantragte Kossukh, nicht mehr an diesen, sondern an das österreichische Volk Delegirte abgehen zu lassen und ihm zu verkünden, man sei zu freundschaftlicher Schlichtung aller etwaigen Zwistigkeiten, sowie zu jeder Beistandsleistung im Angenblicke der Vefahr allzeit bereit, rechne aber dagegen auch auf dessen Unterstützung im Falle der Noth. Gleich allen Anträgen Kossukhs wurde auch dieser angenommen, und eine neue Deputation begab sich nach Wien.

Unter bem Ausdrucke "Bolt" konnte füglich nichts anderes als bessen legale Bertretung, und somit in dem gegebenen Falle der österreichische Reichstag verstanden werden. In seiner Situng vom 19. eröffnete ihm dessen Präsident, der czechische Abgeordnete Anton Strobach, daß ihm ein Beglaubigungsschreiben überreicht worden sei, auf dessen Brundlage die ungarische Deputation den Eintritt in die Bersammlung verlange. Er habe, erklärte er gleichzeitig, dieses Begehren ablehnend beantworten müssen, denn er sei an die Geschäftseordnung gebunden, welche die Zulassung solcher Deputationen untersage. Er meine, daß die Sache damit erledigt und der ungarischen Abordnung ihr Ereditiv einsach zurückzustellen sei.

Hafter Widerspruch. Der Pole Sierakowski stellte den Antrag, daß in dem gegebenen Falle eine Ausnahme von der Geschäftsordnung gemacht werden solle und er wurde hierin von dem Deutschöhmen Borrosch eifrig unterstützt. Eine endlose Debatte entspann sich hierüber und sie wurde von den Freunden wie von den Gegnern des Austrages mit gleicher Leidenschaftlichkeit geführt. Auch Wessenberg, welcher dem Reichstage als Mitglied, und zwar für die Wiener Borstadt Neubau angehörte, sah sich veranlaßt, das Wort zu ergreisen, um sich über die Stellung des Ministeriums Ungarn gegenüber zu erklären. Dieselbe sei, so versicherte er, allzeit eine versöhnende und vermittelnde gewesen; es wünsche nichts, als daß die Bande, welche

Ungarn mit ber Gesammtmonarchie verfnüpften, immer enger geichlungen würden. Wiederholt habe man fich an bas ungarische Ministerium mit bem Anerbieten gewendet, jur Berftandigung über gewiffe, bas Bejammtreich angehende ober fich auf die Berhaltniffe seiner einzelnen Theile zu einander beziehende Angelegenheiten in gemeinsame Berathung und Berhandlung zu treten. Um letten Juli fei diefes Anerbieten in bringenbfter Beife und mit ber Berficherung erneuert worben, daß man Alles anwenden wolle, um eine gutliche Ausgleichung bes eingetretenen bedauerlichen Berwürfniffes zu erzielen und den Ausbruch von Feindseligfeiten zwijchen ben beiben Landern, baher auch ben bes Burgerfrieges ju hindern. Aber alle biefe Ginladungen feien gang erfolglos geblieben. Sieburch habe fich bas Ministerium genothigt gesehen, Diese traurigen Berhaltniffe in einer eigenen Dentichrift zu beleuchten und hieran feine Antrage über bie Art und Beije zu fnüpfen, in welcher ber brobenben Gefahr vielleicht boch noch gefteuert werben fonnte. Auch biefer Darlegung fei bisber von ungarifcher Seite nicht bie mindefte Berudfichtigung gu Theil geworben, und es erubrige bem Minifterium nichts als feine Dentschrift auf ben Tijd bes Saufes nieberzulegen. Ueber bie Frage ber Zulaffung ber ungarischen Deputation sprach fich Weffenberg ebensowenig aus als fein College, ber Minifter Bach, ber nach ihm bas Wort ergriff und in ausführlicher Rebe ben Standpuntt ber Regierung in biefer Gache bargulegen und zu rechtfertigen fich bemühte. Um Schluffe ber faft zehnftundigen Situng erhielt ber Antrag des Abgeordneten Selfert, ber magyarifden Deputation gegenüber feine Ausnahme von ber geschäftsordnungsmäßigen Regel eintreten gu laffen, eine Majoritat von 186 gegen 108, fomit von 78 Stimmen.

Die Ablehnung des Antrages, die ungarische Deputation im Reichstage zu empfangen, bedeutete für das österreichische Ministerium ohne Zweisel einen Sieg, aber es konnte desselben durchaus nicht froh werden. Denn die Sympathien, deren Beweis ihnen vom Reichstage verweigert worden war, sand die ungarische Deputation in den damals Alles übersluthenden radicalen Kreisen der Hauptstadt Wien in desto reichlicherem Maße. Auch der Umstand, daß im Reichstage selbst das Begehren der Ungarn in ungleich beredterer Weise befürwortet als von der Gegenpartei bestritten worden war, trug nicht wenig dazu bei. Reden wie diesenigen des Abgeordneten Löhner wurden mit Bewunderung gelesen und machten unendlich

mehr Eindruck als die weniger heißblütigen Erwiederungen seiner Gegner. Außerdem wirkten das theatralische Auftreten einzelner Mitsglieder der ungarischen Deputation, ihr phrasenreicher Wortschwall entslammend auf die Massen, welche durch die wüthenden Diatriben ihres leidenschaftlichsten Wortsührers, des Sprachlehrers Tausenau, dis zum Wahnwitz erhitzt wurden. Von nun an galt es bei der aufgestachelten Menge als ein unbestreitbares Dogma, die Sache der Ungarn sei identisch mit derzenigen der Freiheit Wiens und ganz Desterreichs. Jede gegen Ungarn gerichtete Maßregel müsse daher auch in Wien aufs Aeußerste bekämpst werden.

Der Unwille berer, die an biefer Unschauung festhielten, und dazu gehörte die gange revolutionare Partei und ihr ebenso gahlreicher als unwissender Troß, richtete sich natürlich in erster Linie gegen ben Rriegsminifter, ben Grafen Latour. Denn fo wie er in treuer Erfüllung feiner Pflicht früher Alles gur Berftarfung ber öfterreichischen Streitfrafte in Italien gethan und baburch Rabetty in ben Stand gefett hatte, die Offenfive zu ergreifen, fo trachtete er nun in Bezug auf Ungarn Mehnliches zu bewirten. Siebei ftieg er insbesondere bei den Truppen, welche bisher zur Barnifon der Sauptftadt gehört hatten, und hauptfächlich bei benen, beren Beimat Wien war, auf fehr große Schwierigfeiten. Denn burch ben unabläffigen Umgang mit ihren Ungehörigen und Landsleuten war ber Beift mili= tärischer Disciplin in ihren Reihen erftidt, berjenige revolutionarer Widerfetlichfeit aber herrichend geworben. Er tam am 6. October, und zwar in Folge bes einem Grenadierbataillon ertheilten Befehles jum Abmariche an die ungarische Grenze in erschreckender Beise jum Musbruche. Die Grenabiere verweigerten ben Gehorfam, ein Theil ber Nationalgarde fowie die bewaffneten Studenten und Arbeiter ergriffen für fie Partei, bei bem Busammenftoge mit ben treugebliebenen Truppen fiel ber fie befehligende General und triumphirend fehrten, beffen Sut als Trophäe mit fich tragend, die abtrunnigen Grenadiere mit ihren fogenannten Befreiern unter wilbem Gejohle nach ber Stadt gurud.

Hier war inzwischen die Berwirrung aufs höchste gestiegen. Schon um sieben Uhr Morgens war Wessenberg durch den Kriegs-minister, der seinen Abjutanten an ihn absandte, von den Hinder-nissen verständigt worden, auf welche der Abmarsch bes Grenadier-bataillons stieß. In einigen Zeilen, vielleicht den letzen, welche

Latour in seinem überhaupt nunmehr furz bemessenen Leben zu Papier brachte, brückt er seine llebereinstimmung mit Wessenbergs Ansichten in der ungarischen Frage und die Meinung and, nachdem die Bersührung des Grenadierbataillons Richter eine Thatsache sei und sich dabei ein Theil der Nationalgarde und der Studentenlegion rebellisch benommen habe, müsse an strenge Wahregeln gedacht werden. Eine Stunde später sam eine neue Botschaft Latours, welcher Wessenderz berg bitten ließ, sich möglichst bald im Gedände des Kriegsministeriums einsinden zu wollen. ') Gegen zehn Uhr versügte sich Wessenderz dorthin und bald trasen auch die Minister Doblhoss, Krauß, Bach und Hornbostel daselbst ein.

"Die Befturjung war groß," ichrieb Beffenberg am folgenben Morgen an ben Ergherzog Johann, auch etwas Confusion in ben Anordnungen. General Frant, ber febr thatig war, brachte bie Rachricht, bag bas Bataillon Grenabiere fich wieber gefügt habe und Gehoriam leifte; General Cjorich murbe mit bem Commando in ber Leopolbftabt betraut. Mittlerweile tamen Deputationen über Deputationen, theils von Mitgliebern ber Nationalversammlung, theils von ber afabemiichen Legion. Bir fuchten folde jo gut als möglich zu beidmichtigen, ohne ihre Buniche wegen Rurudziehung ber Truppen und andere abnliche ju erfullen. Bir liegen ben Brafibenten ber Reichsberfammlung zu uns bitten, einen vernünftigen Mann; er blieb auch bis an bas Enbe bes Trauerfpieles bei uns, benn er wollte bem Berlangen ber Mitglieber ber Linten, ben Reichstag zu versammeln, nicht entsprechen, aus Beforgnig noch größeren Unfugs. Go verging bie Beit bis brei Uhr. Da tam bie Rachricht, baß fich auf bem Stephansplate ein blutiger Bufammenftog gwifden einigen confervatio gefinnten Abtheilungen ber Rationalgarbe und ben in immer großeren Saufen berbeiftromenben Boltsmaffen ergeben habe. Die erfteren mußten ben Blat raumen und nicht beffer erging es verichiebenen Truppenforvern, welche vereinzelt bem Aniftanbe entgegengestellt worben waren. Durch ben leicht gewonnenen Gieg bis aufs Heugerfte erhitt, fuchte bie fanatifirte Menge nach einem Opfer fur ihre funloje Buth, und fie fand es in bem Manne. ber ichon feit Bochen jur Bielicheibe ihres leibenichaftlichen Saffes gemacht worben war, in bem Rriegeminifter Grafen Latour.

<sup>1)</sup> Das Billet Latours, vom 6. October batirt und gang von ihm geschrieben, ftammt aus Beffenberge Rachlag und befindet fich im Stantbarchipe.

Lang icon waren beffen Collegen bei ihm versammelt, als ihnen unbefannte Perfonen in bas Berathungszimmer brangen, um in heftigftem Tone bie Aufforderung an ihn zu richten, ben Truppen bie Ginftellung bes Feuers zu befehlen, weil nur in folcher Beife bie Aufregung ber Boltsmaffen beschwichtigt werden tonne. Der Rriegsminifter erflarte fich biegu unter ber Bedingung bereit, bag auch von ber gegnerischen Seite bem Feuer Ginhalt geschehe. Gine ichriftliche Erflärung wurde hierüber aufgesett und außer von Latour auch von Doblhoff unterichrieben; ein Student erbot fich, ihre Berlautbarung an Ort und Stelle zu veranlaffen. Unverrichteter Dinge fehrte er jedoch bald wieder gurud und versicherte, es fei ihm gang unmöglich gewesen, burchzudringen, mahrend bie Rothwendigfeit, bas Schiegen ber Truppen einstellen gu laffen, immer bringenber werbe. Latour ließ fich berbei, ben Befehl hiezu auf einzelne fliegenbe Blatter fchreiben zu laffen, Die er unterzeichnete; auf feinen Bunfch fette auch Weffenberg auf einige berfelben feinen Ramen. Bon ben Renftern aus warf man fie ben vor bem Rriegsgebaube fich regellos hin und her bewegenden Truppen gur Bertheilung gu.

Baldigst zeigte es sich, wie verkehrt diese Handlungsweise war. Denn statt hiedurch den beabsichtigten Zweck, die Bernhigung der Massen zu erreichen, nahm deren wüthendes Toben in Folge des Zurückweichens der Truppen nur noch zu, und man beraubte sich gleichzeitig selbst des Schuhes, dessen man wider sie so dringend bedurft hätte. Wie weit es schon gekommen war, zeigte eine in dem Borzimmer des Ministers sich abspielende Scene. Ein wie wahnstnung sich geberdender Student war in dasselbe gedrungen, hatte den Minister an der Brust gepackt und ihn mit den leidenschaftlichsten Borwürsen über das angeblich durch ihn veranlaßte Blutvergießen überhäuft. Bessender und ein anderer der Umstehenden rissen ihn weg und wollten seine Berhaftung veranlassen; Latour aber meinte kaltblütig, man solle sich um den Berrückten nicht kümmern, worauf derselbe verschwand.

Erst als die Melbung kam, daß der Pöbel bei dem geöffneten Thore herein und über die rückwärtige Stiege zu seinen Gemächern empordringe, entschloß sich der Kriegsminister, sein gewöhnliches Arbeitszimmer zu verlassen, um anderswo Zuflucht zu suchen. Die Minister Krauß und Bach folgten ihm und nur Wessenderg blieb noch zurück, am Schreibtische des Kriegsministers sigend und an keine

perfonliche Gefahr glaubend, bis ihn fein getreuer Gecretar 38forbint bon bem Borhandenfein einer folden überzeugte. In feiner Begleitung verfügte er fich nun gu ben übrigen Diniftern, welche noch unschluffig über bas waren, was jest zu thun fei. Latour rieth bagu, fich in ber anftogenben Rirche gu verbergen, aber ber Schluffel ju ber borthin führenden Thure war nicht ju finden und ein Berjuch, fie zu erbrechen, miglang. Latour entfernte fich nun von feinen Collegen, um feine Rleiber ju wechseln; Rrauß und Bach fuchten für fich einen Ausweg, Beffenberg aber, bem 3sforbint nicht von ber Geite wich, fah von einem der Genfter ben Abgeordneten Borrofch, wie er in Begleitung einiger Anderer in ben Sof ritt, unter beffen zweitem Thore Aufstellung nahm und von da aus in beschwichtigenbem Ginne zu ber tobenden Menge fprach; Beffenberg erflarte fpater, er habe es mitangehört, wie Borroich fie an bas Balten eines höheren Befens erinnerte. Beffenberg fühlte fich burch biefe Borte ermuthigt, die ju dem Standorte des Redners führende Treppe binabaufteigen. Ein Unbefannter jagte ihm, er tonne burch biefen Musgang ungefährbet bas Sans verlaffen. Gin Anberer, ber ihn aus ben Zimmern bes Rriegsminifters hatte heraustommen feben, betaftete feine Tafchen und meinte, man burfe von ba nichts mit fic wegtragen. Ein Dritter endlich, in welchem er ben Abgeordneten Rifchhof gu ertennen glaubte, flufterte ihm ins Dhr, es fei fur ibn allzu gewagt, fich auf biefem Bege zu entfernen. "Ich ging bierauf." fagt Beffenberg hierüber, "die Treppe wieder hinauf bis in bas erfte Stochwert, fab furge Beit gum Fenfter binaus, argerte mich über bie Unthätigfeit bes Dillitars und bas Fraternifiren ber Golbaten mit bem Bobel. Ein alter Rangleidiener, ein Invalide zeigte mir ben Weg zu einer fleinen Treppe in ber Ede bes Kriegsgebanbes. welche, wie man mir fagte, ju einem Brunnen hinabführt. 3ch fand biefelbe von mehreren Golbaten bejett, bie mir antrugen, mich gu berfteden, was ich aber ablehnte. Ich ging in ben Sof binab, blieb eine furze Zeit am Ausgang ber Treppe unter ben Leuten fteben, fab wieder einen neuen Saufen Gefindel fich in ben Sof brangen und ichlich gang langfam mitten hindurch mit 3efordint auf ben Plat hinaus, ben wir von Leuten faft entblößt fanden." Weffenberg manbte fich nun gunachft gegen die Rirche, murbe awar einmal angehalten, mußte auch eine Barritabe überflettern, fam aber burch Seitengaffen etwa um halb funf Uhr unangefochten nach ber natstanglei, mo man ihn icon für verloren gehalten batte.

Etwa gehn Minuten später traf auch Bach bafelbft ein, gu welchem Beffenberg, ber große Stude auf ihn hielt, ebenso wie zu feinen übrigen Collegen im Ministerrathe, etwa Schwarzer allein ausgenommen, in freundschaftlichen Beziehungen ftand. Bon ber ausgestandenen Aufregung ermattet, festen fich Beibe gu Tifch, benn fie bedurften bringend ber Starfung, aber fie maren über bas Schicffal Latours aufs Meugerfte beforgt. Noch waren fie mit ihrem Mittagmal beschäftigt, ba fturgte in höchster Erregung ein Befannter 1) herein, ber die niederschmetternde Nachricht von Latours Ermordung überbrachte. Ihm folgten Delbungen, daß ber Bobel auch auf Die beiben Minifter Bach und Beffenberg fahnbe, um fie gleichfalls gu opfern. Anfangs wenig beachtet, wurden jeboch biefe Mittheilungen fo bringend und fie tamen von fo glaubwürdiger Geite, bag es nach bem bereits Geschehenen ftraflicher Leichtfinn gewesen ware, fie nicht in Betracht zu gieben. "Es freut mich verfichern zu fonnen," fagt ber bamals in Weffenbergs Bimmer befindliche Generalconful Subner in bem Buche, bas er über feine Erlebniffe im Jahre 1848 fchrieb, "bağ in biefem fritischen Augenblide, in welchem ihr Leben, wenigstens basjenige Bachs an einem Faben bing, die beiden Minifter fich unerichroden zeigten. Baron Beffenberg bewahrte bie talte Rube bes Staatsmannes vom alten Schlage, fein junger College, obgleich aufgeregt, verrieth teine Furcht." Beffenberg entichlog fich nun, nachbem er feine wichtigften Papiere geordnet und forgfältig verwahrt, auch mit ben wenigen Beamten, Die noch in ber Staatstanglei anwesend waren, bas Röthige verabredet hatte, Diefelbe gu verlaffen. Bon Isforbint begleitet, ging er über bie Baftei bis zu ber nach bem Frangensthore führenden Treppe, bann diese binab und gum Thore hinaus bis auf bas Glacis. Gein erfter Bebante war, fich nach Schönbrunn zu wenden und fich bort bem Raifer zur Berfügung zu ftellen. Richt ohne Gefahr wurde bieg versucht, benn ber alte, frantliche, aufs Mengerfte erichopfte Mann befand fich mit feinem Begleiter in einem wuften Gebrang betrunfener Danner und Beiber aus ber niederften Claffe bes Bolfes, benen ber leifefte Unlag genügt hatte zur Berübung einer argen Gewaltthat. Endlich gelang es Beffenberg, einen Miethwagen zu finden, aber es ichien unmöglich,

<sup>1)</sup> Rach Wessenbergs Aufzeichnungen war bieß ber Hauptmann ber Nationalgarbe Joseph Weigel, nach hübners Angabe (S. 226) aber ber Cabinetscourier Karl Leiben, in seiner Jugend befanntlich ber Liebling von Friedrich Gent.

die Straße nach Schönbrunn zu gewinnen, da schon während der Fahrt durch die Borstadt Mariahilf zahlreiche Schüsse sielen und die Linie von den Aufständischen besetzt war. Bei dem steten Busnehmen des Lärmens und der einbrechenden Nacht mußte Wessenberg darauf bedacht sein, für sich selbst einen Zusluchtsort zu suchen. Er wandte sich nach Döbling, wo er in dem Hause des ihm innig bestreundeten Freiherrn von Lebzeltern die liebevollste Aufnahme und treueste Pflege fand.

Schon am frühesten Morgen des nächsten Tages versügte sich in seinem Auftrage Issordink auf Umwegen nach Schönbrunn, um Erkundigungen einzuziehen und Wessenbergs Ausenthaltsort anzugeben. Etwas nach sieben Uhr traf er dort ein und ersuhr, daß eine halbe Stunde früher der Kaiser und die Kaiserin mit dem Hofe abgereist seien und die Straße nach Linz eingeschlagen hätten. Durch diese letztere Meldung sühlte sich Wessenberg äußerst beunruhigt, denn er besorgte, daß die Absicht gehegt werde, sich neuerdings nach Tirol zu begeben. Reisslicheres Nachdenken und die Erinnerung an frühere Verabredungen brachten ihn aber auf den Gedanken, daß dieser Weg nur gewählt werde, um einen sicheren Uebergang über die Donau zu gewinnen. Er entschloß sich daher, sich so bald als nur immer möglich nach Prag zu verfügen, indem nur dort die ganz unerläßlich gewordene militärische Hise aufzutreiben war.

Mit vieler Mühe gelang es Wessenberg, nachdem er den 7. October noch bei seinen freundlichen Hauswirthen in Döbling zugebracht hatte, am Nachmittage des 8., eines Sonntags, oberhalb Nußdorfs auf einem Kahne die Donau zu überschiffen. In Jedlersee ließ ihn ein glücklicher Zusall einen Bauernwagen finden, der ihn und seinen Begleiter nach Floridsdorf brachte. Bon da suhren sie auf der Eisenbahn nach Prag, wo sie am Abende des 9. October ankamen und von allen Seiten um Nachrichten aus Wien bestürmt wurden.

Am Morgen des 10. October erhielt Beffenberg in Brag durch ben Rittmeister Grafen Moriz Balffy die ihn hocherfreuende Nach-

<sup>1)</sup> Weffenberg an Erzherzog Johann. Döbling; auf ber Flucht. 7. October 7 Uhr Morgens. Erinnerungen von ben Ereignissen vom 6. October. (Bon Wessenbergs Hand.) Bericht an die Untersuchungskommission unter General Frank vom 14. December 1848. Gleichfalls von Wessenbergs Hand und von Issordink als Zeugen mitunterschrieben. Erklärung Wessenbergs. Abgedruckt in der Beilage zum Morgenblatte der Wiener Zeitung vom 10. December 1850.

richt, daß das Kaiserpaar und der Hof bei Krems die Donau übersschritten und die Straße nach Mähren eingeschlagen hätten. Wenn er, schrieb Wessenberg, nachdem er sich mit dem Fürsten Windischgräß berathen, an den Erzherzog Johann, Gewißheit erlangt haben werde, daß der Hof sich nach Olmüß begebe, werde er dorthin eilen, um in dieser schrecklichen Zeit seine Dienste zur Verfügung zu stellen. "Meiner Neigung nach," fügte er hinzu, würde ich vorziehen, mich in meine Wälder zurückzuziehen, allein das Gefühl der Pflicht ist überwiegend und mein Entschluß kann daher nicht zweiselhaft sein."1)

Einen Tag nach Wessenbergs Ankunft in Olmüt, und zwar am 14. October um fünf Uhr Abends traf auch der Kaiser daselbst ein und der Unterschied zwischen dem Empfange, den er dort fand, und der Behandlung, die er in Wien hatte ersahren müssen, mochte ihn freudig und doch zugleich auch wehmüthig berühren. "Der Wagen der Masestäten," schried Issfordink hierüber an Ledzeltern,") "wurde unter großem Jubel von den Bauern durch die Stadt gezogen. Der Hos wohnt im Palais des Erzbischofs, wir mit Erzherzog Franz Isseph bei dem Domherrn Baron Puteani, der es uns an nichts sehlen läßt."

Raifer und Raiferin, insbesondere aber die lettere, schienen über Weffenberge Anfunft äußerst erfreut. Allfogleich trat er wieder in feine amtlichen Functionen, und die Art, wie er ihnen gerecht zu werben fich bestrebte, zeigte fich schon burch bas am Tage nach ber Unfunft bes Raifers unter Beffenbergs Begenzeichnung veröffent= lichte Manifest, burch welches insbesondere den Landleuten die ungeichmalerte Aufrechthaltung ber bereits zu Stande gefommenen Befete über die Aufhebung bes Unterthansverbandes und die Grundent= laftung feierlich zugesichert wurde. Und vier Tage fpater erichien ein neues, gleichfalls von Beffenberg gegengezeichnetes Manifest bes Raifers. Die Nothwendigkeit einer zeitweifen Berlegung bes Giges ber Regierung nach Olmus wurde barin bargethan und bem Bebauern über die Ereigniffe, durch die fie herbeigeführt worben, Ausbrud verliehen. Unvermeidlich erscheine es, gur Wiederherstellung ber gefetlichen Ordnung und jum Schnte ber an ben Gräueln bes Aufftandes nicht betheiligten Staatsburger militarische Magregeln gu

2) 16. October.

<sup>1)</sup> Weffenberg an ben Ergbergog Johann, Brag, 10. October.

ergreisen, boch werbe mit benselben nicht weitergegangen werben, als es die Erreichung bieser Zwecke erheische. Es sei der unabänderliche Wille des Kaisers, die seinen Bölkern gewährten Rechte und Freiheiten in ihrer ganzen Ausdehnung ungeschmälert zu erhalten, und er verpfände hiefür sein kaiserliches Wort. Das bereits sanctionirte Geseh über die Aushebung des Unterthansverbandes und die Grundentlastung werde unangetastet bleiben und ebenso der Reichstag in seinen Arbeiten zur Zustandebringung des Bersassungswerkes in keiner Weise beiert werden.

Bon ben Urtheilen über biefes Manifeft, auf beffen Erlaffung Beffenberg enticheibenben Ginflug genommen hatte, fei nur bas eines ber ausgezeichnetften Manner ber bamaligen Beit, bes Gurftbifchofs Melchior Diepenbrod von Breslan bier erwähnt. 3ch fann es mir nicht verjagen," ichrieb er am 23. October mit eigener Sand an Beffenberg, "Eurer Ercelleng bie Freude und bie Beruhigung auszubruden, bie es allen mahren Freunden bes Baterlandes gewährt, ben geliebten Raifer in Diefem ichwierigen Angenblide burch bie perfonliche Rabe und ben weifen Rath Gurer Ercelleng unterftutt zu wiffen. Beuge beffen ift ichon biefe Broclamation felbit, fo gang geeignet, die Beforgniffe zu heben, welche Unverftand und bofer Bille aus ben neuesten Biener Ereigniffen und beren vorausfichtlichem Ausgange für ben gefährbeten Fortbeftand ber bewilligten conftitutionellen Freiheiten und Entlaftungen zu prognofticiren nicht mube murben." Und nachdem er die bamaligen Begebenheiten in ber Umgebung bes von ihm zeitweilig bewohnten Schloffes Johannesberg umftanblich besprochen, ichließt er feinen Brief an Weffenberg mit ben Worten: "Rein, bas brave Bolf barf und wird an bem eblen Willen, an ben väterlichen Absichten, an bem treuen Worthalten feines gutigen Raifers nicht irre werben. Es wird bas Bertrauen gu ihm bewahren und Eure Ercelleng werben biefes Bertrauen ichuten und pflegen als ben Faben, ber aus bem buntlen Labyrinthe ber Gegenwart gludlich binausführen wird."

Einer britten, ebenfalls von Wessenberg contrasignirten Proclamation bes Kaisers 1) lag die gleiche Tendenz wie den beiden früheren zu Grunde. Nachdem es, war darin gesagt, bei dem gestörten Bustande der öffentlichen Ordnung in Wien und bei dem dort bevor-

<sup>1)</sup> Bom 22. Detober.

stehenden Eintritte militärischer Maßregeln für den Reichsrath unmöglich geworden sei, seine Berathungen daselbst fortzusehen, habe er alsbald seine Sitzungen zu unterbrechen und sie am 15. November in Kremsier neuerdings aufzunehmen. Dort werde er sich in der Lage besinden, sich ungestört und ununterbrochen seiner großen Aufgabe, der Ausarbeitung einer den Interessen der österreichischen Staaten entsprechenden Berfassung ausschließlich zu widmen.

Für Wessenberg war es ein Trost, daß der Gedanke, der in dem letzten Satze der vorstehenden Proclamation zum Ausdrucke gestangte, wenigstens damals noch der Zustimmung eines Mannes theilhaftig wurde, der sich in jenen Tagen, und zwar auf ausdrücklichen Bunsch des Hofes, ebenfalls in Olmütz einfand. Es war dieß Fürst Felix Schwarzenberg, der gleich vom ersten Augenblicke seines Ersicheinens daselbst auf die Maßregeln der Regierung nicht allein den entscheidendsten Einfluß ausübte, sondern von dem sie, noch ehe eine hinreichende formelle Berechtigung hiezu vorlag, recht eigentlich aussgüngen.

Es ift nicht zu bezweiseln, daß die Reise, welche Schwarzenberg in den ersten Octobertagen aus Radesky's Hauptquartier in Maisland nach Wien geführt hatte, nicht ohne Wessendergs Vorwissen und Zustimmung ersolgt war. Schwarzenbergs Anerdieten, sich persönlich nach Wien zu begeben, war offendar von Wessenderg dankbar angenommen worden. Außerdem hatte dieser den Feldmarschall Rabesky angelegentlich gedeten, ihn mit seinen Ansichten über die Lage der Dinge in Italien besannt machen zu wollen, hierauf aber die Antwort erhalten, daß dieß auf schriftlichem Wege unmöglich sei. Radesky werde sedoch demnächst den Fürsten Schwarzenberg nach Wien senden, der von Allem genaueste Kenntniß besitze, mit seinen Anschauungen vertraut sei und sie daher anch am besten darzulegen im Stande sein werde.

Aus bisher unbefannt gebliebenen Gründen verzögerte fich jedoch Schwarzenbergs Abreise von Mailand so sehr, daß er erst Anfangs October nach Wien kam. Hier erlebte er die Schreckensereignisse bes 6., stellte sich dem commandirenden General Grasen Anersperg zur Berfügung und mochte durch seine kaltblütige Entschlossenheit nicht wenig dazu beitragen, daß derselbe nicht noch kopfloser versuhr als es ohnehin geschah. Nun war er vom Hose, und zwar noch

<sup>1)</sup> Rabehly an Weffenberg. Mailanb, 17. September.

während bessen Reise nach Olmüt, dorthin berusen worden. Sein Erstes war, daß er Wessenbergs Anträge auf Erlassung der vorerwähnten Proclamationen eifrig unterstützte, 1) worans wohl mit Zuversicht darauf geschlossen werden tann, daß sie auch seinen Ueberzeugungen entsprachen. Und ein glaubwürdiger Gewährsmann 1) versichert, Schwarzenberg sei es gewesen, welcher Wessenberg bestimmte, auf seinem Posten als Ministerpräsident zu verbleiben.

Gang anbers als zu Schwarzenberg geftalteten fich Beffenbergs Beziehungen gu Binbifchgrat, ber foeben jum Geldmaricall und jum Befehlahaber fammtlicher faiferlichen Truppen mit Ausnahme ber unter Rabetfty's Leitung ftebenben italienifden Armee ernannt worben war. Go fehr auch Beffenberg bie Anwendung aller wirtlich unvermeiblich geworbenen Bewaltmittel gegen bie Aufftanbifden in Wien billigen mußte, fo wenig theilte er boch in ben meiften bamals in die Bagichale fallenben Bunften die Anschauungen bes Fürften. "Meine Lage babier," ichreibt er hierüber an ben Reichsverwejer, "an fich ichon ichwierig, ift burch bie Unwejenheit bes Gurften Binbifchgrat, ber fich mit meinen Unfichten nicht befreunden fann, noch ichwieriger geworben, und zwar in ber Art, bag ich geftern Geine Dajeftat erfucht habe, bie Bilbung eines neuen Minifteriums Jemand Anderem ju übertragen. Dan bot hierauf Alles auf, um mich von biefem Entichlug abzubringen, ich habe mich aber nur conditionell jum ferneren Berbleiben für turge Reit verpflichtet und ich febe voraus, daß bei ber Divergeng unferer Anfichten ich neben bem Fürften Windischgraß unmöglich dem Staate nütlich fein tann. Er ichaut gurud und ich ichaue vorwarts, wir fonnen une baber nicht vereinigen. 3ch melbe bieß Eurer taiferlichen Sobeit, bamit ich fpater nicht falich beurtheilt werbe." 3)

In gleichem Sinne lauteten benn auch alle ferneren Mittheilungen Wessenbergs an ben Erzherzog; einerseits enthielten sie Klagen über bie Schwierigkeiten und die Jolirtheit seiner Stellung, und andererseits kam er immer wieder auf seine Meinungsverschiedenheiten mit Windischgraß zurück. Dem Erzherzog für einen theilnahmsvollen Brief, den er von ihm erhalten und der ihm, wie er sagt, ungemein wohl that, auss wärmste dankend, fährt er sort: "Ich bedarf sehr der Ermunterung, denn ich erliege beinahe der mir ausgebürdeten Laft.

<sup>1)</sup> Weffenberg an Lebzeltern, 16. October.

<sup>3)</sup> Silbner. S. 248.

<sup>3)</sup> Weffenberg an ben Ergherzog Johann. Dinnit, 19. Detober. Rachts.

Ein einziger verantwortlicher Minister in solchen Umständen, wie die gegenwärtigen, ist eine Erscheinung, die vielleicht nie vorgekommen ist. Welche Zeiten, wo Niemand Minister werden will! Ich bitte sußfällig, Herrn von Bruck sobald als möglich hieher zu senden. Bon Bach, meiner Hauptstüße, habe ich seit meiner Flucht aus Wien keine Kunde erhalten können. Krauß harrt heldenmüthig in Wien aus, um die Finanzen nicht preiszugeben, und muß sich Alles von der Reichsversammlung gefallen lassen, und muß sich Alles von der Reichsversammlung gefallen lassen. Diese hat soeben, nemlich am 22. durch einen Beschluß die militärischen Maßregeln des Fürsten Windischgräß für ungesetzlich erklärt. Ungesetzlich sind sie nicht, es existirt kein Gesey, welches sie verdietet, indessen hätte Windischgräßeine freundliche Aufforderung vorausgehen lassen sollen. Er wird uns noch manche Verlegenheiten bereiten, denn er nimmt keinen Rath an. Er widersetze sich sehr meiner Proclamation vom 19., welche doch unter den gegenwärtigen Umständen unerläßlich war."

Bezeichnend für Weffenbergs magvolle Gefinnung ift es, bag er, wenngleich ein eifriger Gegner ber in Wien herrschenden Revo-Intionspartei, boch auch mit bem von bem Fürften Bindifchgrag beobachteten Berfahren feineswegs einverftanden war. In feinen fo eben citirten Worten, burch die er bem Reichstage Unrecht gab, wenn biefer bas Borgeben bes Felbmarichalls für ungefeplich erklärte, aber gleichwohl hinzufügte, Windischgrat hatte feiner Proclamation eine freundliche Aufforderung vorhergeben laffen follen, tritt feine gange Anschauungsweise offen an den Tag. Sie ift so ziemlich die gleiche mit ber, welche fein in Wien gurudgebliebener College, ber Finangminifter Philipp von Rrauß, beffen ftanbhaftes Ausharren inmitten bes Aufruhrs Beffenberg mit Recht ein helbenmuthiges nennt, unverholen aussprach. Und in der That, ein tapfereres Herz, als unter bem Civilrode biefes ichlichten Mannes ichlug, tann es auch in ben Reihen all ber Taufende bewaffneter Kriegsleute nicht gegeben haben, welche jest einen von Tag zu Tag enger werbenden Rreis um die in thörichtem Irrwahne befangene Sauptstadt zogen. Täglich, ftundlich ber brobenbften perfonlichen Befahr ohne irgend welchen Schut wehrlos preisgegeben und ihr boch gleichmuthig ins Auge blidend, völlig allein gelaffen und nur auf fich felbft angewiesen, that biefer Mann feine Pflicht und nichts als fie, ihre Erfüllung als ben eingigen Leitstern feines Sanbelns betrachtenb. Dit furchtlofem Freimuth

<sup>1)</sup> Beffenberg an ben Erzherzog. Dimit, 24. October.

war er bafur eingetreten, bag man nicht gleich zu Gewaltmagregeln greifen, jondern ihnen Berfohnungsversuche vorangeben laffen folle. "Es ift eine alte Regel," hatte er am 18. October aus Wien an Beffenberg geschrieben, "bag man bem Feinde goldene Bruden bauen foll. hier handelt es fich aber nicht einmal um einen wirklichen Weind, fondern um eine Bevolferung, die in einem tiefen Diftrauen befangen, noch nicht fo weit ift, daß fie nicht durch vernünftige Borftellungen wieber gur Befinnung und gur richtigen Ertenntniß ihres eigenen Bortheils gebracht werden fonnte. Gines mahrhaft vaterlich gefinnten Monarchen tann nichts würdiger fein, als Berirrten mit herablaffender Gute noch einen Weg zu eröffnen, auf dem fie mit Ehren umfehren fonnen. Gine gerechte Strafe erzeugt bei bem Beftraften feinen Groll, aber eine Demuthigung, welche hatte vermieben werben fonnen, lagt einen Stachel bes Unmuthes gurud, ben weder die Lange der Beit noch fpatere Berfuche der Ausfohnung aus ber Bunde gieben. Gin folcher Groll wirft, auch wenn feine veranlaffende Urfache längst entschwunden ift, noch fort, und trennt die Bemüther felbft nachfolgender Generationen von bem, beffen ichonfter Ruhm bie Liebe feines Bolfes ift."

In diesem oder doch in ähnlichem Sinne sind denn auch die vielen rasch auseinander folgenden Briese des Freiherrn von Krauß an Wessenberg gehalten. In dem vom 22. October dringt er auf unverzügliche Einsetzung eines volksthümlichen Ministeriums, 1) und am 23. legt er zwei Schreiben vor, die er an den Fürsten Windischgrätz gerichtet, um ihn zu einem schonenderen Versahren zu bestimmen. Er beklagt sich, daß er keiner schriftlichen Antwort hierauf gewürdigt, daß seine Stellung hiedurch nur noch unhaltbarer wurde und er sich nur durch die ihm von allen Seiten gemachten Vorstellungen sowie durch die Erkenntniß, daß seine Entsernung aus Wien den übelsten Eindruck auf die Bevölkerung machen müßte, zu noch längerem Ausharren bewogen sinde.

So lebhaft Wessenberg auch in seinem Inneren ben Anschauungen bes Freiheren von Krauß beipflichten mochte, so ohnmächtig fühlte

<sup>1) &</sup>quot;Die Wiederberufung Bachs halte ich gegenwärtig," schreibt Krauß hierüber, "selbst wenn hier die Ordnung hergestellt wird, nicht für rathlich. Brud ist unbekannt, dürste aber nach Allem, was ich über ihn hörte, zu einem vollsthümlichen Ministerium im hiesigen Sinne schwerlich passen. Mayer wäre, wenn er annimmt, für das Ministerium des Innern in Absicht auf Gewandtheit eine gute Wahl."

er sich boch, benfelben unter ben einmal obwaltenden Umftanden Geltung zu verschaffen. In bem peinlichen Befühle, das er bierüber empfand, mag es ihn angenehm berührt haben, als er in jenen Tagen endlich auch von feiner "Sauptftupe," dem bisherigen Juftigminifter Bach, von bem er feit ihrer gemeinschaftlichen Malgeit am Tobestage Latours tein Bort mehr vernommen, ein Schreiben empfing. Noch am 6. October mit Anbruch ber Nacht aus Wien fpurlos verichwunden, hatte Bach nach Steiermart zu entfommen vermocht, von wo er fich burch bas Calgfammergut nach Salzburg begab. Aus ber "Umgebung" biefer Stadt ichrieb er nun ausführlich an Beffenberg 1) und gab ihm junachft feine Freude über beffen Unwefenheit in der Rabe des Raifers zu erfennen. "Bu mahrhafter Befriedigung gereichte es mir," fagt er bierüber, "zu erfahren, baß Gure Ercelleng Die Bilbung bes neuen Ministeriums übernommen haben und Geiner Majeftat mit Ihrem bewährten Rathe gur Geite fteben. Ich fage mit Befriedigung, benn abgefeben bavon, bag bas Berbleiben Gurer Ercelleng die vollftändigfte thatfächliche Chrenrettung für die politischen Grundfate des früheren Cabinetes ift, gibt mir dieg zugleich die Bewißheit, daß die schweren Berwicklungen, in welche Defterreich wahrlich nicht burch unfere Schuld eingetreten ift, unter Ihrer Leitung nicht allein burch die Scharfe bes Schwertes, fonbern fo weit es nur immer möglich, im Beifte ber Berfohnung, bes Friebens und ber Freiheit ihre Lösung finden werben. Rann ich bei diesem für bie Butunft meines Baterlandes fo bedeutungsvollen Berte im Eintlang mit den von Gurer Excelleng ftets befannten Grundfagen in irgend einer Beije nuglich werden, fo ftelle ich meine Dienfte im vollften Umfange gur Berfügung."

Wir kennen den Inhalt der Antwort nicht, welche Wessenberg auf dieses Schreiben Bachs unter dem von demselben gewählten Psendonnm "August Wagner" höchst wahrscheinlicher Weise an ihn abgehen sieß. Aber es ist wohl kaum zu bezweiseln, daß er ihn ausgesordert haben wird, sich in Olmütz einzusinden, wo er denn auch am 5. November erschien?) und nach nicht allzulanger Frist in dem neugebildeten Ministerium einen hervorragenden Platz fand.

<sup>1)</sup> Umgebung von Galgburg, 21. October.

<sup>2) 36</sup>forbint an Lebzeltern. Olmub, 5. Rovember.

### XVI.

# Rücktritt vom Minifterium.

enn von den Angelegenheiten die Rede ift, mit benen fich Beffenberg mabrend ber Beit zu beschäftigen hatte, in ber por ben Mauern Wiens um ben Befit biefer Sauptftadt gefampft murbe, fo tann bie von Schmerling veranlagte, von bem Reichsverwefer autgeheißene Cendung bes Abgeordneten Belder und bes Oberften Moste als Reichscommiffare nach Defterreich nicht unerwähnt bleiben. Mls Schmerling biefe Berfügung traf, taufchte er fich wohl nicht einen Augenblid über die voraussichtliche Erfolglofigfeit berfelben und barüber, bag ber nun einmal ausgebrochene Rampf in Defterreich felbft ausgefochten werben muffe. Aber ber beutschen Rational= versammlung gegenüber, beren Linte feit bem Gintreffen ber erften Nachrichten über ben Aufftand in Wien taum mehr zu bandigen war, mußte irgend etwas geschehen, um die provisorische Centralgewalt in biefer einen großen Theil Deutschlands fo nabe berührenben Angelegenheit nicht gang unthätig erscheinen zu laffen. Daß Schmerling mit feinen Sympathien nicht auf Geite ber Aufftanbifchen ftand, hatte er burch bie Saltung, Die er abnlichen Ereigniffen in Frantfurt gegenüber eingenommen, fattfam bargethan. Dem entfprach benn auch die von ihm getroffene Bahl ber nach Defterreich abgufenbenben Reichscommiffare. Der Gine, ber befannte Staatsrechtslehrer Welder, allerbings eine etwas heißblütige Ratur, war als eine in nicht geringem Unsehen ftebenbe Perfonlichfeit und als ein hervorragendes Mitglied bes rechten Centrums ber Nationalverfammlung gewiß nicht ungeeignet zu ber ihm übertragenen Miffion. Und in noch höherem Grabe bejaß die hiezu erforberlichen Eigenschaften ber olbenburgische Oberft Mosle, ber als ein ruhiger, besonnener Mann und als tuchtiger Militar fich taum barüber taufchte, bag berjenige, bem die Unterwerfung ber aufständischen Stadt oblag, in seine zu diesem Ende zu treffenden Magregeln keine Einmengung von Außen her zulassen werbe.

Wessenberg war schon burch bie erste Rachricht von ber Abfendung von Reichscommiffaren nach Defterreich peinlich berührt worden. Denn jo fehr man auch hier, beißt es in einem feiner amtlichen Schreiben aus ber bamaligen Zeit, Die Theilnahme ber Centralgewalt an ben Wiener Ereigniffen zu würdigen wiffe, fo fei boch die Form befrembend, in ber fie fich fundgebe, und fie fonne, da fie die völlige Unterordnung Defterreichs unter ein erft in der Bilbung begriffenes beutsches Reich voraussete, Die ichon vorhandenen Schwierigkeiten eher vermehren als fie vermindern. Die Unausführbarfeit bes Gedantens, ben Reichscommiffaren irgend eine executive Gewalt in Defterreich zuzugestehen, liege zu flar am Tage, als baß nicht ihrer Absendung wenigstens eine vorläufige Anfrage hatte vorhergeben follen. Dennoch werde man fie mit der ihnen gebührenben Achtung empfangen, fich aber barauf beschränten, fie in bie Renntnig ber Sachlage und ber in Bemägheit berfelben getroffenen Magregeln zu feben. Denn zuverfichtlich hoffe man barauf, ber aufftanbifden Bewegung, welche ja bloß Wien ergriffen habe und beren Ausdehnung auf andere Theile ber Monarchie man faum gu bejorgen brauche, mit ben eigenen Rraften Berr werben zu konnen. Darum würde auch ein langeres Berweilen ber Reichscommiffare in Olmut ebensowenig munichenswerth, als ein etwaiger Bersuch berfelben, fich mit bem Reichstage in Wien, bem ja feinerlei Crecutivgewalt zuftehe, in Berbindung gu feben, guläffig fein. 1)

An diesem letteren Gedanken sesthaltend, war Wessenberg durch die Nachricht, die Reichscommissäre hätten zuerst nicht die Richtung nach Olmütz, sondern die nach Wien eingeschlagen, nicht wenig beunsruhigt. ") Auch daß sie, und zwar noch von Passau aus, im Namen des deutschen Reichsverwesers eine förmliche Proclamation an die Bölker Desterreichs erließen, mochte ihn nicht angenehm berühren. Aber der Wortlaut dieser Kundgebung, in der sie ihre Mission als eine des Friedens und der Bersöhnung bezeichneten, die schwungvollen Worte, in

<sup>1)</sup> Weffenberg an herrn von Bruck, öfterreichischen Bevollmächtigten in Frankfurt. Olmub, 19. October. Bon Weffenberg eigenhändig geschriebenes Concept.

<sup>2)</sup> Un ben Ergherzog. 19. Dctober.

benen sie Oesterreichs und seines "ruhmvollen Kaiserhauses" gedachten, der Umstand endlich, daß, nachdem sie in dem Hauptquartier des Fürsten Windischgräß zu Stammersdorf einen recht frostigen Empsang gesunden, keinen Bersuch machten, nach Wien zu gelangen, sondern sich direct nach Olmüß wandten, konnten nicht anders als ihnen Bessenbergs Sympathien gewinnen. "Her wurden die Reichscommissarien," schrieb er am 24. October an den Erzherzog, "bei Hose sehn freundlich empsangen, wenngleich man von ihrer Hisselistung teinen Gebrauch zu machen Lust hat; sie wurden heute zur Tasel gezogen, Erzherzogin Sophie unterhielt sich nach Tisch eine halbe Stunde mit ihnen. Ich muß ihnen das Lob geben, daß ihr Austreten sehr bescheiden und anständig ist. Indessen wünsche ich doch, daß ihr Ausenthalt sich nicht verlängere, er würde nur Berlegenheiten bereiten. Ich benke, sie werden die Rücksehr antreten, sobald sie die Unterwerfung Wiens vernehmen."

Diefes Ereignig ließ jeboch langer auf fich warten, als man Anfangs geglanbt hatte. An bem enblichen Refultate ber Unternehmung gegen bie Aufftanbischen in Bien hatte Beffenberg teinen Augenblid gezweifelt. Alfo nicht barüber machte er fich Sorgen, jeboch wohl über bas, was nach ber Ginnahme ber Stadt geschehen werbe. "Die Entwaffnung," fchrieb er an ben Erzherzog, 1) "wird feine leichte Cache fein. Die Zeitungefchreiber und Blataten= bruder werben nebft ben herren Blum, Frobel, hartmann und Conforten wohl icon Reigans genommen haben. Billersborff hat fich mit einer Reichstagsbeputation hieher begeben, um bie Dagregeln gegen Wien als ungesetlich zu erklaren, und er hat fich burch feine langen Rebensarten lächerlich gemacht. Er und fein Begleiter Botodi wollten mir Angit machen und famen breimal zu mir, in ber hoffnung, mich ftutig zu machen. Ich habe ihnen aber ben Tert gelefen, wofür fie fich mit neuen Beschimpfungen in Wien rachen wollen. Billersborff ift mir ein Rathfel."

"Bas mir aber lein Räthsel ist, mein gnädiger Gönner, ist, daß meine Stellung bahier ferner unhaltbar geworden, weßhalb ich Seine Majestät bat, Jemand Anderen mit der Bildung eines neuen Ministeriums zu beauftragen; auch hat meine Gesundheit gelitten. Ich habe das Bewußtsein, das Meinige gethan zu haben. Die Kaiserin

<sup>1)</sup> Dimüs, 29. Detober.

bietet Alles auf, um mich zu halten, allein ich habe ihr, die ich gewiß hochschätze, wiederholt erklärt, daß ich die Ueberzeugung meiner Unzulänglichkeit habe; Andere werden froh sein, mich los zu werden. Ob ein Anderer glücklicher sein wird als ich, steht dahin; ich wünsche es sehnlichst zum Besten des Staates. Meine ferneren Rathschläge sicherte ich der Kaiserin zu."

"Ich kann Eure kaiserliche Hoheit versichern," mit diesen Worten schließt Wessenberg seinen Brief an den Erzherzog, "daß ich in letzter Zeit viel ausgestanden habe und jetzt so zu sagen ganz erschöpft bin. Un Muth hat es mir nicht gesehlt, das werden Alle bezeugen, die mir nahe standen, wohl aber an Einsluß, an Gehör. Es gibt noch viele brave, wackere Desterreicher; wenn man sie nur zu behandeln verstände, so wäre noch etwas Tüchtiges aus ihnen zu machen."

Gewiß hatte Beffenberg Recht mit ber Behauptung, daß es noch viele brave und wadere Defterreicher gebe, aber nirgends waren beren beffere gu finden als in bem Beerlager Rabetty's gu Mailand. Seit seiner letten etwas braftischen Rundgebung bes Berdruffes über Die ihm aufgetragene Bublication bes faiferlichen Manifestes und ber burch basfelbe erlaffenen Amneftie war es für eine Beile ftiller geworben von dorther. Um 27. October aber erichien im Auftrage bes Feldmarichalls ber Oberft Graf Philipp Stadion mit einer Miffion an ben Raifer in Olmus. Gindringlich follte er die für Defterreich täglich schlechter werbenbe Lage ber Berhältniffe in Italien und die Rothwendigfeit ichilbern, bafelbit baldigft jum Frieden gu gelangen. Schon am folgenden Tage gingen ein Sandichreiben bes Raifers an Rabetty, eine Proclamation an die Armee und ein Rescript Wessenbergs an ben Felbmarfchall ab, in welchen ihm ber fefte Entichluß ber Regierung mitgetheilt wurde, Alles nur immer Mögliche zu thun, um feine Erwartungen zu erfüllen und ihm feine ichwere Aufgabe zu erleichtern. Seinem Bunfche, ben auf Italien bezüglichen Friedensverhandlungen einen energischen Impuls zu geben, ftanben jeboch leiber ichwer zu besiegende Sinderniffe entgegen. England fpiele ohne Zweifel ein falfches Spiel, indem es mahr= scheinlich im Ginverftandniffe mit bem Ronige von Gardinien und ber italienischen Revolutionspartei bem wirtlichen Beginne ber Friedensverhandlungen ftets neue Sinderniffe bereite. Durch die bedauerlichen Folgen ber ichrecklichen Ereigniffe bes 6. October feien fogar bie Besprechungen von Cabinet ju Cabinet ins Stoden gerathen, boch

werde die kaiserliche Regierung Alles aufdieten, deren baldige Wiederaufnahme zu erwirken. In dieser bedrängten Lage ruhe das ganze und unbegrenzte Vertrauen des Kaisers, so endigt Wessenbergs Schreiben, 1) auf Radetsty, seinem Muthe, seiner Standhaftigkeit. Seinem Einflusse auf die tapfere österreichische Armee in Italien werde es gelingen, die dem Kaiserstaate wiedereroberten Provinzen auch noch fernerhin für denselben zu behaupten.

In hohem Grade zeigte fich Radethty empfänglich für ben ihm fo schmeichelhaften Inhalt dieses Schreibens, und er beantwortete es umgehend mit folgendem ganz von seiner eigenen Hand geschriebenen Briefe an Wessenberg:2)

### "Mein gnädiger Berr!

Empfangen Sie, mein Hochverehrter, meinen innigen Dank für die fo gütige als unumwundene Darstellung der Sachlage, mit der Sie mich klarsehend und hoffend für die Zukunft tröften."

"Was sich hier mittlerweile ergeben, entnehmen Sie aus ben officiellen Berichten. Wir find hier sehr zähe und bauen auf die Truppen, sind baher bort, wo es nöthig wird, zur Austheilung von Ohrseigen stets bereit, ruhig der Zukunft entgegen gehend."

"Ihre Lage mir genau vorstellend, wünschte ich nur Gesundheit und Geduld. Alles was zur Armee gehört, vertraut auf Sie, und vertrauen Sie auch auf uns und besonders auf ben, der so von ganzer Seele ift

3hr Berehrer Rabenty."

Glücklich hätte sich Wessenberg gepriesen, wenn sich auch seine Beziehungen zu Windischgrätz so günstig gestaltet haben würden, als dieß mit denen zu Radetzth der Fall war. Aber wie bereits angebeutet worden, hatten sich schon von ihrem ersten Zusammentressen in Prag an vielsache Meinungsverschiedenheiten, und zwar so ernster Natur zwischen ihnen ergeben, daß Wessenberg hauptsächlich durch sie zu seinen wiederholten Rücktrittsbegehren vermocht wurde. In einen ernstlichen Conslict waren jedoch die beiden Männer ziemlich lange Zeit hindurch nicht gerathen; auf der einen wie auf der anderen Seite schien das Bestreben vorherrschend zu sein, einen solchen zu

<sup>1)</sup> Beffenberg an Rabehty. Dimut, 28. October. Bon Subner concipirt, von Schwarzenberg burchgesehen und von Weffenberg unterzeichnet.

<sup>2)</sup> Mailand, 31. Detober.

vermeiden, und auch während der Unternehmungen des Fürsten, welche die Unterwerfung Wiens bezweckten, bewegte seine lebhafte Correspondenz mit Wessenderg sich ausschließlich in verbindlichen Formen. Aber an dem Tage vor der Einnahme Wiens trug ein Borfall sich zu, durch den sich der Feldmarschall empfindlich versletzt fühlte.

Begen ben von Beffenberg contrafignirten Erlag bes Raifers an ben in Wien versammelten Reichstag, burch welchen bemfelben aufgetragen wurde, feine Gibungen abzubrechen und fie erft am 15. November in Kremfier wieder aufzunehmen, war im Reichsrathe felbst lebhafte Einsprache erhoben worden. Gine Deputation, an beren Spite Billersborff ftand, wurde gewählt, um bie Gegenvorftellungen bes Reichsrathes nach Olmut zu überbringen. Dort blieb man zwar bei bem einmal gefaßten Beschluffe, aber man hielt es doch, um die allgemeine Aufregung nicht noch zu fteigern, für zweckmäßig, ein Wort ber Beruhigung zu fprechen. In die Form eines Sandichreibens bes Raifers an den mabrend bes Aufftandes in Wien gurudgebliebenen Finangminifter Freiherrn von Krauß wurde er gefleibet. Diejer hatte die Deputation des Reichstages nach Olmut begleitet und bort, ein echter Reprafentant unerschrockenen Burgermuthes, mit all ber Ueberzeugungstreue, bon ber er in jenen brangvollen Tagen fo glangende Beweise gegeben, die Nachtheile geschilbert, welche die Wegverlegung bes Reichstages von Wien für die Centralverwaltung nach fich ziehen muffe.

Sowohl "ber bewährte menichenfreundliche Sinn" als "die feltene und aufopsernde Stellung des Ministers Krauß mitten im Heerde der Insurrection" forderten, wie Wessenberg in einer an den Kaiser gerichteten Borstellung sich ausdrückte, wenigstens insosern eine Berückschitigung des von Krauß herrührenden Antrages, als man ihm doch mindestens eine "mit den Gefühlen des Wohlwollens und der Gnade" des Wonarchen übereinstimmende Antwort ertheilen solle. 1) In diesem Sinne wurde am 28. October ein faiserliches Handschreiben an Krauß erlassen, aus welchem in der Sitzung des Reichstages vom 30. die bezeichnendste Stelle zur Berlesung kam. Sie lautete:

"Die zeitweilige Berlegung des Reichstages nach Kremfier habe Ich in ber beften Absicht beschlossen, und Ich muniche, daß die

<sup>1)</sup> Beffenberg an ben Raifer. Dimut, 28. October.

Rückfehr vollkommener Ordnung in Meiner Hauptstadt Wien bald gestatte, daß derselbe wieder in ihrer Mitte seine Berathungen fortsehen könne."

Diefer Sat war es nun, ber ben heftigen Unmuth bes Fürften Bindijchgrat erregte. Er fei burch benfelben, fchrieb er an Beffenberg, 1) höchst unangenehm berührt worden und musse im vorhinein gegen jebe ahnliche Störung feiner ihm vom Raifer aufgetragenen Amtshandlung feierlich protestiren. Durch folche Schritte wurde feine Thatigfeit auf eine Beije gelähmt werben, welche feinen Rücktritt nothwendig gur Folge haben mußte. Bei feinem Aufenthalte in Olmus fei ihm ausbrudlich jugejagt worben, er werbe von allen in Bezug auf Wien von Geite des Minifteriums getroffenen Berfügungen alsbald in Renntniß gesett werden. Demungeachtet habe er erft durch Die öffentlichen Blätter ben Inhalt jenes Erlaffes erfahren, ber gubem in einen Zeitpunft falle, in welchem die ihm vom Raifer auf conftitutionellem Wege aufgetragene Umtshandlung vom Reichstage "als ungefehlich und unmenschlich" erflart und er hiedurch genöthigt worden fei, den Aufftand nach wiederholten fruchtlofen Aufforderungen mit Gewalt der Waffen zu befämpfen.

"Und bieser Aufstand," fährt Windischgrät fort, "war zum Theil von dem bis in die letzten Tage in beschlußfähiger Anzahl versammelten Neichstage hervorgerusen, jedenfalls von ihm unterstützt, und vorzüglich durch seine Beschlüsse wurden die Insurgenten im hartnäckigsten Widerstande gegen die gesetzliche Autorität erhalten. Ich frage nun, ob dieß, abgesehen von der mir ertheilten Zusicherung, der Augenblick war, S. Maj. den Kaiser diesem Reichstage gegenüber eine so milde Sprache führen zu lassen?"

Er sehe sich daher in dem Falle, mit diesen Worten endigt Windischgräß sein Schreiben an Wessenberg, benselben wiederholt und dringend zu ersuchen, ihn in der ihm aufgetragenen, von ihm im Gestühle der Pflicht und im Vertrauen auf die göttliche Borsehung übersnommenen schweren Aufgabe in keiner Weise zu beirren. Auch glaube er bei dieser Gelegenheit neuerlich seine innige Ueberzeugung aussprechen zu müssen, daß eine Vereinbarung der Krone mit einem Reichstage, der sich durch seine Beschlüsse mit dem letzten "monströsen" Wiener Ausstande solidarisch verband, zu den Unmöglichkeiten gehöre,

<sup>1)</sup> Wien, 5. November.

und daß durch einen folchen Berfuch nur neue große Berlegenheiten herbeigeführt werben wurden.

Wohl wird man die erbitterte Stimmung bes Fürften Windischgrat gegen ben in Wien versammelten Reichstag, feine Unflagen gegen ihn und ben Musbrud feiner Ueberzeugung, daß fich von einer Bereinbarung der Krone mit demfelben nichts Gutes vorhersehen laffe, fich unschwer erflaren tonnen. Db jedoch gerade ber Unlag, daß inmitten des Reichsrathes, ohne den ihm gegenüber einmal ein= genommenen Standpuntt irgendwie zu verlaffen, einige von der Krone ausgehende, auf eine zufünftige Berföhnung hindeutende milbere Worte ausgesprochen wurden, hinreichend mar, um ben Weldmarichall zu einem jo feierlichen Broteste und zur Androhung seines Rücktrittes zu nöthigen, wird wohl bezweifelt werben burfen. Ernft und wirdig war benn auch die Antwort, welche Weffenberg bem Fürften ertheilte. Er schilberte ihm vorerft die Entstehung bes faiferlichen Sandichreibens, aus welchem ein Abfat in ber Gigung bes Reichstages vorgelegen worben war. Nicht an biefen, ber fich feit bem betreffenben Bertagungsbecrete nicht mehr in legaler Wirtfamfeit befinde, sondern an ben Finangminister Krauß fei es, und zwar in gerechter Burbigung feiner bewundernswerthen Gelbstaufopferung gerichtet worben. Die Beforgniffe bes Feldmarichalls, bag mit biefem Reichstage eine Bereinbarung ber Krone unerreichbar fein werbe, hatten berfelben nicht vorgeschwebt, als fie ftatt einer Auflösung bes Reichstages, welche neue Bahlen nothwendig gemacht hatte, beffen Berlegung nach Kremfier beschloß. Gegründete Aussicht fei vorhanden, daß fich bort die Reihen ber Gutgefinnten ausgiebig vermehren, bas Recht und bie Wahrheit leichter Bahn brechen würden. Mus biefer Aufflärung werbe ber Feldmarichall die Ueberzeugung ichopfen tonnen, daß fich das Ministerium von bem einmal eingeschlagenen Wege nicht ablenken und fich keineswegs beikommen laffen werbe, ihn bei ber Durchführung der ihm übertragenen großen Aufgabe zu burchfreugen.1)

Wirklich war dieß auch in gar keiner Weise geschehen und Windischgrät konnte dieselbe ganz in der von ihm beabsichtigten Weise vollenden. Daß diese nicht von Allen vollständig gebilligt wurde, welche gleichwohl keineswegs mit der Revolutionspartei sympathisirten, geht auch

<sup>1)</sup> Beffenberg an Binbifchgrat. Unbatirt. Bahricheinlich 6. ober 7. November.

aus den Borten hervor, die Krauß ichon am Tage nach ber Ginnahme der Stadt an Beffenberg ichrieb.1) Sie lauten:

"Nach dem geringen Widerstande, den die innere Stadt ungeachtet der ihr auferlegten Demüthigung leistete, zu urtheilen, drängt
sich die Ueberzeugung auf, daß das hier angerichtete Unheil hätte
vermieden werden können, wenn, wie ich mir erlaubt hatte vorzuschlagen, die gelinderen Wittel vor den scharfen wären versucht worden,
und wenn man statt nach der Bestrasung vieler Schuldiger, deren
Zahl doch zu groß ist, um gegen Alle streng sein zu können, zu
trachten, ihnen vielmehr von allem Ansang an das Entrinnen möglichst
erleichtert haben würde."

Bas Beffenberg anging, jo wurde beffen auftlärende Antwort, wie es scheint, von bem Fürsten Windischgraß unerwiedert gelaffen, und damit fehrte ihre von nun an immer fparlicher werdende Correspondeng in das frühere Geleife gurud. Dennoch scheint diefer Borfall mit Windischgraß nicht ohne tiefen Eindruck auf Weffenberg geblieben ju fein, und nachdem er noch am 4. November an Radenty geichrieben hatte, ichon in ber nächsten Beit werbe unter feinem Borfite ein neues Minifterium gujammentreten, enthielt ber Brief, ben er brei Tage fpater an ben Erzherzog Johann richtete, gerade bie entgegengesette Mittheilung. Berichiebene wichtige Grunde, erflarte er jest, unter benen leiber feine in Folge ber letten Greigniffe völlig gerrüttete Gefundheit nicht ber mindeft zwingende fei, hatten ihn bewogen, fich bem Auftrage, ein neues Ministerium zu bilben, nicht zu untergiehen. "Die Sachen haben fich bier," fagt er in biefer Sinficht, "jo geftaltet, daß mein Berbleiben in ben Beschäften ein mahres und vielleicht gang unnütiges Martyrium fein wurde. Man hat mich für eine gewiffe Beit als eine Rothwendigfeit betrachtet, man hofft und wähnt jest wieder andere Ideen geltend machen zu fonnen. Ich habe ben Gehler, rein constitutionell gu fein und bleiben gu wollen, weil wir einmal in diese Bahn burch die Macht ber Beit geworfen wurden und mir fein anderer Weg möglich scheint, die mir theure Monardie zu retten. Fürft Felig Schwarzenberg ift nun berufen, ein Ministerium ausammenguseben; ob es ihm gelingen wird, ftebt babin. Ich thue pflichtgemäß mein Doglichftes, um fein Geschäft gu erleichtern. Ich fuche Manner wie Alexander Bach (ber fähigfte von

<sup>1)</sup> Bien, 1. Rovember.

Allen), Bruck, Breda u. f. w. zu bereden, Theil daran zu nehmen, dem Baterland zulieb, und als vorzüglich geeignet, durch die Superiorität ihrer Intelligenz sowohl als durch ihre Popularität mit den allein seligmachenden Ideen, über welche ich mit ihnen einverstanden bin, durchzudringen. Fürst Schwarzenberg wird sich vielleicht bei Hof mehr geltend machen können als ich in letzterer Zeit, wenngleich ich diesem, zumal in den verhängnisvollen Tagen seit dem 6. October unzweiselhafte Beweise meiner Hingebung und Ergebenheit geliesert zu haben mir bewußt din. Ich habe seit der Ankunft des Hoses dahier Alles allein besorgen müssen und herbe Ersahrungen gemacht. Auch din ich ganz erschöpft und entkräftet, ich din physisch unmöglich geworden und seit acht Tagen förmlich krank."

"Auch ift," fährt Wessenberg in diesem Briefe fort, eine Nebenmacht entstanden, welche meine Stellung sehr erschwert, diese Macht heißt: Fürst Windischgräß. Diesem sind Constitution und verantwortliche Minister, überhaupt ein regierender Ministerrath ein Greuel. Der Conslict zwischen Militär- und Civilmacht ist immer ein unglücklicher, zumal aber zu einer Zeit, wo es sich um Neuorganisirung bes Staates handelt."

Aber nicht allein in den Fragen, welche sich auf die letztere bezogen, war Wessenberg mit Windischgrätz und bald auch mit Schwarzenberg verschiedener Meinung; in sehr vielen anderen und ungemein wichtigen Punkten war dieß nicht minder der Fall. Lebhaft mißbilligte Wessenberg die von Schwarzenberg veranlaßte Hinrichtung Robert Blums, und eifrig verwendete er sich für die Begnadigung Wessenhausers, des letzten Commandanten der Nationalgarde von Wien; untröstlich zeigte er sich über den Mißersolg seiner Bestrebung.") Und das ganze Versahren, welches nach der Einnahme der Stadt Wien von Seite der Militärbehörden beobachtet wurde, war durchaus nicht nach seinem Sinne. Hatte er doch schon einen Tag, nachbem ihm dieses Ereigniß bekannt geworden, statt sich darüber in Frohloden zu ergehen, die Worke niedergeschrieben: "Die strengen Maßeregeln dürsen nicht zu lange Zeit dauern, sonst verlieren sie ihren Werth und machen umsonst gehässig."

Der Gegensat, in welchen Beffenberg nunmehr auch in allmälig fich steigernbem Dage zu bem ihm anfänglich so wohlwollenben

<sup>1) 36</sup>forbint. Beffenberge Briefe. I. S. 220.

Burften Schwarzenberg gerieth, machte fich gang bejonders in ben Ungelegenheiten fühlbar, welche ju bem Geichaftetreife ber von Weffenberg wenigftens bem Namen nach noch immer verwalteten auswärtigen Ungelegenheiten gehörten. Faft unmerflich maren bie letteren aus Weffenbergs Sand in Diejenige Schwarzenberge binfibergeglitten; nach ben 3been und Angaben des Fürften wurden bie Rescripte an die Bertreter Defterreichs im Auslande entworfen, aber gu ihrer wirklichen Musfertigung war Beffenberge Unterichrift gang unerläßlich. "Es gibt nichts Beinlicheres für mich," ichrieb Subner um jene Beit in fein Tagebuch, "als jeden Morgen, wenn ich Beffenberg meine Concepte zur Billigung vorlege - eine reine Formfache - Beuge feiner Anfalle von Born und Bergweiflung au fein. Berftoren zu feben, was man geschaffen hat ober ichaffen wollte, ift bereits hart genug, aber ben Act ber Berftorung mit ber eigenen Unterschrift zu bestätigen, überfteigt bas Dag bes Erträglichen. Der Raifer hat ihn barum als um eine Bunft gebeten. Der alte Diener gehorcht und wird, ein Act feltener und bewunderungswürdiger Gelbstverleugnung, fein Portefeuille behalten, bis man es ihm abverlangt".1)

Aber fo vollständig willenlos, wie Subner ihn barftellt, verhielt fich Beffenberg boch nicht. Wir haben gesehen, wie oft und wie nachbrücklich er ben Raifer um feine Entlaffung bat, und wie febr er an bem Gebanten festhielt, auf berjelben gu bestehen, wenn nur einmal bas Mergfte vorüber fein werbe. Durch bas, was nach ber Einnahme Wiens geschah, tonnte er in biefem Borfate nur beftarft werben. Wer die Berhandlung liest, welche zwischen ben beiben Schwägern Windischgraß und Schwarzenberg über die Sinrichtung Blums gepflogen wurde, 2) wird fich bavon überzeugen, in welch hohem Brabe Beffenberg bereits bei Seite geschoben war; benn fein Name, ber bes Minifterprafidenten und Minifters bes Meußern wird babei gar nicht genannt. Auch er gab fich barüber nicht ber geringften Täuschung bin, und ba er überdieß ber Ungulänglichkeit seiner forperlichen Rrafte, Die Bflichten feines ichweren Umtes auch noch fortan zu erfüllen, fich vollkommen bewußt war, fo wurde er feinen Augenblid in dem Borfate wantend, dasfelbe fo balb als nur immer möglich nieberzulegen. Er berichtet baber auch wie ein ganglich Unbe-

<sup>1)</sup> Sübner. 247.

<sup>9)</sup> Sübner. 288.

theiligter über die Bemühungen, ein neues Ministerium zu Stande zu bringen. So schreibt er am 8. November an Lebzeltern: "Graf Stadion hat gestern das Ministerium des Innern nach langem Baubern angenommen. Bach und ich sind, wie die Sachen stehen, für das neue Ministerium unmöglich geworden; Graf Breda hat ausgeschlagen. Indessen drängt die Zeit, ohne Ministerium kann der Neichstag nicht wieder in Thätigkeit kommen; wahrscheinlich wird er wenigstens dis zum 24. vertagt werden müssen."

Obgleich auch Isfordink diese Mittheilung mit dem Zusate bestätigte, außer Breda habe auch Bach den Eintritt in das Ministerium abgelehnt, so konnte doch noch einige Zeit hindurch gar nichts als wirklich sesstend angesehen werden. Noch am 13. November schreibt Wessenderz, daß man mit der Bildung des neuen Ministeriums noch immer nicht ins Reine gekommen sei, namentlich habe man sich nicht über die Person eines Instizministers zu einigen vermocht. "Ich bin," sagt er hierüber, "der ganzen Combination ferngeblieben, weil ihr Programm mir nicht deutlich war und auch jeht noch nicht vollstommen klar ist. Bei Hof ist man seit einiger Zeit sehr zurückhaltend und ich sühle, daß man mich missen kann, was za auch vielleicht ganz wahr ist. In meinem Alter ist man höchstens eine traurige Nothswendigkeit."

Bon dieser Anschauung werden denn auch alle ferneren Mittheis lungen Wessenderzs beherrscht. Lebhaft klagt er darüber, daß sämmtsliche für die Expedition nach Ungarn bestimmte Proclamationen ohne sein Borwissen versaßt und gedruckt worden seien. "Nach rechts und nach links ergehen," sagt er, "Besehle, von denen ich nichts weiß. Auf diese Art ist ein verantwortlicher Minister eine Unmöglichseit."

"Die Niederkunft des neuen Ministeriums," heißt es weiter in diesem Briese, "ift noch nicht vollendet. Die Herren, welche solches bilden sollen, lassen sich kaum bei mir sehen und sie haben mir ihr Programm, wenn sie eines besitzen, nicht bekannt gemacht. Die Sachen stehen so, daß meine Theilnahme an demselben eine Unmöglichseit geworden; mittlerweile aber schiedt man mir noch so viele Arbeiten zu, die in meinen Wirkungskreis gar nicht gehören, daß ich zwölf Hände und nicht viel weniger Köpse nöthig hätte, um auszureichen; und da ich nicht in Allem nachgebe, komme ich in mancherlei Con-

<sup>1)</sup> An Lebzeltern. Dimit, 13. Rovember.

flicte. Man scheint mich abnühen zu wollen, welches auch zum Theil, jeboch noch nicht ganz, wie ich hoffe, in Beziehung auf die öffentliche Weinung gelingt. Uebrigens drängen sich die Geschäfte so, daß bieser interimistische Zustand in wenigen Tagen aufhören muß, wenn nicht eine allgemeine Stockung eintreten soll. Tie fünf Wochen, die ich hier zubrachte, waren wohl die schwierigsten meines Lebens."

Als Nadschrift zu biesem Briese fügte Wessenberg die Liste bes neuen Ministeriums bei, welche benn auch bessen bald darauf eingetretener desinitiver Zusammensehung vollständig entsprach. Aur das ist daran zu bemerten, daß damals dem Fürsten Schwarzenberg zwar das Portesenille der auswärtigen Angelegenheiten, aber noch nicht der Borsich im Ministerrathe zugewiesen, die Ernennung Bachs zum Justizminister aber als die einzige bloß provisorische erwähnt wurde. Dis auf den lehten Augenblick hielt man also, wie es scheint, wenigstens von einer Seite an dem Gedanken sest, Wessenberg den Borsich im Ministerium zu belassen, aber schließlich wurde auch dieser dem Erben seines speciellen Porteseuille's, dem Fürsten Schwarzenberg übertragen.

Am 18. November meldet Bessenberg dieß dem Freiherrn von Lebzeltern als eine vollendete Thatsache. "Ich empsehle schriftlich," sagt er bei diesem Anlasse, "meinem Nachsolger meine lieben Getreuen in der Staatskanzlei, mache ausmerksam auf die Gesahren schneller Beränderungen und auf die Nothwendigkeit altersahrener Rathgeber und Gehilsen sowie auf die billige Berücksichtigung lang geleisteter Dienste."

Bu aufrichtiger Betrübniß gereichte es Bessenberg, daß seine warme Verwendung, bei der er teinen Anderen so sehr als gerade Ledzeltern ins Auge gesaßt hatte, von Seite seines Nachfolgers im Amte underücksichtigt blied. Noch ehe dieselbe an ihn gelangt war, hatte Schwarzenberg dem Freiherrn von Ledzeltern recht deutlich zu verstehen gegeben, daß für ihn kein längeres Verbleiben in der Staatskanzlei mehr sei. Und als ihm die Mittheilung Wessenbergsüber die Anempsehlung zusam, die derselbe an Schwarzenberg gerichtet, antwortete ihm Ledzeltern gerührten Herzens, er habe keinen Augenblick daran gezweiselt, daß ihn Wessenberg zu seinen "lieden Getreuen" in der Staatskanzlei zähle. Es seien ihm sedoch zu viele und zu deutliche Fingerzeige gegeben worden, man bedürfe dort seiner nicht mehr, daß er hierin hinreichende Veranlassung gesunden habe, um seine Pensionirung zu bitten. Seit sechs und vierzig Jahren

stehe er sast ohne Unterbrechung durch Urlaub oder Krankheit in activer Dienstleistung, etwas Ruhe werde ihm daher für seine letzten Tage wohlthun. Er glaube auch, es verdient zu haben, daß man ihm wenigstens einigen Lebensunterhalt belasse, wenn er auch wisse, daß er niemals so Wichtiges geleistet habe, wie Wessenberg dieß mit voller Beruhigung von sich zu sagen im Stande sei und es auch von Jedermann mit Recht anerkannt werden müsse.

Wer nur irgendwie zwischen ben Zeilen zu lefen versteht, wird unichwer herausfinden, wie febr fich Lebzeltern, Diefes Mufter von Gelbstaufopferung und Pflichttreue, burch die ihm auferlegte Röthigung verlett fühlte, aus einem Amte zu icheiben, in welchem er fich burch fo lange Beit befunden und die ihm obliegenden Hufgaben in jo tabellofer Beife erfüllt hatte. Unendlich viel leichter fand fich Beffenberg in fein Schidfal, benn er felbft mar über bie Unhaltbarfeit feiner Stellung lang ichon im Rlaren. Rach Subners Beugniß war er entzudt, bag endlich fein Entlaffungsgefuch angenommen wurde, und er verließ, wie wenigftens biefer Gewährsmann verfichert, feinen Boften mit ungefünftelter und unverhüllter Freude. Er felbft ipricht gerührten Bergens von ben gahlreichen Beweifen bes Bohlwollens und ber Unhänglichfeit, welche ihm bei feinem Mustritte gu Theil wurden. "Namentlich zeichnet fich bierin," fagt er, "die gute gemuthvolle Raiferin aus; auch der Raifer läßt auf alle Art merten, bag ihm meine Gegenwart bequem war."2)

Das Bestreben bes Kaisers, in Wessenberg nur ja das Gefühl ber Kränkung nicht auftommen zu lassen, veranlaßte auch eine Berssügung, die einen ganz eigenthümlichen Zwischenfall herbeisührte. Als Merkmal seiner Anerkennung verlieh er Wessenberg das Großstreuz des St. Stephansordens, dieser mußte sich jedoch mit der ehrerbietigen Bemerkung hiefür bedanken, daß er es schon seit dem Jahre 1815 besibe.

Bei der sprichwörtlichen Güte seines Herzens wollte es aber dem Kaiser nicht in den Sinn, daß er Wessenberg ohne einen besonderen Beweis seiner Dankbarkeit ziehen lassen solle. Er überraschte ihn daher, was sonst gar nicht in seinen Gewohnheiten und auch nicht in denen des Kaiserhoses überhaupt lag, mit seinem per-

<sup>1)</sup> Lebzeltern an Weffenberg. Wien, 20. November.

<sup>2)</sup> Beffenberg an Lebzeltern, 21. Rovember.

sonlichen Besuche. Am 22. November gegen neun Uhr Morgens pochte er plöglich an Issordinks Thüre, der auch in Olmüg der treue Begleiter Bessendergs war und, als er öffnete, zu seiner höchsten Ueberraschung vor sich den Kaiser und dessen General-Adjutanten, den Fürsten Lobkowih, stehen sah. Auf des Kaisers Frage nach Bessenderg eilte dieser herbei, worauf ihn der Kaiser umarmte und länger als eine Stunde in traulichem Zwiegespräche bei ihm verweilte. Beim Beggehen reichte er ihm noch einmal beide Hände, lud ihn zu Tisch, und zu Issordink sich wendend, sagte er zu diesem: "Und Sie kommen auch".")

Un bem Tage, an welchem Beffenberg feinen Ruftritt vollzog, fündigte er ihn ben öfterreichischen Gesandtichaften im Auslande mit bem folgenden Rundschreiben an:

"Gesundheitsrüdsichten, und nur diese haben mich bewogen, Seine Majeftät den Kaiser zu bitten, mich von den mir anvertrauten Staatsämtern zu entheben. Ich fühlte mich zu diesem Entschlusse in der Ueberzeugung verpflichtet, daß meine geschwächten Kräfte der mir gewordenen Aufgabe unter den gegenwärtigen Umständen nicht mehr genügen dürsten, und war denselben dem mir von Allerhöchster Seite geschenften Bertrauen selbst schuldig."

"Mein Programm ruhte, wie befannt, auf dem Gedanken, die Monarchie auf constitutioneller Grundlage zu besestigen. Dieses Programm war, ich darf es behaupten, der Ausdruck der Gesinnungen des Monarchen, welchem die Bölker Desterreichs ihre Freiheiten versdanken. Ich scheide mit dem Bewußtsein, diesem Programme treu geblieben zu sein; ich scheide mit der Ueberzengung und der Beruhisgung, daß dasselbe auch jenes des neuen Ministeriums ist." Wessenderg endigte sein Aundschreiben? mit dem Ersuchen, im Sinne desestleben etwaigen salschen Gerüchten über die Ursachen seines Ausscheidens berichtigend entgegen zu treten.

Auf bes Kaifers ausbrücklichen Bunich blieb Bessenberg als bessen Gast noch burch zehn Tage in Olmütz, ohne mehr an ben öffentlichen Geschäften irgendwie betheiligt zu sein. Wie sorgfältig gerabe die wichtigsten berselben von den nun ans Ruber gelangten Männern vor ihm geheimgehalten wurden, zeigt sich dadurch am besten,

<sup>1) 3</sup>sforbint. Beffenberge Briefe. I. S. 221, 222.

<sup>3)</sup> Bom 21. November.

baß er nicht früher als am 2. December, einen Tag nach seiner Ankunft in Wien, die erste Nachricht von der Abdankung des Kaisers Ferdinand und der Thronbesteigung seines Nessen Franz Joseph erhielt,<sup>1</sup>) während doch in Hübners Tagebuch schon am 18. November von dem bevorstehenden Thronwechsel die Rede ist; einen sprechendern Beweis als diesen, daß seine Rolle zu Ende gespielt war, konnte es nicht geben.

Wessenberg befand sich noch in Wien, als er auf einen Brief, den er aus Ansaß der Thronentsagung des Kaisers Ferdinand an die Kaiserin Marianne gerichtet hatte, von ihr aus Prag eine ganz mit eigener Hand geschriebene Antwort erhielt, die ihm zu großer, aber freilich auch zu wehmüthiger Frende gereichte. Das in fransössischer Sprache abgesaßte Schreiben der Kaiserin an Wessenberg?) sautet in deutscher Uebersetzung wie folgt:

"Gern hatte ich Ihren schonen und fo rührenben Brief früher beantwortet, aber bie Gemuthsbewegungen, welche ich unlängft in Olmut erbulbete, ließen einige Tage hindurch eine gewiffe Schwäche in mir gurud, bie mich hinderte es gu thun. Dit um fo größerem Bergnugen bante ich Ihnen heute bafur. Ich bin erfreut, baraus alle Ihre eblen Gefühle für meinen theuren Raifer entnehmen gu fonnen, ber fich ungemein empfänglich für fie zeigt und mich beauftragt, Gie hiefur gleichzeitig mit feinen Brugen feiner Dantbarfeit gu verfichern. Mein guter und fehr theurer Raifer ift gu jenem großen Entichluffe in Folge all ber ichonen und erhabenen Eigenichaften gelangt, die Gie an ihm fennen, und er ift jest wirklich bewunderungswürdig. Gehr gludlich wurde ich fein, wenn ich ihm bas Leben angenehm zu machen vermöchte. Was mich angeht, fo will ich nichts Anderes, als was Gott will und bin mit feiner Gnade allzeit bereit, feinen beiligen Willen gu erfüllen. In ber jegigen Beit find die Throne recht schwanfend geworden, darin liegt aber noch fein Grund, von ihnen herabzufteigen. Schon feit bem Beginne biefer Unruhen wünschte ber Raifer mehrmals, ben feinigen gu verlaffen, aber es war jest, wie ich glaube, ber richtige Angenblid, bieß nach bem Willen Gottes ju thun. Bas Gie mir über ben Eindrud jagen, welchen diefes Ereigniß hervorbrachte, ift ebenso ichon als

<sup>1) 36</sup>forbint. Weffenberge Briefe. G. 222.

<sup>&</sup>quot;) Prague ce 13 décembre 1848. 3m Befige bes herrn Dr. Trotter.

wahr. Hier wie in Olmüß war ein Gleiches der Fall, und es that ebensosehr meinem Kaiser wohl, als es ihm zur Ehre gereichte. Ich vermag auf Ihren schönen und guten Brief nicht so zu antworten, wie ich es wollte. Bünscht man vieles zu sagen, dann gebricht es an dem hiezu erforderlichen Ausdruck. Aber Sie kennen mein Herz, das denen dankbar ist, die dem Kaiser so anhänglich sind und auch für mich Einiges gethan haben wie Sie. Ich hoffe, daß Sie sich manchmal meiner erinnern werden, welche Sie gewiß niemals vergessen und sich jederzeit freuen wird, Sie wiederzusehen."

Man tritt Beffenberg wohl burch bie Behauptung nicht gu nabe, daß fein Rundichreiben an die öfterreichischen Befandtichaften im Auslande zwar teine offene Unwahrheit, aber boch auch nicht bie volle Wahrheit enthält. Allerbings ift es nicht in Abrede gu ftellen, baß fein gerrütteter Gefundheitszustand gunächst es mar, ber es ihm unmöglich erscheinen ließ, noch langer auf einem Boften gu bleiben, beffen ichwere Berpflichtungen nur durch eine gange, weber durch Alter noch durch Rrantheit geschwächte Mannestraft erfüllt werben tonnten. Aber es war ihm boch auch insbesondere mahrend feines Aufenthaltes in Olmut immer flarer geworben, bag er mit ben Männern, welche jest nicht so fehr burch ihr eigenes Ruthun als burch die Ereigniffe auf die vorberften Blate gedrängt murben, nicht lang würde gufammengehen tonnen. In Folge feines Alters, feiner Erfahrungen, sowie ber von ihm geleisteten Dienste fonnte ja Beffenberg bem neuen Ministerium nur als bessen sowohl bem Range als ber Sache nach erftes und leitenbes Mitglieb, ober überhaupt gar nicht angehören. Sich bem um mehr als ein Bierteljahrhundert jungeren und bis babin taum irgendwie arbeitserprobten Schwarzenberg unterzuordnen, fonnte man ihm wohl ebensowenig zumuthen, als man von ber herrifchen Natur bes Letteren eine folche Fügjamfeit hatte erwarten burfen. Und zudem gingen ja Beibe von fo ganglich verschiebenen Gesichtspunften aus, bag an ihr gebeihliches Bufammenwirfen wohl nicht entfernt gebacht werben fonnte. Anfangs gwar, jo lang Stadion noch ruftig war, ichlug auch Schwarzenberg, burch ben Ginfluß feines ihm an Bertrautheit mit ben inneren Buftanben der öfterreichischen Monarchie weit überlegenen Collegen, ber ihm auch als Standesgenoffe mehr als die Anderen imponirte, conftitutionelle Bahnen ein. Aber je ichwächer mit ber zunehmenben Beiftes. umnachtung Stadions beffen Ginfluß auf die Beichafte murbe, bis er endlich völlig erlosch, um so entschiedener betrat Schwarzenberg andere, von den früheren Zielen weit ablenkende Wege, und es blieb benen, welche mit ihm das Ministerium gebildet hatten, nur die Wahl zwischen zwei recht schroffen Gegensätzen übrig. Entweder mußten sie sich ihm anschließen auf den von ihm mit immer steigens der Entschiedenheit verfolgten Pfaden, oder in treuem Festhalten an ihren bisherigen Anschauungen ausscheiden aus der Gemeinschaft mit ihm. Zu einem derartigen Entschlusse gedrängt zu werden, wäre binnen kurzem auch Wessenbergs Los geworden, und wenn auch keineswegs gezweifelt werden darf an der Wahl, die er unsehlbar getrossen hätte, so war es doch gut für ihn, daß ihm eine solche erspart blieb.

So enbete für immer Wessenbergs staatsmännische Laufbahn. Am 16. December 1848 verließ er Wien und zog sich nach seiner Heimat im Breisgau zuruck, bort ungefähr die gleiche Lebensweise neuerdings aufnehmend, die er vor ungefähr sieben Monaten in Folge seiner Berufung nach Wien so rasch hatte abbrechen mussen.

## XVIL

## Wellenbergs brieflicher Verhehr.

1300 8 war nun gum britten Dale, daß Beffenberg mitten aus bem angestrengteften und aufregenbsten Geichafteleben beraus gu bauernbem Aufenthalte in Freiburg und Felbfirch, baburch aber gu bem ziemlich einsamen Stillleben gurudtehrte, wie er folches ichon zweimal burch eine Reihe von Jahren, und zwar von 1820 bis 1830, und bann wieder von 1834 bis 1848 geführt hatte. Wie es bamals ber Kall gewesen, jo füllte er auch jest wieder feine Beit mit raftlofer Beichäftigung aus, welche zumeift in eifriger Correiponbeng, in gahlreichen Auffähen hauptfächlich zeitgeschichtlichen und finanziellen Inhalts, endlich in dem Studium einer faft unabsehbaren Menge neu erscheinender Bucher auf den meiften Gebieten bes menschlichen Wiffens bestand. Die Früchte biefer Lecture legte er auch jest in Aufzeichnungen nieder, in benen er feine Urtheile über fie und bie bei-biefer Erörterung fich ihm aufbrangenden Bebanten einzutragen pflegte. Bu einzelnen Werfen aber, wie g. B. gu ben Dentwürdigfeiten bes Marichalls Marmont ichrieb er fogar gange Commentare, in benen er nicht nur feine Meinung über beren Inhalt aussprach, fonbern ihn auch aus bem reichen Schabe feiner eigenen Erfahrungen gu berichtigen und zu vervollständigen fich angelegen fein ließ.

Bei weitem die meiste Ausmerksamkeit unter diesen Aufzeichnungen Wessendergs verdienen wohl seine Briese, denn einerseits sind sie es, welche über seine eigene Persönlichkeit, seine Denkungsweise und seinen Charakter den besten Aufschluß gewähren, und andererseits wersen sie auch manches interessante Streislicht auf die Ereignisse sener Beit und auf die damals handelnd auftretenden Personen. Da ist es denn von nun an noch weit mehr, als dieß vor dem Jahre 1848 der Fall war, Desterreich und das was dort geschieht, was dort

gethan ober nach Wessenbergs Meinung verabsaumt wird, womit er sich in so eingehender Weise beschäftigt.

Unter ben Correspondenten Weffenbergs find es brei, welche vorzugeweise genannt zu werden verdienen, der Erzherzog Johann, ber ehemalige Minister Freiherr von Doblhoff und ber Legationsrath von Isfordint. Der Erzherzog befand fich bamals, in ben erften Monaten bes Jahres 1849, noch als beutscher Reichsverweier in Frantfurt, jedoch in einer feineswegs beneibenswerthen Lage. Lang ichon war, und gang ohne fein Berichulden, ber Freudenrausch verflogen, mit dem er ein halbes Jahr guvor bajelbst empfangen worden war. Mit bem Fortschreiten der Berathungen über die gutunftige Reichsverfaffung hatten fich die früheren Barteiverhaltniffe in der Nationalversammlung allmälig geändert, die bisherige Majoritat, welche eine fo feste Stute bes Ergherzogs und feines Minifterinms gebildet hatte, spaltete fich mehr und mehr, und biejenigen schienen die Oberhand gewinnen zu follen, welche unter Beinrich Gagerns Guhrung Defterreich aus Deutschland zu verdrängen und ben Konig von Preugen als Raifer an die Spige Deutschlands gu ftellen fich bemühten. Gewiß befanden fich unter ihnen hochft ehrenwerthe, ja in jeber Beziehung gang ausgezeichnete Manner, und fein Urtheilsfähiger wird fich finden, der inebefondere ihren Führer nicht gu diefen gu gablen fich unterfienge. Aber daß ein Erzherzog von Defterreich, welcher noch überdieß Die Stellung eines Reichsverwefers nur auf ber Grundlage ber Borausfetung einnahm, daß Defterreich ein integrirender, allen übrigen deutschen Ländern gleichkommender und hinter teinem gurudftebenber Beftandtheil Deutschlands fei, in Gagerns Partei nur politische Gegner erbliden und baber feineswegs barüber erfrent fein tonnte, gerabe fie als Minifter an feiner Geite haben zu muffen, wird wohl ebenfalls nur als felbstverftandlich betrachtet werben fonnen.

Dennoch läßt fich nicht leugnen, daß der Erzherzog sich wenigstens Ansangs mit großer Unparteilichkeit benahm, daß er überall und nach jeder Seite hin ausgleichend und mäßigend zu wirken versuchte. Wäre es nach ihm gegangen, so würde der Zwist der verschiedenen Parteien in Frankfurt, welche sich in der Frage der zukünftigen Constituirung Deutschlands allmälig immer hestiger besehdeten, niemals zu jener Erbitterung ausgeartet sein, die sich später in so abstoßender Weise kundgab.

Beniger umfangreich als bie Correspondeng Beffenbergs mit bem Reichsverwejer ift biejenige mit Doblhoff, und zwar ichon aus bem Grunde, weil wir zwar bie Schreiben Beffenbergs, aber nicht auch biejenigen Doblhoffs befigen. Diefer war gleichzeitig mit Beffenberg im öfterreichischen Ministerium geseffen und ihm ichon in ben für Beibe fo veinlichen Tagen nabergetreten, die fie im Sommer 1848 gemeinschaftlich am taiferlichen Soflager in Innabrud verlebten. Bahrend bes barauf folgenden Aufenthaltes in Bien murbe er, wie es icheint, bei Beffenberg durch ben talentvolleren und redegewandteren Bach wieder etwas in ben Sintergrund gedrängt und feine wohl allzu weitgehende Nachgiebigkeit gegen die Revolutionspartei mochte ihm auch in Beffenbergs Bertrauen wie in bem fo vieler anderer Baterlandsfreunde jum Nachtheil gereicht haben. Aber feiner innigen Liebe zu Desterreich, ber Reinheit und Uneigennützigkeit seines Charafters, ber Redlichkeit feines Baltens ließ auch Beffenberg allzeit volle Gerechtigfeit widerfahren und barum fanden die Beiden fich erft bann recht zusammen, nachdem fie burch bie Beitereigniffe von einander getrennt worden waren und fie nichts mehr als das gemeinfame Erinnern an bas Bergangene und bas gemeinfame Bunfchen für bie Bufunft verband.

Bei weitem ber umfangreichste Briefwechfel Beffenberge ift ber, ben er mit seinem britten Correspondenten, bem öfterreichischen Legationsrath Georg von Isfordint pflog. Der einzige Sohn eines um bas militärische Medicinalwefen Defterreichs nicht unverbieuten Mannes, bes Dberften Felbargtes Johann von Isforbint, erhielt er in feinen Junglingsjahren einen Stiftplat in ber Atabemie gur Erlernung ber orientalischen Sprachen und wurde nach achtjahriger Dienstleiftung im Drient im Jahre 1848 ber öfterreichischen Bunbestagsgefandtichaft in Frantfurt zugetheilt. Dort lernte ihn Weffenberg fennen und ba er großes Gefallen an ihm fand, nahm er ihn mit nach Wien, um ihn als Prafibialfecretar in feiner unmittelbaren Rabe zu verwenden. In Diefer Stellung erwarb fich Isfordint als Beffenberge treuer und felbftaufopfernder Begleiter Die größten Berdienste um ihn, und man barf wohl fagen, hatte Latour am 6. October einen Mann wie Isfordint um fich gehabt, fo wurde er vielleicht fein Opfer biefes ichredlichen Tages geworben fein. 3sforbint war es, welcher Beffenberg aus bem von tobenben Boltsmaffen erfüllten Gebaube bes Rriegsministeriums hinwegführte, ber ihn nach Latours Ermordung nach Döbling, von da auf leichtem Nachen über die Donau und endlich nach Prag und Olmütz geleitete. Beim Aussicheiben Wessenbergs aus dem Ministerium zur Belohnung für die ihm geleisteten Dienste zum Legationsrathe ernannt, wurde Fösordinkt nach einander den Gesandtschaften in Franksurt, im Haag und endlich in Madrid zugetheilt, dis er im December 1868 aus dem diplomatischen Dienste schied, und nachdem er im Jahre 1877 Wessenbergs Briefe an ihn durch den Druck veröffentlicht hatte, schon im November 1878 starb. 1)

Diese Briefe, die beträchtliche Anzahl von fünschundert fast erreichend, gewähren ein treues Spiegelbild des geistigen Lebens, welches
Wessenderg von dem Augenblicke seines Rücktrittes an dis zu dem
seines Hinscheidens führte. Aber freilich ist es nicht gerade leicht,
aus den bunt durcheinander gewürfelten, lose hingeworfenen und
rasch wieder abbrechenden Bemerkungen in einer auch nur einiger
Maßen zusammenhängenden Beise den Gang der Anschauungen
wiederzugeben, welche Wessenderg über die wichtigsten der damaligen
Tagesfragen hegte.

Bas zunächft ben Briefwechsel mit bem Ergherzog anging, fo fpielten in bemfelben natürlich bie Angelegenheiten Deutschlands eine hervorragende Rolle, und insbesondere wird bas, was fich auf beffen gufunftige Conftituirung bezieht, eingehend erörtert. Aber freilich ift für uns bas, mas ber Erzbergog hierüber außert, wohl noch wichtiger als die Anficht des aus feinem Amte geschiedenen Weffenberg. Doch im December 1848, und gwar am 17., bem Tage, ehe Bagern fein Brogramm ber Nationalversammlung vorlegte und damit eine empfindliche Nieberlage erlitt, fchreibt ber Erzherzog an Beffenberg: "Schlimm ift jest, daß bie vor fünf Monaten fleinlauten Regierungen wieder ihr altes Spiel fpielen, Baiern am ärgften. Diefes will burchaus an ber Centralgewalt theilnehmen, Sachsen, Sannover und die Anderen ruhren fich ebenfalls; wir tommen immer weiter vom Biele weg. Gagern will nach Neujahr bie Frage zur Entscheibung bringen. Ich hatte ihm bie Rundgebung feines Programmes wiberrathen, umfonft. Go viel mir icheint, wird Bagern bei Erörterung besfelben, wenn nicht besonders gunftige Bufalle eintreten, in der Minoritat bleiben, bas Minifterium fallen, bann ein neues gebilbet

<sup>1)</sup> In Wien am 23. Rovember 1878, brei und fechzig Jahre alt.

werden muffen, nämlich aus den Defterreichern, Baiern, Bürttembergern, wo Welder, ein ehrenwerther Charafter, vielleicht zu brauchen ware. Wie lang aber wird sich dann dieses halten und welches nachher?"

"Gagerns Ansicht ift, da Oesterreich nicht will, so soll Preußen, als der mächtigste Staat, an die Spiße. Ich meinerseits trachte Alles zu hindern, was zum Auseinandersallen führt, halte mich übrigens passiv, lasse die Ereignisse an mich kommen. Ich gestehe es Ihnen, das Amt als Bundeshaupt verlange ich mir nicht, denn ich habe weder Land noch Truppen noch Geld. Alles dieses würde mir gegeben werden durch den guten Willen der Regierungen, so lang dieser dauert, und wie prekär derselbe ist, zeigt sich bereits."

"Ich febe aus bem Gangen," fahrt ber Erzherzog fpater fort, "fein anderes Resultat als einen modificirten Bunbestag - parturiunt montes. Bas bann hieraus entstehen, ob bas Bolf bieg fo gleichgiltig hinnehmen wird, fich in feinen Soffnungen getäuscht gu feben, was bei einem ausbrechenben Rriege gescheben wird, bas ift eine andere Frage. Ich werbe von Frantfurt icheiben mit bem Bewußtsein erfüllter Pflicht; ich werbe feinen Fürften vom Throne herabgeftogen und auch bas Bolt nicht haben beichränten laffen, sondern zu Saufe, in den Bergen die Zufunft abwarten. Ich werde, jo lang das Provijorium dauert, ausharren, wenn es thunlich ift, bann nach ber Beimat gurudfehren, und bort hoffe ich Rube gu finden, die mir wahrlich Roth thut. 3ch muß meine eigenen Berhältniffe ordnen, bann möchte ich bas, mas ich erlebte, gu Bapier bringen, wogu ich fehr viel Material befige. Endlich, glauben Gie es mir, thut es Noth, daß ich wieder in unfere Alpenlander gurudfehre, um ba gu predigen und fur Defterreich gufammenguhalten; es ift für die Bufunft gar nicht gleichgiltig, wie diese Alpenlander benten."

Wie man sieht, beurtheilte der Erzherzog die Lage der Dinge in Frankfurt, von der er in einem vierzehn Tage später an Wessenberg gerichteten Briese schreibt, sie erinnere an den babylonischen Thurmbau, unparteiisch genug, und insbesondere war er von seder Abneigung gegen Gagern und dessen Partei damals noch vollkommen frei. Ja er hielt es sogar für wünschenswerth, daß das Ministerium Gagern sich halte, denn wenn es siele, müßte es durch ein anderes erseht werden und diesem lasse sich keine längere Lebensdauer vorhersagen. "Ich sehe biesen Dingen," sagt er hierüber, "rnhig zu und verhalte mich vollkommen neutral. 1)" Dieß werde jedoch, schrieb er schon am solgenden Tage, immer schwieriger, und der Augenblick scheine ihm nahe, in dem er einen Entschluß sassen müsse. Er fürchte, daß man in der Berlegenheit, in der man sich befinde, zu dem Gedanken Zuflucht nehme, ihn auch noch länger als Reichse verweser an der Spize der Centralgewalt zu belassen. Aber auf die Dauer könne man hiemit unmöglich das Auslangen sinden. Niemals werde er sich zur Erniedrigung der Fürsten, aber auch nicht dazu brauchen lassen, die, wenngleich überspannten Erwartungen der Bölker zu täuschen. Die Klugheit rathe ihm, heißt es in einem Briese vom 14. Januar 1849, zurückzutreten, jest könne es noch mit Ehren, mit unverwindertem Bertrauen geschehen, später nicht mehr.

In bes Erzherzogs eigenem Interesse ist es zu bedauern, daß er diesem Borsahe nicht tren bleiben konnte. Kurz nachdem er nicht nur gegen Wessenberg allein, sondern gegen Alle, die es hören wollten, sich in diesem Sinne erklärt hatte, besiel ihn jene schwere Krankheit, die ihn länger als durch sechs Wochen von der Theilnahme an den öffentlichen Geschäften sernhielt. Und als er sich ihnen wieder zuzuwenden begann, mußte er gewahr werden, daß sich in der Zwischenzeit seine Stellung in Franksurt unendlich verschlimmert hatte. Diemit wuchs auch seine Sehnsucht, aus ihr scheiden zu können. Dennoch mangelte ihm die Krast des Entschlusses, dassenige wirklich zu thun, was ihm selbst als das beste erschien. Obgleich ganz gegen seinen eigenen Willen, ließ er sich doch immer wieder von Wien aus überreden, ein Amt noch beizubehalten, welches ihm täglich lästiger wurde und das überdieß lang schon jeder anderen als einer bloß formalen Grundlage entbehrte.

Hiezu kam noch, daß der Streit zwischen den sich entgegenstehenden Parteien immer mehr an Heftigkeit zunahm und von beiden Seiten Mittel in Anwendung kamen, welche einem Manne von einem so biederen Charakter, wie ihn der Erzherzog besaß, nur höchlich mißfallen konnten. Diejenigen, die sich der beabsichtigten hinausdrängung Desterreichs aus Deutschland widersetzen, scheuten sich nicht, zur Erreichung dieses Zweckes Sand in Sand mit den Männern

<sup>1)</sup> An Weffenberg, 3. Januar 1849.

<sup>2)</sup> Un Weffenberg, 9. Marg.

zu gehen, die sie bisher als die entschiedensten und gefährlichsten Gegner ihrer politischen Grundsähe aufs Aenßerste bekämpft hatten. Darum widerte es den Erzherzog, wenn er auch mit seinen Sympathien auf Seite der großdeutschen Partei stand, doch nicht weniger an, wenn er tiesschwarz gefärdte Elericale ganz plöhlich mit rothen Republikanern verbündet vor sich sah. Und ebensosehr mußte es auf ihn abstoßend wirken, täglich von neuem Zeuge zu sein, wie der Mehrzahl derer, welche auf die Wahl des Königs von Preußen zum Kaiser von Deutschland hinarbeiteten, kein Mittel der Intrigue, keine Berleumdung der Gegner im Wege der Presse, kurz nicht leicht etwas zu schlecht war, um einer Sache zum Siege zu verhelsen, die von ihrem Standpunkte aus ja gewiß Berechtigung besaß und durch die verwersliche Art, in der man ihr zu dienen sich besliß, nur herabgewürdigt wurde.

Immer troftlofer gestaltete fich nun die Lage bes Ergherzogs, insbesondere von dem Augenblicke an, in welchem Friedrich Wilhelm IV. die ihm angebotene Kaisertrone abgelehnt hatte und man in Frankfurt gar nicht mehr wußte, wie aus der Berlegenheit tommen, in die man nicht ohne eigenes Berichulben gerathen war. Die 3bee tauchte auf, dem Erzherzog zum zweiten Dale Die Reichsverweserschaft zu übertragen, 1) und ba berfelbe burchaus auf feinen Rücktrittsgebanten beharrte, warf ihm Bagern ben Borichlag bin, einen Stellvertreter, etwa ben Erzherzog Stephan zu ernennen, 2) ber nach feiner Entfernung aus Ungarn und Defterreich auf feinem mutterlichen Erbaute, ber Schaumburg an ber Lahn einfam babin lebte. Aber fo fehr auch Erzherzog Johann seinem Reffen, ober vielleicht gerade weil er ihm wohlwollte, ließ er dieje Anregung fallen und beschäftigte fich um jo angelegentlicher mit bem Gebanten, feine Burbe balbigft niebergulegen, als er auch mit ber Art, in ber man von öfterreichischer Seite gegen ihn verfuhr, nicht anders als ungufrieben fein fonnte.

Indem er sich gegen Wessenberg darüber beklagt, daß ihm von dort her gar keine Hoffnung auf baldige Erlösung gegeben werde, fährt er fort: "Ich soll bleiben, ausharren, gleichviel wie; das ist mir überlassen; ich soll mich herauswickeln wie ich kann. Man zieht meine Brämissen, meine Stellung, die Möglichkeiten gar nicht in

<sup>1)</sup> Der Erzherzog an Weffenberg, 25. April 1819.

<sup>2)</sup> Der Ergherzog an Weffenberg, 1. Mai.

Betracht; bleiben ist die Hauptsache, ob mit oder ohne Ehre, daran deukt man nicht, der augenblicklichen Berlegenheit wegen vergißt man, ob ich abgenützt und dann zu gar nichts mehr brauchbar bin; vom Physischen geschieht keine Erwähnung. Das weiß ich, daß ich nichts thue, was gegen meine Ehre und meine Ueberzeugung ist. Wir bleibt keine Möglichkeit, mich mit Olmütz in Berbindung zu sehen, dort sieht man mich als die Fortsetzung des Bundestages an und vergißt, daß ich, nachdem ich in der Paulskirche mich der National-versammlung vorgestellt, hinging in das Palais des Bundestages, ihn aufzulösen, daß das Ganze aus zwei Theilen besteht, der Nationalversammlung und den Regierungen, daß wenn ein Theil sehlt, das Ganze nicht mehr besteht, daß endlich die Centralgewalt nichts mehr ist, sobald die zwei Theile nicht mehr zusammenwirken oder seindlich gegen einander stehen."

Die Klagen des Erzherzogs über die Zustände in Frankfurt und über die Haltung Desterreichs in der deutschen Frage sanden natürlich bei Wessenderg lebhaften Anklang. Seine eigene Ansicht über die letztere und über die Art, wie sie nach seiner Meinung aufgesaßt und behandelt werden sollte, sprach er in einem seiner Briefe?) an den Erzherzog deutlich genug aus, und wenn sie hier mitgetheilt wird, so geschicht dieß nicht, weil sie uns richtig, sondern nur weil sie für die Charakteristik der politischen Anschauungen Wessendergs bedeutungsvoll erscheint.

"Deutschlands Schickfal," so lauten seine Worte, "ist ein Räthsel geworden, welches zu lösen die Ideologen in der Paulskirche nicht bestimmt zu sein scheinen. Es ist aus diesem Tempel der Weisheit nur Berwirrung, aber nicht Klarheit und Nüchternheit der Begriffe hervorgegangen. Wie ärgern und schämen sich unsere Solone, daß sie nichts Bessers ersinden konnten als das, was sie zerstören wollten und zerstört haben; hierin liegt das Geheimnis der gegenwärtigen Berwirrung. Glauben denn diese gelehrten, aber unpraktischen Herten, daß wir im Jahre 1815 nicht auch die Sache reislich überslegten? Wenn man einen Berein bilden will, so muß man eine Form wählen, die für alle Mitglieder paßt; darauf war man im Jahre 1815 bedacht. Unsere deutschen Bolitiker aber wünschen eine Form, die

<sup>&#</sup>x27;) Un Weffenberg. 4. Dai.

<sup>\*)</sup> Bom 5. Januar 1849.

ihren Regierungsgelüsten zusagte; sie möchten eine Bundesversammlung, in welcher sie unter dem Namen Bolt regieren könnten. Die Regierungslust und nicht höhere Politik hat sie geleitet, sonst würden sie sich begnügt haben, die Berbesserung der Bundesacte, die Erstarkung des bestandenen Bundes, aber nicht dessen Auslösung anzusprechen. Der Charakter aller Revolutionen ist Zerstörung und noch keine hat ein solides Gebäude auszusühren vermocht."

So ungufrieden wie mit ben Borgangen in Frantfurt war Beffenberg auch mit benen in Bien und in Ungarn. Insbesonbere ift es die Saltung bes Fürften Felig Schwarzenberg in Bezug auf die beutschen Angelegenheiten, welche wiederholt feinen bitterften Tabel erfährt. Go ichreibt er, um nur eine einzige biefer immer wiederfehrenden Meußerungen bier anguführen, am 22. April 1849 an ben Erzberzog: "Täglich werden die Rlagen ber Regierungen lauter gegen Desterreich, gegen bas alte beutiche Defterreich, bas fich ihrer jo wenig annimmt und felbft mit Worten fo targ gegen fie ift, fie in Ungewißheit über seine Gefinnungen, feine endlichen Entichluffe läßt und ihnen feine Zufunft zeigt. Ich bin noch nicht tlar über die Berhandlungen, welche feit December zwischen Olmus und Berlin ftatthatten, der Ton der letten Noten aber verrath feine große Freundlichfeit, welche boch nothwendig ware, wenn man zu einem Ginverftandniß gelangen wollte; man follte glauben, wir hatten bas Schreiben verlernt. Bor Beiten war es eine ber Aufgaben ber Diplomatie, selbst wenn es etwas Unangenehmes auszudrücken galt, die angenehmsten Formen aufzufinden; jest pifirt man fich, wie es icheint, fchroff und berb zu fein; ich fann mich meinerfeits unmöglich gu Diefer Schule befennen."

Aber nicht allein in der deutschen, auch in anderen Angelegenheiten vermochte sich Wessenberg mit Schwarzenbergs Handlungsweise
nicht zu befreunden. So war auf dessen Borschlag die Thronbesteigung des jungen Kaisers von Desterreich den größeren europäischen Hösen, insbesondere denen zu Berlin und zu St. Betersburg durch Absendung kaiserlicher Prinzen notificirt worden, während
der Königin Bictoria gegenüber eine solche Ausmerksamkeit unterblieb.
Aufs eifrigste bemühte sich Wessenberg, eine Aenderung dieses Entschwarzenberg zu überzeugen, daß eine solche Mission eine bloße
Formsache sei, welche ausschließlich die Person des Sonverans, nicht

aber, und am allerwenigsten in England, bessen Regierung angehe. Diese mit der Königin zu verwechseln, sei auch aus dem Grunde unstatthaft, weil Victoria stets die besten Gesinnungen für Desterreich gezeigt habe. Schwarzenbergs Gegner Lord Palmerston hätte man ja auch auf andere Urt zu Leibe gehen können, und die Königin, die sich nun etwas verletzt fühle, würde dagegen kaum eine Gin-wendung zu machen gehabt haben. 1)

Bon unendlich viel größerer Wichtigkeit erschien natürlich auch in Wessenbergs Augen die Haltung, welche die österreichische Regierung in Bezug auf den Aufstand in Ungarn beobachtete. "Man überlasse die politische Frage," schried er schon im Januar 1849 an den Erzherzog, "nur ja nicht der Militärherrschaft, denn diese vermehrt nur die Berlegenheiten. Eine neue Einrichtung Ungarns ist nicht so leicht, als man sie sich vorstellt, die Magyaren halten sest zusammen. Will man Ungarn in Provinzen abtheilen, so wird man großen Widerstand sinden, selbst bei Jenen, die jetzt als Gutzgesinnte erscheinen; sie haben nicht ausgehört, Magyaren zu sein." Und indem er dieß noch weiter aussührt, fügt Wessenberg gleichsam im Borbeigehen hinzu: "Bei Jellachich habe ich die mäßigsten und billigsten Gesinnungen für die Ungarn, seine angeblichen Feinde gestunden."

Immer wieder kommt Wessenberg dem Erzherzog gegenüber auf die Vorgänge in Ungarn zurück. "Den Krieg in einem insurgirten Lande," schreibt er ihm am 5. März 1849, "darf man nicht allein vom militärischen Gesichtspunkte aus beurtheilen. Da ist es nicht hinzeichend, die Leute zu überwinden, man muß sie auch wieder sür sich gewinnen; eine Schlacht ersparen, ist oft einen Sieg werth. Ich glaube, man hat zu wenig gethan, um auf die Gemüther zu wirken, wodurch man sich leichteres Spiel verschafft hätte. Man muß die Insurrection wie eine große Krankheit ansehen, wie ein hitziges Nervenssieber, welches mit calmirenden Mitteln wo möglich zu besänstigen rathsam ist. Die Halsstarrigkeit der Magyaren wird durch zwei Umstände genährt; der eine ist die Ungewißheit über Ungarns Zukunft, die Furcht vor Theilung in kleine Provinzen und dem Aufgehen des alten ungarischen Königreiches in solche; der zweite Umstand ist der, daß den Truppen, welche von den Insurgentenchess versührt

<sup>1)</sup> Weffenberg an ben Erzherzog, Freiburg, 22. Januar 1849. Arneth, Weffenberg, 11.

worben ober die in einem patriotischen Wahn sich von selbst ber Insurrection angeschlossen haben, fein sicherer Weg zur Rücksche, teine Aussicht, persönlichem Unglud zu entgeben, mehr übrig bleibt; sie schlagen sich daher wie Berzweiselte."

Roch wurden in Ungarn Die Rampfe mit abwechselndem Glude geführt, noch waren fie fern von einer eigentlichen Enticheibung, ba trugen fich auf einem anderen, bem oberitalienischen Schanplage Ereigniffe gu, welche Beffenberg gu mahrer Geelenfrende gereichten. Amar hatte er nicht gang ohne Bejorgnif ber Wiebereröffnung ber Feinbseligfeiten entgegengesehen. "Das Manifest Rabenty's ift Cafars würdig," heißt es in einem feiner Briefe an ben Ergherzog, "ber Beift ber Armee vortrefflich, allein es fommt hier barauf an, nicht nur ein feindliches Beer, fonbern eine Revolution, eine ungehener ausgebreitete Revolution zu besiegen." Und als er die Runde von ben glangenden Erfolgen Radethi's und ber Dieberlage ber Biemontefen erhalt, bricht er in Jubel aus. "Der moralische Erfolg diefes breitägigen Gelbzuges," ichreibt er am 30. Marg, "in welchem Rabetty wirflich Napoleon bei Montenotte übertroffen, wird nicht geringer als ber politische fein. Dich freut es ungemein, bag Ergherzog Albrecht fich bei Mortara und Dlengo fo ausgezeichnet hat. Die Biemontejen werben ben Geichmad an polnischer Rriegführung verloren haben. Wenn man jest nur in Wien mit ber gehörigen Mäßigung und Beisheit zu Berte geht, damit ber Sandel jo bald als möglich geschlichtet werbe. Unsere Politik ift, die Meinung bes piemontesifchen Bolfes und ber piemontesifchen Urmee ju ichonen und bie Schulb nicht auf biefe zu werfen. Für ben Sieger ift es immer ebenjo vortheilhaft wie ruhmvoll, fich magig und verjohnlich gu zeigen."

In dem Augenblide, in welchem Wessenberg dieß niederschrieb, wurde er durch die Ankunst des Rittmeisters Freiherrn von Lenkam freudig überrascht. Derselbe wurde von Radeth mit der Nachricht des Sieges bei Novara an den Reichsverweser gesendet und hatte den ausdrücklichen Austrag erhalten, unterwegs bei Wessenberg in Freiburg vorzusprechen und ihm die gleiche Botschaft zu überbringen. Etwa drei Wochen später erhielt er einen Brief von Radetht, i in welchem dieser sich Glück wünschte, so rasch mit den Viemontesen

<sup>1)</sup> Wom 19. April.

fertig geworden zu sein, denn es habe sich gezeigt, daß die Revolution durch die ganze nördliche Lombardie neu organisirt gewesen sei. Der Abel und die Geistlichkeit hätten um jeden Preis wieder einen Ausstand herbeisühren wollen, das Landvolk aber sei ruhig geblieben. Sin möglichst rascher Abschluß des Friedens sei dringend nöthig, aber es scheine, meint Wessenberg, daß man in Wien wieder etwas starr und schroff sei. "Wit einiger Großmuth," sagt er hierüber, "könnte man vielleicht seht mehr gewinnen und sich die eigentlichen Piemontesen und die Savoyarden geneigt machen, denn diese beiden Stämme waren ganz gegen den Krieg. Sodann muß man dasür sorgen, daß ein recht versöhnlicher Gesandter nach Turin geschickt werde. Ich habe auf alles dieses psilichtmäßig ausmerksam gemacht."

Aber freilich mußte sich Wessenberg hinsichtlich dieses sowie vieler anderer Punkte bald überzeugen, er sei in den Augen des neuen Ministeriums ein abgethaner Mann. Alle seine Bemühungen, auch nach seinem Austritte aus der Regierung seinen Ansichten über den von ihr einzuhaltenden Gang einige Berücksichtigung zu verschaffen, blieben ohne Erfolg. "Bon keinem der Minister," sagt Wessenberg schon im März 1849, "erhielt ich je eine Antwort. Man hatte sich das Wort gegeben, mit mir keinen Verkehr haben zu wollen. Ich respectire dieses Schweigen."

Ganz so streng, wie Wessenberg sich dieß vornahm, übte er doch jene Enthaltsamkeit nicht, denn der Drang, seinem Vaterlande zu nühen, war weit stärker in ihm, als das Gefühl der Kränkung über die ihm widersahrende Zurücksehung. Insbesondere war es das Gebiet der Finanzen, welche sich ja zu jener Zeit in Desterreich in dem Zustande arger Zerrüttung befanden, auf dem sich Wessenberg sortwährend zur Ertheilung von Rathschlägen angeregt sühlte, die denn auch in Wien eine etwas eingehendere Beachtung fanden, als dieß hinsichtlich derer der Fall war, die sich auf rein politische Angeslegenheiten bezogen.

Das Finanzwesen bilbete ja überhaupt ein Lieblingsstudium Bessenbergs, bem er schon in jüngeren Jahren mit Eiser und gewiß auch nicht ohne Erfolg sich widmete. Ein im Juli 1803 von ihm verfaßter Aussah, der den Titel führt "Betrachtungen über das

<sup>1)</sup> Beffenberg an ben Ergherzog, 25. April 1849.

<sup>2)</sup> Un 36forbint, 16, Mary 1849. I. S. 22.

Deficit in ben öfterreichischen Finangen," gibt bievon Bengniß. Ueberall, wohin feine vielfach wechselnbe Laufbahn ihn führte, widmete er bent Finangwejen ber betreffenben Staaten große Aufmertfamfeit, und auch von feiner eigenen Regierung gingen ihm, insbesonbere mabrend feines erften Aufenthaltes in Frankfurt haufig Auftrage gu, Die fich auf bas öfterreichische Gelbwefen bezogen. Daß man ihm binfichtlich besfelben gang ungewöhnliche Renntniffe gutraute, wird burch bie icon im Jahre 1813 erfolgte Ertlarung Metternichs, man muffe Beffenberg einen ber hervorragenbsten Blate in ber öfterreichischen Finangverwaltung einraumen 1), am beiten bewiefen. Aus bem Jahre 1816 eriftirt ein weitlaufiger Brief von Gent an ben bamals neuerbings in Frantfurt fich befindlichen Weffenberg, in welchem er gegen Anfichten, Die berfelbe über Die von öfterreichifcher Geite ergriffenen Finangmaßregeln ausgesprochen hatte, eine icharfe Bolemit führt. 1) Und noch im Jahre 1827 jollte Weffenberg, wie er felbit ergablt, bie Leitung bes öfterreichischen Finanzweiens übernehmen. "3ch ertlärte aber," fagt er hierniber in einem erft im Dai 1851 geichriebenen Briefe an 3sforbint,3) "vorerft muffe ein anderes Finang-, vorzuglich Stener- und Roll-Suftem fowie eine andere Rinang-Manipulation mehr im Ginne ber frangofischen, feine collegialische mehr - genehmigt fein. Um 27. Marg tam ich an, am 5. Mai reifte ich ab und fagte vale."

Acht Monate, nachdem er dieß an Issordink geschrieben, kam Wessenberg in seinen Briesen an ihn noch einmal auf jenen Borsall zurück. An Nie werbe er Apostat an seinen Ueberzeugungen werben, barauf dürse man sich verlassen. "Dieselben sind," läßt er sich weiter vernehmen, "auf Ersahrungen, auf Studien in anderen Ländern und nicht auf leere Theorien gegründet. Im Jahre 1827 sollte ich auch die Finanzen übernehmen, allein ich sehte meine Grundsähe zur Bedingung und der Kaiser, der mir zwar vertraute, sagte: Sie werden sehen, Sie sehen solche nicht durch. Der Kaiser sagte mir beim Abschiede: Wir bleiben doch die Alten. Er hatte in seinem Wesen viel vom Erzherzog Johann."

<sup>1)</sup> L. G. 210.

<sup>&</sup>quot;) Gent an Weffenberg. Eigenhandig geschriebener und zwölf Quartfeiten ausfüllenber Brief vom 16. October 1816.

<sup>\*)</sup> Freiburg, 11. Dai 1851. I. S. 243.

<sup>9</sup> Freiburg, 29. Januar 1852. II. S. 10.

"Ohne Gelb vermögen heut zu Tage auch die größten Armeen nichts," heißt es in einem anderen Briefe Wessenbergs an Issordink aus jener Zeit. 1) "Es war wieder ein großer Mißgriff, daß das Anlehen eröffnet wurde, ohne daß zugleich von Seite der Bank ostenssible Schritte zur Verbesserung des Geldwesens geschahen. Bereinzelte Maßregeln können nichts helsen. Die letzte Kreirung von Staatspapiergeld zur Deckung des Desicits hat unsere Zustände in ihrer ganzen Blöße dargethan. Man mußte ein Anlehen machen, um das Staatspapiergeld wieder aus dem Umlause zu ziehen. Der gute Krauß ist ein trefslicher Finanzverwalter, aber kein starker Finanzminister; er ist ein genauer, redlicher Administrator, sehr schäßbar, aber nicht ersinderisch, und wie es scheint, mit fremden Finanzverwaltungen gar nicht vertraut; dabei hat er nicht den ersorderlichen Muth, sich unnöthigen Ausgaben zu widersehen. Man begreift wahrlich die österreichischen Staatsmänner nicht."

Im Sommer des Jahres 1849 unternahm Wessenberg zunächst einen Ausflug nach Tirol, dann aber begab er sich auf sein Gut in Böhmen. Während dieser Abwesenheit aus Freiburg brach im badischen Lande der Ausstand aus, dessen Bewältigung der Prinz von Preußen, der nachmalige Kaiser Wilhelm I., mit überlegenen Streitkräften unternahm. "Der Prinz von Preußen," schreibt Wessenberg aus diesem Anlasse an den Erzherzog, "hat mir die Ehre erwiesen, bald nach seiner Ankunft in Freiburg mein Haus zu besuchen und meiner Frau eine Menge Schmeichelhaftes an mich aufzutragen, nicht ohne Absicht, mich als einen Freund des guten Einverständnisses zwischen Desterreich und Preußen anpreisend. Allerdings bin ich, und zwar von lange her ein Freund eines solchen Einverständnisses, sedoch unter gewissen Bedingungen. Das Gegentheil taugt ebensowenig für Breußen als für Desterreich."2)

In einem späteren Briese theilt Wessenberg bem Erzherzog, der sich damals auf einer Badereise in Gastein besand, die Absicht des Prinzen von Preußen mit, für einige Zeit in Franksurt Wohnung zu nehmen. "Der kluge, liebenswürdige Prinz," setzt er hinzu, "wird der offenen Sprache Eurer kaiserlichen Hocheit Rechnung tragen und wie ich glaube, alles Berletende sorgsam vermeiden. Er weiß

<sup>1)</sup> Freiburg, 3. October 1851. I. G, 294.

<sup>7)</sup> Diettenig, 22. Juli 1849.

übrigens, wie geneigt Sochstbiefelben von jeher für ein Einverstandniß mit Breugen waren."

"Den Prinzen von Preußen," antwortete hierauf der Erzherzog.") welcher recht gegen seinen Willen Ansangs September wieder auf seinen Posten nach Franksurt zurückgesehrt war, "habe ich einige Wale gesehen; ich bin seit Jahren gut bekannt und gut Freund mit ihm; darin hat sich, was unsere Personlichseiten betrifft, nichts geändert. Allein in der ersten Stunde, in der wir uns begegneten, erklärte ich ihm freimuthig meine Stellung; besser gleich Ansangs patti ediari. Gestern ist derselbe wieder nach Karlsruhe; ob und wann er hieher zurücklehrt, weiß ich nicht."

Die öffentlichen Zustände in Baben und die Nothwendigkeit, etwas für seine Gesundheit zu thun, welche durch seine jüngsten Erlebnisse in Desterreich so tief erschüttert worden war, veranlaßten Wessenderg, dießmal den Winter hindurch nicht in Freiburg, sondern am Genserse zu verweilen, wo auch sein Bruder Hoinig, sondern einige Zeit aushielt. Der jüngste der drei Brüder, Alvis, war schon im Februar 1830, und zwar an einer Gehirnentzündung gestorben. Auch er war ein begabter Mann und Wessenderg hatte es bedauert, daß derselbe, nachdem er die Erziehung der sächssischen Prinzen vollendet, nirgends an die Spihe des Unterrichtswesens gestellt worden war. D

Bon Bevey aus, wo er sich ungemein behaglich untergebracht fand, sehte nun Bessenberg seine ausmerksame Beobachtung der Zeitereignisse sowie seinen Briefwechsel mit seinen Lieblingscorrespondenten ununterbrochen sort. Dorthin erhielt er denn auch vom Erzherzog die willsommene Nachricht, daß derselbe demnächst am Ziele seiner Bünsche, seiner Erlösung aus Franksurt angelangt sein werde. "Ich sage Erlösung," heißt es in dessen Briefe vom 11. December, "nicht von der deutschen Sache, denn diese ist mir theuer, aber von einer Stellung, welche von Tag zu Tag drückender und unwürdiger wird. Ieder zerrt, seder drängt, von keiner Seite Unterstützung." Und an einer späteren Stelle dieses Briefes sährt der Erzherzog sort: "Wenn ich am Ende meiner Amtirung auf das, was ich ersahren, zurückblicke, so muß ich das Urtheil sprechen, daß ich weit leichter mit dem Bolke als mit den Regierungen verhandelt und etwas zu Stande

<sup>1)</sup> Un Beffenberg, Frantfurt, 14. Ceptember.

<sup>\*)</sup> Weffenberg an Metternich. Felbfirch, 15. Februar 1830.

gebracht hatte. Diese letteren find nicht flüger geworden und sehen nicht ein, wohin fie tommen. Hatten sie treu, offen und mit allen ihren Mitteln zu mir gehalten, wo ftunde jeht die beutsche Sache!"

Dit ber Rudfehr bes Ergherzogs aus Frantfurt nach feiner geliebten Steiermart war übrigens weber feine noch Beffenbergs Theilnahme an ben bentichen Angelegenheiten erloschen. Nach wie por wurden fie lebhaft zwischen ihnen erörtert, aber wo möglich noch eingehender besprachen fie die vielen fo unendlich schwierigen Fragen, welche in Defterreich felbst ihrer Lösung harrten. In vielleicht noch ausgedehnterem Dage war dieß in der Correspondeng ber Fall, welche fich im April 1849 zwischen Weisenberg und dem nunmehr als Gefandter im Saag beglaubigten Freiherrn von Doblhoff ent= fpann. Gleich in einem ber erften feiner Briefe fpricht Beffenberg über fich felbft und feine eigenen Ueberzeugungen fich ruchaltlos aus. "Ich fann nicht zugleich," fagt er barin, 1) "zwei Suftemen hulbigen; meine Unfichten find unabhängig von perfonlichen Belüften. 3ch fann irren, nur nicht in meiner Liebe gum Baterlande. Dit einem Ruße nahe an ber letten Berberge, fann ich nur noch meine Erfahrungen barbieten. Wenn ich bedenke, bag ich dem ersten Nationalfefte in Franfreich 1791 beigewohnt habe und auf Alles gurudblice, was feither geschah, jo glaube ich zu träumen. Sechzig Jahre waren nicht hinreichend, um die Menschen über ihre Intereffen aufzuflaren, viel weniger fie zu beffern. Das Drama ber focialen Umwälzung ift noch nicht feinem Ende nabe, es fehlen noch ein paar Acte."

Bwei der gewichtigsten Fragen, der finanziellen und der ungarischen sich zuwendend, sagt Wessenderg, daß er dem Finanzminister Krauß "tüchtig eingeheizt" habe. "Unsere Passivität," fährt er fort, "wird keinen Zwanziger an das Tageslicht locken. Krauß scheint mir beinahe dem Fatalismus verfallen; es sind aber große, durchgreisende Maßregeln nothwendig, um Hilfe zu schaffen. Jeder Besitzende ist zu Opsern bereit, wäre es auch nur um zu wissen, was ihm noch bleibt."

"Mit trüben Augen blicke ich auf das große Schlachtfeld in Ungarn hin. Soll das fruchtbare Banat noch mit dem Blute von Russen, Magyaren, Serben, Slaven und Deutschen getränkt werden? Möge die ungarische Frage, für Desterreich eine Lebensfrage, richtig aufgefaßt worden sein! Haynan schreibt donnernde Proclamationen

<sup>1)</sup> An Dobthoff, 4. August 1849.

mit bem Sabel, welche Feber wird ben Act ber Berfohnung unter-

Nicht allein in feinen Privatbriefen iprach Weffenberg in Diefem Sinne fich aus, auch bem öfterreichischen Ministerium gegenüber trat er trot ber gegrundeten Beforgniß, bei ihm fein Gebor gu finben, boch offen mit feinen Anfichten hervor. Es war gleichfalls im August 1849, bag er an ben Fürften Felig Schwarzenberg eine Dentichrift über die ihm am zwedmäßigften ericheinende Behandlung ber Ungarn, biejes "fanatifden, verführten, aber energifden Bolfes" abgehen ließ. "Ich habe bie Bunfte bezeichnet," ichreibt er barüber an Doblhoff 1), "in welchen alle Parteien, Confervative, Liberale und Radicale fich einstimmig aussprechen wurden. Run glaubt man mit materiellen Begunftigungen eine Befehrung bewirfen gu tonnen; biefe werben ficherlich nicht hinreichen. Die Ungarn find feine Lilis putaner, die fich mit Bonbons abipeifen laffen. Die Regierung tann bie Wichtigfeit Ungarns nicht verfennen, welche für Defterreich noch in bem Dage gunehmen muß, als es immer mehr gegen Diten hingewiesen wird. Allein nicht nur in politischer, auch in materieller Beziehung muß Ungarns Bedeutung zunehmen. Dort liegen vorzüglich neue Silfsquellen fowohl für die Finanzen als für die Militarmacht. Jest herricht eine Art Anarchie in bem iconen, fruchtbaren Ungarn; man wußte nicht ju rechter Beit großmuthig ju fein, man vergaß, bag bas Enbe jeben Streites ber Friede fein muß und erfährt nun, daß ein nicht pacificirtes Land fehr ahnlich mit einem feindlichen ift. Es gibt eine Strenge, Die gerecht ift, allein es gibt auch eine Klugheit, eine Politit, auf Menschentenntniß gebaut, welche noch gerechter ift als Strenge." Und an ben Erzherzog Johann fchreibt Beffenberg um Diejelbe Beit in abnlichem Ginne. "Gine Infurrection," fagt er, "ift ein hauslicher Zwift, bas Enbe jeben Bwiftes aber muß Berfohnung, muß Frieben fein." 2)

In taum geringerem Maße als burch die Angelegenheiten Ungarns wurde Bessenbergs Aufmerkamkeit durch die Frage in Anspruch genommen, welche damals die maßgebenden Kreise in Bien vorzugsweise beschäftigte, ob der durch die octropirte Bersassung vom 4. März 1849 betretene constitutionelle Beg auch noch sernerhin eingehalten, oder ob derselbe einfach verlassen und zu dem früheren

<sup>1)</sup> Freiburg, 28, Juni 1850.

<sup>7)</sup> Un ben Ergherzog Johann. Lugern, 6. Juni 1850.

absolutistischen Sustem zurückgekehrt werden solle? Auch hierüber sprach Wessenberg sich in seinen Briefen an Doblhoff mit vollster Offenheit aus: "Eine Bersassung," heißt es in dem vom 16. Mai 1851, "eine definitive, den Umständen und den Staatsbedürfnissen angemessene politische Organisation thut Noth, namentlich in Beziehung auf unsere Finanz- und Geldverhältnisse, sowie nicht minder für die Gerstellung der inneren Ruhe und des inneren Friedens."

Immer wieder kehrt Wessenberg zu biesem Gedankengange zurück. "Ohne Berfassung," schreibt er schon am 9. Juni 1851 neuerdings an Doblhoff, "kein Credit, ohne Credit Ruin. Ohne Berfassung keine Sicherheit, keine Zukunft. Ohne eine gesetzliche, zweckmäßige Bolksvertretung keine dauerhafte, keine genügende Berfassung. Diese Anssichten waren von jeher die meinigen und ich sehe nicht, daß etwas solche entkräftet hätte."

"Man mag es anfangen wie man will," fagt Beffenberg etwa vier Monate fpater in einem Briefe an Isfordint, "ohne Berfaffung fein Staatscredit, ohne Staatscredit fortwährendes Deficit, nach und nach Ohnmacht und finaliter Unmacht." Den sehnlichen Bunich fpricht er aus, bag biefe Unfichten auch in Wien gum Durchbruche tamen, aber die Soffnungen, die er bafür hegt, find gering. Auch bon ber zu jener Reit fich vollziehenden Rudfehr bes Fürften Metternich nach Wien erwartet er nichts. "Daß unter feiner langen Abminiftration," fagt er bieruber, "feine Staatsmanner für bie Bufunft gebilbet wurben, ift befannt. Ich freue mich für ihn perfonlich, bag er nach erlittenen Diggeschicken wieder ruhig in ber Beimat erscheinen fann, allein ich lege feiner Rückfehr nicht die mindefte Wichtigkeit bei. Wenn die öffentliche Meinung, wenn bas Bedürfniß ber Regierungen jowie bas ber Bölfer gewechselt hat, fo muffen wohl auch bie Formen ber Regierung fich andern, benn bie früheren fonnen nicht mehr genugen. Das gange Geheimniß ber Revolutionen ift hierin gelegen." 1)

Auch jeht wieder hielt Wessenberg so wie in den vertraulichen Briefen an seine Freunde auch gegen Personen, die in hervorragendem Maße an den Regierungsgeschäften betheiligt waren, mit seiner Meinung nicht zurück. Bon einem seiner Schreiben an Kübeck, den Präsidenten des neu errichteten Reichsrathes sagt er selbst: "Ich

<sup>1)</sup> Un 3sforbint. Freiburg, 3. Dctober 1851, I. S. 294.

habe unverholen auseinandergefest, wie nachtheilig, wie gefährlich, wie wiberrechtlich es mare, nunmehr gang von einer Berfaffung abstrahiren und mittelft einzelner Berfügungen regieren gu wollen. 3ch gab beutlich zu verstehen, bag an ben einmal zugeficherten perfonlichen und Gigenthumsrechten nichts geanbert ober geschmalert werben burfe, jowie bag ber Staatshanshalt eine Burgichaft erhalten muffe, ohne welche fein Staatscrebit moglich und bentbar jei, und biefe Burgichaft tonne fich nur in ber ju gebenben Berfoffung finden. 3ch habe gegen bie Fortbaner ber Willitarberrichaft geprebigt und bargeftellt, bag bie Dacht bes Monarchen nichts verlieren wurbe, wenn er fich freiwillig an bie Berathung, wo nicht Buftimmung einer prüfenben Behorbe, welchen Namen folche auch haben moge, binden wurde, und bag er fein Unseben nicht ficherer bewahren und geltend machen fonne, als wenn er im Stande ift, fich in allen feinen Sandlungen auf bas Bejet zu berufen. Gie feben, ich fampfe fo aut als moglich auch fern vom Schlachtfelb." 1)

Diegmal hatte fich Weffenberg nicht barüber gu beflagen, bag feine Briefe nach Wien von borther ohne Erwiederung blieben. "Aus ben Antworten Rubede erfehe ich," ichreibt er an Doblhoff,2) "bag man in großer Berlegenheit ift, indem bisher fein Ginverftandniß gwijchen bem Reichsrath und bem Ministerrath bezüglich ber Sauptfrage bestand. Rubed fucht mich natürlich zu beruhigen, sowie mich auch Krauß in Folge meines Auffages über ben Finangguftand gu beruhigen gejucht hat. Ich habe mit bemfelben einigen Schreden in Wien verbreitet; ich erhielt von fast allen Ministern Briefe barüber, aber wie es icheint, nur um mich zu beschwichtigen. Das gemachte Anleben, welches im September 1850 gunftigere Refultate geliefert hatte als jest, ift nur ein einzelner Schritt gur Berbefferung unferer Gelbverhaltniffe. Bleibt er ifolirt, fo wird er wenig helfen, bier muffe viribus unitis gehandelt werben, von Seite ber Regierung, von Seite ber Bant, von Geite aller Intereffenten. Allein Alles ift nur halbe Arbeit, jo lang wir teine Berfaffung, feine befinitive politische Organisation haben."

> D Desterreich, o Desterreich, Du bift so schön, Du bist so reich, Berfassung aber haft Du feine, Und mit bem Gelb fommst nie ins Reine!

<sup>1)</sup> An Doblhoff. Freiburg, 1. October 1851.

<sup>&</sup>quot;) Boriger Brief.

<sup>3)</sup> Auch bei 3dforbint I. 299 abgebrudt.

Mit diesen in einer Art von Galgenhumor hingeworfenen Knittelverfen beginnt Weffenberg feinen nachften Brief 1) an feinen Freund Doblhoff. Aber Beffenbergs beitere Stimmung, wenn es eine folche war, welche ihm diefe Berfe eingab, ichlug in ihr Gegentheil um, als er in ber Wiener Zeitung vom 1. Januar 1852 bas Patent las, durch welches die Berfaffung vom 4. Marg 1849 außer Rraft erflärt und burch fogenannte "Grundfate für organische Ginrichtungen in ben Kronlandern des öfterreichischen Raiferftaates" erfett murbe. "Damit bas Staatsichiff leichter jegle," fagt er hierliber,2) "werben die lieben Grundrechte, welche fogar Jeraels Rinder erfreut hatten, als Bregfreiheit, Bolfsvertretung, Schwurgerichte u. f. w. über Bord geworfen. Reine Berfaffung, fondern nur Grundfate, nach benen regiert und verwaltet werben foll; eine neue Erfindung, die mit drei Großfreugen 3) belohnt worben ift, vom Staatshaushalt, bem Budget, ber Deffentlichfeit ber Finangwirthschaft ift nicht bie Rebe. Dan glaubt nun das Repräsentativsystem zu Grabe getragen und freut sich der abso-Intistischen Gelüfte bes neuen Napoleon!"

Der Staatsstreich, den dieser am 2. December verübt hatte, wird von Wessenderg natürlich aufs Entschiedenste verurtheilt. Dersselbe gehöre, sagt er über ihn, zu den Unternehmungen, welche nur im Ersolge ihre Entschuldigung fänden; an Rechtsertigung habe wohl noch nie ein Usurpator gedacht. Nicht durch Principien, sondern nur durch Thatsachen würden die Entscheidungen herbeigeführt, durch Thatsachen, welche meistens das Werk der Gewalt oder des Zusallsseien. Nicht auf den Sympathien des Bolkes beruhe die von Louis Napoleon jeht errungene Wacht, sondern nur auf der Furcht der Besichenden und derer, die von ihrem Erwerbe seben. Denn nur durch Gewalt, mit List verbunden, konnte sie gewonnen werden, und nur durch den Terrorismus, mit dem sie begann, nur durch Vershaftungen, Deportationen und Absehungen sowie durch Verschungen an die Armee vermöge sie sich zu behaupten.

<sup>1)</sup> Bom 17. November 1851.

<sup>2)</sup> Un Doblhoff, 13. Januar 1852.

<sup>9)</sup> Schwarzenberg und Rübed erhielten bas Großtreuz bes St. Stephansordens, Bach bas bes Leopolborbens.

<sup>4)</sup> Un Doblhoff. Freiburg, 18. December 1851.

<sup>5)</sup> Un ben Ergherzog, 21. December 1851.

## XVIII.

## Die lette Lebenszeit.

Du ben beiben wichtigen Ereigniffen, welche Beffenberg fo nahe gingen, ber Burudnahme ber öfterreichischen Berfaffung und bem Staatsftreiche in Frankreich gefellte fich um die Jahreswende von 1851 auf 1852 ein brittes, allerdings nicht bem öffentlichen Leben angehöriges, bas ihn schmerzlichst berührte, die schwere und gefahrbrobende Erfranfung bes Erzherzogs Johann. Wohl finden wir biefen in ben letten Tagen bes Januar ichon wieder im Stande, an Weffenberg zu ichreiben, 1) aber noch im Marg ift feine Reconvalesceng nicht beendet und er flagt barüber, daß er nach zwölfwöchentlicher Saft in feiner Stube auch noch fernerhin an Diefelbe gebannt fei. 2) Wenngleich noch nicht im Befige feiner forperlichen, fo mar er boch ftets in bem feiner geiftigen Rrafte; Die Schreiben, Die er an Beffenberg richtete, geben Zeugniß bafur, und neuerbings werben zwischen ihnen die bedeutendsten politischen Fragen eingehend erörtert. Auch in ben Briefen Beffenbergs an Doblhoff fowie an Isfordint ift dieß ununterbrochen ber Fall und fo hebt er benn insbesondere bem Letteren gegenüber bie Bichtigfeit hervor, welche ber am 5. April 1852 jo ploglich eingetretene Tob bes Fürften Felig Schwarzenberg für Defterreich befaß. Obgleich biefer feit ben in Olmut gemeinsam verlebten Tagen einer naberen Berbindung mit Weffenberg aus bem Wege gegangen war, fo fand er boch in ihm einen feineswegs ungerechten Beurtheiler. Er ftimme im Allgemeinen, erflärte Weffenberg, 3) ben Lobipruchen bei, welche man bem Fürften Schwarzenberg fpende, benn beffen Stellung fei mabrlich

<sup>1)</sup> An Beffenberg. Graz, 26. Januar 1852.

<sup>2)</sup> Un Weffenberg. Brag, 2. Marg 1852.

<sup>2)</sup> An 36fordint. Freiburg, 17. April 1852. II. 51.

keine leichte gewesen, aber er vermöge ihn boch nicht als den einzigen Retter des Thrones und der Monarchie anzuerkennen. Denn der Kaiser sei schon von dem Augenblicke seiner Ankunst in Olmütz an gerettet, weil wieder im vollen Besitze seiner freien Bewegung gewesen. Und von sich selbst sagt er bei diesem Anlasse, er habe sich schon in Innsbruck mit ähnlichen Planen getragen, deren Ausführung jedoch durch die Unentschlossenheit des Hoses vereitelt worden sei.

Lebhaftere Sympathien als für Schwarzenberg hegte Weffenberg für eine andere militarische Perfonlichfeit Defterreichs, ben nachmaligen Feldmarschall Freiherrn von Seg. Er nennt ihn einen ausgezeichneten Mann und lobt feine Fähigfeiten als Chef bes Beneralftabes fowie feine angenehmen Berkehrsformen. Auch icheine ihm fein Charafter ruhiger als ber bes Benerals Schonhals zu fein. Siedurch gleichsam von felbst auf die Eifersucht kommend, welche in dem Buche des Letteren über ben italienischen Feldzug in Bezug auf Beg bemertbar wird, meint Beffenberg, bag berlei Falle nicht felten feien, und wenn fie fich ereignen, die Meinung bes Oberbefehlshabers als die ent= scheibende gelten muffe; hiefur fei der Erzherzog Rarl ber richtige Mann gewesen. Satte er fich im April 1800 noch bei ber Armee befunden, fo maren die Schlachten bei Engen und bei Dosfirch gar nicht geliefert und baber auch nicht verloren worben. "Nur bei Bagram," fahrt Beffenberg fort, "ließ er fich zu einer falichen Unficht verleiten, feine Unbanger warfen bann bas Miglingen auf ben Erzherzog Johann, mit Unrecht, wie auch Behje in feinen beillofen Memoiren richtig bemerft. Rray war fein Mann ber Entscheibung, auch Grunne hat ihm viel geschabet. Diefer war fein Stratege, fondern ein Schöngeift, wobei ich ihm feine Unhänglichkeit an bie Berjon bes Erzherzogs nicht abspreche. Er war gegen ben Rrieg im Jahre 1809, woran er Recht hatte; auch ich war bagegen. Der Augenblid war verfrüht, Napoleon noch nicht hinlänglich mitgenommen von ben friegerifchen Ereigniffen, Ruglands Stellung noch fehr zweibeutig. Indeffen hat uns ber Rrieg von 1809 bie Schlacht von Afpern gebracht, wo guerft Napoleons Unfehlbarfeit einen Stoß erlitt." 1)

Rur felten verlor fich jedoch Beffenberg in feinen Briefen in Erinnerungen an die Bergangenheit. Faft immer ift es ausschließlich

<sup>1)</sup> Mn 38forbinf. Freiburg, 19. Juli 1852. II. 93.

bie Gegenwart, bie ihn eifrigit beichaftigt, und ba find es benn auch noch fortan vor Allem die öfterreichischen Rinangen, beren Ruftand und beren Bermaltung fein lebhaftes Intereffe fich jumenbet. Insbeiondere Doblhoff gegenüber tommt er ftete wieber von Renem auf fie gurud. Gludlich wurde er fein, ichreibt er ibm, wenn er nur enblich einmal einen Anfang zu zwedmäßigen Magregeln zu erbliden vermöchte. "Man fagt zwar," beißt es in feinem Briefe vom 8. April 1852, "man mußte nur langfam ju Werfe geben, allein wenn man bieg ju langfam thut, burfte ber frante Rorper icon mahrend ber Cur in volltommene Abzehrung gerathen. 3ch bitte mich nicht als einen Frondeur zu betrachten. Die Opposition ift nicht meine Cache, ich möchte ber Regierung eben fo gern belfen wie bem Staate, die fich ja von einander nicht trennen laffen, ich bin nur noch eine Ruine, aus welcher feine Rathichlage ein Echo finben. Es fehlt ber erhabene Beift, ber eine gludliche Enticheibung herbeizuführen vermag. Es find in Wien zu viele Intereffen im Conflict. Die Bant mar bisber ber Spielball ber Wiener Speculanten. Gie war in ben Sanden ber Banquiers und einiger Geldmanner, Dieje ipeculirten vom Unglud bes Bangen. Wie Bipit, ein guter Rangleibirector, in einem fo wichtigen Augenblide gur Stelle eines Bantgouverneurs auserwählt werden tonnte, ift mir noch ein Rathiel. Der Gouverneur hat die Aufgabe, Die Berwaltung ber Bant genau und ben Statuten gemäß zu controliren und nicht jene, ihre Ausschweifungen zu rechtfertigen; hiezu gehört Festigkeit und Renntniß. Allerdings hat die Regierung von bem Credit ber Bant felbst einen fo übermäßigen Digbrauch gemacht, bag fie bie Augen gugubruden für gut gefunden hat. Der vorige Bankbirector 1) fah fehr flar in ber Sache und es machte ihm Ehre, bag er nicht langer im Umt bleiben wollte."

Daß Bessenberg trot den vielen Ausstellungen, die er nach seiner Ueberzeugung an dem Gange der damaligen österreichischen Megierung zu machen hatte, doch, wie er selbst es betheuert, nichts weniger als ein Frondeur war, wird durch viele in seinem Brief-wechsel enthaltene Aeußerungen außer Zweisel gestellt. Um aus ihnen nur eine einzige hervorzuheben, möge hier die Art und Weise erwähnt werden, in der er die in der zweiten Hälfte des December 1852 voll-

<sup>2)</sup> Rarl Freiherr von Leberer, geb. 1772, geft. 1860.

zogene Reise des Kaisers Franz Joseph nach Berlin bespricht. "Die Reise unseres jungen Monarchen," heißt es in seinem Briese an Doblhoff vom 3. Januar 1853, "war ein glücklicher Entschluß. Abgesehen von dem rauschenden Beifall, den seine Persönlichkeit in der preußischen Hauptstadt erntete, war sein Erscheinen daselbst nach meiner Ansicht höchst politisch und die Wahl des Zeitpunktes eine ungemein glückliche. Daß der jugendliche Monarch die Initiative ergriff, um das fortbestehende Einverständniß zwischen den beiden deutschen Großmächten bezüglich der allgemeinen politischen Interessen kundzuthun und wie mit einem Zauberschlage alle darüber cursirenden irrigen Weinungen auf einmal niederzuschlagen, macht zugleich seinem Herzen und seinem Berstande Ehre. Der Besuch zu Berlin bildet eine Epoche in seiner Regierungsgeschichte, auf welche er mit Bestriedigung zurückblicken dars. Er soll auch sehr vergnügt über diese Reise sein."

Da solche Gesinnungen Wessenbergs Herz erfüllten, kann man wohl denken, welch erschütternden Eindruck auf ihn die Nachricht von dem durch Libenyi auf den jungen Kaiser verübten Mordanfalle hervordrachte. "Auch das Unerhörte sollten wir erseben," schreibt er am 23. Februar 1853 an den Erzherzog, "ein Attentat auf das Leben unseres Kaisers? Auch in den schlimmsten Tagen des verhängnisvollen Jahres 1848 hat sich nicht die mindeste Spur solcher Berruchtheit gezeigt. Ich will noch hoffen, daß der Thäter vereinzelt wie ein Wütherich dastehen möge! Die göttliche Borsehung hat sich indessen wieder gnädig und schützend fundgethan und erfreulich ist die Sympathie, welche sich bei diesem Anlasse in allen Theilen Deutschsands sür unseren Kaiser offenbart." Insbesondere war es die Adresse, welche die Stadt Frankfurt als Zeichen ihrer Theilnahme dem österreichischen Bundestagspräsidenten übergab, die, als vorzüglich gelungen, Wessenderz seichaften Beisall sand.

Drei Wochen später kommt er dem Erzherzog gegenüber auf dieses Ereigniß zurück. Indem er ihm seine Freude über dessen Wohlbesinden ausspricht, fährt er in seinem Briese vom 19. März 1853 fort: "Das Attentat auf unseren Kaiser, welches so schnell auf die neuen Meutereien in Mailand folgte, war allerdings geeignet, die

<sup>1)</sup> Bergl. auch Beffenbergs Briefe an Isforbint vom 22. und 24. December 1852. II. 138, 140.

sefterreich gewacht, er wollte vielleicht die Herzen der Cesterreicher Desterreich gewacht, er wollte vielleicht die Herzen der Desterreicher prüfen und sie haben sich bei diesem Anlasse erprobt. Die Fran Erzherzogin Sophie ist so gnädig gewesen, mir durch ihre Obersthosmeisterin ihre Rührung über die auch in den hiesigen, ehemals österreichischen Ländern tundgegebene Theilnahme ausdrücken zu lassen. Ich habe lehten Montag durch ein solennes Hochamt und Absingung des Te deum die Genesung des Raisers seiern lassen; die Kirche war gestedt voll."

Aber nicht nur an ben ichmerglichen, auch an ben glüdlichen Begebenheiten im öfterreichischen Raiferhause nahm Beffenberg ben innigften Untheil. In Borten voll fiefer Empfindung gab er feiner Freude fiber Die Berlobung, fowie ipater über Die Bermalung bes Raifers Frang Jojeph mit ber Bergogin Glifabeth in Baiern lebhaften Ausbrud. 1) Und fo wie bem jugenblichen Paare auf Defterreichs Throne, jo brachte er auch Allem, was die übrigen Mitglieder bes Raiferhaufes anging, bas warmfte Intereffe entgegen. Bir wollen aus beren Reihe nur zwei, die beiben Tochter bes verftorbenen Balatins von Ungarn, Erzherzogs Jojeph hier ermähnen, die er mit bejonders wohlgefälligen Augen betrachtete. Nachdem fich die jungere, bie Erzherzogin Marie, mit bem Bergoge von Brabant vermalt hatte, berichtet Weffenberg bem Erzherzoge, bag alle Nachrichten, Die er über fie aus Belgien erhalte, nur fehr gunftige feien. Durch biefelben werbe außer Zweifel geftellt, baß fie bie erforberlichen Gigenichaften befite, fich große Beliebtheit zu erwerben. "Gie braucht nur gu zeigen," fagt er hieruber, "baß fie ihr neues Baterland liebt, und fie wird allgemein geliebt fein. Es ift noch Charafter in ben belgifchen Familien, und die Raiferin Maria Therefia hat niemals aufgehört, bort in hohem Andenten gu fteben. Die Belgier find fehr empfänglich für Söflichteit und für Zeichen bes Wohlwollens. Ronig Leopold wird ihr gewiß die besten Rathichlage geben. Ihr Abschied von ihrem Bruber Stephan in Schaumburg foll ruhrend gewesen fein. Der Schmerz ber Trennung verließ fie, wie ich von bem fie babin geleitenben preußischen Beneral weiß, auf ber gangen Rabrt bis nach Köln nicht."

Bon noch größerer Barme erfüllt zeigen Beffenbergs Borte fich bort, wo er von ber alteren Schwefter, ber Erzbergogin Elifabeth

<sup>1)</sup> An ben Ergherzog, 21. Cept. 1853, 1. Mai 1854.

spricht. In dem sast noch kindlichen Alter von sechzehn Jahren mit dem Erzherzog Ferdinand von Desterreich-Este vermält, hatte sie sichen zwei Jahre später ihren Gemal verloren, und nichts war natürslicher als die Erwartung, die in seltener Schönheit prangende jugendliche Witwe einen neuen Ehebund eingehen zu sehen. Als sie sich endlich, nach mehr als vierjähriger Witwenschaft, im April 1854, hiezu entschloß, sprach Wessenberg dem Erzherzog Johann gegenüber seine freudige Theilnahme aus. In jeder Hinsicht verdiene sie, sagt er von ihr, glücklich zu sein. Nicht leicht habe ihn "eine edlere Gestalt in Verbindung mit einem offeneren Geiste" in so hohem Waße angesprochen, als dieß bei ihr der Fall gewesen sei. 1

Das tiefe Befühl, welches Diefen Meußerungen Beffenbergs gut Grunde liegt, läßt mit Sicherheit barauf schließen, daß er ein folches auch für die in seiner eigenen Familie fich gutragenden Ereignisse befag. Leiber fonnen biefelben, im Gangen und Großen betrachtet, nur traurige genannt werben. Ein Sohn Ramens Beinrich und zwei Töchter waren ihm in feiner Che geboren worben, und fruchtlos feben wir Beffenberg bemüht, ben Erfteren in eine Stellung gu bringen, von ber aus fich für ihn eine ehrenvolle Laufbahn hatte erwarten laffen. Balb nach feiner Rudfehr von ben Londoner Conferengen, und zwar Anfangs Juni 1834 trat Weffenberg an ben Fürften Metternich mit ber Bitte beran, feinem bamals breiundzwanzigiährigen Sohne burch beffen einstweilige Butheilung zu einer Gefandtichaft zweiten Ranges ben Gintritt in den Diplomatischen Dienft ju eröffnen. Ohne den Umftand zu verschweigen, daß es feinem Sohne an vollständig gurudgelegten Universitätsftudien gebreche, meinte boch Weffenberg, daß biefer Mangel durch die allgemeine Bilbung, bas einnehmende Betragen und endlich burch bie feften Bringipien feines Sohnes jo ziemlich erfett werbe. Derfelbe habe, fo fagt er von ihm, fruh genug die Thorheit der neuen Doctrinen erfennen gelernt und fei von ihnen nicht angestectt. 2)

Auch Metternich meinte, dem jungen Wessenberg sehle es trot ber Unvollständigkeit seiner Universitätsstudien an der zum Eintritt in die diplomatische Laufbahn erforderlichen Borbildung nicht, und er trug "in Rücksicht auf die Berdienste des Baters" beim Kaiser

<sup>1)</sup> Freiburg, 1. Mai 1854.

<sup>1)</sup> Weffenberg an Metternich. Feldfirch, 2. Juni 1834.

darauf an, den Sohn bei einer sich ergebenden Gelegenheit bei irgend einer österreichischen Gesandtschaft als Attaché unentgeltlich verwenden zu dürsen, damit sich vor einer wirklichen Anstellung seine Tauglichseit gehörig erprobe. 1) Aber mit Worten, aus denen eine gewisse Wisstimmung recht sichtlich hervorleuchtet, wurde Metternichs Vorsichlag vom Kaiser, wenigstens vor der Hand, abgelehnt. "Sie werden," entgegnete er ihm mit eigener Hand, "den jungen Wessenberg nicht eher in meine Dienste eintreten lassen, als dis man von seiner vollständigen Tauglichkeit zu selben und seinen guten Grundsähen in jeder Hinsicht versichert ist."

Es scheint nicht, daß diese vom Kaiser aufgestellte Vorbedingung jemals erfüllt wurde. Ohne daß von ihr und der Anstellung des jungen Wessenderz wieder die Rede gewesen wäre, lebte derselbe theils in Freiburg und Feldsirch, theils auf dem Gute seines Baters in Böhmen ohne eigentliche Beschäftigung fort. Im Jahre 1837 vermälte er sich mit Ludovika Freiin von Schaumburg-Herlisheim, die ihm zwei Kinder schenkte, eine Tochter Olga und einen Sohn, der auf die Namen Philipp Heinrich getauft wurde.

Im März 1844 finden wir Wessenberg neuerdings bemüht, seinem Sohne eine gewisse Stellung zu verschaffen. Er bewirdt sich für ihn um die Bürde eines österreichischen Kämmerers, aber neuerbings fruchtlos. Auch jett läßt er nicht unerwähnt, daß in Anderacht der "zwar ehrbaren, aber unadeligen Geburt der Mutter," eine der wesentlichsten Borbedingungen zur Erfüllung seines Bunschesssehle. Aber er weiset gleichzeitig auf die Ausnahmen hin, welche in ähnlichen Fällen bereits gemacht worden seien, und hofft, daß in Anderacht seiner sast sünszigährigen Dienstleistung auch für seinen Sohn eine solche platzeisen werde. Dennoch blied dieselbe ganz ohne Berücksichtigung, und so schmerzlich dieß auch für Wessenberg gewesen sein mag, so kann man doch auch jeht wieder nicht sagen, daß in der Berweigerung einer ausnahmsweisen Begünstigung irgend eine Ungerechtigkeit für ihn lag.

Dem im Jahre 1811 geborenen Sohne Weffenbergs waren schon früher zwei Töchter, Henriette, im Jahre 1807, und Lubovita, 1808 geboren, vorhergegangen. Die Erstere verheiratete sich, zwanzig

<sup>1)</sup> Metternich an ben Raifer, 17. Juli 1834.

<sup>2)</sup> Weffenberg an Metternich. Freiburg, 2. Märs 1844.

Jahre alt, mit bem Grafen Georg Bengel von Boos-Balbed, Oberfthofmeifter ber Bringeffin Louise von Breugen. Die jungere, Ludovita Frangista, vermälte fich brei Jahre fpater mit bem Grafen Friedrich Mlexander von Blankenfee; fie war bas erfte der Rinder Weffenbergs, welches der Tod feinen Eltern entrig. Gie ftarb ichon 1843, und 1848 folgte ihr Weffenbergs einziger Cohn. Ihm blieb nur noch feine altefte Tochter, aber ein fehr schweres Lungenübel, an bem fie litt, ließ auch für fie fein langes Leben erwarten. Nachbem fie Monate lang in Coblenz barnieber gelegen, wurde fie im Mai 1853 nach Freiburg zu ihren Eltern gebracht, bei benen fie nun einige Beit hindurch verweilte. Aber freilich verpflanzte die Aufnahme der schwerfranten Frau feine fröhlichere Stimmung in Beffenbergs Sans. Und die tieffte Niedergeschlagenheit tehrte in dasselbe ein, als im December 1853 feine hochbetagte Frau, mit ber er gerade ein halbes Jahrhundert in glücklicher Ehe gelebt hatte, gang ploblich ein Schlaganfall traf. 1) Dhne für den Augenblid wenigstens ihr Leben zu gefährden, raubte er ihr doch für einige Tage die Sprache. Und obgleich bieje wieber gurudfehrte, flagt boch Weffenberg, noch etwa brei Wochen fpater, daß seine Frau im Gebrauche ihrer rechten Sand ftart beirrt fei.

Da auch Wessenberg selbst mit seiner Gesundheit nichts weniger als zusrieden war, so kann man sich denken, wie traurig es in seinem Hause aussah. Dasselbe gleiche, schrieb er noch vor dem Unfalle, von welchem seine Fran betrossen wurde, vollständig einem Spital. "Weine Tochter," sagt er hierüber, "die es in Beven nicht aushalten konnte, weilt nun bei mir, immer kränkelnd; ihr älterer Sohn und meine Enkelin bedürsen auch großer Schonung."

So nahe diese unerfreuliche Gestaltung seiner häuslichen Berhältnisse auch Wessenberg ging, so hielt sie ihn doch nicht davon ab,
sich nach wie vor seinen gewöhnlichen Beschäftigungen zu widmen,
und insbesondere den politischen Zeitereignissen gespannte Ausmerksamkeit zu schenken. Durch den Conflict, in welchen die Westmächte mit Rußland geriethen und der schließlich zum Krimkriege sührte, wird
sie aus Höchste gesteigert, und unerschöpflich ist er in Kundgebung
seiner Anschauungen über die Haltung, welche Desterreich hiebei beobachten solle. So gingen das Jahr 1854 und die erste Hälfte

<sup>1)</sup> An 36forbinf, 30. December 1853, 19. Januar 1854. II. 227, 229.

bes folgenden Jahres vorüber. Benige Tage nachdem Beffenberg in erneuerte Rlagen über ben bedenflichen Gefundheitszustand feiner Tochter, die man nach einem furgen Landaufenthalte in Babenweiler wieder zu ihm nach Freiburg gebracht hatte, 1) ausgebrochen war, in ber zweiten Salfte bes Juni 1855 traf ihn felbst bas Unglud, in feiner Stube gu fallen und fich bas Bein am rechten Oberichentel gu brechen. Anfangs von jehr argen Schmerzen gequalt, erfreute er fich jedoch bald wieder einer allmäligen Befferung, aber noch fünf Bochen später flagt er über die ihm auferlegte Unbequemlichfeit beim Liegen im Bette und über bie langen ichlaflojen Nachte. In ben letten Mugufttagen beginnen feine Berfuche, auf Kruden burch bie Bimmer gu ichleichen, und wieder einen Monat später magt er es, feine erfte Musfahrt zu unternehmen. Um 6. October aber ichreibt er, vorerft ber schrecklichen Ereignisse wehmuthig gedenkend, die vor fieben Jahren an biefem Tage fich zugetragen: "Noch bin ich nicht schmerzensfrei und ich führe im Grunde ein elendes Leben, aber die Gebuld erleichtert es, das zu ertragen, was man nicht ändern fann."2)

Nur wenige Wochen vergingen und Wessenbergs Frau wurde von einem zweiten, noch viel heftigeren Schlagansalle betroffen. Um 4. November starb sie eines leichten Todes. "Das Unglück verfolgt mich," schreibt Wessenberg hierüber, "dieses Jahr auf allen Wegen." Er sei physisch und moralisch völlig erschöpft und begreife nicht, wie er alle die Schläge des Schicksals zu ertragen vermöge. 3)

Hiemit waren jedoch dieselben noch immer nicht an ihr Ende gelangt. Nach langem Siechthum ftarb endlich, am 7. April 1856 das letzte seiner Kinder, die Gräfin Boos-Waldeck, und Wessenberg sand sich nun in Freiburg fast ganz vereinsamt. Nur seine noch bei ihm wohnende verwitwete Schwiegertochter und seine Enkelin leisteten ihm Gesellschaft, indem sie einen großen Theil des Tages bei ihm verweilten. "Aber den ganzen Worgen," schreibt er an Issordink, "beschäftige ich mich auf vielsache Weise, das einzige Wittel, die Leiden zu vergessen. Ich sürchte nur die Nächte, welche mich noch öfters schlassos lassen."

<sup>1)</sup> An 38forbinf, 16. Juni 1855. II. 313.

<sup>2)</sup> Un Isfordint, II. 324.

<sup>3)</sup> Un 36forbint, 3. und 13. Rovember 1855. II. 328, 329.

<sup>4) 2</sup>In 36forbinf, 2. December 1855. II. 333.

Und in der That, Wessenbergs Briefe an seine gewöhnlichen Correspondenten können vor Allem als ein unwiderlegliches Zeugniß dafür gelten, daß er fortwährend seine Zeit auszufüllen wußte. Zwar wurden sie allmälig seltener als dieß früher der Fall war, aber was er überhaupt zu Papier brachte, läßt keineswegs auf eine Abnahme seiner geistigen Kräfte schließen. Insbesondere ist es sein alter Gönner, der Erzherzog Iohann, dem gegenüber er sich noch immer in recht weitläusigen Darlegungen seiner politischen Ansichten ergeht. Und mit nicht geringerer Lebhaftigkeit spricht er über einen Ausenthalt in der Schweiz, den er, um Linderung seiner Leiden zu sinden, im Hochsommer 1856 unternimmt. Aber freilich kann ihn bei seiner jezigen Unbehilsslichkeit der Anblick der Berge, von denen er einst so viele mit Leichtigkeit in jugendlichem Frohsun erstiegen, nur wehmüthig berühren.

Nachdem er Anfangs September 1856 aus der Schweiz, ohne bafelbit ausgiebige Befferung feines leidenden Buftandes gefunden zu haben, nach Freiburg zurückgefehrt war, ging es allmälig immer rafcher abwarts mit ihm, aber bennoch wurde hiedurch fein Intereffe für die öffentlichen Buftande, insbesondere in Defterreich nicht verringert. Obwohl faum im Stanbe, ichreibt er in einem feiner nun immer fparlicher werdenden Briefe an 3sfordint,2) fich noch mit etwas zu beschäftigen, fühle er sich boch burch bie öfterreichischen Finangverhältniffe lebhaft bennruhigt. Und auch über Defterreich hinaus, insbesondere nach der Schweiz und nach Frankreich schweifen feine Blide. Aber bie Schwierigfeit, bas Ergebniß feiner Bahrnehmungen niederzuschreiben, war sichtlich im Wachsen, und wohl nur aus biefem Grunde finden fich aus bem Jahre 1857 feine Briefe mehr an ben Erzherzog und an Doblhoff vor, während auch bie an Isfordint immer fürzer und weniger werben. Faft in jedem ftoft man auf einen tiefen Genfzer über feine traurige Lage, an welcher fein elender Befundheitszuftand wie fein Schmerz über ben Berluft feiner nächften Angehörigen gleichmäßig Schuld trugen. "Ich bin burch lauter Familientrubfale fo verftimmt," ichreibt er am 25. Marg 1857,3) "daß ich beinahe zu nichts fähig bin. Die letten Tropfen bes Relches find mahrlich zu bitter!"

<sup>1)</sup> Weffenberg an ben Ergherzog, 27. Auguft 1856.

<sup>2) 20.</sup> September. II. 357.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) II. 370.

Im Juni bieses Jahres begab sich Wessenberg neuerdings nach Baben in der Schweiz, um wenngleich nicht Heilung, so doch Linderung seiner Leiden zu finden. "Das Uedrige wäre," schreibt er von dort, 1) "noch ganz passabel, wenn ich nur nicht an der früher gewöhnten starken Bewegung gehindert wäre, welche Entbehrung auch auf meinen Geist und mein Gemüth nachtheilig wirkt."

Co gering jedoch auch ichon von vorneherein die Soffnung gewefen fein mochte, von ber fich Weffenberg gur Reife nach Baben bewegen ließ, fo murbe boch auch fie vollftanbig getäuscht. Statt ju einer Befferung feines Buftanbes zu gelangen, erfrantte er bafelbit und mußte gang unverrichteter Dinge nach Freiburg gurudfehren. Allerdings verließ er biefen feinen gewöhnlichen Aufenthaltsort im September noch einmal, um bei feinem Bruber in Conftang einige Bochen zu verweilen. "Die Aerzte qualen mich fortwährend," heißt es in bem Briefe, ben er aus biefer Stadt an Isfordint richtet, ") "mit ihren Befferungsausfichten und Rathichlagen, und obwohl ich feft überzeugt bin, daß alles verlorene Daube ift und nichts mehr nüten fann, jo bin ich boch schwach genug, ihnen zu folgen und habe mich auf ziemlich muhfame Beife hieher transportiren laffen, um beffere Luft einzuathmen." "Sätte ich nur," schreibt er etwas mehr als zwei Monate fpater, 3) "ben Gebrauch meiner Ruge, fo hatte ich Luft gehabt, biefen Winter in Grag ober in Nizza zuzubringen, was nicht gleich= artig ift. Allein ein Lahmer hat keinen Willen mehr; ich vegetire nur noch und lebe buchftablich von Entbehrungen."

In dem Briefe, aus welchem diese nun regelmäßig wiederfehrenden Klagen Wessenbergs über seine zerstörte Gesundheit hier angeführt werden, äußert er gleichzeitig seine Freude über einen Besuch, den er von seinem Freunde Doblhoff erhielt. "Ihm zu Liebe," sei dieser nach Freiburg gekommen, sagt er und er mochte es schmerzlich empfinden, daß ihr Zusammensein nur von kurzer Dauer seine konnte. In dem darauf folgenden Winter nahmen Wessenbergs Leiden in kaum erträglichem Maße zu. "Zumal war der Weihnachtstag martervoll," schreibt er am 4. Januar 1858 an Issordink, und vier Wochen später 1) sagt er, der Winter sei für ihn wahrhaftig eine

<sup>1) 11.</sup> Juni. II. 375.

<sup>2) 29.</sup> September. II. 379.

<sup>3)</sup> Bom 7. November. II. 381.

<sup>4) 6.</sup> Februar 1858. II. 383.

Dual. Im Mai erklärt er, daß er kaum mehr zu schreiben im Stande sei, und im Juni muß er einer fremden Hand sich bedienen, um Issordink nicht ganz ohne Nachricht zu lassen. "Mein Unterleibs- leiben verursacht mir namenlose Schmerzen," heißt es in diesem Briefe, 1) "und meine Kräfte sind beinahe am Ende. Erzherzog Johann gedenkt mich hier im nächsten Monate zu besuchen, ich besfürchte, er kommt zu spät."

Diese Besorgniß Wessenbergs ging jedoch nicht in Exfüllung. So sehr seine Schmerzen sich steigerten und so sichtlich seine Lebensstraft abnahm, so war er doch in den ersten Julitagen noch im Stande, den ihm angekündigten Besuch des Erzherzogs zu empfangen, und bei diesem Anlasse soll er eigentlich zum letzten Wale in zusammenshängenden Sähen gesprochen haben. Bon diesem Zeitpunkte ankonnte er sich nur noch schwer verständlich machen und er versiel allmählig in einen ziemlich schwerzlosen Schlaf, der mit kurzen Unterbrechungen dis zu seinem Ende anhielt. Am 1. August 1858, um neun Uhr Abends trat dasselbe ein. 2)

Bwei Jahre später, am 9. August 1860, folgte Heinrich Wessenberg, gleichfalls schon weit über achtzig, seinem älteren Bruder ins Grab. Er war eine der edelsten Gestalten in der katholischen Geistlichkeit Deutschlands, und die Erinnerung an ihn dauert auch noch heut zu Tage in Constanz, seinem gewöhnlichen Ausenthaltsorte, den er reichlich mit frommen und wohlthätigen Stiftungen bedachte, in Berehrung und Anhänglichkeit fort.

Nach seinem Tobe gab es, da auch Bessenbergs Schwiegertochter schon im Jahre 1857 gestorben war, nur mehr zwei Personen dieses Namens, Bessenbergs Enkel, das Geschwisterpaar Heinrich und Olga; aber Beiden war kein glückliches Los, sondern in nicht allzu serner Zeit ein wahrhaft tragisches Ende beschieden. Der Bruder, welcher unvermählt geblieben war, erschoß sich, erst achtundzwanzig Jahre alt, am 3. Juli 1866, dem Tage der Schlacht bei Königgrät, jedoch aus Gründen, die mit diesem traurigen Ereignisse in gar keinem Zusammenshange standen. Die Schwester, die ein etwas abenteuerliches Leben geführt zu haben scheint und sich schließlich in Gibraltar mit einem englischen Officier, dem Infanterie-Capitän Robert Edward Massie

<sup>1) 14.</sup> Juni. II. 390.

<sup>2) 36</sup>forbinf II. 391.

vermählte,") verlor gleichfalls auf gewaltsame Beife, bei einem Eifenbahnunglud in Franfreich ihr Leben. ")

So wie über Wessenbergs Enteln, so waltete auch über ben von ihm hinterlassenen liegenden Gütern kein günstiger Stern. Sein Wohnhaus in Freiburg wurde verkauft, das hübsche alterthümliche Schlößchen zu Feldtirch aber, jeht dem Grasen Blankensee-Firdsgehörig, ist zwar noch wohlerhalten, jedoch seit langen Jahren nicht bewohnt. Der früher so sorgsältig gepflegte Schloßpark ist verwildert und ein großer Theil desselben zur Nutbarmachung des Bodens in Aderland und Wiesen verwandelt. Auch in Diettenit, Wessenbergs Gute in Böhmen, kann sich nur mehr die älteste Generation seiner noch erinnern. Sein dortiges Besitzthum ist durch eine seltziame Verlettung von Umständen in ganz fremde Hände, die des Johanniterordens, gelangt.

Wird in Diettenit wie in Freiburg und in Feldfirch Wessensbergs Name balb gänzlich verschollen sein, so möge doch in Desterreich nicht auch ein Gleiches geschehen. Denn nicht leicht hat irgend Jemand diesen Staat inniger und hingebender geliebt als er, ihm ausopfernder gedient, mehr für ihn gearbeitet, ertragen und gelitten, als dieß bei Bessenderg der Fall war. Darum wird ihm hossentlich in diesem Lande wenigstens von denen, welche die beiden hervorragendsten Eigenschaften Wessendergs, treues Festhalten an der eigenen Ueberzeugung und furchtloses Besennen zu ihr zu den edelsten Mannestugenden zählen, ein ehrendes Andensen bewahrt werden. So wie anderswo, hat es ja auch in Desterreich zu allen Zeiten nicht allzu Viele, die es hierin Wessenderg gleichthaten, und kaum Einen gegeben, der ihn noch übertras.

<sup>\*)</sup> In dem von mir verfaßten Artifel über Weffenberg in der Allg. Deutschen Biographie Bd. XLII, S. 157, findet sich die durch einen Jerthum in dem mit mitgetheilten Stammbaum der Familie Weffenberg verschuldete unrichtige Angabe, Diga von Weffenberg sei mit Jules Favre vermählt gewesen, was authentischer Bersicherung zufolge niemals der Fall war.



<sup>1)</sup> Mm 4. September 1857 in Rurich.

## Sachregister.

Aberdeen, Garl of, I, 170. 171. 173. Baiern, Kronprinz Ludwig von, I, 62. Abair, Gir Robert, II, 125. 150. 151. II, 62. 71. 72. 76. - Pring Otto, II, 108. Albert f. Sachfen. Albini, Freiherr von, II, 38-40. — Rurfürft Maximilian Joseph, I, 5. Albrecht I., I, 51. Baillet, General, I, 34. — Старегаод, II, 306. Barbier, Nikolaus von, I, 210. Alcubia, Herzog, II, 183. 184. Barthélemy, I, 159. Alexander I., Raifer von Rugland, I, Baffano, Herzog von, I, 188. 194. 95. 99. 100. 103. 106. 110. 139. Baftide, II, 253. 157. 181. 183. 203. 213. 222. 257. Baumbach, I, 85. 259. 261. 262. 269. 272. II, 16. 17. Beaufort, Herzog von, II, 139. 24. 31. 72. 164. 199. Belgien, König Leopold, II, 123. 125. Mlopeus, I, 183. 127. 131. 133. 134. 136. 140. 141. Altenftein, II, 23. 148. 156. 178. 179. 320. Amalie f. Cachfen. — Königin Louise, II, 148. Ampringen, Johann Raspar von, I, 2. Bellegarbe, Graf, I, 130. 197. 201. 209. Ancillon, II, 151. 161. 165. Bernabotte, I, 69. 70. 160. Angoulême, Bergogin von, II, 24. Bendendorff, Dorothea von, (verm. Anftett, I, 234. II, 23. 45. Lieven) II, 101. Anton, Ergherzog, I, 23. Bernstorff, Graf Chrift., I, 277. 281. 286. Antonie f. Sachsen. - - Joachim, I, 286. Apponyi, Graf Anton, II, 91. 134. 222. - Gräfin Elife, I, 213. Arnim Bettina, II, 201. Berftett, Freiherr von, I, 277. II, 66. Artois, Graf, I, 177. 178. 183. 185. 195. Berthier, I, 159. 188. Auersperg Graf, II, 273. Bertrand, I, 81. 188. 193. Besnardière, de la II, 23. Bacciochi Elifa, I, 204. Bach Alexander, II, 264. 266. 267-269. Bethmann Moriz, I, 59. 61. 275-277. 286. 289. 290. Bettina f. Arnim. Benme, I, 105. 121. Baben, Großherzog Rarl Friedrich von, I, 65. II, 52. 54. 56. 61. 63. 65. 66. 68. Bignon, I, 69. 182. Binber, Freiherr von, I, 50. II, 77. 97. - - Leopold, II, 73. — — Ludwig, II, 66. Blacas, II, 183. 184. Blantenfee, Graf Friedrich Alexander, Baiern, Konia Lubwig, II, 108. - Maximilian Joseph, I, 148. 179. II, 323.

Blanleniee-Firds, Graien, II, 328. Blucher, I, 111. 122. 194. 272. II, 2-4. Blum Robert, II, 280. 287. 288. Bonaparte, Jérome, I, 90. — Joieph, I, 235. - Joiephine, I, 55. 65. - Rapoleon, I, 45. 48. 52-56. 63-67. 81. 82. 87. 89. 90. 93. 95. 100-102. 111. 113-116. 120-127. 134. 136. 140. 141. 146-150. 153-156. 158. 161. 162. 166-169. 173. 177-179. 185-188. 191-193. 195. 197. 202. **204—2**07. 217. 221. 223. 234. 235. | 241. 244. 250. 269-273. 275. 287. II, 1-4. 6-8. 11. 14. 19. 31-33. 37. 47. 53. 78. 80. 100. 165. 174. 175. 183. 188. 192. 198. 201. 215. 306. 317. Boos-Balbed, Graf Georg Bengel, 11,323. Borrofc, II, 263. 268. Borftell, I, 109. Brabant, Bergog von, II, 320. Braunschweig, Bergog von, I, 102. Breba, II, 287. 289. Brignole, Marchefe, I, 240. Broudere, Charles be, II, 127. Brud, II, 275. 276. 279. 287. Bubna, Graf, I, 27. 150. 156. 176. Bulow, Beinrich von, II, 100. 117. 144. 146. 148. 151. 154. 166. 173. – Fran von, II, 102. Buol, II, 39. 40. 45. Burghersh, Lord (fpater Graf Beftmor= land), I, 269. Cambacérès, I, 54. Camuccini, I, 201. Canning, II, 204. Canova, I, 201. Capaccini, Monfignore, II, 184. Capefigue, II, 201. Caramelli, Graf, I, 27. Cartwright, II, 108. Cafati, Graf, II, 235. 236. Caftlereagh, Lord, I, 161. 164. 172-175. 183. 190. 194. 213. 221. 227. 228. **283. 254. 255. 261**—**265. 267. 288.** II, 6. 13. 19. 73. 80.

Cathcart, I, 164. 165. 16 . 170. Caulaincourt, herzog von Biceuza, I, 187, 188, 190, Champagny, I, 122. Charlotte von England i. England. Chaiot, I, 109. 112. 113. Chañé, General, II, 123. 149. Chafteler, General, I, 20. Chateaubriand, II, 201. Choifeul, I, 139. Clancarty, Sorb, I, 182. 234. 288. II, 45. 70. Clarence, Bergog von, I, 181. Cobenil, Graf Ludwig, I, 30. 46. 128. II, 202. Cobrington, Abmiral, II, 122. Collenbach, Freiherr von, I, 52. II, 202. — Graf Franz, I, 25. 47. 63. II, 224 225. 239. 243. - hieromymus, Erzbiichof, I, 37. Conialvi, II, 50. 51. Cornelius, I, 201. Cour, de la, II, 284. 252. Croffard, Baron Ludwig, I, 175. Ciorich, General, II, 266. Tahlmann, II, 212. Dalberg, Emerich Joseph, Freiherr von (fpater Bergog) I, 95. 97. 221. 222. 234. 236. II, 13. - Rarl Theodor, Freiherr von, I, 60. 61. 65-67. 89. 93. 95. II, 38. Dedel, Baron, II, 157. 158. Deforeft, I, 185. Deffolle, II, 20. Devaur, II, 114. Diepenbrod Melchior, II, 272. Dietrichftein, Frang Graf (fpater Fürft) I. 46. 176. - Moriz Graf, II, 233. Dino, Bergogin von, II, 189. Doblhoff, II, 228. 237. 248. 244. 248. 259. 266. 297. 298. 311. 313-816. 318. 319. 325. 326. Dohm, I, 90. Don Carlos, II, 183. Droz, II, 201.

Druen, II, 214. Duta, Freiherr von, I, 72. 228. Durham, Borb, II, 117. Duroc, I, 45. Ginfiebel, Graf, I, 268. Elifabeth, Raiferin von Defterreich, II, 320. - Erzherzogin, II, 320. 321, - von Rugland, II, 66. Ellenborough, Lady, II, 164. Elsfler Fanni, II, 195. Enghien, Bergog von, I, 36. 64. England, Charlotte von (vermält mit Leopold von Coburg, Konig von Belgien), II, 113. 114. - Georg IV., II, 198. 204. - Bictoria, Königin von, II, 304. 305. - Wilhelm IV., Ronig, II, 183. Efterhagy, Gurft Baul, II, 97. 98. 103. 104, 107, 108, 112, 115-122, 124-127. 129-136. 138. 139. 143. 160. 161. 170-173. 176. 190. Eugen Beauharnais, I, 148. 150. Fald, Baron Reinhard, II, 102. 109. 126. 157. Fasbenber, I, 17. Favre Jules, II, 328. Wellenberg, I, 144. Ferdinand II., Raifer, I, 2. - Erzherzog, Kronpring, II, 94. - I., Raifer von Defterreich, II, 180. 227. 237. 243. 244. 248. 255. 256. 258-260, 262, 269-272, 283, 284, 288. 291-294. 317. Ferdinand Frang, Ergherzog von Defterreich-Efte, I, 22. 38. 75. - Rarl, - - II, 233. 321. - von Tirol, II, 211. Feffler Ignag, I, 104. Ficquelmont, Lubwig Graf, II, 134. 222, 223, 226, 231-233, Filangieri I, 52. Findenftein, Graf, I, 141. Fischhof, II, 268. Bloret, I, 179. Flue, Rifolaus von, II, 215.

Formen, I, 59. Frant, General, II, 266. 270. Frang I., Raifer, I, 250. - - Raifer von Defterreich, I, 23-25. 28, 31, 36, 42, 47, 58, 63, 69, 96, 101, 122-125, 127, 132, 135, 156, 167, 170-172, 192, 198, 199, 213, 214, 228, 256, 258, 259, 261, 262, 270, 274. 287. 292, II, 3. 9. 16. 19. 28. 30. 31. 38. 58. 63. 65. 69. 72. 82. 141. 142. 145, 146. 155, 160, 162. 176. 181. 182, 184, 185, 191, 203, 308. 321. 322. - Joseph, Erzherzog, II, 271. - Raifer von Defterreich, II, 293. 304. 319. 320. - Rarl, Erzherzog, II, 184. Friedrich mit ber leeren Tafche, I, 1. - Erzhergog, II, 186. Friedrich II. f. Breugen. Friedrich Wilhelm f. Breugen. Fiebrich Pring ber Nieberlande f. Nieberlanbe. Friedrich v. Bürttemberg f. Bürttemberg. Friedrich Auguft f. Sachfen. - Chriftian f. Cachfen. Fröbel, II, 280. Füffli, Johann Beinrich, I, 10. 144. Gagern, Freiherr von, Sans Chriftoph I, 277. 281. II, 47. 48. - - - Beinrich Wilhelm, II, 297. 299, 300. Bent, Friedrich von, I, 57. 86-88. 170. 171. 219. 234. 252. 254. 288. 291. II, 23. 89. 192-195. 197. 269. Georg IV. f. England. Berard, Marichall, II. 123. Berbert (nicht Gerbert), Abt, I, 9. 10. Beffner, I, 10. Globig, I, 275. 279. 283. Gneifenau, I, 120. 121. II, 4. 5. 19. 24. Goethe Bolfgang, I, 282. Goly, Graf Rarl Deinrich, preug. Major, I, 102. 105. 107.

Goly, August Friedrich, Minister bes Meugern, I, 105. 106. 110. 111. 115. 117-119, 121, 131, 146. Görres, II, 58. Grenville, I. 175. Gren, Lord, II, 100. 109-111. 117. 119. 124. 137. 144. 145. - Laby, II, 110. Grolmann, I, 113. Grouchy, I, 74. Grunne, General, I, 46. II, 317. Grutich, I, 17. Guicciarbi, Graf Diego, I, 238. Guigot, II, 201. Gunberode, Freiherr von, I, 68. Sagenwil, Abt, I, 10. hager, Freiherr von, I, 23. Sarbenberg, I, 141, 214, 219, 233, **242. 245**. 253—255. 257. 258. 260— 267. 277. 281. 291. 292. II, 13. 25. 45. 80. 197-199. Hartig, Graf, II, 232. 235. 237. 255. hartmann, II, 280. Baugwis, Graf, I, 86. 88. 101. Sanes, I, 201. hannau, Freiherr Julius von, I, 74. II, 311. - - Moria von, I, 74. Beifter, I, 90. Belfert Alexander, II, 264. Berberftein, Graf Joseph, I, 204. Berbert, Freiherr von, II, 202. beg, Freiherr von, II, 317. Beffen-Raffel, Aurfürft Wilhelm I., I, 67-70. 74. 79-83. 86. 89. 102. - Rurpring Wilhelm, I, 82. - - Pringeffin von, I, 107. Birfinger, I, 59. Sochberg, Grafen von, II, 54. 61. 73. Sofer Andreas, II, 182. 183. hoffmann, I, 234-236. 260. hormanr, I, 16. II, 201-204. hornborftel, II, 266. Bruby, Rarl Theodor Ritter von, I, 104. 108. 179. II, 62. 63. 65. 67. 72. Raroline Auguste, Raiserin, II, 184.

Subner, II, 269. 282. 288. 291. 293. Sudelift, Joieph von, I, 47. 49. 194. 198. 210. 211. II, 1-3. 5-7. 18. 23. 29. 32. 35. 39. 41-44. 58. 59. 69, 75, <del>2</del>03. humboldt, Bilbelm von, I, 141. 180. 214. 219. 220. 233. 236. 242. 251. 263. 275. 277. 281. 286. 288. <del>28</del>9. II, 13. 23. 45. 70. 98. 100. 197-199. - Gabriele von, II, 100. hummelauer, Rarl von, 11, 233-235. 249. Sprtl, II, 163. 3bell, II, 83. Jellachich, Freiherr von, II, 261. 262. 305. Jerningham, II, 167-169. Johann XXIII., Pavft, I, 1. - Erzherzog, I, 22—29. 31—47. 156. 276. II, 113. 183. 209-211. 216-218. 224. 226—228. 237. 238. 240— 244. 248. 249. 259. 260. 266. 270. 271. 274. 280. 281. 286. 297. 299-303. 305. 308-312. 316. 317. 319. 321. 325. Jordan, I, 234. Joieph II., Raifer, I, 5. 11. II, 200. 213. — Erzherzog-Balatin, I, 22, II, 320. Jienburg, Fürft von, I, 67. Jeforbint, II, 268-271. 277. 289. 292. 297-299. 308. 309. 313. 316. 324. **825-327.** - Johann von, II, 298. Ralfreuth, I, 140. Rapobiftrias, I, 220. 233. 236. 251. 275, II, 13. 23. 61. 62. 64. 66. Rarl VII., II, 174. - X., II, 93. 97. 215. — Erzherzog, I, 15—17. 21. 22. 27. 32. 42-44. 72. 112. 115. 117. 120. 121. 124. 127. 203. 204. II, 9, 109. 185. 191. 182. 202. 317. Rarl, Bergog von Cachfen f. Sachfen. Rarl Auguft f. Sachfen-Beimar. Rarl Friedrich f. Baben.

Raroline, Königin von Reapel I, 23. II, 25. Katharina II. von Rugland, I, 181. - Großfürstin von Rußland (verwit. Bringeffin von Olbenburg, fpater Gemalin bes Königs Wilhelm von Württemberg), I, 181. 203. 204. Raunit, Fürst, Staatstanzler, I, 139. 168. – - Alois, II, 50. 189. Rlemens f. Sachfen. Rnefebed, preug. Cberft, I, 108. 109. 121. 125. 129-132. 135. 136. 272. II, 5. Roch, Chriftoph Wilhelm von, I, 13. Roller, Freiherr von, II, 249. Rolowrat, Graf Bincenz, General, I, 21. 34. 52. Roffuth, Ludwig, II, 261. 263. Rogebue, II, 83. 85. Rrauß, Philipp von, II, 266-268. 275. 276. 283. 285. 309. 311. Kray, Feldzeugmeister, I, 17—22. 45. II, 317. Krufemard, Cberft, I, 136. 140. Rübed, Karl Freiherr von, II, 213. 220. 221. 318-315. Labrador, Don Gomez, I, 217. 291. II, 23. Labrunere, II, 188. Lacy, I, 19. Lagrange, General, I, 83-85. Lamarque, I, 45. Lamberti, (Beneralabjutant, I, 23. Landi, I, 201. Latour, Graf, II, 265-269, 277, 298. Lauer, Feldzeugmeifter, I, 24—28. 31. 34. 38. 40-42. 52. Lavater, I, 10. Lažansky, Graf Protop, I, 204. 205. Lebeau, II, 120. Lebrun, I, 54. Lebzeltern, Ludwig Freiherr von, I, 157. II, 226. 234. 240. 244—246. 270. 274. 277. 289-291. Lecourbe, I, 37. 38.

Leberer, Rarl Freiherr von, II, 318. Lehrbach, Graf, I. 16. 23-25. 30. 46. 47. II, 202. 203. Leiben, Rarl, II, 269. Leopold Wilhelm, Ergherzog, I, 2. - Großbergog von Tostana, I, 202. - von Baben f. Baben. L'Etocq, I, 111. 113. Leffing, I, 9. Leuchtenberg, Bergog August von, II, 108. Lenfam, Freiherr von, II, 306. Libényi, II, 319. Liechtenftein, Fürft Johann, I, 34. 35. 41. 122-124. 176. – — Moria, II, 21. Lieven, Chriftoph Fürft, II, 98. 100. 106. 146. 149. 152. 158. - Dorothea Fürftin, II, 101. 109. 152. Linden, Freiherr von, I, 242. 249. 284. 285. Lippich, II, 163. Lobfowit, Fürft, II, 292. Loë, Freiherr von, II, 147. Löning, II, 83. Louis, Baron, II, 13. Louise f. Breugen. - Prinzeffin von Frankreich f. Belgien. Löwenhyelm, II, 23. Lubwig, Erzherzog, I, 23. II, 185. 209. - f. Baiern. Lubwig XIV., II, 188. - XVI., II, 201. 215. — XVIII., I, 177. 217. 221. 271. II, 4. 8. 11. 14. 16-18. 198. — Philipp, II, 108. 109. 112. 115. 117. 123. 124. 148. 215. 216. - von Baben f. Baben. — pon Baiern f. Baiern. Lüsow Rudolf, II, 222. Mad, Freiherr von, I, 74-79. Maltzahn, II, 98. Marianne, Raiferin, II, 259. 270. 271. 290. 291. 293. Maria Therefia, Raiferin, I, 202. 250,

II, 186. 320.

Marie Antoinette, I, 12. - henriette, Erzherzogin (Bergogin von Brabant) II, 320. - Karoline, Erzherzogin, II, 186. - Louife, Raiferin, I, 139. 140. 149. 195. 205. - - Infantin von Spanien, I, 291. Marmont, Marichall, I, 192. II, 296. Martens, Georg Friedrich von, I, 242. 243. Mascopius, II, 193. Maffena, II, 202. Maffie, Robert Eduard, II, 327. Matufiewicz, Graf Andreas Bofeph, II, 101. 102. 126. 129. 146. 149. 152. 154. Maupeon, I, 54. Maximilian, Ergbergog, Rurfürft von Röln, I, 30. - Joseph f. Baiern. Mayer, II, 276. Menshengen, Freiherr von, II, 243. Mercy-Argenteau, Graf, II, 108. Mecjery, General, I, 41. Merveldt, Graf Maximilian, I, 176-178, 184, 193, 198, II, 99, Meffenhauser, II, 287. Metternich, Fürft Frang Georg, I, 58. - - Rlemens, I, 122-124. 127. 128. 130. 137-140. 154. 157. 164-167. 169-176. 178. 179. 183. 189. 193-201. 204. 205. 208-216, 218-220, 222, 224, 227, 233, 239, 242. 243. 245. 247. 248. 251. 253-257. 259-269. 273-276. 278, 280, 283-287, 289, 291, 292, II, 1-3. 5-7. 10. 13. 18-21. 23 24-32. 35-39. 41-50. 52-60. 62-77.79-84.89-92.94.96-99. 103. 106. 111-112. 119-121. 123. 124. 128-135. 139-143. 145-156. 160-162. 169-173. 176. 177. 179. 180. 182. 183. 203. 217. 222. 229.

308. 310. 313. 321. 322.

Graf, II, 93. 94.

Fürftin (geb. Ragenegg) I, 58.

Minto, Lord, I, 44. II. 234. Mirabeau, II, 201. Modena, Herzog von. II, 232. 233. Montecuccoli, Graf Albert, 255-257. Montgelas, Graf, I, 148-150. 152. 153. 198. 199. 220. 221. II, 30. 43. 54. Moreau, I, 18. 20. 43. 45. Morichini, Carlo Luigi, II, 235. Mortier, Maridiall, I, 82. Mosle, Dberft, II, 278. Mottet, Graf, I, 23. 27. Müffling, II, 20. Mülhens, Brüber, I, 59. - Fraulein, I, 62. 63. - Seinrich, I, 62. Mulinen, Nifolaus Friedrich von, I, 145. Müller Johannes, I, 90. 91. 144. II, 195. Münch, Graf, II, 224. Münfter, Graf, I, 164. 172. 234-236, 242, 247, 275, 276, 278, II, 204, Napoleon I., f. Bonaparte. - III., II, 315. Naffau, Bergog von, II, 58. Remours, herzog von, II, 106. 108. 115, 216. Reffelrobe, I, 213. 274. II, 80. Neumann, Freiherr Philipp von, II, 138-140. 144-146, 150, 151, 154, 155. 158. 160. 161. Niebuhr, II, 19. Niederlande, König Wilhelm I., II, 93. 95-97. 102. 107. 119. 120. 122. 124, 127, 130-134, 136, 137, 140, 141. 145-148, 153-156, 158, 159. 161-171. 176. 199 j. auch Dranien. - Bring Friedrich, II, 93. 95. Ritolaus, Raifer von Rugland, II, 101. 133. 140. 153. 162. Moailles, I, 220. Dfen, II, 58. Dranien, Bring Wilhelm von (fpater Ronig ber Rieberlande) I, 102. 114-119. 131. 181. 182. 189. 241. II, 12, 164. - - (fpater Wilhelm II.) II, 93. 106. 107. 151.

Breugen, Ronig Friedrich Wilhelm, II., Orleans, Bergogin von, II, 216. Orlow Merei, II, 140. Dergen von, I, 286. Otto, Bring von Baiern f. Baiern. Dverbed, I, 201. Bahlen, Graf, II, 72. Balffy, Anton Graf (fpater Fürft) I, 159, 160, 179, 184, 186, 187, 193, II, 94, 188, 189. - Morit, II, 270. - Rifolaus, II, 94. Balmella, Graf, I, 218. II, 23. Balmerfton, II, 99. 100. 111. 112. 117. 118. 129. 131. 133. 140. 146. 151. 152, 166-169, 172, 177, 229, 230, 233-235, 253, 305, Bappenheim, Graf, I, 150. II, 62. Parma, Bergog von, II, 232. Bazmandy, II, 261. Peel, Gir Robert, II, 144. Bellegrini, Felbmarichall, I, 26. Perrone bi San Martino, Graf, II, 252. Perthes, I, 160. Beftaloggi, I, 145. Betit, Baron, I, 187. Pfeffel, Chriftian Subert von, II, 65. 67, 70. 71. Bfeil, Freiherr von, I, 186. Pfuel, II, 96. Pillersborf, Frang Freiherr von, II, 220. 221. 226. 234. 239. 243. 280. 283. Pipit, II, 318. Biré, General, I, 186. 193. Bitt William, I, 72. 78. II, 204. Pius VII., Papft, II, 51. Pleffen, Leopold von, I, 220. 221. 261. 277. 286. Bolen, Friedrich Muguft Ronig von, (Rurfürft von Cachfen) I, 3. 4. Polignac, II, 183. Bonjonby, Lord, II, 116. 125. Botodi, II, 280. Potter Baul (angenommener Rame bes Grafen Anton Balffy) I, 159. Preußen, Ronig Friedrich II., I, 35. 224. 229, II, 192.

II, 164. - Friedrich Wilhelm III., I, 86. 87. 101. 104. 107. 114. 115. 117-119. 130, 136, 147, 148, 213, 229, II, 124. 153. 199. — — IV., II, 113. 302. - Louife, Königin, I, 120. 141. 143. 147. - Wilhelm, Pring von (fpater Raifer Wilhelm I.) II, 309. 310. - Wilhelmine Louise von, II, 164. Prina, I, 197. Brovence, Graf, (Lubwig XVIII.) I, 177. Büdler, Fürft, II, 201. Buteani, Baron, II, 271. Bütter, II, 193. Pyrter Labislaus, II, 211. Radelly, Graf, II, 223. 229-231. 237. 246-249. 251. 255-259. 265. 273-275, 281-283, 285, 286, 306, Rainer, Ferdinand Ergherzog, II, 186. - Joseph, Ergherzog, I, 23. 292. II, 223. Rajumowsky, I, 190. 220. 233. II, 13. Récannier, Frau, I, 55. Rechberg, Graf, I, 277. 283. II, 27. Reinhard, Graf, II, 190. 191. - Sanns von, I, 238. Reuß, Fürft, I, 122. Richelien, II, 21. 22. Richter, II, 266. Riefch, General, I, 34. 41. 52. Rojdmann, I, 200. Rofetti, Baron Bernhard, I, 201. Rojner, I, 19. Rotenhan, Graf Beinrich Frang, I, 21. Rudolph, Erzherzog, I, 23. Ruffell, Lord John, II, 234. Sachfen, Bergog Albert von, I, 3-5. 7. - - Rarl, I, 4. - Rlemens, I, 3-5. - - Naver, I, 4. - König (früher Bergog und Kurfürft) Friedrich Muguft, I, 5. 267. 268. Friedrich Chriftian, Rurpring, I, 3. 4. - Rurfürftin Amalie, I, 6.

Berichtigung. 🏻

Band I, Seite 9, Beile 16 und Seite 10, Beile 3 lies Gerbert ftatt herbert.



|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

| , |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | · |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | · |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |



| DATE DUE |  |   |  |  |  |
|----------|--|---|--|--|--|
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  | L |  |  |  |

## STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

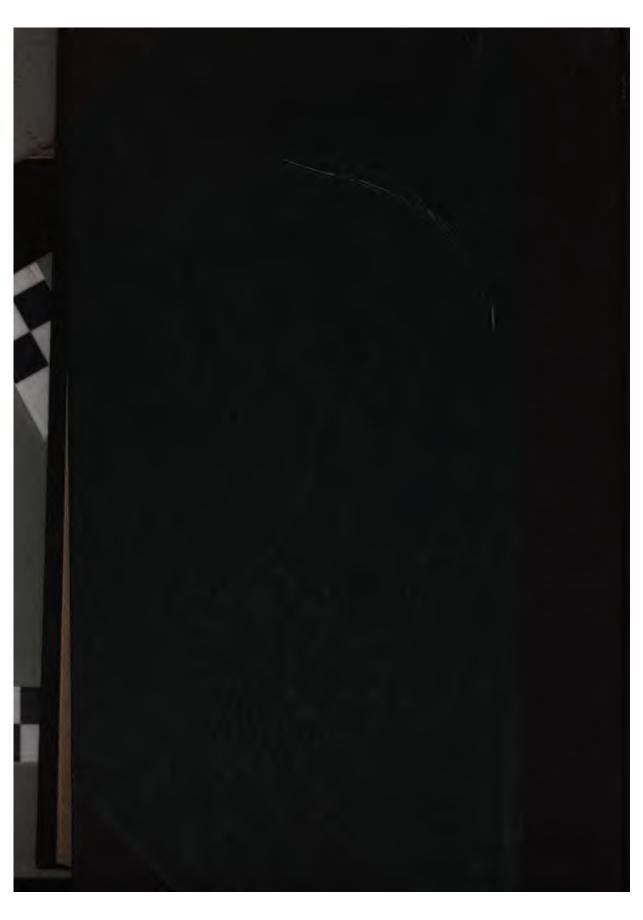